

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

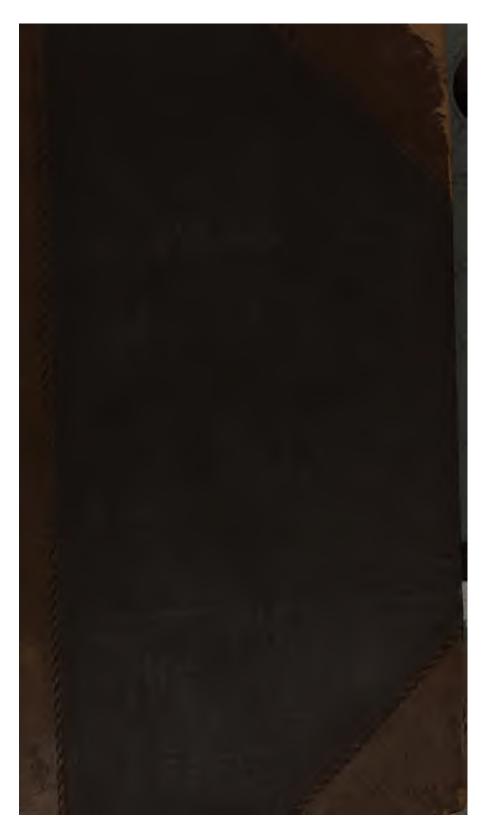

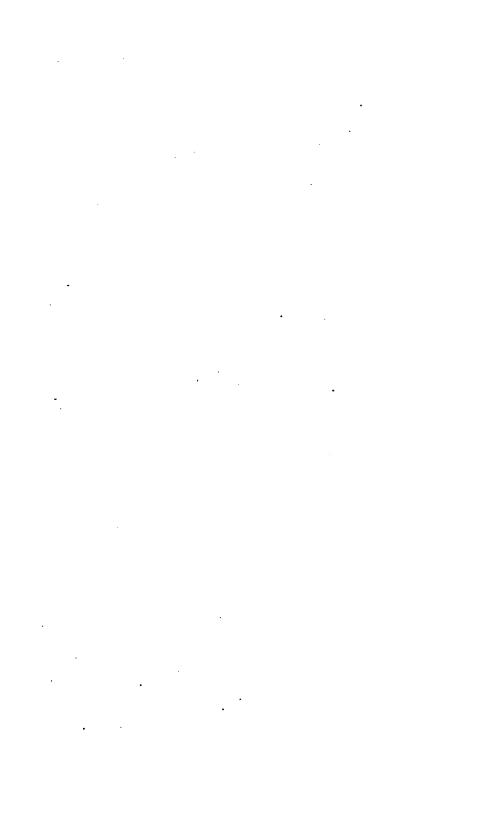

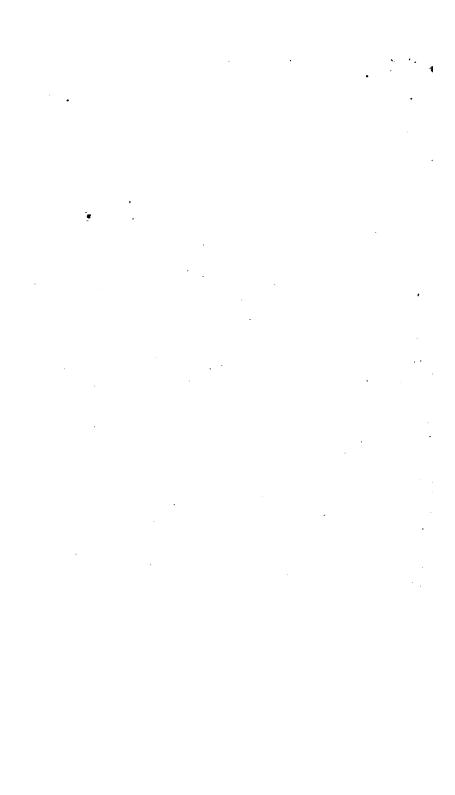

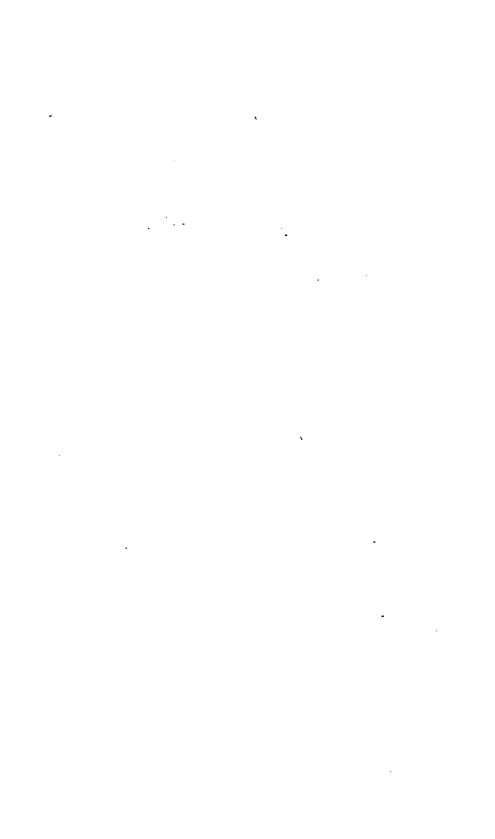



•

.



# Die Erdfunde

v o n

A j i e n,

v o n

Carl Ritter.

Band VIII. Zweite Abtheilung. Die Singi-Halbinsel, Palästing und Sprien.

Zweiter Abschnitt. Erfte Abtheilung. Palästina und Syrien.

Berlin, 1850.
Gebrudt unb verlegt bei G. Reimer.

# Die Erdkunde

im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

.

## allgemeine vergleichende Geographie,

1 1 a

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

Carl Ritter,

Dr. u. Prof. p. Ord. a. b. Univ. u. allgem. Rriegefch. in Berlin, Ditgl. b. Kon. Acab. b. Biffenich. baf., Ritter b. rothen Abl.-Drb. britt. Rl. m. b. Col., wie b. Drb. p. le Merite Friedenetl.; Command. 2. Rl. b. Rurbeff. Sausorb. v. gold. Low., Ritt. b. Dannebrog., Rordftern. u. Ron. Cachf. Civ.-Berb. Drb.; Birfl. Ditgl. b. Betterauifch. Gef. f. b. gef. Raturt. ; correfp. Chr.-Mt. b. Gef. f. alt. beutiche Gefdictel.; Correfp. b. Ron. Coc. b. Wiff. in Gott., b. Gentenberg. Raturf. Gef. g. Frantf. a. D.; ausw. Mitgl. b. Soc. Asiat. u. Géogr. in Bar., b. Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., b. Roy. Geogr. Soc. in Sond., b. R. Dan. Bef. b. B. in Ropenhag., wie b. R. Gef. f. nord. Alterthumet. baf.; Chr. D. b. Raif. R. Acab. b. D. in Gt. Beteret., wie b. Raif. R. geogr. u. b. geogr. Gef. in Frantf. a. M., b. Soc. b. B. in Stody.; Corresp. de l'Acad. Roy. des Inscr. et Bell. Lettr. de l'Inst. de Fr., Mitgl. b. Soc. Egypt. in Lairs, b. New-York Hist. Soc., b. Amer. Ethnolog. Soc., b. Soc. Ethnolog. in Bar., b. Gornw. Polytechn. Soc., b. Soc. scientifiq. d. Pyrén. oriental. in Berpign., b. Baf. Maturf. Gef., Membre correspond. de la Comm. centr. de Statistiq. du Royaume de Belgiq.; orb. D. b. beutich. morgl. Gef., Chr.-D. b. Raif. Acab. b. 28. in Bien, Foreign Member of the Royal Soc. of Lond. for the promot. of Natural Knowledge, and b. Archaolog. Cociet. in Athen, b. Ron. baber. Acab. b. 2B. in Manden, orb. ausw. 20. u. ausw. Ehr.-DR. b. Amer. Acab. b. Runfte u. Wiff. ju Bofton, Maffachufetts.

Funfzehnter Theil. Erfte Abtheilung.

Drittes Buch. West=Usieln.

3weite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1850. Gebrudt und verlegt bei G. Reimer.

201. 2 3%.

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

## Vergleichende Erdfunde

ber

١.

# Sinai-Halbinsel, von Palästina

unb

## Syrien

von

Carl Ritter.

3 weiter Band. Erfte Abtheilung.

Berlin, 1850. Berlag von G. Reimer.



-

,

.

.

`

#### Vorwort.

.

Bei Erscheinung diefes funfzehnten Bandes ber allgemeinen vergleichenden Erbfunde, ber eine unmittelbare Fortfegung ber Untersuchungen bes früheren vierzehnten Banbes (Die Sinai = Halbinfel), weiter nordwarts burd Palaftina und Sprien, enthalt, wird bier nur weniges zu erinnern fein, ba beffen Inhalt überall fich felbft zu vertreten und zu Die bei biefer Ausarbeitung befolgten rechtfertigen bat. Grundfage find biefelben, wie die aus den fruberen Bearbeitungen asiatischer Landschaften icon befannten, nur wurde hier, um der hiftorischen Bedeutung bes vorliegenden ganbergebietes willen, noch tiefer in die specielle Topographie und Beographie eingebrungen, als dies bisher bei Berfen ber allgemeinen Erdfunde berfommlich war. hiezu war ein großer Schat neuer Thatfachen porbanden, den wir bier jum erften Male nicht nur, wie meift in geographischen Schriften herfommlich gewordener außerlicher, mechanischer Aneinanderreihung, sonbern in wirklicher Durchdringung bes fummarischen Inhalts ber Resultate und Ergebniffe in organischen innern Busammenhang zu bringen und zu neuer, lebenbigerer, ber Natur getreuerer Geftaltung ju erheben Bieles bleibt auch bier noch ju munichen uns bemühten. übrig, aber Bieles war auch ichon gefchehen, mas jeboch febr oft ganglich unbeachtet jur Seite liegen blieb. gange fortgeschrittene Gebiet ber Wiffenschaften, so wie bas neuerwachte biftorifche Intereffe fur das gelobte Land, bat bier in ber That reichliche Frucht getragen, und biefe wird auch fur die Fortsetzung biefer Bearbeitung nicht fehlen,

wozu und bie reichste Aussicht burch theilnehmenbe Freunde zu Gebote fteht.

In der ersten Abtheilung dieses vorliegenden zweisten Bandes (die Halbinsel des Sinai, Palästina und Sperien) besindet sich nur die Einleitung zu Palästina und das ganze System des Jordans, mit allen zu ihm gehörigen Umsgebungen nebst dem Todten Meere, abgehandelt; die zweite Abtheilung desselben Bandes, welche schon die auf die letten paar Bogen fertig gedruckt ist, wird unmittelbar nur wenige Wochen später nachfolgen können; sie enthält die Beschreibung des Ost-Jordanlandes und ist nur von mäßigem Umfang, wird aber zugleich mit einem vollständigen alphabetischen Register, oder Namen= und Sachverzeichniß sur die beiden Bände 14 und 15 begleitet sein, was den Oruck und die Ausgabe noch etwas verzögert, weshalb es zwecksmäßig schien, sede Abtheilung desselben Bandes für sich gessondert dem Publicum vorzulegen.

Der britte Band (ber sechszehnte ber Allgemeinen Erbfunde) wird bie Bestseite bes Jordanspstems bis zum Meere, nämlich Judaa, Samaria, Galilaa mit bem nördlichen Sprien enthalten, und wiederum mit seinem besondern Register versehen sein, eine Einrichtung, die zweckmäßiger erschien, als einen einzigen Registerband für alle brei Bande, bem britten Bande anzuhängen, der dadurch zu einer zu unbequemen Stärke angeschwollen sein wurde. Beide Register werden sich durch einsach dabei angebrachte Einrichtung gegenseitig ergänzen.

Bei biesem britten Banbe barf ich schon gegenwärtig auf die wichtige Bereicherung seines Inhaltes durch die wohlwollende Theilnahme meines gelehrten Freundes, des herrn Consul Dr. E. G. Schult in Jerusalem hinweisen, der auf dem Gebicte des so wenig bekannten Galilaa und des Libanon während seines mehrjährigen Aufenthaltes dasselbst die wichtigsten Entdeckungen gemacht hat, welche jene Landschaften in einem ganz neuen Lichte hervortreten lassen, worüber zunächt dessen Memoiren und Karten Ausfunft ge-

ben werben. Die zum Berftandniß unserer Beschreibungen unentbehrlichen Palästinischen Karten von Berghaus (1835), Riepert (1842) und Zimmermann (1850, Karte von Sprien und Palästina in 29 Blättern, Maaßstab 1:333,333, wozu als Supplement ein Special-Blatt von Galisa nach ben Forschungen des Consul Schulz, entworfen von C. Zimmermann im Maaßstab 1:200,000 nachfolgen wird), deren sede ihre Borzüge wie ihre Mängel haben mußte, brauchen wir hier nicht besonders zu empschlen, da wir schon an den geeigneten Stellen, wo das specielle Bedürfniß es erheische, auf das Characteristische ihrer Darstellungen hingewiesen haben.

Schließlich erinnern mir baran, um etwaigen Diffverftanbniffen vorzubeugen, bag wir bei ber öftern fragmen-Anführung bes Seegen'ichen Rachlaffes, langft in feiner einfachften Gestaltung im gangen Bufam= menhange ein Bermachtniß fur bie europäische Literatur batte fein follen, aber burch Bergögerung ber Umftande fo febr in Bergeffenheit und felbft in unverdienten Difcrebit (f. a. B. E. Robinson, Val. B. I. S. XXXIV.) bei Autoritaten gerathen mar, bag fein Berleger fich mabrend einer langern Reibe von Jahren zu beffen Beröffentlichung verfteben wollte, ben Befichtspunct festgehalten haben, bei jeber Gelegenheit seine mahren und großen Berbienfte als Borganger fo vieler nachfolgenben Entbedungen bervorzubeben, um badurch bas icon faft erftorbene Intereffe für Die Gefammtherausgabe feines Rachlaffes neu zu beleben. Anch ift une bies in ber Sauptfache burch unfern ehrenwerthen herrn Berleger gelungen, ber aller Schwierigfeiten und ungunftigen Beitumftande ungeachtet, bem beutichen foricher zu Ehren, beffen Nachlag, wie ibm barin ein Fr. Perthes mit Riebuhrs, und Col. Leate mit Burdbardts Rachlag vorangegangen, ericeinen ju laffen fich entichloffen bat. Ale Zeugniß unserer lebendigen und thatigen Theilnahme an ben mubfamen Beftrebungen bes gelehrten Berausgebers Diefes Rachlaffes erinnern wir nur an unsere Aufforderung



au einer Subscription schon im Jahre 1844 (in ben Monateberichten ber Berl. Gef. f. Erdf. R. F. I. S. 294), und im gegenwärtigen Banbe Palaftina's an febr vielen Stellen an ben wiederholten Rachweis, wie Bieles aus biefem Rachlag, bem Fortschritte ber Zeit ungeachtet, noch ju lernen und wie beffen Publication gur Ehre beutscher Li= teratur und deutschen Forschungsgeistes, eine Nothwendigkeit fei. Mit hinweisung auf viele Stellen, wie Seite 64, 178, 195, 564 und viele andere, führen wir nur noch S. 1122 als eine ber letteren gur Beachtung an, wo wir bei ber Beschreibung von Szalt auch Seegens ermähnen, und sagen: "Aus biefer Beit giebt er in feinem hinterlaffenen "Tagebuche Rachricht, aus bem wir Giniges bervorbeben, "mit bem wiederholten Buniche, baß feine gange Sinter= "laffenschaft zur Ehre ber beutschen Wiffenschaft, ben Rei-"fen fo mander Auslander gegenüber, aus ihrer unverdien-"ten Sintansesung recht balbigft moge gebrudt bervorgeben "fonnen."

Es würde unverantwortlich gewesen sein, im Angesicht bes wissenschaftlichen Publicums, in einem Werke, das dem Fortschritt der geographischen Wissenschaft so ganz gewidmet ift, wie das gegenwärtige, aus welchem das sorgfältigste Studium auch der längst im Druck erschienenen Relationen desselben Reisenden hervorgehen mag, nicht auch gelegentlich, um seiner selbst und der Wissenschaft willen, dessen zu gesenken, und es selbst hie und da näher zu begründen, was dieselbe noch von einer Veröffentlichung seines gesammten Nachlasses zu erwarten hat; es war sogar eine Psicht, die wir den so gänzlich verstummten Manen des unglücklich Verschwundenen schuldeten.

Berlin, am 30. Mai 1850.

C. Ritter.

## Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

٠.٠

Allgemeine Erbkunde Th. XV.

Erfte Abtheilung.

Drittes Buch.

 $\mathfrak{W}$  eft =  $\mathfrak{A}$  fien.

Fünfte Abtheilung.

Die weftlichen Glieberungen von Beft = Afien.

Das Geftabeland Weft = Afiens.

Die Sinai- Halbinfel, Palästina und Sprien.

3weiter Abicnitt. Paläftina und Syrien.

Erfte Abtheilung.

Einleitung und bas Stromgebiet bes Jordans mit bem Tobten Meere.

- S. 1. Ginleitung. G. 1-152.
  - I. Bergleichenbe Ueberficht bes fprifchen ganbes im Allgemeinen.
    6.1-23.
  - II. Ueberficht ber Onellen gur Lanbesfunde von Balaftina. S. 23-91.
    - 1. Bordriftliche beibnifche Quellen. G. 24 27.
    - 2. Einheimisch jubische Quellen. S. 28-31.
    - 3. Chriftliche Literatur. G. 31 33.
    - 4. Bilgetreifen. G. 33-39.
    - 5. Die Beriobe ber Rrengguge. G. 40-43.
    - 6. Die Reifen ber erften Sahrhunderte nach ben Rrengzügen. S. 44-47.
    - 7. Die Reisen im 16., 17. und 18. Jahrhundert. G. 47 55.

- 8. Schriften anderer erientalischer, jumal arabischer und jubischer Auteren und compendiarische Bearbeitungen ber Landesfunde von Balaftina. S. 55 62.
- 9. Reifende bes neunzehnten Jahrhunderts. S. 62 77.
- 10. Kritische und fragmentarische Beiträge gur theilweisen Berichtisqung ober Bervollftanbigung obiger Angaben felt bem letten Jahrzehenb. S. 77 81.
- 11. Landfarten von Balafina und übrige Duellen. G. 81-91.
- \$. 2. III. Das Land Kanaan mit seiner kanaanitischen Bevölkerung, als Borhalle vor bem Einzuge bes Bolkes Israel in Palastina.

  S. 91 118.
  - 1. Ramen: Aram und Sprien; Sprer, Aramäer, Hebräer. S. 91—93.
  - 2. Das Land Ranaan und die Ranaaniter, im Berhaltnif zu Phosnicien und ben Phoniciern. S. 93 104.
  - 3. Die altere Bevolferung bes Lanbes vor ber Befignahme bes Bolfs Berael. S. 104 107.
  - 4. Die befondern Bolferstämme der Kanaaniter im weitern Sinne, nach ihren Sauptabtheilungen: die Pherester, Gethiter, Sovis . ter, Amoriter, Girgester und Jebustter. 107 108.
    - I. Die Bherefiter, Pheriziaer bei Emalb. S. 109-110.
    - II. Die hethiter, Chittaer bei Ewalb. G. 110-111.
    - III. Die Beviter, Chivvaer bei Emalb. G. 111-113.
    - IV. Die Amoriter ober Amoraer. G. 113-116.
    - V. Die Girgefiter (Girgafiter), Gergefiter ober Gergafaer. Seite 116 117.
    - VI. Die Jebufiter, Jebufder. G. 117-118.
- §. 3. Außerhalb Ranaan wohnenbe, baffelbe umgränzenbe nicht kanaanistische Bölfer und Bölferftämme, mit benen bas Bolf Israel burch feinen Einzug in meist feinbliche, lange Zeit nachhaltige Berühruns gen gerieth, die auf seine Feststebekung im Lande Palästina viele Jahrhunderte hindurch von sehr verschiedenartigem Einflusse bies. E. 118—151.
  - 1. Die Rephaim, Rephaer, bie Riefengefchlechter; bie Sohne Enafs u. a. S. 120 122.
  - 2. Die Aviter, Avim ober Avvder. G. 122.
  - 3. Die Boriter, Cheraer b. Ewalb, Sohlenbewohner. G. 122-124.
  - 4. Chom, Chomiter, 3bumder. S. 124-131.
  - 5. Amalefiter, Amalegaer bei Emalb. G. 131 135.
  - 6. Die Reniter ober Rinder, Dudnaer b. Ewalb. G. 135 138.
  - 7. Die Renifiter, Reniggiter ober Deniggaer bei Emalb. S. 138.
  - 8. Die Rabmoniter, Rabmonaer. G. 138.
  - 9. Die Moabiter; bas Land Moab, bie Gefilbe Roab. S. 139-149.
  - 10. Die Ammoniter. G. 140-151.

- \$. 4. Erfte Abtheilung. Die große Ginfentung bes Borbanthales, bas Stromfyftem und Stromge-biet bes Jordans. S. 152 780.
  - Erftes Rapitel. Die obere Stufe bes Jordanlaufs, von ben Duellen im Gebirgslande bes Libanon bis zu bem Waffer Merom ober See El Buleh. S. 152—265.
  - Erlauterung 1. Das Biegenland bes Irbans mit feinen Onellen bis jum See El Saleh. G. 156-265.
  - 1. Das Gebirgsspftem bes Hermon, Dichebel es Scheith ober bes sublichen Anti-Libanon; mit bem Dichebel Safeb und Dichebel Seisch. S. 156 — 161.
  - 2. Die Ofifeite bes hermon-Spftems mit ben zwei haupt-Rarawanens ftraßen, ber nörblichen und füblichen, von Banias nach Damasfus, nach Burckfarbt und v. Schubert. S. 161—171.
  - 3. Die vermittelnbe britte Querftrage ber alten Via Romana, am Bhiata vorüber, von Damaefus bis Banias, nach Irby und Mangles, Tipping und Thomfon. S. 171—174.
    - Anmerkung. Phiala, die fogenannte wahre Quelle des Jorbaus bei Josephus; Birket el Ram bei Seegen. Keine Quelle des Jordans nach B. M. Thomfons Beobachtung. S. 174—177.
  - 4. Die West: und S.W. Seite bes hermon-Systems mit bem Babi et Teim und bem Nahr Hasbany bis zum Ard el Haleh, und bem El Saleh See. S. 177—195.
  - 5. Die Jordanquellen bei Banias und beffen Umgebungen; die Stadt Baneas (Baneas), bas Caftell es Subeibeh und bie Ruine has juri (Sager). S. 195 207.
  - 6. Die Jordanquelle zu Tell el Raby, ber kleine Jordan bei Jofephus; bie Lage von Dan (Daphne) und von Paneas. Der vereinte Jordan in feinem heutigen Infammenfluß mit dem Nahr hasbany ober als früher gesonderter Paralleiftrom zu ben Marschen bes El haleh. S. 207—218.
  - 7. Die Bestseite bes Nahr hasbann mit bem Merbich Anan, ben Queliftuffen vom Dichebel Safad zu ben Marfchen und bem Sec El Saleh; Baffer Merom, ober Samochonites. See ber Alten. S. 218 236.

Anmerfung. Ortsbestimmungen am M Sales; aus v. Wilsbenbruche Tagebuch in Mfcr. S. 236-238.

- 8. Die Bergftabte auf ber weftlichen Gebirgsumgebung, bem Ofchebel Safet; in Merbich-Annn (Sjon), 3bl ober Sibl (Abel, Abil), has nan, Rebes (Rebefch) und Safet. S. 238—265.
  - 1. Sibl bei Budingham, 3bl bei Gli Smith, 3bl ober Abil el

Hawa bei Thomfon, Abil el Kamh bei Thomfon. Die beiben versischiebenen Abil. Das Abel Beth Maacha und Ijon ber Schrift (Merbsch Anan). S. 239—242.

- 2. Das Caftell Sanin mit bem Dorf ber Mutuali. S. 242-246.
- 3. Rebes, Rebes in Naphthali, Tell el Rhureibeh nach Eli Smith. S. 246-252.
- 4. Safeb, Saphabe bei Schultens, Szaffab ber Araber nach Burcksharbt, Castrum Saphet bei Marin Sanutus, Sephet bei Will. Tyr. S. 252—260.
  - Anmerkung. Lage von Sazor, ber Refibenz König Jabbins von Hazor, ber Haupistabt bes nörblichen Kanaan, an ber Ofiseite bes Wassers Merom, ibentisch mit ber Ruinenstabt Hazuri bei Scheifh Oman el Hazur, ober Ain el Hazuri (En Hazor ber alten Zeit). S. 260 265.
- §. 5. Zweites Kapitel. Mittleres Stufenland bes Jordangebietes vom Waffer Merom (El Buleh) zum See Genezareth ober bem See von Tiberias (Bahr Tabarieh). S. 266-358.
  - Erläuterung 1. Der Lauf bes Jordans vom El Saleh unter ber Jakobsbrude vorüber bis zur Einmundung in ben Tiberias: Sec; bie cultivirte Uferebene El Batiheh mit ben Ghawarinch; Et Tell, bas alte Bethfalba Julias; die beiben Bethfalbas in Galilaa und in Ganlonitis. S. 266—281.
  - Erlauterung 2. Das Galilaifche Meer ober ber See Genegareth, Rinnereth; ber See von Tiberias; Namen, Lage, Umfchiffung, landschaftliche Ratur, geognostische Berhältniffe, Quellenreichthum, heiße Quellen, Salzbache, Erbbeben, Winde, Clima, Begetationes Character. S. 281—311.
  - 1. Namen. S. 281-283.
  - 2. Aftronomische und hypsometrifche Lage, Anebehnung, Sunbirung und Beschiffung. S. 283 286.

Anmerkung. Periplus bes Galilaer-Meeres nach Comte 3. be Berton (1839), und Größenangaben von E. Robinson.

6. 286—290.

- 3. Lanbichaftlie Ratur. S. 290 293.
- 4. Geognoftifde Berhaltniffe, plutonische Bilbungen, Bafaltgange. S. 298 800.
- 5. Quellenreichthum, heiße Quellen, Salzbache. S. 300 305.
- 6. Erbbeben, 1837. S. 305-306.
- 7. Baffer, Binbe, Clima, Begetations-Character. S. 306 311. Erlanterung 3. Das Uferland bes Galilaer-Reeres. S. 311-353.
  - 1. Galilaifche ober Wefts u. Norbweft: Seite bes Sees. S. 11.—311.

- 1. Die Stadt Tiberias, Tabaria ber hentigen Bewohner. G. 315-322.
- El Mebschel (Migbol), Magbala; bas El Ghuweir (fleine Chor)
  ober bie Ebene Gennesar, ber Babi el hamam, bas Kalaat Ibn
  Maan ober Kalaat hamam, bas Tanbenschloß.
   322 331.
- 3. Die Quellen und Bache ber Chene Gennesar; ber Chan Minyeh am Rorbenbe berfelben; Bethsalba (Bat Szaiba bei Seehen). 6. 331 — 335.
- 4. Chan Mingeh, bie Onellen Ain Tin und Ain et Tabighah; ber Weg nach Tell Sam; Ruinen von Capernaum. S. 335-344.
- Erlanterung 4. Das Uferland bes Galilaer: Meeres, Fortfegung. S. 344 - 353.
- II. Die Gub: und Guboft: Seite bes Gees. S. 344 353.
- Erlanterung 5. Die große Karawanenstraße von ber Ofiseite bes Tiberias: Sees über Feif (Apheca) und Nowa (Neve) burch Ofcholan (Gaulonitis) und Oschebur (Jeybur, Iturka) nach Damastus; nach Burcharbt (1812). S. 354—357.
- §. 6. Dritte & Rapitel. Das untere Stufenland bes Jorbans vom Tiberias-See bis zum Tobten Meere. S. 358—481.
  - Erlanterung 1. Erfte Berfuche ber Aufnahme und Beschiffung bes Borbanlaufes bis jum Sobten Meere; Molyneux Jordanschiffahrt vom Liberias. See bis Bericho, 1847. S. 358 371.
  - Erlanterung 2. Der Ansfluß bes Jordans aus dem Tiberias: See und sein erster öftlicher Jufluß, der hieromar, Parmuf oder Scheriat el Mandara (el Menabhere oder Mandur); Om Keis (Mies), Gadara's Ruinen; die heißen Baber, Hamath, Amatha. S. 371—384.
  - Erlänterung 3. Die 3 nordwestlichen Zustüffe zum Jordan vom Tiberias-See bis Beifan (Schthopolis), und ihre Quellhöhen: Madi el Febschaz mit Arb el Hamma; Wadi el Vireh mit dem Berge Thasbor; Badi Desche mit dem Dschebel ed Dahl ober dem kleinen hers mon. S. 384—409.
  - 1. Babi el Febschaz (el Fejas bei Robinson, el Fejah bei Wilson) und feine Quellhohe Arb el hamma. S. 386 391.
- .2 Der Babi el Bireh und ber Berg Thabor an feiner Quellhobe. S. 391-404.
- 3. Babi Defche und feine Quellhoben, ber Dichetel et Dahi, ber fleine hermon. S. 404 408.
- Erläuterung 4. Der Babi Beifan, die Stadt Beifan und bas Gebirge Ofchelbon. Ber'in, bas alte Besreel; die Quelle Zebreel (Ain Ofchalab) im obern Babi Ofchalab. Das Gebirge Gilboa. Beth Sean, Scothopolis, Beifan. S. 409—435.
- 1. Ber'in (Ser'in), bas alte Besreel, und bie Quelle Besreel im Thalgrunde, bem obern Babi Belfan. S. 410 — 419.

- 2. Das Gebirge Gilboa, jest Dichelban (Jelbon) ober Dichebel Fusta'a; Gelbue bei hieronymus; Gelbce ber Kreugfahrer. S. 419-426.
- 3. Beifan (Byfan bei Burdharbt), Beth Sean (Bethichean, Betichan) Scothopolis. S. 426 435.
- Erlanterung 5. Das Jordanthal fubwarts Beifan mit feinen weftlichen Juffuffen bis Jericho, nach Burdharbt und C. be Bertou. S. 435 — 446.
- Erlanterung 6. Fragmentarische Berichtigung und Bervollftanbisgung ber generellen Uebersicht bes Jordangebietes zwischen Beisan und Jericho, auf bessen Westeite bis zum Masserscheiberücken gegen Samaria und Judaa. Suftot, Mabi el Malih; Thebez; Mabi el Karia. S. 446 451.
- Erlanterung 7. E. G. Schult Ercurfionen von Silo nach Refr Iftanah (Alexandrium), Rarn el Sartabeh, Rarifat (Koreae), Burbich el Far'ia und el Baffalija (Archelais). S. 451—457.
- Erlauterung 8. Dabi Faffail, Chirbet Faffail, bie alte Phafaelis und ihre Balmengarten. S. 458-461.
- Erlauterung 9. Dr. S. Barthe zwei Ercurfionen zwischen bem Sorban und Nablus (1847). S. 462 474.
- I. Ausfing von Jericho über bas Waffer Dosch (Ain Daf) ben Babi Reweimeh (Rowa'imeh), el Ubscha (el Aubje), über ben Ofchebel Gubbus, die Felsgrotte Nebschemeh, über die Ruinenorte Ssamirch, Mreir, über bie Dörfer Ofchaln, Kabelan nach Rabius (1847). S. 462—469.
- 2. Dr. S. Barthe zweite Excurfion von Rablus gegen Oft, nordwärts ber Gnbbusroute, über Bet (an Salem vorüber) nach Tana, Churbet Sammer bis in ben Babi Ferra' (Fart'a); zu einer Via militaris und über bie bebeutenbe antite Ortschaft Bet Dejan (Thirza ober Beth Dagon) und Tali nach Rablus zurud (1847). S. 470-474.
- Erlanterung 10. Resultate über bie allgemeinen hohenverhaltniffe ber großen Bafferscheibelinie; absolute und relative hohen an ber Bestieite bes untern Jordangebietes. S. 474 480.
- 1. Abfolute Boben über bem Ocean.
- 2. Relative Soben über ben Umgebungen.
- \$. 7. Biertes Kapitel. Das untere Stufenland bes Jorbans. Fortsehung. Die Dase Jericho; Zugänge von
  ber West- und N.W.-Seite; bas Dorf Niha mit seinen Umgebungen; ber Wadi Kelt, Ain es Sultan, ber
  Karantal; die Sud- Ein- und Ausgänge zum Jordanbad
  und zur Einmundung in das Tobte Meer. S. 481—557.
  - Erlanterung 1. Beg ber Pilgerfaramane in ber Ofterwoche von Bernfalem nach Bericho, und anbere Jugange von ber Befte und



Rorbseite bahin auf verschiebenen Ronten: über Azaringe, Bethanien, Chan Shubhrur (Chetrul), Kalaat elebem (Abummim), ben Wabi Kelt (Cherit ober Bach Chrit), bas Fort Katon zu ben Aquabucten und bem Atab Jabar in die Jordanebene. Die geognoftischen Berhälts niffe bes Bobens zwischen Hebron, Bethlehem und Jerusalem bis Jericho und zum Rorbende bes Tobten Meeres, nach Ausseger. S. 485—500.

- Erlänterung 2. Die Dase Jericho. Das Dorf Riha und sein Castellithurm. Die Ruinenumgebung. Alte Culturgewächse, heutige Begetation und Anbau, Clima, Bewässerung, Masserleitungen. Ain es Sultau (Elisa-Brunnen), Karantal (Quarantana). Die Einzwohner in Riha. Seegens Ausenthalt im Lager ber Beni hiem oder bes Tribus der Chteim am Fuß bes Karantal. S. 500—534.
  Erlänterung 3. Die süblichen Einz und Anstädnge von Lericha zum
- Erlanterung 3. Die fublichen Gin= und Ansgange von Bericho gum Borbanbabe, gu ben Borbanfurthen und bis gur Einmunbung bes Borbans gum Sobten Meere. S. 534—556.
- §. 8. Fünftes Rapitel. Fortsetung. Die Einsenkung bes Tobten Meeres ober bes Asphalt=Sees; Birket Lut, Lots Meer, auch Babherret Lut ober Bahharet Lut nach Seeten; Birket Zoar bei Evrifi, Abulfeba u. A. und seine Umgesbung. S. 557—708.
  - Erläuterung 1. Flaches Nordufer bes Tobten Meeres von ber Eins mundung bes Jordans in baffelbe füdwestwärts bis zum ersten Borsgebirge Ras el Feschah und zur Einmundung bes Kibron Baches, nach Seehen, Russegger, v. Schubert, Robinson, Gadow, Wilson. S. 557—563.
  - Erlanterung 2. Oftuser bes Tobten Meeres. Seehens zweimaslige Umwanderung der Oftseite seines Gestades an den Mundungen des Wadi Serka Maein (Kallirrhos), des Wadi Modsched (Arnon), des Wadi Keraf vorüber zum Wadi el Ahsa (Jared, dem Weibensbach), in das Shor es Sasieh, und wieder zuruck zum Jordan (vom 15. bis 24. Januar 1807, und vom 26. bis 31. Januar zurück). S. 564—596.
    - A. Seepens hinweg vom Jordan bis jum Sabende bes Tobten Meeres bicht an beffen klippiger Ofifeite vorüber (vom 15. bis 24. Januar 1807). S. 566—593.
    - B. Seepens Rudreise vom Subende bes Tobten Meeres gur Munsbung bes Arnonbachs. 1807. S. 593 596.
  - Erlanterung 3. Bestufer bes Tobten Meeres von bem Ras el Feschchah und ber Mundung bes Ribron-Baches über Ain Dichibbn, Sebbeh und ben es Zuweirah : Paß zum Salzberg Usbum in bas Ghor zum Gubenbe bes Sees. S. 596—617.

Ritter Erbfunbe XV.

- Der Kibron-Bach von feiner Quelle bei Jerufalem zum Klofter St. Saba (Deir Mar Saba) am Babi er Rahib, b. i. bem Monchesthale, bis zu feiner Ausmündung als Babi en Nar, b. i. das Feuersthal, am Ras el Feschchah zum Tobten Meere. S. 598—617.
- Erlanterung 4. Wefluser bes Tobten Meeres; Fortsetzung. Die Wasserscheibehöhe in Judaa im West bes Tobten Meeres mit ben sich gegen Oft zu besten Westgestade senkenden Babis Urtas, Taamisrah und andern. Wabi Urtas bei ben Salomonischen Teichen, die Garten von Etham. Der Dschebel el Fureibis, das kleine Paradies, ber Frankenberg ber Legende, das Gerodion; das Labyrinth bei Khureitun, die Höhle Abullam. Teku'as Ruinen, die Prophetenstadt Amos Tekoa. Die Wüste Tekoa, die Halbebuinen Taamirah, Reschafteh, Ka'abireh und die Oschellahin. S. 617—633.
- Erläuterung 5. Bestuser bes Tobten Meeres; Fortsetzung. Nosbinsons Manberung von ben Ta'amirah über Beni Naim (Kaphar Barucha), Tell Bif (Siph) nach Ma'ein (Maon) und Kurmuls Ruisnen (Karmel, Chermule); von ba nach Ain Dschibdy (Engebbi) und Ain Terabeh. Wolcotts Besuch zu Sebbeh, Masaba. S. 633—661.
- 1. Bon bem Ta'Amirah: Lager und Beni Naim über Tell Zif nach Rurs mul (Karmel), 9. Mai. S. 633 642.
- 2. Beg von Kurmul (Rarmel) burch ben Babi el Ghar nach Ain Dichibby (Engabi). S. 642-651.
- 3. Nordweg an ber Rufte von Ain Dichibby über Ain Terabeh, Ain Ghuweir an bie Mundung bes Kifon, zum Ras el Fefchthah. S. 651—655.
- 4. S. Bolcotts Beg von Rurmul nach Gebbeh (Mafaba); Befchreisbung bes Belefegels Mafaba und feiner Ruinen. S. 655 660.
- 5. S. Wolcotts Weg von Sebbeh nach Ain Dichibby und zurud nach Tefu'a. S. 660 661.
- Erlauterung 6. Das Subenbe bes Tobten Meeres, feine Umgebung bis Reraf, jum Ghor es Safieh und bem Mabi el Ahfa (Sareb, Weibenbach). S. 661 698.
- 1. Reref (Reraf, Karraf) Crac, Petra Deserti, die heutige Sauptstabt in ber alten Moabiter Lanbe, befucht von Seegen, Burdhardt, Irby, Mangles, Bautes und Legh. S. 662—682.
- 2. Jugang zu bem Subenbe bes Tobten Meeres von ber Bestiete, auf ber hebronstraße, über bas Lager ber Ofchestalin, ben es Zumeirah-Raß, am Salzberg Usbum (Sobom) vorüber, burch bas Ghor es Sasteh zu ben hutten ber Ghawarineh am Babi el Ahsa und zum Babi Dera'ah, ober bem Flug von Kerek. S. 682—698.
  - 1. Sebron: Beg von ber Bestseite burch bas Land ber Ofchehalin, burch bas Ghor es Sasieh nach Keret. S. 683 693.

- 2. Ausstug von Reret über bie Ruinen von Joar am Dera'ah ober Reref-Fluß, und zu ber halbinfel, bem Ghor el Mezra'ah, an bem S.D.-Ende bes Tobien Meeres (1818). S. 693 698.
- Erlanterung 7. Die Befchiffungs-Bersuche bes Tobten Meeres von ben früheren Beiten bis auf die letten fünf nautischen Erpeditionen auf bemfelben, zu beffen wissenschaftlicher Erforschung. S. 698-708.
- 1. Erfter Berfuch bes Irlanbere Cofligan (1835). S. 700.
- 2. Berfuch von Moore uub Beef (1837). G. 701-702.
- 3. Lieutenant Symonds Beschiffung bes Jordans und bes Tobten Meeres (1841). S. 702 704.
- 4. Bierte Expedition, bes Lientenant Molynenx Befchiffung bes Jorsbans und bes Lobten Meeres (1847). C. 704 707.
- 5. Fünfte Expedition, bie bes Gouvernements ber Bereinsftaaten Nords Amerika's unter bem Oberbefehl bes Lieutenant B. F. Lynch zur Beschiffung und Ersorschung bes Jordanspftems, nebft Anfnahme und Sundirung bes Lobten Meeres (1848). S. 707 — 708.
- §. 9. Sechstes Kapitel. Die vollständige Beschiffung des Jorbans und des Todten Meeres, wie deren Aufnahme, Nivellirung und Sundirung, durch die Expedition der Nordamerikanischen Bereinsstaaten unter dem Commandeur B. F.
  Lynch. (1848). S. 709—780.
  - Erlauterung 1. Beschiffung bes Jorbans vom See Tiberias jum Tobten Meere (1848). S. 709 723.
  - Erläuterung 2. Befchiffung bes Tobten Meeres (19. April bis 11. Mai 1848). S. 723-749.
  - Erlanterung 3. Allgemeine Resultate über bie Ratur bes Tobten Meeres. Depression, Sundirung, Productionen: Asphalt, Schwefelbunste, heiße Quellen, Salzenellen, Juftiffe, Ereibholz, Gebirgsarten, Berbunstung, Dunftschicht, Farbenwechsel, Steinfalz, Salzzone, Salzgehalt. Sage und hypothesen über die Entstehung. Der tiese Einssturz in der nördlichen großen hälfte des Sees und die Seichtigkeit in der kleinern hälfte gegen das peträische Ghor hin, nach Sundirungen der Lynch'schen Expedition. S. 749—779.

Anmerfung. Die mifrostopifche Belebung bes Tobten Dees res, nach Ehrenberg. S. 779 - 780.

#### Drudfehler und nothwendige Berbefferungen, nebst Nachträgen.

Seite 67 wo ftatt ber Bahlen 7 und 8, welche bie Reihenfolge ftoren, 11 und 12 gu lefen, und banach bie folgende Reihe bis 17 auf S. 72 ju verandern fein wirb. 147 Beile 9 v. oben lies Beor ftatt Jeor.

- = 14 v. oben. Daß bie Schifffahrt und Fischerei auch im Mittelalter nicht gang aufgehort hat, bezeugt eine Urfunde vom Jahre 1132, 3. Beit ber Rreugfahrer unter Konig Fulco, ber ben Stiftsherrn bes Beiligen Grabes in Jerusalem unter an= bern Bergabungen auch bie Fischerei auf biefem Gee geftat: tet: ...., praeterea ut navem unam in mari Galileae ad piscendum assidue habeant, iis similiter dono" f. in Ro-zière, Cartulaire du St. Sépulcre. Paris. 4. 1849. I. p. 227; und beftatigt von Balter, Fürft von Galilaa und Rach= folger bes Wilh. de Buris, in Assises de Jerus. ed. Beugnot. II. p. 524. Nr. 40.
- 3u S. 478. Ale Rachtrag zu obigen Deffungen ber abfoluten Sohen folgt hier bas Refultat aus Capt. Lynch's fpater im Januar 1850 an bas Navy Department eingefandtem miffenschaftlichem Report, ber folgende Angaben enthalt, bie wir, in Barifer Eng berechnet, hier beifugen:
  - 1. Spiegel bes Tiberias = Sees unter bem Mittellandifchen Meere = — 612 Fuß Bar.
  - Spiegel bes Tobten Meeres unter bem Mittellandischen Meere - 1235
  - 3. Alfo Gefammtgefalle bes Jorbans amifchen beiben Geen 623
  - 4. Größte Tiefe bes Biobien Meeres nach Lynche Symblrung. **== 1227**
  - 5. Berufalem Sobe aber b. Mittl. M. = 2449
  - Jernfalem Sobe über bem Tobten Meere (2249 + 1235) = 3684
- Seite 503 Beile 12 v. oben lies: 460, 463, fatt 197. . 563 lies oben Seitengahl 563 ftatt 554.

564 3. 7 v. ob. lies: 24. Januar 1807, und bie folgenbe Beile 8, 25. bie 31. Jan. 1807, ftatt 25. Jan. 1806 u. ftatt 15. Jan.

565 3. 16 v. ob. lies: bes nachsten fatt beffelben.

566 : 19 : : lies: 15 .- 24. Jan. 1807 ft. 15 .- 25. Jan. 1806. 569 : 23 : : lies: 1807 ftatt 1806.

571 = 3 = = lies: 1807 ftatt 1806.

- 578 = 12 v. unt. lies: Alraunweigel fatt Alaunwurgel.
- 590 = 18 = = liee: Afaba Ala ftatt Afba Miala.
- 725 = 1 v. ob. lies: flottirenben fatt flattirenben.

#### Die

# Sinai-Halbinsel, Palästina

Syrien.

3meiter Band.

litter Erbfunbe XV.

¥

**)**(«

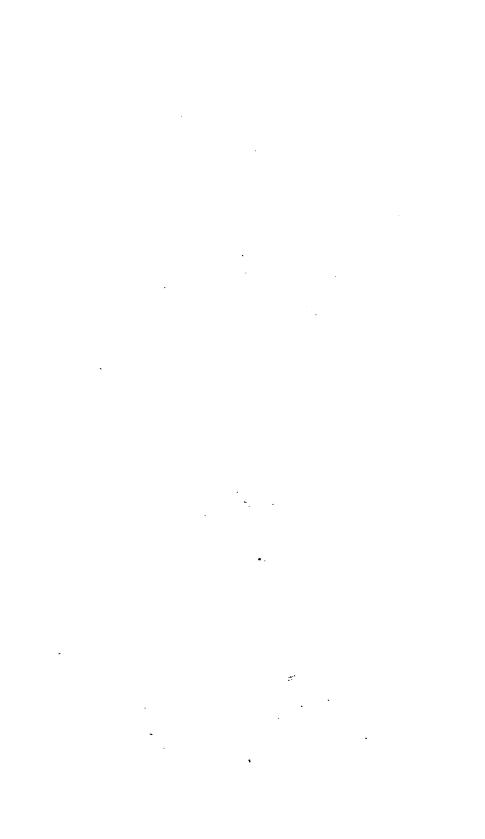

#### Drittes Buch.

### $\mathfrak{W}$ eft = $\mathfrak{A}$ fien.

Fünfte Abtheilung.

Die westlichen Gliederungen von West-Asien.

Das Gestabeland West-Asiens.

Die Sinai=Halbinsel, Palästina und Sprien.

3 weiter Abichnitt.

Paläftina und Sprien.

Erftes Rapitel.

Einleitung.

§. 1.

I. Bergleichenbe Uebersicht bes sprischen Lanbes im Allgemeinen.

Aus ber Borhalle, ber sinaitischen Halbinfel, vom Suben her sind wir schon auf breierlei Wegen auf palästinischen Boben vorgeruct: längs bem Gestabelande über Gaza gen Ascalon; auf ben Pilgerstraßen vom Sinai über ben Rücken bes The Blateaus, nordwärts mancherlei wenig ober mehr gebahnte Pfade ältester, mittelaltriger und neuester Zeiten verfolgend; aus ben wüfteren Strecken zu ben ersten grünenden und einst so reichlich bebauten und bewohnten Borhöhen bes Oschebel Chalil oder ber Berge Sebrons, an den Sübgränzen Judäaß; und zuletzt noch auf den erst seit wenig Sabrzehenden wieder gangbar gewordenen östelichten Routen, Bet Babt Musa, durch die Einsenfung des el

#### 4 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Araba und el Ghor, zum Subende bes Tobten Meeres, in welschem die größte Tiefe ganz Baläftinas, das Jordanthal, den Schluß seiner so eigenthumlichen Gestaltung findet, welche einen hauptscharacter in der Physiognomie der ganzen Landschaft abgiebt. Bu beren besondern Verhältnissen, die wir auch von der nordlichen, der mesopotamischen Seite her früher berührt, wie von der öftlichen sprisch arabischen näher kennen gelernt haben, können wir nun um so vorbereiteter übergehen.

Den einmal von uns angebahnten Gang ber Untersuchung für allgemeinere Zwecke versolgend, bleiben wir bei ber uns vorliegenden Sauptausgabe, die keineswegs eine alles befriedigende specielle Monographie Palästinas für forschende Bibellefer sein kann, für die wir schon die classischen Werke von H. Reland und K. v. Raumer in jüngster Zeit besitzen, um so weniger blos bei der im engen Naume sichtbar abgegränzten Vereinzelung der zugehörigen Landschaft stehen, da wir es mit einem der Planetenzäume von der höchsten Bedeutung für das ganze System der Erde zu thun haben, der immer auch in Beziehung auf die umgebenzen Landschaften überhaupt wie auf den ganzen belebten Erde Drzanismus zu betrachten sein wird; denn eben auf diesem Boden sind Natur=, Völker= und Menschengeschick so innig durchwüchsig und gegenseitig gestaltend geworden, daß die ganze Welt Antheil an bessen Entfaltungen und Entwicklungen zu nehmen hatte.

Wie nirgend die rohe Gewalt ober die außere Große dauernben Sieg hat in ben hohern Anordnungen ber Dinge, sondern die
innere Große, der Kern und Gehalt, so ift es auch mit den Planetenraumen bes Erdenrundes. Palätina gehört, seinem Umsange nach, zu den weniger ausgedehnten, ja zu den dem Umfange
nach geringfügigen Ländern der Erde; aber sein Name ist unter
allen Erdgebieten der am weitesten ausgebreitete auf dem Planeten. So weit driftliche Gemeinden wohnen, ift er ein gefeierter
Name, an den immer Erinnerungen, Gefühle, Gedanken, Ueberzeugungen von der größten und höchsten Bichtigkeit für das menschliche herz geknüpft sind. Ja so weit heidnische Bölker über den
Erdball verbreitet sind, so weit dringt er auch heute schon vor,
wird dort immer einheimischer werden und die Augen aller Menschen bereinst auf jenes wunderbare Land der höchsten Offenbarungen binweisen.

Auch bie gerftreuten und verftogenen Rinber Palaftinas, benen nur bie Offenbarung bes Gefehes auf jenem Boten zu Theil marb,

ķ

benen bie Erfullung berfelben auf jenem Schauplat ber Worte und Berfe bes Erlofere und Beltheilandes noch verfchleiert ober ganglich verborgen blieb, find an benfelben boch auch noch in ihrem gangen stiglaubigen Ibeenfreise gefesselt. Gben burch ihre Batriardeuzeit, burch Jehovah ihren Lanbesgott, burch ben einen Tempel auf Moriah, burch bie Glangveriode ibrer Richter, Bropheten, Gefengeber, Ganger, Konige, ja felbft burch bas gange Befchick ihres Boltes, burch feinen furchtbaren Sturg, wie bie baraus hervorgebenbe Berftreuung. Darum manbern noch heute alljährlich viele hunderte bes judifchen Bolfes nach biefem Lande ihrer Bater gurud, um nach fo manchen unruhigen Lebensichidfalen bort menigftens eine ruhige Grabesftelle zu fuchen. bem Orient wie aus bem fernften Occident treibt fie felbft im bo= hen Greifenalter die Sehnsucht nach bem Frieden, der ihnen un-) befannt geblieben, noch babin, um, wenn auch nur vom fauflich ihnen überlaffenen Platze, den Blick auf Moriah zu richten, in beffen Angeficht ihr Leben zu beschließen, bas hochste Biel ihrer Buniche ift.

Auch ihre Dränger, die abtrünnigen Bölfer der Araber und Türken, die heutigen arabisch-türkischen Gebieter des Landes, theislem mit ihnen gleichen Wahn, der, wenn schon eine Thorheit, doch an sich menschlich rührend bleibt. Auch den Mohammedanern ist, nächt ihres Bropheten Heimath, Balästina das heiligste Land der Erde; Jerusalem vorzugsweise nennen sie "el Kods," richtiger "el Guds," die heilige Stadt. Die Wallsahrt zum Haram, d. i. zur Mosche, welche der Khalif Omar an der Stelle des Saslomonischen Tempels erbaute, ist nächst der Vilgersahrt nach Wekka bie verdienstlichste Wallsahrt für jeden Diener des Koran.

Das Reich der Wahrheit wie des Irrthums ber Bolfer nahm auf jener eng umschriebenen Stelle unsers Blaneten in seinen his forischen Erscheinungen und Entfaltungen eine gewiffe irbische Gestaltung an; diese wurde durch den himmel und den Boden besbingt, die ihnen zum Gezelte und zur Fußbank dienten.

Gewinnt nicht jebe Gartenftelle ihren gewichtigen Einfluß auf bie Blume, auf ben Fruchtbaum, in Buchs, Entwicklung, Gedeishen, unter ber pflegenden Sand ihres Gärtners; und jedes Land in Gottes weiter Schöpfung, unter feiner höhern Leitung, follte ohne Rückwirkung bleiben auf feinen Bewohner, den Menschen und auf die Bolfer ber Erde? Noch bleibt bem Siftorifer Bieles zu erforschen übrig, noch ift er in vielen einseitigen Vorurtheilen be-

fangen; aber fo viel ift entschieden: Die Beschichte fieht nicht ne= ben, fonbern innerhalb ber Matur, fie fteht unter bem Sternenhimmel in ihrem Gottesgarten. Die Naturwirfungen laffen fich nicht ausschließen aus ber Reihe gottlicher Wirfungen auf bas Seelenheil bes Menfchen, und wir find noch weit bavon entfernt, fie begreifen zu konnen, bes zuverfichtlichen Tones ungeachtet, ben bie fogenannte Wiffenschaft fich nicht felten beshalb anmaßt, wenn fie ichon nur in ihrem eignen fich felbft befchränkenden Bahne verbarrt.

Bu einer folden biftorifden localen und boch geiftigen Entfaltung im raumlich Sichtbaren gebort bas eigenthumliche burch die Natur bedingte Leben ber hebraifchen Altwordern auf ber Stufe eines patriarchalischen hirtenstandes, ber nur wenigen Bolfern ber Erbe fo, wie biefen, zugetheilt marb; zumal in einem Beibelande Defopotamiens, unter affprifchem Sternenhimmel, am Ufer eines Euphrat und Jordan, am Fuße eines Ararat und Ber-Dabin bie Banberung ber Ergvater im weibereichen Berglande Rangan, die Verzweigung nach Arabien, eine temporare Ansiedlung im agyptischen Frucht = und Culturlande. Gine Gefet= gebung unter ben Gewittern bes Sinai und ein Bug burch bie petraifche Bufte. Dazu ber Unwachs ber zwölf Stamme in einem Lande, barin Dillch, Sonig und Delbache fliegen, bicht neben ben nadten Steinklippen von Betraa, Judaa, Ephraim. Das Gigenthumliche eines Jordanthales, eines Rebronbaches, eines Schlundes, in bem Soboma unterfant. Dabin gebort bie ifolirte Jerufalem, bas Thronen ber Bergginnen von Sion und Moriah, weit hervorragend für fernziehende Völkerschaaren. Und zu alle bem noch bie Anfurthen, die Meere, die Cedern auf Libanon, ber Thau auf Bermon, die fetten Triften Saron, die Blumengefilde Jedreel, Die Berglandschaften Galilaas mit Seen, ben Augen ber Lanbschaft, bie Einoben Jerichos mit feinen Balmen = und Balfambainen.

Wer mag es verkennen, daß die Landesnaturen in Inbivi= bualitäten bervortreten, die nur bier fich beifammen fanden, die überall auf bas Geschehene gestaltend einwirkten, beffen Reflex in Ueberlieferung, Gefchichte, Staaten = und Bolfeleben, in Bolfe. glauben, Bolfolehre hervortreten mußte. Und wenn unfer Blanet nicht als eine blos todtabgerundete, ober als blofes Aggregat geballte Maffe das Sonnensystem umfreift, sondern als ein in fich bestehender Erd=Organismus, als ein lebendiges Werf ber göttlichen Schöpfung, beren Meifter feine forbernbe Sand noch nicht von ihr abzog, so mußte auch vom Anfang an ein tieferer Busammenhang stattsinden, wie zwischen Leib und Seele, so auch in beiben zwischen Natur und Geschichte, heimath und Bolt, Physik und Ethik. Ja es burfte unmöglich erscheinen, uns ben Entwicklungsgang ves Bolkes Israel in eine andere heimathstelle bes Planeten hineinzudenken, als eben nur in die von Palästina. Auf keiner andern konnte und sollte sich wol die heilige Geschichte so gestaltend entfalten, wie wir sie auf und in dieser klar vor unsern Augen und für alle nachsolgende Zeiten dargelegt erblicken.

Bon ber einen, ber raumlichen Seite, bies ins Auge gu fafsen, bie Individualität ber Blanetenstelle gum großen Weltgangen in bas geborige Licht zu feben, mochte wol bie bobere Aufgabe unferer Biffenfchaft fein; fie hatte bie Berhaltniffe und Gefete bargulegen, nach benen bie Wohnftatte gur Aufnahme ber Erzvater und bes Bolfes Israel vom Anfang an bereitet mar, ju zeigen, wie bas Rind ber Borfebung bie bargebotene Babe in fich an = und aufnahm, zu feiner eignen Entwicklung und Ausbilbung; ben Bucher nachzuweisen, ben bas Bolk Israel trieb mit bem ibm berliebenen Erbtheil an Ranaan; wie bas ganze Menschengeschlecht für alle folgende Beiten baran mitbetheiligt murbe, und welchen Antheil feitbem, die nachfolgenden Sahrtaufende hindurch, diefelbe Lanbichaft mit ihren Gigenthumlichfeiten am Schidfal ber Erbbewohner genommen habe. Giner Landestunde Balaftinas find bamit offenbar ihre bochften Aufgaben gestellt, und wenn wir auch gefteben muffen, bag faum ein Berfuch hierzu begonnen, und ungeachtet ber Berichterftattungen fo vieler Saufenbe, burch eine lange Reibe von Jahrhunderten bindurch, felbft in den letten Jahrzehenden durch außerordentliche Anstrebungen ihr noch keinesweas genügt worben ift, fo bleibt boch die zu erfüllende Aufgabe diefelbe, ju ber wir auch hier nur geringe Beitrage ju liefern im Stanbe finb.

Wem ber eigene Unblid einer Lanbschaft versagt ift, ber wird, wenn sie zum Schauplat einer Geschichte geworben, boch in bem Studium dieser Geschichte ihre welthistorische Natur wie in einem treuen Spiegelbilbe erbliden können. Bu nahe bem Gegenstande ruden, fördert nicht immer den Ueberblid des Wesens beffelben; ber unmittelbaren Vorschung in der Natur treten in ihren unend-lichen Wannichsaltigkeiten und Einzelnheiten zu viele den Blid ab-lenkende Zerstreuungen und hemmungen entgegen; daher enthalten birecte Berichte nicht immer lauteres Gold, weil große Schärse

ber Beobachtung nur Seltnen zu Theil wirb. In ber Reprobuction burch ben menschlichen Geift, und zumal burch ben Standpunkt, ben die Geschichte barbietet, tritt ber Gedankenreichthum, ber auch in ben Natur= und Länberformen verborgen liegt, an bem man oft Jahrhunderte lang gedankenlos vorübergegangen ift, in das klarste Licht.

Daß bieses Schicksal auch Balästina traf, ist keine Frage. Bon ben Hunderttausenden, die dahin zogen, waren wol auch Tausende durch den Trieb der Erkenntniß und Forschung geleitet, wie wenige sind es aber, die, wenn auch Manches für sich, doch wenige Frucht mitgebracht haben für Andere von ihrer Pilgersahrt. Ein zu hoher Gegenstand, an dessen Fuß man zu nahe tritt, kann in seiner Spige nicht mehr gesehen werden; das heilige Land, zu erhaben in seiner Gesammterscheinung für ein gläubiges Gemüth, muste die mehrsten überwältigen, die sich ihm naheten, wie die tiesste und höchste Wildnis des Alpengebirgs den Blick am meisten verwirrt und zu einer Uebersicht des ganzen Gebirgszuges unfähig macht, der nur auf einer gewissen Söhe aus einer gewissen Ferne gewonnen werden kann.

Nicht anders ift es mit bem Standpunkte, ben bie Wiffenfchaft einzunehmen bat. Beboch nicht zu allen Beiten fonnte bie geographische Wiffenschaft biefen einnehmen; ihr mußten erft febr viele Vorbereitungen vorhergeben. Mur nach und nach fonnte bie Lanbestunde Balaftings mehr und mehr aus bem Duntel und aus ber Bertennung, ja ber Bergerrung, hervorgeben, in die fie lange Sahrhunderte hindurch verfentt lag; ben alteften Auslandern blieb fie immer fremd, felbft die nachften Nachbarn, wie die gebilbetften Bolfer bes Alterthums wie ber neuern Beit, blieben unwiffend in Balaftina war vom Unfang an ein abgesondertes Land, wie Israel ein abgefondertes Bolf, und barum beibe Jahrtaufende hindurch fo unverftandlich fur Undere geblie-Reine große Lanbftrage führte hindurch von Bolf zu Bolf; alle gingen an feinen Lanbesgrangen gur Seite vorüber, gleich ben Seewegen vor seinem an Unfurthen armen Geftadesaume bin. Rei= ner ber beibnischen Staaten bes Altertbums fonnte burch bie Theofratie Jehovas mit einem andern geographisch, mercantilisch, poli= litifch, religios verknupft werben; alle murben fie ringeum von Ranaan geschieben burch ben theofratischen Ibeenfreis, ber in biefem Landerfreife ber vorherrichende murbe.

Um weiten fprifchen ganberfreife (f. Erbfunde Th. XII.

S. 132 u. f.) hatte Palästina seinen besondern raumlichen Antheil, zwischen der Landenge Suez und der peträischen halbinsel
im Süden, langgestreckt gegen Norden bis zum mittlern Stusenlande des Euphrat, wo dessen wilde Wasser die Engpässe der sudlichen schon Prischen Taurussette durchbrechen.

Sprien wird im Weften vom mittellandifchen Waffermeere, wie im Often vom arabifchen Sandmeere begrangt; alfo abgefchiebm vom Drient wie vom Occident und für fich ifolirt. Langer geftredt vom Nord gegen Gud, beengter nach Oft und Weft, wurde es zwifchen jenen beiden Lanbichaften, bem armenisch - fprifchen bochlande bes Taurus und bem Tieflande Aegyptens, ein naturliches Berbindungsglieb, bem auch ber Entwicklungsgang feiner Bevölferung entsprechen mußte; von Boch-Ufien einwandernd, von bem Culturlande Alegyptens zurudbiegend in feine hiftorifche Mitte. Dies follte bie raumliche Weltftellung von Balaftina foon vom Unbeginn ber Menfchengeschichte bedingen, als hohe Brude, mifchen einem Meere und einer Bufte gufammengehalten, um vom Cuphrat, ohne abzuirren, zum Ril bin und wieder zurud zu manbern, jum Urfit vorbeftimmter Beimath in ber Mitte vorberafiatifder Culturgebiete, und boch ifolirt und ungefährbet von außen Weiben zu fonnen. Rein anderes Land ber Erbe lag Balaftina, bem füblichen Theile Spriens, in biefer Sinficht gleich; fcon bie abrolide Balfte, Soriftan, nicht mehr, bie auf ber großen babylonifch = euphratenfisch = fprifchen Bolferftrage bem Andrang aller orientalen Bolferbewegungen fruhzeitig unterliegen mußte. Balafting lag in gleichem Conflict und boch gesondert zugleich. Reins fo in ber unmittelbaren Nabe ber feche glanzenbften Culturvölfer ber Alten Welt, ber Babylonier, Uffprier, Meder, Berfer, Bhonicier, Aeghyter, und boch in ihrer Mitte burch bie Natur felbft von ihnen gesondert und geschieden, um feinen vollftandigen Gegenfat, feine nur ihm eigenthumliche Ausbildung, feinen Donotheismus behaupten, feine große geiftige ftandigfeit erlangen ju fonnen. Reine fo im Maximum ber Unnaberung ber brei Erbtheile ber alten Belt und ber funf einschneibenden Deeresbuchten; jo bag auch fur die Beit ber Erfullung bie Bahnen von ber ge= meinsamen Mitte zu ben Bolfern ber Beiben ichon fur bie Gendboten bes Evangeliums nach allen Weltgegenben vorbereitet er-Läft fich in folden Sauptmomenten, Die auf ben Entwidelungsgang ber Bolferfchidfale von vielen Millionen burd Jahrtausende hindurch von entscheidendem Ginfluffe maren, eine bobere Anordnung wol verkennen, und einem blogen Bufall, einer bloßen Naturfraft, einer rein plutonischen ober neptunischen Will= führ bas Auffpringen einer Erbicholle jur Bebung einer Gebirgebrude nach ber ober jener Richtung gufchreiben, ober bie Ausfullung biefer ober jener Ginfentung mit Meeresarmen? Ift nicht, wenn wir, wie überall in ber großen Weltanordnung, folche Sauptmomente nachzuweisen im Ctande find, welche bie Bolferfcidfale in ihrem Entwidelungegange extenfiv wie intenfiv bebingten, ein geiftiges Element auch in ber materiellen Ericheinung ber Welt mitwirksam gewesen und ift es noch bis heute; und fann es bann eine Wiffenschaft noch verantworten, wenn fie ben Erborganismus überfebend ben Blaneten noch zu ben anorga= nischen Rörvern rechnet, beffen außer ber planetarischen Spannung abgelöften, leblofen Theilen, und ibn, bas Bange, biefen feinen Berfegungen gleichstellt? Un hunbert Stellen, Die fcon ihren hiftori= fchen Ginfluß ausgeübt, fann die tiefere Betrachtung bas Leben Diefes Erborganismus in feinen Functionen gum Denfchengeschlecht nachmeisen, und die Localitäten bes Planeten, die noch zu feinem Schauplate ber Menschengeschichte geworben, werben zu ihrer Beit ihre Beftimmung nicht weniger erfüllen ale biejenigen, welche auf bem claffifchen Boben ber alten Weltgeschichte fcon früher bagu beranreifen follten.

Balaftinas Weltstellung trat fruhzeitig in feiner biftorifchen Individualität hervor; ringeumgeben im Rreife von ben Refibengen ber glangenoften, antifen Culturvolfer blieb fein Land und die Sauptstadt in feiner Mitte (wie bei Ezechiel 38, 12, in umbilico terrae, nach LXX, bei Hieronymus) minder berührt von ihrem Bolfertreiben, abgefondert, fcmer zuganglich burch Buften und Meere, gefichert zwischen Rlippen, Schluchten und Bergen, ohne Reiz, ohne Reichthumer, ohne Anziehungefraft fur bas Ausland. Go fonnte es felbständig, in unverdroffener Bearbeitung feines fargen und boch reichlich lohnenben Bobens, ohne burch fchiffbare Stromgebiete ober andere Naturbegunftigungen nach au= Ben verloct zu merden, und immer wieder in feine eigene patriar= chalische Mitte zurückfehrend, zur beimathlichen Entwicklung ale Bolf Berael gelangen. Das tonnte es vermoge feiner raumlich abgesonderten Beltftellung, bas follte es vermoge feiner baburch bewahrten urväterlichen Reinheit von dem Seiden= und Gobenthum ber Umgebung, ber umber hausenben gablreichen, aber minder machtigen und noch nicht ben Weltmonarchien einverleibten

Wölkerstämme, wenigstens eine langere Reihe von Jahrhunderten, bis es als heimathland Eines Bolfes seine Rolle ausgespielt, das vorgesteckte Ziel an dieser Stelle erreicht hatte, die nun zur Geistesheimath aller Bolfer der Erde erhoben ward. Als die Zelt der Erfüllung des Gesetzes gekommen und die Isolizung überwunden war, öffneten sich den Evangelien zugleich alle Bahnen zur schnellen und allseitigen Verbreitung unter die Völker der Heiden gegen den Auf- wie den Untergang; selbst die gleichzeitige Zerstreuung des Volkes Israel nach der Zerstörung Teruslalems mußte, wie die früheren Jahrhunderte davon ein lebendiges Zeugniß geben, diese Wege mit anbahnen.

Diefer Berein ber größten Contrafte in ber Beltftellung, eine möglichft isolirte Buruckgezogenheit nebst Begunftigung alleitiger Weltverbindung mit ber zu seiner Beit vorherrschenden Cultursphäre ber alten Welt, durch Sandels- und Sprachen-Bertehr, zu Wasser wie zu Lande, mit ber arabischen, indischen, ägyptischen, wie mit ber sprischen, armenischen, griechischen wie römischen Culturwelt, in deren gemeinsamen räumlichen und historischen Ritte ift eine characteristische Eigenthumlichfeit dieses gelobten Landes, das zur Seimath des auserwählten Volkes vom Anfange an bestimmt war.

Sie schließt fich an die nicht minder beachtenswerthe, wenn auch nicht chen blos raumlich bedingte, aber boch gleichfalls raum= lich hervortretende Thatfache an, daß die Religionsideen, welche alle brei von biefer Erbgegend ausgingen, Judenthum, Chriften= thum, 38lamism, am befähigteften erscheinen, nach Inhalt wie nach ihrer irbifchen Form und Ausbrud bie größte Empfanglichkeit un= ter ben Bolfern ber Erbe auf die Dauer zu erwecken. einer gemeinsamen burch Ratur und Historie planetarisch bebingten Mitte fonnten folde geiftige Bewegungen nach innen und außen fich verbreiten, nicht aber etwa von den Enden der Erde ausgeben, um fich ber gemeinsamen Mitte zu bemachtigen. Gelbft bie geiftigften Erscheinungen find ben irbifch planetarifchen Bebingungen unterworfen, und barum nicht minder frei; benn bas Befet bes Beiftes, b. i. Gottes, bas auch in allen Erfcheinungen ber Planeten maltet, ift ja nach bem Ausspruch bes Apostele bie Freiheit felbft.

Rehren wir zum Lanbe Palaftinas zurud, bas wir zu= nachft fpeciell im Auge behalten, fo zeigt fich boch fogleich, baß es, wenn fcon in Beft und Gub bestimmter abgegrängt, bies nicht weniger gegen Oft, wenn auch minder graphisch bezeichnet, sich zeigt, dagegen aber seine nördliche Ausbehnung weit in das fyrisiche Ländergebiet eingreift. Jedoch mathematische Linien als Bezgränzungen sinden sich nirgends in der Physist, nirgends in der Natur und Geschichte, wo statt der Scheidungen überall eben so Zusammenhang hervortritt, und mit diesem allseitige Wechselswirkung.

So wenig im thierischen Organismus ein einzelnes Glieb, ein einzelnes Organ herausgeriffen aus bem physiologischen Zusammenhange bes Ganzen begriffen werden kann in der Wesenheit seiner Natur, so wenig kann ein einzelner Ländertheil seinen wesentlichen Verhältnissen nach für sich erschöpfend ausgesaßt werden, wie der herkömmlich zerhackte Zuschnitt der Compendiengeographie zeigt, da diese es nur mit absolut todten Massen zu thun zu haben glaubt. Wir sehen dagegen in jedem Länderraume nur ein Glied, dessen Erscheinungen und Verhältnisse sich nur aus dem Zusammenhange mit seinen Umgebungen nachweisen lassen, dessen Function im Besondern nur aus dem System des Ganzen hervorzgehen kann, weil der Erdorganismus eben dieses Ganzen auch gestaltend jedesmal einwirft auf das Besondere.

Der Lanbschaft Spriens im weitesten Sinne, von welcher Balästina nur ben subwestlichsten Theil einnimmt, giebt ber sprische Gebirgszug wesentlich seine plastische Sestaltung; Bergzüge, Hochrücken, Sipselreihen, Thalspalten folgen vorzugsweise bessen Längenare von N. nach S.; Jordan und Orontes sließen in ben Hauptlängenthälern als Gegenströme, der eine nach der größten Sub-, der andere nach der größten Mordsenfung hin. Beider Mormalrichtungen bezeichnen den Parallelismus der Sauptthäler Spriens mit dem seiner unter sich parallelen Gesbirgssetten und Meeresssüsten. Dreierlei Regionen wers ben hierdurch natürlich bestimmt, gleichsam Längenzonen vom Meere nach dem Binnenlande zu.

Im Often beiber hauptströme bas Binnenland, eine hohe Plateauflache (1200 bis 2000 Buß mittler hohe ub. b. M.) von weit gegen Oft hin gleichförmiger Ausbehnung. Im Weften ber niebrige, mehr ober weniger breite Küftenfaum, und zwischen beiben bas Mittelglied, ber breite, an mannichfaltiger Geftaltung und in Erhabenheit von mittler bis zur alpinen hohe (Liebanon = Gipfel 9000 Fuß ub. b. M.) wechselnbe Gebirgszug.

Die öftliche Längenzone, welche burch ganz Sprien, vom

4

äußersten taurischen Norden bis zum finaitischen Guben, aleichmäfige Berhaltniffe, nur mit verschiedenen untergeordneten Mobificationen ber Dberflachen, barbietet, ift bem Wefen nach Blateaufufe, mit Steppenboben überzogen, von Fels, Sanb und Grus, in unabsehbaren Sochflächen ausgebreitet, beren Birtfamteit fic oftwarte weithin icon burch bie fuboftliche Ablentung bes Guphratthales fund giebt, beffen Stromlauf fich burch ihre Bebung immer mehr vom Mittelmeere zu entfernen genothigt wird. nach mit fparfamen Fruchtftellen, oafengleich, ift fie nur theilmeis jur Feftfiedlung befähigt, ein Land bes beweglichften Bolferlebens, ber Momabenwirthschaft, ber Bebuinenzuftanbe, alfo auch ber Birtenftamme 38raels. Größtentheils in mehr als taufend bis zweitaufend Buß abfoluter Bobe über bem Deere gelegen, berrichen bier außer bem trodinen Continental = Clima im benachbarten Bebichas beiterer himmel, beige Commer, ftrenge Binter, fcarfe Binde, jumal Oft und Nordoft, vor; Durre, Balblofigfeit und Quellensparfamteit find naturliche Folgen biefer Berhaltniffe, wie wir fie langs bem gangen fprifd = arabifden Grangfaume fcon fruber vorfanden. Doch machen gewiffe burch Bemafferung begunfligtere Theile hiervon vortheilhafte Ausnahme. Denn hier ift eben bas Land ber großen Rarawanenftrage, von bem Marimum ber Euphratnabe zum fprifchen Meereswinkel (28 Meilen, f. Erbf. X. S. 1032), b. i. vom Zeugma bei El Bir und Rumtala fudmarts über Aleppo, Damastus, el Belfa an ber Offfeite bes Jordan und bes Tobten Meeres, bis nach Dedina und Meffa, die wir in ihrer füdlichen Galfte schon früher auf bas genaucste fennen gelernt (f. Arabien Erdf. XIII. S. 416 bis 448), beren nordliche Salfte bem mefentlichen ihrer Naturverhaltniffe nach wenig von jener abweicht. Mur find es nörblichere Stationen, aber gleiche Bobenbeschaffenheit, von ber Ratur felbft geebnete Pfade, nur sporadisch vertheilte Quellen und weidereichere Raftftellen inmitten vorherrschender Bufte, feltnere Culturoasen, nach benen die Normalrichtung ber Buge fich niehr ober weniger abzulenten genothigt fieht. Diefe Bilgerftrage von Aleppo nach Medina hat von den 48 nothwendigen Tagemärschen bis babin die Balfte, 23 bis 24, auf diefer Langenzone des fo einformigen fprifchen Granzplateaus zurudzulegen, woraus fich bie Un= schauung bieser Distanz ber Totallänge von ganz Syrien (zwischen 31 bis 361/2 Grab N.Br., gegen 80 beutsche Meilen) von felbft ergiebt, in Beziehung auf Bolferverfehr. Berfolgen wir auf

## 14 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

der Karte die Hauptraftorte, so gewinnen wir dadurch zugleich die Orientirung in der ganzen Längenzone auf die einfachste Weise.

Bom Euphrat braucht die Raramane 2 Tagemärsche bis Aleppo, 1200 Fuß ub. b. D. gelegen 1) (unter 36° 12' N.Br.); von ba nach Some (Emesa), am el Agfi (Orontes), 6 Tagereifen. Bon ba nach Damastus (33° 32' 28" N.Br.), am Dftabhange bes Libanon 2268 par. Fuß Bobe ub. b. Meere gelegen (nach v. Wilbenbruch, 2304' nach Ruffegger, 2186' nach v. Schubert), 4 Tagereisen. Bon ba 9 Tagereisen nach Belfa am Nordoftende des Todten Meeres; endlich von da nach bem Ralaat el Haffa ober el Höffa bei Shehaf (unter 31° S.Br., f. Erbf. XIII. 429, XIV. 1030), an bem Suvoftende bes Tobten Von ba find noch die übrigen 24 Tagemariche burch arabischen Boben gurudzulegen, bis auf bie 3 bis 4 erften, welche über Ralaat Aenege, Daan (Erdf. XIV. 1005-1007) öft= lich por Betra gur fprifchen Ataba im D. von Dichebal und Dichebel Shera (Seir, Erdf. XIV. 1030—142) burch das Zwischen= gebiet ber alten Spria Sobal führen, ehe man mit ber Afaba efch Schamie nun el Scham, b. i. Sprien, wirklich verläßt, und bie gebirgige Naturgrenze Spriens und Arabiens überschreitend in das eigentliche Bedichas eintritt (Erdf. XIII. 431-435).

Die zweite Längenzone, die maritime, im Weften, ber tiefliegende Ruftenfaum Spriens, ift nur von geringer Breite, stets nur auf wenige Stunden von B. nach D. beschränkt, oft von Borbergen und Borgebirgsklippen auf engere Userrander oder schmale Strandlinien zurückgewiesen, jedoch darin mannigsach wechselnd; vom Süden bei Gaza längs Balaftina (Sephela und die berühnte Saron) bis zum Gebirge Karmel in länger gebehneten Chenen; doch immer an Breite abnehmend, von da an, längs dem phönicischen Gestade meist auf vielfach unterbrochene Buchtzehnen beschränkt, und im nördlichen Soristan oft ganz versbrängt durch bicht am Meeresuser sortlausende Klippenwände.

So hat diese maritime Kuftenzone eine gewisse Analogie in ber Bildung mit bem arabischen, noch unter libyschem Einflusse gelegenen Tehama gemein, längs dem Uferrande des Rothen Meeres, aber als westliches Gehänge des sprischen Gebirgszuges eine
reichere Bewässerung, größere natürliche Fruchtbarkeit; durch die
nördlichere Lage minderen Sonnenbrand; durch die Stellung zum

<sup>1)</sup> Erbf. X. S. 955.

westlichen Mittelmeere milbere, feuchtere Seewinde und grüne Bewalbung; durch sein Hochgebirge im Ruden kuhlere Lufte und größern Wechsel der Jahredzeiten. Also ungemeine Bevorzugung bei größerem Mangel von Meeresanfurthen, wie bei blos vorsüberziehender, also wegleitender Kustenströmung, im sub-lichten Drittheil, dem palästinischen, wodurch dieses eben vom maritimen Verkehr gesondert blieb; im mittlern Drittheil dasgegen ein übergroßer Reichthum an zus und absührenden Weeresströmungen, wie an hafenreichen Buchten, dem phönicischen Kustenlande, durch welches bessen Bevölkerung, obwol die benachbarteste, den großen Naturimpuls erhielt, den Gegensat in der Rolle der alten Weltgeschichte zu bilden, den maritimen gegen den continentalen, gegen Israel, durch frühzeitigste weiteste Ausbreitung nach außen.

Die britte gangengone, bie mittlere guefichen jenen beiben, ber lange fprifche Bebirgezug, gebort ebenfalls gang Sprien an, aber mit mannigfachen Modificationen, welche von bem entfciebenften Ginfluß auf alle Natur = und Bolfererscheinungen fein mußten. Schon gegen Dft und West, welche characteriftische Berichiebenheit; bas allmählige, terraffenformige Anfteigen von ber bemalbeten, reichbegrunten Meeresfeite ber, von Stufe zu Stufe bis ju ben bobern gerundeten weidereichen, beerdenreichen Triften und Bergruden im Guben, ober ben fteilern, felfigen, alpinen Gipfelriben in ber Mitte (bem Libanon), wie im Morben; bagegen nach ber arabifchen Binnenfeite gegen Oft ber prallige, überall nadte Absturz in die Längenthäler des Drontes und der noch tiefere mauerabnliche bes Jorban, von bem auf ber Weftfeite auch nicht einmal eine Spur von Analogie hervortritt. und Gublauf biefer Langenthaler, icon an fich ben Reigun= gen nach entgegengefest, aber auch fonft im Contraft binfichtlich aller Naturtypen, zeigt febr verschiebene Formen, wenn fcon beibe faft gleicher Wiege entquellen. Der Drontes ift fo mehr gleichgultig geblieben für bie Beschichte; bas Jordanthal, begunftigter von ber Ratur burch Seebeden, reichere und feltfame Formen, ift zur Entwidelung ber bochften Bluthe fur Menschengeschichte Der Jordan ift ber Sauptftrom bes Landes. Wie bie Quelle in ber Sprache bes Drientes bas Auge ber Landschaft beißt, fo ift auch ber Strom, ber vielen folder Quellen entspringt, bie am meiften belebenbe und gestaltenbe Aber bes Landes, bas anregenofte Brincip feiner Anwohner, die Sauptlinie ber Unfiedlung,



## 16 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

bes Bertehrs, ber Civilifation. Seine ver chiedenen Quellen im Libanon und hermon, burch ichneereiche, regenreiche, hohe Gipfel und Baffergrottenbau genährt, laffen burch bie eifigen Borrathe= fammern, Boblenteiche und Seebecten feinen Lauf bauernb bas gange Jahr hindurch befteben, indeß fast alle andern Gemässer Sp= riens umber, Die nicht mit ibm aleiche Berbaltniffe theilen, in ber trodnen Jahreszeit fast gang versiegen. Mit Recht blidt baber gang Balaftina binauf zu ben reigenben, fchneeigen Soben bes Bermon und Libanon, weil von baber bem Lande feine Befruchtung, fein Segen fommt; ber Landmann wie ber Birt, ber Ganger wie ber Prophet, die Lehre und Boefie nimmt von ba ihre schönften Gleichniffe und Symbole. Die Ginsenfung bes Jordanthales giebt ber Physiognomie bes gangen Landes ihren Sauptzug, ber palaftinischen Landschaft ihren eigenthumlichen Character. Denn Diefer Jordan ift ein aten, wie fein anderer ber Erbe; er ift ber einzige feiner Art. Gin Binnenftrom ohne Erguß zum Deere, mit bem Berichwinden in ber tiefften Ginfenfung ber Dberflache ber alten Welt tief unter bem Spiegel bes Oceans; im Paralle= lismus mit bem fo benachbarten Langenzuge ber fprifchen Rufte, ohne fich ihr auch nur zu nabern. Dhne biefem nachften Deere, wie boch ber Drontes, wenn auch im furzeften Querthale, bei Antiochien fich zuzulenten, verschwindet er ploglich, läßt aber fein bis zum Rothen Meere fortlaufendes Thal troden liegen. Mus Bipfeln und Sohlen hervorgetreten, sammelt er feine Baffer auf terraffirten Thalftufen, die nur gum Theil troden gelegt find, wieber in abgeschloffen großen, felfigen Seebetten; ift als gemischtes Bafferfoftem noch auf unentwickelter Stufe eines eigentlichen Stromlaufes zurudgeblieben, ohne ausgewirfte Thalbilbung, nur ein eigenthumlicher, mit rollenden und ftebenden Baffern theilweis erfüllter Erbsvalt zwischen Releflüften und Thalweitungen.

Der lange Gebirgszug selbst von Nord nach Gub, besesen Oftsuß von ben beiben genannten Stromspftemen bespült wird, besteht aus vielen unter sich parallelen Retten und Berzweigungen, mit hohen Gipfeln, Feldrücken, immer nur hochliegenden, mehr ober weniger gebehnten Längenthälern, beren keins (benn bas Val Bekaa, wo Baalbet zwischen Libanon und Anti-Libanon, bas größte hohe Längenthal, bleibt immer noch 3000 Fuß üb. d. Meere erhoben) in die Tiefe ber beiben genannten Längenthäler zur Seite hinabreicht. Kein größeres, tiefes Querthal durchset dieses Spstem ber sprischen Gebirgsparallele von D. nach B.; benn sonft



wurde ber Jorban fich nicht in Lanbfeen verlieren, fonbern einen Ausbruch zum Mittellandischen Meere gewonnen haben, wie bies erft im außerften Morben am Mons Caffus ber Alten mit bem Drontes ber Fall mar, bem nach plotlicher Weftwendung, im rechim Bintel gegen Beft, boch mahrscheinlich auch nur in Folge einer Erichutterung burch eine Erdfpalte ber Erguß zum Mittelmeere geftattet warb. Dort fentte fich aber auch bie Blateaubilbung an feinem Oftufer, wie bie Gebirgsbildung am Weftufer bes Drontes, ehe fie weiter nordwarts wieber zu ben amanischen und taurischen Retten emporfteigen, vorläufig icon zu geringern Boben hinab, und hob badurch bie Isolirung bes nördlichen Soriftan von ber Euphratftufe Mefopotamiens und vom Mittelmeer vollig auf, wodurch eben bier Die emige Durchfurth der Bolfer Borber-Affiens im Baffagelande Soriftane vom Euperat zum fprifchen Befabe bedingt marb. Der Mangel bes Durchbruche am untern Jordan gegen Weft mar es eben, ber bie große Ifolirung Balaftinas verftartte und baburch feiner Bolfergefchichte eine gang andere Wendung aab.

Nicht nur tiefliegende Querthaler fehlen; auch bochliegende, welche als Sochstrafien, Querpaffe, Gattel, Uebergange, von Natur bequeme Communicationen von Oft nach Weft, vom Binumlande gum Deere ober umgefehrt, barbieten tonnten, fehlen im füblichen palaftinischen Drittheile; wenn auch nicht gang, fo find fie boch feltner und immer beschwerlich zu überfteigen, fie trugen febr vieles zur Ifolirung von ber maritimen Belt bei; fie gaben bagegen ben wenigen Stellen, mo fie etwa noch vorfommen, eine um fo mertwurdigere locale Bedeutung. In bem mittlern Drittheile mar bie alpine Gebirgehobe bes Libanon ale Bolferbemmung, faft nur mit einem einzigen Querpaß zwischen Damastus und bem phonicifchen Geftabe, von nicht geringerer Bebeutung fur bie Buftanbe ihrer Bevolferungen, Die bis beute febr ftationar bleiben konnten. Wenn bort eben baburch die Civilisatione= puntte gang außerhalb ber gemeinfamen, ichwerzuganglichen, wilbern, mehr zugespitten Bebirgemitte zu liegen famen, und auf Damastus im Often, auf bie phonicischen Safenftabte im Weften befdrankt blieben, fo trat bagegen auf bem mehr plateauartig geformten und breiter gewölbten Ruden bes füblichen Theiles bes palaftinifchen Bebirgszuges bas Gegentheil in ber Situation ber Sauptorte eben auf biefem mehr innerhalb liegen= ben, alles übrige beberrichenden breiteren Ruden ber Baffericheiben

Ritter Erbfunbe XV.

1

hervor, wie die Städte Hebron, Jerufalem, Sichem, Samaria, Nazareth, Safed und andere darthun, denen man keine entsprechende Städtebildung im Innern des mittlern Drittheiles nachweisen kann, so wenig wie im nördlichen Drittheil Spriens, wo sich das Uebergewicht der Civilisation vielmehr auf die Oftseite concentriren mußte, in die Städte Damaskus, hamat, Aleppo, wegen ihrer Stellung zum Euphratspfteme.

Wenn schon in dieser Grundlage Spriens, seiner Blaftif, eine große Mannichsaltigkeit seiner Oberflächen und ihrer Functionen verborgen liegt, so steigert sich diese noch durch eine zweite große Natureintheilung, die aus rein hypsometrischen Verhältnissen hervorgeht, und jene Längenzonen gleichsam quer durchschneibend, von D. nach W., ihre hydrographischen Verhältnisse bedingt und gleichsam regelt.

Es ift die coloffale Befammterhebung bes mittlern Drittheiles von Sprien in feinem Gebirgefnoten bes alvinen Libanon. Gie bewirft gunachft bas entgegengefeste Befente ber beiden Sauptlangenthaler, bes Jordanthales gegen Sub, bes Drontesthales gegen Nord, beren jedes eine Strede von 60 bis 70 Stunden Weges zurudlegt, aber zugleich auch bas Spftem gablreicher Querthaler, nämlich phonici= fcher Ruftenftrome und bes Plateauftrome von Damasfus. Denn zwischen beiber genannten Sauptfluffe Quellgebiet, 33 bis 34 1/4° M. Br., erhebt fich ber fprifche Gebirgezug zu feinen mehrfach parallelen Sochfetten und alles dominirenden, nach allen Richtungen bin vielgliedrigen Soben in feinen Regeln bis über 9000 Buß Meereshohe. Sier find es nun nicht mehr blos fub-. und nordlaufende Langenthaler, benen die Sauptfluffe nord = und fubwarts folgen, fondern auch gegen Dft und Weft haben fich in biefem Bergrevier, bei feiner gewaltigen Bebung, vielfache Querthaler von ben bochften Gipfeln bis zu bem Dft = und Weftfuße hindurchgebrochen, denen nun des Libanon Beraftröme nach allen Seiten folgen.

So ber Strom Barrada, ber mit seinen Zustuffen gegen Often unmittelbar vom hochgebirge bes Anti-Libanon zum Plateau abströmt, die paradiesische Dase von Damaskus verherr-licht, und auf der 2000 Kuß hohen Steppe keinen Ausstuß zum Meere sindet, sondern, in Irrigationen weiter Felder und Frucht-haine aufgebraucht, in dem Bahr el Merdsch verdunstet, wie der Jordan im Tobten Meere.

Nach ben Beftgehangen zu find es aber viele aufgebrochene, tiefe Querthaler, vom füblichften Nahr Rasmteh (bem Leontes) bei Gur (ober Thrus) anfangend, zwischen ben gliederreichen Gebirgsknoten bes bobern Libanon, welche die (ven größten Theil bes Jahres) an Schneewaffer reichen Bergftrome im fürzern, fteilem Laufe direct hinabstürzen laffen, zu dem einst an hafen und Buchten so ausgezeichnet reichen phonicischen Gestade, wo jede Bucht ihren Bergstrom mit seiner fruchtbaren Mündungsebene, jede Mündung ihren hafen und ihre hafenstabt besaß, im Rücken geschützt durch steile hochgebirge und nach vorn begunstigt durch die vortheilhaftesten Bewegungsverhaltniffe von Winden, Lüsten und Weeresströmungen, um zur Weltschiffahrt aus ihren gesicherten, beschränkten Staatennestern gewissernaßen von der Natur selbst in die Weite hinaus getrieben zu werden auf die hohe See zur Entbedung neuer Welten.

Belde Verschiebenbeit ber Borberbeftimmungen burch bie Da= turplaftif, ba an ber gangen füblichern, palaftinischen Rufte taum ein einziger Beraftrom, taum ein Ruftenflugden jenen vermanbt ju finben ift, fein Safenort; etwa am Mordhorn bes Rarmelbergs ber Rifcon-Bach, Reifun, ausgenommen, mit ber Dunbung in Die Bai von Afre. Richt in ber Größe ber Fluffe, benn fie baben alle ale furze Ruftenftrome bochftens nur eine Lange von ein paar Tagereifen, auch nicht in ihrer Schiffbarkeit, ba fie insgefammt nur fturgende Bergmaffer find, liegt ihre Bebeutung, fonbern in ihren terraffirten Thalbilbungen und ben baburch bedingten Bewäfferungen fammt ben ihnen zugehörigen fleinern Deltas und Ruftenebenen. Da es an biefen lettern auch langs bem palaftinifchen Bebirgszuge feineswege fehlt, fo gewann auch Balafting bei bem Bleiß feiner reichen Bevolterung ben Rubm, ein Land zu fein voll Fruchte, barin Mild, Sonig und Delbache fliefen, und die cananitische Terrassencultur fonnte die Mu-Rercultur fur die ganze Levante und ben Guben Europas werben. Der große Unterschied ber phonicischen Landschaft von ber palaftinifchen bestand nur barin, bag in biefer alle Thalgebiete wieder in ibre eigene Mitte gurudfehrten, in jener aber nach außen gum Reere gewandt blieben, wohin baber auch ber gange Bertehr und Die Richtung bes Bolfelebens geben mußte.

Durch biefes centrale alpenhohe Gebirgsland, bas mit seinen höchften Gipfeln und Velfenfluften zwar nur an ber ewigen Schneegranze hinftreift, ohne sie eigentlich zu erreichen, aber boch

alljährlich mit mächtigen Schneelaften sich zubeckt, welche, mit anbern atmosphärischen Riederschlägen, reiche, condensitre Waffersichätze für das gange Jahr aufzuspeichern hoch genug sich in die obere Luftregion erheben, ift Sprien, und zwar zumal das mittlere und sudlichere, zu dem seine größten Göhen und Gesenke vorzugsweise sich hinneigen, ungemein bevorzugt vor allen seinen flachen umherliegenden Nachbarländern; denn es wurde dadurch befähigt, nicht nur seine unmittelbare Nähe, sondern auch auf weite Ferne hin dieselben mit der nothwendigen Wassersülle, die in ganz Vorderassen nur sporadisch vertheilt ift, reichlich zu begaben. Ein Vorzug, der den zehnmal größern Nachbarländern Arabien, Babylonien, Aegypten gänzlich abgeht.

Es zerlegt sich bemnach ganz Sprien, nicht nur von Oft nach Weft gerechnet, in seine brei natürlichen Längenzonen, ben continentalen, ben maritimen Theil und ben zwischen beiben sich erhebenden Gebirgszug, sondern auch von Süden nach Norden hat es seine Natureintheilung in seine drei Hauptquartiere, das sudliche, mittlere und nördliche Sprien, durch seine plastischen Verhältnisse erhalten. Das centrale ist eben das Vergerewier des Libanon, welches die beiden andern weit überragt und scheidet, deren Bergzüge, bei weitem niedriger, nicht wie jenes, das Mittelglied, denselben Character der Erhabenheit in Anspruch nehmen können, sondern nur, in sofern sie sich ihm nähern, daran einen entserntern Antheil haben.

Ohne diefe centrale Erhebung wurde ganz Sprien biefelbe Wafferarmuth, berfelbe Mangel laufender Strome und biefelbe Begetationeleere wie feine niebern perfifchen, arabifchen, petraifchen Umgebungen getroffen haben; es hatte nicht die Rolle übernehmen fonnen, Die es in ber Weltgeschichte zu fpielen berufen mar. Run fonnte Damastus mit feinem Barabiefe einer ber alteften Gulturgarten ber Erbe an ber Oftfeite aufbluben; bas vielgeglieberte gegen Weft vorspringende phonicische hafen =, thaler = und flufreiche Ruftenland fonnte ben Weltschiffern ber alten Welt gur fichern Berberge ber bamale vielbewegten affatifchen Welt bienen; bas nordliche Drittheil, Soriftan, bas fprifche Baffageland vorberaffatischer Bolfer = und Beereszuge von ber Dft = zur Weftwelt, hatte auf ber furgen Strede vom Weftbuge bes Guphrat gur Munbung bes Drontes bei Untiochia wenigstens noch ben färglichen Bewinn ber Libanongemäffer zu genießen; bas fübliche Drittbeil bes Landes aber, bas alte Canaan, bas fpatere Balafting.

von ben Borhohen bes Libanon, bem hermon, an, reich bewässert burch die Wiege seines großen Stromspftems, lag, bes innern Reichthums und ber Selbstgenügsamkeit sich bewußt, in sich gekehrt, abgewendet von Oft und West, in beglückender Bölkerruhe, bis auch hier die Zeit der Ebben und Bluthen des Bölkergedränges herinbrechen sollten. Aber daß dieses eben erst später geschehen konnte, dies war schon in der früher angeordneten Plastif des Landes vorgezeichnet, denn dieses südliche Drittheil, Palästina, weicht, aller Analogie in der Gesammtbildung ungeachtet, doch wieder von dem nördlichen Drittheil, dem Sprien im engern Sinne, Soristan, in wesentlichen Bunkten ab, so daß eben dadurch seine Individualität als eigenthumlicher Länderthpus einer gesonderten Bolks-heimath noch bestimmter hervortritt.

Bon ber Centralgruppe bes Libanon find bie beiden norblichen und füdlichen Drittheile Spriens gleich verschieben; bas Jorban = land, Balaftina, unterscheibet fich aber wieber wefentlich von bem Dronteslande, Soriftan. Der Drontes entftromt gwar auch bem hoben Libanon, tritt aber fehr bald wieder beraus und ift nur öftlicher Begleiter von beffen fortgefettem Rettenzuge, an feinem Oftufer aber von flachen unabfebbaren Blateauebenen begleitet. Der Jordan bagegen fturgt zu einem Tiefthale binab, das eingemauert bleibt vom Unfang bis zum Ende, ba auch an seinem Oftufer bie Steilwande mauerartig zu mehrern tausend Buß bobem Rlippenlande wieder emporfteigen, und auf ihrem ebenen Ruden fühlere, weibereichere Sochflächen tragen. Bierdurch ift Balaftina weit characteriftifcher von ber arabifden Nachbarlanbichaft geschieben und gesichert, ale bies von berfelben Dftfeite, ber affprifch=euphratenfischen, bei bem Dronteslande ber Fall fein tonnte; bas Antiochische Soriftan mar baber weit zugang= licher von Dft, von ber mesopotamischen Bolferfurth ber, von allen überfluthenden Bolferftromungen fortwährend bewegt und bebrobt: Balaftina aber nicht, bem bas fcwerzugangliche Bebichas und bas breite mufte Sprien gur naturlichen Schutmauer biente gegen Bolfergebrange. Soriftans Bolferschicksale fliegen baber mit ben affprisch = mesopotamischen zusammen; im Rorben am untern Orontes mar baber von jeber ein Land ber Bolferftragen, bes Sanbeleverfehre (wie Sabmore, Balmpras, Antiocias, Aleppos und anderer Gefchichte beweisen), furg (f. bas Land ber Beugmas, Erbf. Ih. X. S. 959-1003) ein Baffageland gwis ichen bem Often und Weften, vom Euphratspftem nach Rleinaffen und zum Mittelmeer, eine ber Bahnen ber großen Weltver= bindungen vom Drient und Occident. Dort brangten fich affprifche, perfifche, parthifche, romifche, griechifche, feleucibifche, faffanibifche, mongolifche, turfifche Bolfer = und Berricherwechfel hindurch, bis heute noch die Turkomanen bort die Oberhand bebielten; Welle auf Belle ichob fie fort, und fur einheimische Beschichte hatte feine Bolferschaft bort Beit fich bauernder gu ent= 3m Guben, am untern Jorban, herrschte bagegen immerfort ber Ginfluß ber Scheibewand vor; bier lag ber Anotenpunkt natürlicher hemmung ber Bolter, nie fand bier eine Berbindung zwischen Dft und Weft ftatt, bis zur mohammedanischen Bolferüberschmemmung; benn ber temporare Berfehr ber Batriardenzeit ber Bebraer mit Alegopten, ber ber Salomonischen wie ber Nabataerperiode, hatte andere Richtungen und andere vorüberge= benbe Bebingungen, bie mehr bie Sinaihalbinfel trafen. vorübergebender maren die Durchzüge eines ber Bharaonen, Allexanbere und ber Seleucipen, Die romifdebnantinische Berrichaft felbft fand beshalb bier ihren Grangftein (f. Erof. XIV. G. 104).

Die größere Fülle von Quellen, Bachen, Fluffen und Seesspiegeln größerer und kleinerer Art ift eine zweite wesentliche Abweichung ber füblichen von ber nördlichen Gruppe, mit welcher natürlich große Borzüge für einheimisches palästinisches Bolksleben, Anbau und Lanbescultur in Berbindung traten; benn felbst ber größere auf mobernen Karten zwischen Sama und Antiochia, bei bem alten Apamea eingetragene große See von Famieh ober Bohaire muß weggestrichen werben, ba er nur als Sypothese nach Analogie ber palästinischen Flußformen bahingezeichnet war.

Eine britte Differenz liegt in ber größern Unfiedlungsund Culturfähigkeit bes füblichen palästinischen Gebirgslandes,
bie wir schon burch die baselbst allgemeiner volksthumlich geworbene cananäische Terrassencultur characterisit haben, eine Urt bes Unbaues, die auch im mittlern Gebirgslande, bem phoniscischen, bis heute vorherrschend geblieben ift. Was allen breien lanbschaftlichen Gebieten abging, sind die weitläuftigern, einen Kornsegen tragenden Ebenen, der für größere gebrängtere Bevölkerungen so unentbehrlich ist. Diesen Mangel, die Kornarmuth, konnte bas mittlere phonicische Gebirgsland durch seinen Schissattensport ersen; das nördliche Sevistan wie das südliche Palästina aber nicht. Sie waren dagegen gleichartig auf die ihnen benachbart vor- und zur Seite liegenden Kornkammern angewiesen, die ihnen in ber Roth ihre Dienste zu leiften im Stande waren, ba sie nur durch wenige Tagereisen breite Buften von ihnen geschiesben sind; so im Rordosten die mesopotamischebabylonische, im Sudwesten die ägpptische Kornfammer. Welchen Einsluß auch dieses Raumverhältniß der Weltstellung auf den ganzen Gang der Geschichte, der Cultur, des handels der respectiven Bevölferungen ausüben mußte, ist bekannt, und knüpft sich schon ohne weiteres an die bedeutenden Städtenamen des Alterthums Memphis und Babylon an.

# II. Uebersicht ber Quellen zur Lanbeskunde von Palästina.

Eine vollftändige literarische Kenntniß der Quellen, aus benen die Kunde Palästinas zu schöpfen mare, ist nicht Gegenstand
unserer Aufgabe, die wir hier zu versolgen haben. Obwol wir
noch kein Werk kennen, das den außerordentlichen Schatz hierhergehöriger Arbeiten und Denkmale, wie es doch wol wünschenswerth wäre, erschöpfend darlegte, so besitzen wir doch vortreffliche
Borarbeiten dazu, und wir führen nur die Quellenverzeichnisse bei H. Reland, Pococke, Meusel, Bellermann, R. Rosenmüller 2), H. Berghaus 3), I. v. Hammer-Purgstall 4),
zumal auch die neueren bei K. v. Raumer 5) und E. Robinson on an, welches letztere die gegen Ende des 15ten Jahrhunderts
zu den vollständigsten und kritisch gesichtetsten gehört, die wir besitzen. Auch solche Quellenverzeichnisse der Engländer und Franzosen 7) sind hier der Beachtung werth.

Uns liegt hier nur mit hindeutung auf jene genauesten Nachweisungen daran, die Art übersichtlich anzugeben, auf welche Weise wir nach und nach zu immer bestimmterer Runde des Landes gelangen konnten, um die Stufe unserer Erkenntnis von demfelben

<sup>7)</sup> Rofenmuller, Sandbuch ber biblifchen Alterthumofunbe. Bb. I. 1823. S. 6-130: Erfenntnigquellen ber biblifchen Alterthumofunbe.

<sup>3)</sup> H. Berghans, Memoir zur Karte von Syrien. Gotha 4. 1835. S. 1 bis 21. 4) Rec. in ben Wiener Jahrbüchern 1836, 1839, 1843. B. 74 87. u. 103. 5) K. v. Raumer, Balästina. 2. Aust. 1838. S. 2—19. 6) G. Robinson, Palästina. Hale 1841. 1. Bb. S. xvi—xxxix. 7) John Kitto, Palestine, the Bible Hist. of the Holy Land. Lond. 1848. 8. p. iv—xxiii; Munk, Palestine. Paris 1845. 8. p. 654—658: sur les Voyages de la Palestine.

zu beurtheilen, überlieferten Irrthumern auszuweichen und die noch vorhandenen von der Zukunft auszufüllenden Lücken aufzudecken. Ein gedrängter hiftorischer Ueberblick der Schickfale des Landes und der Berichterstattung über daffelbe wird hier für unsere Zwecke hinreichend sein.

### 1. Vorchriftliche heibnische Quellen.

In einer vorchriftlichen Beit jog bas Land noch nicht fo bie allgemeinere Aufmertfamteit auf fich, wie in ber nachfolgenden Beriobe unferer Beitrechnung; Balafting blieb fogar im bobern Alterthume langere Beit bindurch ben glangenoften Bolfern und Staaten bes Alterthums verborgener als anbere Bolfergebiete, und auch bies gewiß nicht ohne ben Rathschluß Gottes. Beil fein Berfehr babin führte und jebe Religioneverbindung abgeschnitten mar, fo burchftreiften es nur in ben Ungludeperioden bie Beereszüge ber Feinde. Als Land Canaan war es gänzlich unbekannt geblieben; als Land bes Bolkes Israel trat die erfte Bekanntschaft mit ihm im Buche Jojua bervor, bei ber Rriegführung, ber Befinabme und Bertheilung an die Stamme Ibrael. Die Phargonen lernten bas Bolf aus Canaan gwar fennen, aber bas Land erreichten fie nicht. Nur Pharao Nefo, auf feinem Beereszuge jum Euphrat, berührte bas Jordanthal und folug ben Ronig Joffas bei Megibbo (2. B. b. Chron. 35, 22), eine ber wenigen Stellen, wo auch Berobot bes Landes einmal, aber unter bem Damen ber Sprer, ermähnt hat (Herod. II. 159).

Affyrer und Babylonier verheerten Canaan, aber sie nahmen es nicht in Pflege und Schut, sie fügten es nicht als Proving zu ihren Gerrschaften; sie schlugen es nur ober ließen Tribut eintreiben. Nach Babylon, an den Euphrat und Tigris wurde das Bolf in die Gefangenschaft geführt, aber das Land blieb verödet liegen, oder man überließ es fremden Ansiedlern, die da wollten, sich anzubauen. Chrus gab dem Bolke freie Rückfehr in seine Geimath, aber im goldnen Susa kümmerte man sich wenig um das Jordanländchen; Darius Hykaspis ließ dem Jehovah Opfer bringen, Darius Codomannus sich eidlich versichern, daß die Beswohner Jerusalems keine Wassen gegen ihn ergreisen wolten.

Was baber ber wißbegierige Gerovot in Babylon, Tyrus, Sibon ober fonft wo über jenes verborgene Land erfuhr, betrifft nur bie vom Meere bespulte Weftfufte von Gaza und Ascalon in ägnptischer Rabe und ift unbedeutend zu nennen; ba boch inhalt-

schwer, was er über bie Nachbarlanber und Bölfer mittheilt. Nur erft unter David und Salomo erfahren wir, bag Araber aus bem Sabäerlande, Phönicier aus Thrus in Judaa einkehreten, weil sie von Salomos Weisheit gehört, und wegen bes Tempelbaues; es ist die kurze Periode einer Schifferverbindung nach außen in die Ferne, um das Gold aus Ophir (Indien, s. Erdk. XIV. S. 348—431), die Floose der Cebern vom Libanon zu ershalten.

Mit Alexander bes Großen Eroberungszug wird zuerft für bas Abendland ber Schleier gelüftet, ber bis babin Balaftina bedte. Daß nach ber Besiegung von Thrus ber Eroberer feinen Bug burch Samaria und Jubaa nach Baga nahm, ift entschieben; ob er in Berufalem, wie Flav. Josephus 8) ergablt, bem mahren Gott feierliche Opfer gebracht, mas alle Rirchenvater annahmen, Die fpateren Geschichtschreiber burch wichtige Ginmurfe 9) bezweifelten, Die icon Die Rritit von St. Croix zu beben vergeblich versuchte 10), bleibe babin geftellt; feitbem aber ift bei ben griehifchen Gefchichtschreibern bie Aufmerkfamteit auch auf Balaftina gerichtet. Denn viele Macedonier und Griechen hatten bas Rriege= beer begleitet, auch Secataeus von Abbera, wol ber erfte Grieche, ber richtigere Nachrichten burch feine Schriften über biefes Land verbreitete, Die leiber, wie alle Quellenschriften von Alexanders Buge, verloren gingen. Mur aus Josephus allerdings wol getrübten Citaten und aus ber fpatern Compilation von Arrians Geschichte Alexanders 11) find uns wenige Nachrichten hinterlaffen. Berufalem war damals, nach Agatharchides von Enidus Aus= brud 12), eine fehr große burch Ratur und Runft gut vertheidigte Stadt, die ihre Thore und ihren Tempel unter bem Sobenpriefter Jadbus freiwillig bem Sieger geöffnet haben foll, wodurch fie, wie Josephus fagt, burch Jehovah vom Verberben errettet murbe. Es blieb allerdings biefe Sauptstadt bes Landes bamale verschont von ber Bertrummerung, welche ihre ftolgen Nachbarinnen Eprus,

<sup>9)</sup> Flav. Josephi, Antiq. Jud. ed. Haverc. XI. 8. p. 578 — 582.
9) Dropfen, Gesch. Alexanders d. Gr. Berlin 1833. S. 197; Gesenius, in Ersche Encyclop. Th. III. S. 25; Fr. Chr. Schlosser, Universals histor. Uebers. der Geschichte ber alten Welt. Th. III. Abth. 2. 1831.
S. 178.
10) St. Croix, Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. Sec. éd. Paris 1804. 4. p. 547 — 562.
11) Arriani Exp. Alex. II. 1.
12) Fl. Joseph. Antiq. XII. 1.

## 26 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Gaza und so viele andere Capitalen getroffen hatte. fchien bem macebonischen Ronige nicht unwichtig, ba er es fpater in einer Rebe vor bem versammelten Beere (bie Arrian. de Exped. Al. VII. 9 mittheilt) als eine ber neuen Brovingen feines Reiches aufgablte, und bem Jordanlande wie ben Samaritanern einen eig= nen Statthalter, Aefleviodor, eingesett batte. Nach ber Bertheis lung feiner Monarchie verschwindet bie begonnene Landestunde Balaftinas faft ganglich wieber fur bie Griechen; felbft bie Seleuciben haben wenig bamit zu ichaffen, und bie Lagiben üben nur baburch ihren Ginfluß auf baffelbe aus, daß fie ihrem Nachbarlande Bunberttaufende feiner Bevolferungen gewaltsam entziehen, um biefe am Nil anzufiedeln (Fl. Joseph. l. c.). Den Romern wird bie genauere Runde biefer Landschaft erft burch En. Bompejus gugeführt; er vernichtete bie Berrichaft bes letten felbftanbigen Ronige ber Alten Welt in Borberafien, Mithribates bes Gro-Ben 13), am Bontus, und jog von Gilicien auch fiegreich burch Jubaea bis zum peträischen Arabien, auf feinem Durchgange ben Tempel Jehovahs burch Blünderung entweihend. Judaa war burch einen Bruberfrieg zwischen Sprcanus und Ariftobulus gerruttet; bem Romer lag nur baran, erfteren ale tributaren Ethnarch und Sobenpriefter einzusegen, Balaftina aber zur romifchen Broving Spria zu schlagen. Umftanblich erzählt bies Flav. Josephus (Antiquit. Jud. XIV. 3 u. 4), weniger genau haben bie romifchen Beschichtschreiber barüber berichtet. Nun erft finden wir auch geographifche Nachrichten bei ben befannteren romifchen Autoren über bas Jordanland; zumal im Augusteifchen Beitalter, als Tiberius und zumal Vespasians und Titus Siege über Jerufalem, obwol mit beffen Bernichtung (70 3. n. Chr. Geb.), bem Rriegervolfe noch größeres Intereffe als zuvor fur jene Landichaft und feine Bevölkerungen beibrachten.

Aber ben Römern sind bie Länder nur als Schlachtfelber wichtig geworden, die Bölfer als Feinde oder tributpflichtige Brovinzialen. So weit ihre Castra und Viae militares vorrückten, so
weit zeichneten sie auch die Stationen und Entfernungen der Erbe
auf, weiter aber nicht; daher so häusig bei ihnen neben positiven
Daten und klarer Einsicht auch Entftellung, Schatten und völliges
Dunkel hervortritt. Die Erdkunde hat nur zufällig durch ihre Eroberungen gewonnen; nur bei wenigen der großen Römer hatte sie,

<sup>13) 3</sup>oh. v. Müller, Allg. Gefch. I. S. 290.

wie etwa bei einem Cicero, wiffenschaftlichen Berth (Cic. de lege agraria contr. Rull. 25); weber Bolybius, Strabo, noch Cl. Btolemaus, bie Burften biefer Wiffenfchaft in ben Raiferzeiten, waren Romer. Diefe Berrichfüchtigen gingen nur barauf aus, ben Orbis terrarum in bas Imperium Romanum zu vermanbeln; mas jenfeit feines Limes lag, fummerte fie fo menig, wie die Dobammebaner ober Chinefen, mas jenfeit im Lande ber Ungläubigen ober ber nach ihrer Meinung barbarifchen Bolfer liegt. Rebmen wir bierau. welche vertebrten Borftellungen und Brrthumer, g. B. über bas judifche Bolt, felbft bei ben gebilbetften und weiseften unter ben Romern berrichend maren, ja felbft bei ihren größten Beichichtschreibern, fo ergiebt fich barque icon mol binreichend, wie wenig bedeutendes wir burch ibre Berichte auch über bas Land Balaftina erlernen fonnen. Sie leiten die Juden von Creta ber, wegen ber Aehnlichkeit bes 3ba und Juda und bes hochften Gottes Beus; fie nennen Dofes Bacchus, weil man beffen Rebe im Beiligthum ihres Tempels gefunden batte. Gelbft ein Tacitus, ber Histor. Lib. V. ein fleines Compendium einer judifchen Befchichte giebt, bemerkt: alles mas ben Romern beilig, fei ben Juden verbagt, und umgefehrt. Alle En. Bompejus in bas innerfte Beiligthum ibres Tempele eindrang, fand er nicht einmal ein Götterbild; eine Art Abicheu erfüllte ibn beshalb über bie Gottlofigfeit Darin ftimmt ibm felbft Tacitus bei, obwol er ibren Grundfas anerfennt, bag fie nur einen Gott im innern Bergen verebren, ber ewig unwandelbar bleibe.

Das fogenannte classische Alterthum giebt uns wenig Aufschluß über ben Gegenstand unserer Betrachtung; diese hauptquelle, so reichhaltig und wichtig für die Kenntniß des großen Schauplates ber alten Geschichte, läßt uns hier fast rathlos. Doch darf man auch die kärglichen Angaben bei Strabo, Diodor, Tacitus, CI. Ptolemäus nicht unbeachtet lassen; das beste Compendium der palästinischen Geographie gab Plinius H. N. V. 14 u. 15; zumal sind die Angaben ihrer Itinerarien und Maße über die Distanzen der Orte wichtig, wie wir aus den frühern Untersuchungen über die Sinai-Halbinsel wissen, wenn schon deten Reduction auf die unfrigen seine Schwierigkeiten hat, und manche Abweichung unter ihnen selbst stattsindet.

## 28 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

#### 2. Einheimisch jubische Quellen.

Dagegen öffnet sich uns eine zweite hauptquelle in ber einheimischen Geschichte bes Boltes und Landes, wie sie keine
andere Landschaft der Erde aufzuweisen hat; sie fließt weit reichlicher, aber ihr inhaltreicher Strom zieht durch die heiligen haine
ber Borwelt, in denen bei ter schönften himmelsklarheit doch neben dem hellen Glanz der Lichtblide auch oft tiefe, undurchbringbare Schattenstellen im Dunkel zuruchblieben. Es sind die Schriften Alten und Reuen Bundes, nebst so manchen apocryphischen
Buchern; auch die Werke des Flav. Josephus sind hierher zu
rechnen, doch in anderer Art.

Der Sauptinhalt von jenen führt nur theilweife, ober nur gelegentlich zu geographischen Rachrichten, und nur gemiffe Bucher berfelben, wie bas erfte und bie beiben letten Bucher Mofis, bas Buch Jofua, enthalten hierin geordnete Anga= ben; manche andere ber Schriften nur bem mefentlichen Inhalte zugeborige geographische Bestimmungen. Bir muffen biefe, bie gang absichtslos und um fo zuversichtlicher fur fpatere Belebrung, und felbft erft zu einem Bangen gufammenftellen, um uns bas Land zu vergegenwärtigen, in beffen taglicher leben biger Unschauung bie Berfaffer jener Berfe lebten. Dies giebt ibnen eben jenen unschätbaren Werth unmittelbar erlebter Wahrheiten, Die überall nicht erft wie anderwarts burch fcilbernde Darftellung, fondern in bas Ergebnig felbft verflochten der Rachwelt überliefert Wir haben ichon in ber Sinai-Balbinfel bie burchbringenbe Rraft folder Angaben aus frubeften Jahrtaufenben bemahrt gefunben, bis auf ben beutigen Sag; es ift nur eine Stimme bei al-Ien Beobachtern im palaftinifchen Lande, wie auch ba noch beute bie geographische Natur bas berrlichfte Beugniß fur bie mabrhaftefte und treuefte Darlegung oft ber unscheinbarften, fleinften raumlichen Berbaltniffe in ben biblifden Beschichten abgiebt 14). Wort gewinnt bann oft erft im ftrengften Sinne genommen feine mabre Bebeutung; unberührt ift feiner geblieben von bem freudigen Erftaunen, bas folche einfältige Treue und Bahrhaftigfeit im Innerften ber Seele erregt, und es mochte ber gemanbteften Dialectit ber mobernen Zweifler ichmer werben gegen biefe innere Critif anzuftreben, bie fie, meift in ben Spinnegeweben ihrer Berftorungeversuche verftrict, ju überfeben pflegten.

<sup>14)</sup> f. R. v. Raumer's Palaftina 2. Ausg. S. 2.

Wenn auch nicht vollftanbige Befchreibungen, fo find boch alle Elemente in diesen Schriften niedergelegt, um uns durch ein tieferes, genaueftes Studium berfelben ju einer lebendigen Bergegenwärtigung bes Sanzen zu erheben, die an wieder erweckender Frifche und Bollgultigkeit jede blos von außen ber angelegte Beichreibung weit gurud laffen muß. Entwirft fich nicht ein Jeber. felbft fcon ber phantafiereiche Rnabe, bei Lefung ber fconen Geichichten Abrahams ein lebenbes Bild vom Lande Canaan und bem ritterlichen Birtenleben ber Batriarchen; bei ber Lefung von 36mels Wanderung burch bie Buften muß bas gange Bild vom Lande Ebom und vom erhabenen Soreb und Sinai icon fertig Das Buch Josua führt durch ben Jordan bei Jericho und aus bem heerestager von Bilgal auf bas hohe Gebirgstanb ber Amoriterfürften und ihrer vielen Mittonige; bann eben fo frisch, nach ben Siegen, zur Theilung bes Landes unter bie Stamme 38raele. Wie fonnte man lehrreicher eingeführt werben in alle Beimlichkeiten Cangans als burch biefen trefflichen Rubrer? Bon ber petraifchen Bufte, von Rabes Barnea und Berfaba an, im Sub, bis zur Jorban - Duelle bei Dan und gegen die Boben des hermon und Libanon tritt schon im Buche Josua das verhei-Bene Land in seinem ganzen Umfange mit seinen characteristischen Eigenthumlichkeiten bervor, auch für unfere geographische Betractuna.

Aus ben hiftorischen Buchern, die bann folgen, werben bie geographisch = politischen Berbindungen mit den Umgebungen in Borderasien unter den Richtern und Königen bekannter; die Dichter und Propheten lehren die Bolksansicht ber heimath und ber Rachbarschaft kennen. Sie zeigen den Zusammenhang von Land und Bolk mit der Weltgeschichte und dem Willen Jehovahs.

Benn ber Bentateuch und das Buch Josua bie wichtigften geographischen Daten überlieferten, so haben die folgenden Bucher ber Richter, ber Könige, der Chronica, der Maccabaer, die Brospheten Jesaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel und andere die fruchtsbarften Erlauterungen bazu gegeben.

Die Bucher bes Neuen Bundes geben zwar weniger Einzelnbeiten, aber manche neue Localitäten, die in denen des Alten nicht vorkommen; diese haben aber durch die Vorsorge ihrer Angaben von Bergen und Gewässern, von Gegenden und Volkssitte, von Clima und Witterung, von Andau und Gewächsen, von Wild= niß, Schönheit und Erhabenheit der Landschaften Palästinas schon ein so vollständiges Verständniß vorbereitet, ja man kann sagen, eine Naturumgebung so vollständig hingezaubert, daß der Wandel Jesu im Lande, sein Leben, seine Lehre dadurch in seiner ganzen durchsichtigen Klarheit und wunderbaren Fülle hervorzutreten und zum Verständniß der ganzen Welt zu gelangen im Stande war. Was in allerdings verhältnißmäßig weit sparsamern localen Ansbeutungen im Neuen Testamente vorkommt, ist jedoch nie ohne Bedeutung und muß uns von unschähdarem Werthe sein. Der einzige Name des Landes Galiläa und des Sees von Tiberias schließt allein schon eine Welt beseligender Anschauungen in sich.

Aluger ber beiligen Schrift nimmt unter ben Ginheimischen Klavius Josephus die erfte und einzige Stelle ein; benn Bbilo von Alexandria, ber fpatere Salmud und einige Andere find fur Geographie bes Landes weniger brauchbar; boch ift bei feiner Benutung große Vorsicht nothwendig. Alle jubifder Gelehrter, Statthalter Galilaas, Felbberr und Mann von langer einheimischer Erfahrung, leuchtet überall bie genauefte Renntniß feines Baterlanbes bervor, bie er auch in vielen Stellen feiner antiquarifchen und biftorifchen Schriften einzuflechten mußte 15). Aber bei ibm ift aus Politif, ba er bas verachtete jubifche Bolf ben heidnischen Romern und Griechen naber bringen wollte, nichts absichtelos, manches entftellt und übertrieben. In feinen jubifchen Alterthumern fanben ibm feine andern biftorifchen Nachrichten aus fruberer Beit gu Gebot als eben die beiligen Bucher ber Juden, aus benen auch wir als aus bem Urquell ichopfen tonnen; in feinen Rriegegeschichten tritt bagegen die fpecielle topographische Landestenntnig bervor, die vieles ergangt, mas zuvor unbefannt blieb. Leider fchrieb er feine Werte erft in fpatern Jahren und im fremben Lanbe, mo ihm nicht alle Specialitäten mehr fo frifch im Bedachtnig fein fonnten, bag biefes ihm wol in Bahlenangaben ober Deffungen, bie er boch in ihren Ginzelheiten aufführte, untreu werben fonnte. wie bies burch neuere Nachmeffungen feiner Diftangangaben fich wol berausgestellt bat; ober bag er felbft burch bie Reigung, fein Bolf in ben Augen Rome zu heben, fich zu Uebertreibungen und absichtlichen Berfälschungen verleiten läßt, ba Schlaubeit feines

<sup>15)</sup> Flav. Josephi Opera omnia ed. S. Havercamp. Amstelod. fol. 1726. T. I. u. II.; R. Traill, New translation the Works of Jos.; Phil. Chasles, Etudes historiq.; Schlosser a. a. D. S. 77—79; Rosenmüller a. a. D. I. 1. S. 7—11; De Bette, Lehrbuch ber hebr. jübisch. Archäologie 3. Aust. 1842. S. 7 u. a. D.

Characters, wie aus feiner eignen Biographie hervorgeht, boch wol seine Treue noch überwiegt. Immerhin bleibt dieser Autor in den unverfänglichen geographischen Angaben über sein heimathland eine reichhaltige durch andere Zeitschriftsteller unersethare Duelle von bankenswerthen Nachrichten.

#### 3. Chriftliche Literatur.

Gine britte Sauptquelle ift bie driftliche Literatur bes Mittelaltere über Balaftina, nebft einigen Berten mohammebanischer Geographen aus berfelben Beriode. Die vollftanbigfte Aufzählung berfelben bei Meufel 16) und Anderen überhebt uns ber Nothwendigfeit, bier bas langft Befannte zu wiederholen. Bir beben nur einzelnes, bas uns von befonderer Bichtigfeit ericheint, hervor, wozu unftreitig vor allem bee Blasius Ugolinus Thesaurus Antiquitatum Sacrarum. Venetiis 1744-1769. 34 Voll. gebort, in benen, außer bem V., VI. und VII. Banbe, bie befonders ber Geographie Balaftinas gewidmet find, ein ungemein reicher Schat von Forschungen über vermanbte ober babin einidlagende Begenftanbe von ben ausgezeichneteften Gelehrten und Denfern verschiedener Jahrhunderte zusammengeftellt wurden. Da= bin gebort bas berühmte von Bonfrere und Joh. Clericus u. A. guvor icon öftermale ebirte Orteverzeichniß ber beiligen Schrift bes Gufebius und hieronymus 17). Gufebius Bampbili (biefen Bunamen nahm er von einem Martyrer an) ftarb um bas 3ahr 340 n. Chr. Geb., nachdem er lange in Balaftina als Episcopus zu Caefarea gelebt hatte. Er erlangte jeboch nicht die genauere geographische Landestenntnig wie Siero = nomus, ter gelehrtefte unter ben abendlandifchen Theologen; in Dalmatien geboren, in Rom unterrichtet, burch viele Reifen gebilbet, und burch langen Aufenthalt und locale Studien in Balatina gang einheimifch geworben. Des Eufebius griechisches Orteverzeichniß ber beiligen Schrift, bas er, zum Berftanbnif berfelben, in lateinischer Interpretation mit vielen Bufagen, Berichtis

<sup>16)</sup> Joh. G. Meusel, Bibliotheca historica. Vol. I. P. 2. Lips. 1784. p. 1—118; Rosenmüller, Robinson u. A. 17) Onomasticon Urbium et Locorum Sacrae Scripturae, s. Liber de Locis hebraicis etc. ed. Bonfrère. Paris. ed. 1631; ed. 1659; recensuit et auxit Joh. Clericus. Amstelodami, 1707. fol. — Auch in Bl. Ugolini Thes. Vol. V. fol. 1—379; und Jacob. Rhenfredi Pericula critica in loca Eusedii etc. in Opp. etc.

gungen und critischen Roten bereicherte, ift ein feltner geographifcher Schat von großem Werth, aus bem Unfange bes 5ten Jahrhunderts, ba biefer Rirchenvater Sieronymus, nach gulest mehr= jährigem Aufenthalte zu Bethlehem im Jahre 420 ftarb. Manche fehlerhaften Ungaben, Die aus ber Uebertragung aus ber Septuaginta, ober von ben Abichreibern berftammen, verschiebene Schreis bungen mander Namen und Angaben, und felbft fvatere Bufate ber fpatern Berausgeber, Die bem Gangen wol erft Die alphabetifche Form gegeben haben, machen auch hier eine befonnene Benutung biefer Quelle nothwendig, fo wie entschieden auch fcon ju Sierondmus und Eufebius Periode febr viele Localitäten aus altteftamentalischer Beit langft vergeffen maren, aber burch Beitanfichten und firchliche Traditionen erfest murben, in benen auch biefe Manner in Beziehung auf vergangene, ihnen langft fcon antiquirte Beiten ber Beriode bes alten und neuen Teftaments befangen blieben; baber auch ibre Ungaben, ohne bie Beftätigung ber beiligen Urfunden felbft ober anderer gleichzeitiger Beugen - ftets einer nabern Brufung zu unterwerfen find 18). Gine neue Ausgabe biefes Werfes mit allem gelehrten und critifchen Apparat, ben bie fortgefchrittene Beobachtung im Lande bargeboten bat, mochte baber wol munichenswerth fein, bei ber die Berbefferungen und Berichtigungen aus ben übrigen Schriften bes hieronymus nicht fehlen burften, in benen er nicht felten mit berichtigter Ginficht von ben eigenen Angaben in ber Uebertragung best Onomasticon Gine folche critische Ausgabe ift bem noch um weniges frühern Werfe, bem Itinerarium Hierosolymitanum 19) ganz fürzlich zu Theil geworben, bas vom Jahre 333 n. Chr. G. von einem unbefannten Pilger aus Aquitanien (Burdigala, Bourdeaux) gefdrieben marb, ber bie bamale von Conftantinus D. im Bau begonnene Bafilica zu Berufalem bewallfahrtete, und mit Ungabe ber Stationen und Diftangen, nach Leuga's, Die altefte Befchreibung ber beiligen Orte Balaftinge ber Rachwelt überliefert bat. Das Itinerarium Antonini und die Tabula Peutingeriana geben nur bie Namen und bie Diftangen nach romifchen Meilen, wie wir fie icon in ber Ginai-Balbinfel anführten, von wo bie Viae militares burch gang Balaftina, Phonicien und Spe

<sup>18)</sup> E. Robinson, Balastina II. S. 5 u. 6. 18) G. Parthey et M. Pinder, Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum. Berol. 1848. 8. praesat. xxxiv. u. p. 261 — 290; nebst einer sehr bankenswerthen Reisetasel von bem herausgeber.

rien weiter geführt find. Auch Stephanus von Byzanz, neel nólew, vom Anfang bes fechsten Jahrhunderts, und ber anonyme Geograph von Ravenna, der im 15ten Kapitel bes 2ten Buchs einige 50 Namen von Ortschaften in Baläftina aufführt, die er wol nur Itinerarien abgelesen und in confuser Ordnung zusam=
mengestellt hat, haben einen untergeordneten Werth für die trodne Romenclatur dieser Landschaften. Unders verhält es sich mit den Reiseberichten der Walfahrer dahin.

#### 4. Bilgerreifen.

Mit biefem Ramen fann man faft alle altern Reifen nach bem gelobten ganbe belegen, weil fie in mehr ober weniger frommer Abficht unternommen murben, bie Denfmale ber erften driftlichen, auch wol ber altteftamentalischen Beiten aufzusuchen, und an ben fur beilig gehaltenen Stellen ber zerftorten Tempelftabt Behovahe, wie ben burch die Begebenheiten bes Beilandes, ber Apoftel und Märthrer geweihten Dertlichkeiten ber gangen Lanbichaft die Andacht zum Beil ber Seele zu halten. Daß biefe Stellen zum Theil burch Sabrians Tempel, Die er ben Gottern ber Beiben, wie Benus, Beus, ober feinem Abonis erbaut hatte, entweiht werben follten, vermehrte nur noch ben Drang ber Chriften bes zweiten und britten Jahrhunderte, babin zu ziehen. Bater Chrillus ift einer ber wenigen Autoren 20), welcher jenen Buftand ber beiliggehaltenen Orte noch vor ben Reinigungen und Neubauten ber byjantinischen Chriften gesehen und beschrieben hat; benn er war 315 p. X. n. wahrscheinlich geboren und 347 Presbyter, bann Episcopus Hierosolymorum. Catechis. XII. c. 20 fagt er: Bethlehem locum ante paucos annos fuisse sylvestrem; Catech. XV, 5: in loco, in quo crucifixus est, prius hortum fuisse, cujus adhuc vestigia et reliquiae manent. Catechis. ib. 9: ante sepulcri exornationem a Constantino factam, speluncam fuisse Sancto sepulcro pro vestibulo, quae Constantini jussu erasa suit. Porro sancta loca post annum 326 purgari et exornari coeperunt. Als nun Selena, Die Mutter Conftantinus M., feit ben Siegen über Maxentius (312 n. Chr. Geb.), nachbem er das Rreuz zum Beichen seiner Siegesfahnen, bem Labarum, erhoben, an benfelben Stellen die driftlichen Kirchen zu bauen begann,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) G. C. Reischl, Theol. Dr., Patr. Cyrilli Hierosol. Episc. Opera quae supersunt omnia. Vol. I. Monachi 1848. Vita p. xvr u. f. Ritter Grbfunde XV.

nahm ber Bulauf driftlicher Wallfahrer von Jahrzebend zu Jahrgebend und Jahrhundert gu. Gie felbft mar im Jahre 326 nach Balaftina gereift, und hatte, nach Nicephori Histor. VIII. c. 30, über breißig driftliche Rirchen und Capellen in Arbeit neh-Biele Taufende folgten ihr feitbem in bas gelobte Land nach; zum Theil um es nie wieder zu verlassen. Unzählige ber ungludlichen, in ihrer Beimath geangftigten Chriften, Die fo oft und immer wieberholt in ben Brovingen bes abendlanbifchen romifchen Reichs verfolgt und burch Barbaren mit Feuer und Schwert verjagt murben, floben nach bem Drient, Meghpten und Balaftina unter ben Schut ber morgenlanbischen Raifer. Go gumal auch, ale Alarich ber Weftgothe in ben Jahren 409 und 410 Rom beffürmte und Italien verheerte. Damale famen die Flücht= linge zu vielen Taufenden in bas Jordanland, wo Sieronymus ber Rirchenvater lebte, ber Beschützer von vielen marb, und manche ruhrende Gefchichte in feinen Briefen aus jener Beit aufbewahrt hat. Eben fo bei jedem ber folgenden, fo oft wiedertehrenden abnlichen Barbarenüberfälle in ben verschiedenen Brovingen wiederhol= ten fich biefe Schreckensscenen. Als bie Banbalen feit bem Jahre 429 bas driftliche Mord = Afrifa verheerten, mard auch biefes von feinen fo gablreichen Gläubigen entvolfert, beren größter Theil gu Baffer und zu Lande fein Beil in ber Terra Sancta fuchte.

Die Ueberfälle ber norbischen Barbaren setten aber bas ganze zwar noch heidnische, aber zum Christenthum schon hinneigende subliche Europa in Schrecken. Fromme Männer sahen von ihrem höhern religiösen Standpunkte diese furchtbaren Begebenheiten ihrer Zeit als die Beranstaltungen bes mahren Gottes an, die falsichen Götter zu vertreiben, den Gögendienst aus den Ländern ber Beiben gänzlich auszurotten. Durch den Kirchenvater Augustinus dazu ausgefordert, schrieb der spanische Preschyter Paul Orossius, um das Jahr 420, seine Historien (Historiarum Libri VII)<sup>21</sup>) mit Begeisterung in diesem Sinne zur Lebre der Bölfer.

Große Schaaren ber geängstigten und zerstreuten Bolfer fuchten Frieden und Ruhe im gelobten Lande, aus mehrfachem Grunde; benn es war bas Land ber heiligsten Erinnerungen, und biese Proving bes byzantinischen Reiches genoß unter bem Schutze

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Pauli Orosii Presbyteri Hispani adversus Paganos Historiarum Libri VII. ed. S. Havercampus. Lugd. Batavor. 1767. 4. Lib. I. ad Aurelium Augustinum p. 1 sq.

ber driftlichen Raifer auch wirklich einen tiefen politischen Frieben, wie vielleicht nie zuvor ober nachher. Erft einige Jahrhunberte später wurde bas Schwert bes Rorans aus ber Scheibe gezogen und rothete auch hier ben Boben mit bem Blute seiner Bewohner. Baläftina übervölkerte sich bamals im 5ten und 6ten
Jahrhunbert, füllte sich mit chriftlichen Gemeinden in allen Theilen seiner Landschaften, selbst in den wildesten Gebirgen und Bufteneien, und wurde zu einer ber blühendsten Provinzen des oftzömischen Reichs.

Mußer bem Buftromen ber Unflebler und Colonisationen aller Art, nahm auch die Bahl ber Geiftlichen, ber Conventualen, ber Monche, ber Eremiten überhand, überhaupt Aller, Die in Diefen Beiten bes entftehenben Donchemefens unter vielfachen Formen und Lebensweisen ein beschauliches Leben zu führen fuchten, um fich baburch eine Stelle im himmel zu erwerben. Die fromme Freigebigfeit bes faiferlichen Sofes in Bygang, gur Ausstattung von Rirchen, Rloftern, Bischofesigen, zumal auch die Bauluft ber Raifer, vorzüglich Juftinians, vermehrte bie Bahl ber bequemen Riederlaffungen, Stiften, Pfrunden ins ungablbare (f. in Procopius de Aedificiis Imperatoris Justiniani Lib. V. c. 6 - 9 u. b. a. D.; f. bie Stiftung bes Sinai - Rloftere Erbf. XIV. S. 22 u. f.). Ueberall bedeckten nun Capellen, Rirden, Rlofter und Xenobochien noch neben ihnen zur gaftlichen Aufnahme ber Reifen= ben bas Land, mit reichen Stiftungen ber Regenten und ihrer Burftenhäuser begabt. Dicht blos Die fruchtreichen Thaler ober Die Bebirgeboben von Berusalem, Bebron, Sichem, Nagaret, Balilaa wurden bamit bebedt, auch Cifternen, Baber, Berbergen, Felstammern wurden in ben Ginoden angelegt, wie bie ungahligen Mauertrummer faft überall bavon auch heute noch Zeugniß geben. Denn selbst die Büfteneien wurden damals stark bewohnt und bevölkert. Man legte bem Babe am Jordan an ber Stelle, wo Johannes ber Täufer im Jordan getauft hatte, eine bobere Beibe bei; bas Uferland wurde mit Marmor getäfelt, Sunderttaufende besuchten biefe Einobe um bes Babes willen; in ben Bigilien Theophanias, fagt in Itinerar, war bier ein Sammelplat ganger Bolfervereine.

Das Jordanthal wandelte fich in ein von zahlreichen Schaaren bewohntes Eremitenland um; die Schreckniffe und Bunder des Todten Meeres zogen so riele Monche in seine wildesten Felsklipspen, daß damals gegen das Jahr 600 n. Chr. G. an dessen schausbervollen Felsusern nicht weniger als 20 Monasterien standen.

Beatus Antoninus Marthyr in seinem Itinerar (um bas 3. 600, f. Erbf. XIV. S. 29) nennt sie; bei einem berselben zu Engabbi sollten allein zehntausenb Mönche wohnen, beren unzählige Grotten und höhlen noch heute in ben Umgebungen bes St. Saba Klosters, an den steilen oft unzugänglich gewordenen Felswänden, ben heutigen Reisenden in Verwunderung setzen.

Balb barauf fiel alles bies ber Bertilgung anheim, als in ber Mitte bes 7ten Jahrhunderts das Schwert der Araber dieses Land wieder in Bufte und Einöde verwandelte. Eine merkwurzige Zeit der Angst und Noth, des Aberglaubens wie der frommen Sehnsucht hatte die Bölker des Abendlandes nach dem Morzgenlande hingedrängt und diesem eine neue Bevölkerung zugeführt. Aber Viele, die dort keine bleibende Stätte fanden oder suchten, sondern nur das heil ihrer Seele durch ihre Pilgersahrt 22) zu erslangen wähnten, waren beeisert, einen handgreislichen Segen auch mit in ihre heimath zurückzubringen.

Bu biefem vermeintlichen Segen geborten, außer ber Bergebung von Gunben felbft, und bem Ablaß, ben bie Rirche fur folche Bilgerfahrten auf viele Jahre hinaus verlieh, auch die Reliquien, an beren Befit die Fortbauer diefer Bergebung haften follte. Es verfungte fich ber alte beionische Bahn ber Umulete, Die, in Die Beimath gebracht, bem Pilger felbft zum Schut bienen, ober auf Andere, auf die Familie, die Rirche, die Gemeinde, die Nachkom= men übertragen werden fonnten. Ihr Werth flieg nur noch mit ber Beit, und ihr Ginfluß, unter Anrufung im Gebet, erbte von Befchlecht auf Geschlecht fort. Es waren Reliquien, Die auf bie Lebensgeschichte bes Beilands Bezug haben follten, ober auf bas Leben ber Apostel und Marthrer. Go Erbe, Solz, Waffer von geweihtem Boden, vom Rreuge Chrifti, vom Jordan, ober bas Bewand, bas beim Babe in ben Jordan getaucht mar, bas Bilger= hemb genannt, bas zugleich als ichutenbes Rleib bei ber Tobtenbestattung gegen die Unfechtung bofer Damone diente. Gben fo ber Pilgerftab, die Bilgermuschel, mit ber man aus beiligen Quel-Ien geschöpft, die Palmzweige, die Dornen, die Rofenfrange, Blumen, wie die Rofe von Bericho aus ber Bufte, die Maria auf ber Flucht nach Aegypten betreten, Früchte, wie die Staubäpfel So= boms. Go ber Balfam aus Jericho, ber Asphalt aus bem Tobten

<sup>22)</sup> Ueber bie Ballfahrten f. Fr. Bilfen, Gefchichte ber Krengzüge. Leipzig, 1807. Th. I. S. 3-19, 32 u. f.

Meere bei Sobom und Somorrha als Erinnerung an bas Gottegericht, vor allem aber bie Gebeine ber Geiligen und Marthrer
felbst, aus ihren vermeintlichen Grabftätten hervorgeholt und wenn
auch nur in ben kleinsten Splittern weiter vergabt.

Weit gefahrvoller und alfo auch verdienftlicher, wie man wähnte, wurden biefelben Bilgerreifen und koftbarer bie Reliquien, ale bie Anhanger Mohammebs, bes Erzfeindes, Die Sieger in Balaftina und bem gangen byzantinischen Orient geworben maren. Best galt zur Demuth auch ber Duth, fich burchzuschlagen, feitbem 634 die Chalifen ihre Moscheen in Berufalem und in ber gangen Levante erbauten, und herren von Affen und Afrita geworben ma-Die Bilgerreisen in Die Lander ber Ungläubigen murben ein Marthrthum, burch bas man fich ben himmel verbiente. Unfebn gludlich gurudgefehrter Bilger flieg nach fo mubfeliger Irrfahrt, und Sandelsvortheile, wie mancher andere irbifche Bewinn, fnupften fich balb an folche Banberguge. Ergablungen, Berichterftattungen an bie Burudgebliebenen, von ben erlebten Gefahren und Errettungen, von ben beiligen Orten, von ber neuen Belt im Morgentande und ihren Begebenheiten, maren die natürlichen Folgen folder Unternehmungen, Die nicht nur Unterhaltung brachten, fondern auch niedergeschrieben gur Erbauung in ben Familien, in Berfammlungen, in Schulen, in Rloftern und Rirchen gu of. fentlichen Borlesungen bienten. Go kamen bie vielen hunderte von Bilgerfahrten und Itinerarien nach bem gelobten Lande ju Stanbe, bie vor und nach ben Rreuzzugen eine faft unüberfehbare Menge von Schriften ber verschiebenften Art erzeugt haben, die une burch viele Jahrhunderte von Jahrzehend zu Jahrzehend menigftens Blide in jene Begenden bes Drients gestatten. Bu ihrer Beit machten fie eine Lieblingelecture ber abendlandischen Chriftenheit aus, erbaulich und romantisch zugleich, die in Abschriften vielfach veranbert und mit Bufaten aller Urt von Gleichzeitigen und Nachfolgenben, von Sand zu Sand, von Rlofter zu Rlofter gingen, von Schule zu Schule und von Land zu Land. Die Rloftergeiftlichen bewahrten fie als foftbaren Nachlag oft ihrer Stifter und Orbensglieber, ober ber Ritter, Fürften und Berren, bie fich babei betheis ligt hatten, benn alle Stanbe, burch bas Band ber Rirche gufammengehalten, maren babei betheiligt. Biele Sunberte folcher Sanbidriften haben fich erhalten; Die gablreichen Copien berfelben Berichte zeigen noch beute ihre bamalige weite Berbreitung, und eine nicht geringe Bahl folcher Werke ift auch durch ben Druck

veröffentlicht worben. Meift unter bem Titel einer Peregrinatio in Terram Sanctam, eines Hodoeporicum ober Itinerarium, mit einem Anhange, die Mirabilia Mundi enthaltend, de Locis sanctis, ober unter andern Ueberschriften. Ihr Werth ift febr verschieben; in ben einen berricht bie gange Gelehrfamfeit ihrer Berfaffer in Beziehung auf die beilige Gefchichte vor, in andern werben beiläufig alle Merkwürdigkeiten bes Morgenlandes in einer Urt Weltbeschreibung angezeigt; bie einen find nur ber Erguß ber Seele eines fehnfüchtigen Bilgers, Die andern follen zugleich Wegweifer für Beitgenoffen und Nachfahrer fein; die einen find lehrreiche, treue, einsichtige Berichterftattungen bes felbft Gefchauten, Die anbern find Uneinanderreihungen von Fabeln und Mahrchen, voll Aberglauben und lebertreibungen, nur bem Geltfamen und Bunberbaren nachgebend, oft nur Wieberholungen ober Copien ber Borganger, und ohne alles Berftanbnig bes Drients niedergefchrieben. Auch in Sinficht bes Beitmomentes, in welchen ihre Berichterftattungen fallen, ift ihr Werth von großer Berichiebenbeit; Die critifche Benutung ihrer auf einander folgenden dronologifchen Reihe fur das Land und feine Buftande ift feineswege unfrucht= bar, und giebt oft die überraschenoften Aufschluffe auch fur bie Begenwart. Die wichtigften vor ber Beriode ber Rreuzzuge find bie Berichte bes unbefannten Autore von Burbigala (Bourbeaux), bes Antoninus Marthr, Arculfus, Willibalbus Bernarbus und Altmann.

Wir haben schon bas älteste bieser Werke, 1) (333) bas Itinerarium Burdigalense ober Hierosolymitanum 23), in Beziehung auf die Bustände des Landes zur Zeit des Aufblühens unter
ber Byzantiner-Herrschaft aufgeführt, dessen erste chriftliche Bauten und Einrichtungen es beschreibt; so wie

- 2) bas Itinerarium Beati Antonini Martyris 24) (f. Erbf. XIV. 29-35), gegen bas Enbe berfelben (circ. 600 p. X. n.), furz vor bem Einbruch ber Mohammebaner und bem schmählichen Sturze bes chriftlichen Reiches.
- 3) (Gegen 700) Adamnanus (ex Arculfo), de Locis Sanctis Libri III. 25). Arculfus, ein französischer Bifchof,

et Hierosol. 1848. 8. <sup>24</sup>) Itinerarium B. Antonini ex Museo Menardi Julimagi Andium (Angers). 4. ap. Petr. Auri Typogr. 1640. 4.; auch in Ugolini Thes. VII unter den Titel Itinerarium Antonini Placentini. fol. McCVIII—MCCXXIX. <sup>25</sup>) Ed. Gret-

wurde nach seiner Rudkehr aus Balaftina burch Sturm an die Bestäufte Schottlands nach der Insel Jona verschlagen, wo Abamnanus damals Abt des berühmten Klosters dieser Insel und der ältesten geistlichen Schule des europäischen Nordens war, und die Erzählung des irrenden Wallsahrers niederschrieb, die er im Jahre 698 dem König Alfred von Nordhumberland vorlegte. Nur einen Auszug davon hat Beda Benera bilis bald darauf, im 3. 720, in seiner Historia ecclesiastica gegeben. Der Bericht zeigt Balästina am Schlusse bes 7ten Jahrhunderts, in der ersten Zeit mohammedanischer Herrschaft, und erregt dadurch ein besonderes Interesse.

- 4) (722) Sct. Willibaldi Vita, seu Hodoeporicon 26), mit ber Rachricht seiner Beregrination ift, ba er, ein Gehülfe Bonifacius, als Apostel an ber Donau, 742 erster Bischof von Aichstadt wurde, und in ber Mitte Deutschlands große Birkssamkeit erlangte, von eigenthumlichem Werthe für Berbreitung ber von ihm erlangten Kenntniß vom Morgenlande.
- 5) (870) Bernardi Monachi Sapientis Itinerarium ad loca Sancta 27). Im 10ten Jahrhundert ift uns feine Bilgerfahrt von Bedeutung bekannt. Bernard findet zu seiner Zeit am Jorban bei Jericho noch das Kloster Johannes des Täufers und viele andere Monasteria vor, also keine Einobe.
- 6) (1065) Altmann, Episcop. von Passau, später Gründer den Abtei Göttweih an der Donau im W. von Wien, pilgerte 28) unter Anführung Günthers, Bischoss von Bamberg, mit mehreren Fausend Laien und vom Clerus unter großen Gesahren, wobei Biele umkamen, nach Palästina, kurz vor dem Ausbruch der Kreuzzüge (1096), wodurch auch die wenigen Angaben über diese berühmte Pilgerschaft bei vielen Autoren, auch in den Actis Sanctorum, für die damaligen durch die Seldschussischen Gewalthaber schon sehr verwirrten sprischen Landeszuskände lehrreich werden 29). Altmann starb erst im Jahre 1090.

sero. Ingolstadii 1619, u. in Mabillen, Acta Sanctor. Ord. Benedicti Saec. III. P. II. p. 499 etc. 26) Mabillon, Acta Sctor. P. II. p. 365 u. Acta Sanctor. ed. Bollandi. Juli T. II. fol. 485. 7) Mabill. ib. II. p. 523, und vollständiger in Recueil de Voy. et Mémoires de la Soc. de géogr. Paris. 4. Tom. IV. p. 785—815. 28) De B. Altmanno Ep. Pataviensi apud Gottwicenses in Austria, in Act. Sctor. ed. Bollandist. Augusti 8. T. II. p. 356—376; Buchinger, Gesch. de Fürstentshume Passau. 1816. 8. ©. 129—137. 29) f. Fr. Wilsen, Gesch. der Kreuzzüge. Th. I. ©. 39—41.

## 40 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 5. Die Periode ber Rreugzuge führte nach jenen meift nur topographischen Angaben von Wegen, Stationen und Diftangen zu einer genauern Renntniß ber fprifchen Lanbichaften, bie an zweihundert Jahre bindurch (vom 3. 1099, von der Ginnahme Berufalems an, bis zum Ralle von Btolemais, 1291) großtentheils im Befit ber driftlichen Berricher geblieben maren, fo wie burch die noch über ein Jahrhundert langere Behauptung ber benachbarten Inseln Chvern und Creta burch driftliche Ronige (Chpern bis 1486), burch Genuefen und Benegianer, wie ber Infel Mhodos (1310 bis 1522) und fpater Maltha's burch die Johanniter=Ritter, Die Erbfeinde der Turfen, boch auch ein gewiffer Ginfluß auf bie größere Buganglichfeit Balaftinas, welche beffen Renntnig forbern mußte, vorherrichend blieb. Daber ichon bie hiftorischen Quellen biefer Beriobe, wie fie in ben Gesta Dei per Francos gesammelt find, auch reichhaltigere Beitrage für bie Landestenntniß enthalten. Dabin gehören Wilhelm von Inrus, Jacob von Bitri, Bulder von Chartres, Marin Sanubo von Benedig, Saewulf ber Angelfare u. A.
- 1) (1096—1124) Fulcheri30) Carnotensis Gesta peregrinantium Francorum cum armis Hierusalem pergentium. Tulscher, ein Mönch von Chartres, begleitete ben Herzog Robert von ber Normabie im ersten Kreuzzuge nach Palästina. Seine historischen Berichte gehen bis zum Jahre 1124; sie enthalten viel geographische Angaben, wie wir schon aus seinem Reiseberichte vom Jahre 1100 mit König Balbuin I. von Hebron am Todten Meere burch Zoar hin bis zur Vallis Moysi und zum Monasterium Sancti Aaron gesehen haben (Erdf. XIV. Sinaihalbinsel S. 987—988).
- 2) (1102—1103) Saewulfi Relatio de peregrinatione ad Hierosolymam et terram Sanctam 31). Ein fonft unbekannter Autor, ber sich selbst Saewulfus, wahrscheinlich Wolf der Seefahrer nennt, und ein Angelsare zu sein scheint, nach d'Avezace Forschungen; er findet im Sct. Saba-Rlofter am Todten Meere noch dreihundert griechische Mönche, auf dem Thabor-Berge brei Klöster u. a. m.
  - 3) (1175) Gerardi Friderici I. in Aegyptum et Sy-

<sup>3</sup>º) 3n Gesta Dei per Francos ed. Bongars. Hanov. fol. 1611. p. 381 — 440. 3¹) 3n Recueil de Voy. et de Mémoires publ. p. la Société de géographie. Paris 1839. 4. T. IV. Relation des Voy. de Saewulf. p. Fr. Michel, Th. Wright et D'Avezac. p. 817 — 854.

riam ad Saladinum Legati Itinerarium 32). Der kurze, aber durch die eigenthumliche dabei genommene Route, die, verschiesben von allen Pilgerrouten, aus Aeghpten über den Sinai nach Bostra, Damascus und Sidon, von da über Jerusalem und Ascalon nach Neu-Babylon am Nil zurückführt, merkwürdige Bericht eines guten Beobachters, Gerhard, Vicedominus Argentinensis, ft dem 10ten Kapitel des 7ten Buchs der Chronica Slavorum einsverleibt.

- 4) (1182—1185) Willermi Tyrensis Historia Rerum in partibus transmarinis gestarum. Libri XXIII 33). Bilhelm, der gelehrteste und ausgezeichneteste Geschichtschreiber der Kreuzzüge, wurde im 3. 1174 zum Erzbischof von Tyrus erhoben, und gab aus lebendiger Anschauung viele geographische Nachrichten voll Wahrheit und von Werth für die Kenntniß der Länder und Bölker zu seiner Zeit; er soll selbst ein Sprier gewesen sein. Gleichzeitig mit ihm ist das Werf eines cretischen Bilgers Phocas, der als Mönch auf der Insel Patmos lebte (1185), merkwürdig, welcher sich unter dem Titel Joannes Phocas de Locis Sanctis (Acta Sanctor. Maji Tom. II. 1.) erhalten hat, nnd unabhängig von den Berichten der Kreuzsahrer sehr gute Nachrichten von den heiligen Orten enthält.
- 5) (1220) Jacobi de Vitriaco, Acconiensis Episcopi, Historia Hierosolimitana. Capitula centum 34). Jacob von Bitri, aus der Nähe von Baris gebürtig, nahm Theil an den Kreuzzügen, wurde Episcopus von Affa (Acre), und nach Wilhelm von Thrus einer der vorzüglichsten Autoren seiner Zeit, beschreibt er als Augenzeuge mit viel Freimuthigkeit den Schauplatz sener Begebenheiten, zumal im ersten der drei Büscher seiner Geschichte in hundert Kapiteln. Er giebt die erste auf Anschauung beruhende physische, geographische, selbst naturhistorisiche, wenn schon ungenügende Beschreibung des gelobten Landes (s. Capit. 82—91).
- 6) (1306-1321) Marin Sanudo, genannt Torsellus, Liber Secretorum Fidelium Crucis de Terrae Sanctae recuperatione et conservatione. Libri III. 35) Der

## 42 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 1.

eble Benetianer Marin Sanubo brachte, nach bem Berlufte bes Ronigreiche Jerufalem, ben größern Theil feines Lebens bamit gu, bie Wiebereroberung bes heiligen Landes burch chriftliche Geere berbeizuführen. Bon Jugend auf, fagt er, mar fein Blid auf Die Terra Sancta gerichtet und er felbft mit Ultramarinis beschäftigt. Er bereifete zu biefem 3wede funfmal die Levante und fammelte bie für feine Beit vollftanbigften Renntniffe über bie ganber ber Garacenen, und beschiffte mit Benegianer = Schiffen bie Beftabe Balaftinas, um die befte Art fennen zu lernen, eine Flotte ober ein Landheer flegreich bort einführen zu konnen. Seit 1306 fing er an feine Beobachtungen niederzuschreiben, arbeitete zwei Decennien baran, und überreichte fein merfmurbiges Werf im 3. 1321, mit 4 bagu von ihm entworfenen Rarten (einen Orbis terrarum, eine Terra Sancta, ein Mare Syrium, einen Blan von Acca) bem Babft Robann XXII., fo mie ben bebeutenoften Ronigen Europas mit ber Aufforderung zu einer Erneuerung ber Rreuzzuge. Allerbinge obne Erfolg; aber fein Wert ift ein intereffantes Dentmal ber bamaligen Landestunde von Balaftina, Die vollftandigfte Monographie, die wir über irgend eine Gegend aus bem Mittelalter erhalten haben, hochft unvollfommen und zumal im britten Theile nur Compilation, aber als erfter Verfuch biefer Urt gewiß nicht ohne Berbienft.

7) (1307) Haithoni Armeni Historia orientalis 36). Auch andere Männer jener Zeit, mit gleichen Projecten der wieder zu erweckenden Kreuzzüge beschäftigt, brachten mancherlei Kenntniß von Palästina in Umlauf. So z. B. der bekannte christlich armenische Fürst haithon, der auf Eppern in ein Kloster gegangen war, auf Pabst Clemens V. Berlangen im J. 1307 nach Frankreich kam, um dort sein Gutachten über einen Feldzug nach Palästina abzugeben. Auch andere Bersuche dieser Art liegen vor; Sanudos Arbeit bleibt jedoch die belehrenoste. Alle Nachrichten dieser Art waren damals von großer Wichtigkeit für das Abendsland; man sammelte sie begierig und schrieb sie als Anhang zu andern Werken oft ganz verschiedenen Inhalts, selbst zu Warum, von Gröningen, bei Angabe eines Zuges nach Palästina im Jahre

Francos, f. Orientalis Historiae. Tom. II. Hanov. 1611. fol. 1-281.

<sup>36)</sup> Ed. 1671. 4.

1217 37), eine umftanbliche Nachricht und Beschreibung aller bagu gehörigen Lanbschaften.

8) (1283) Brocardi (Borcardi, Burchardi) Locorum Terrae Sanctae exactissima Descriptio; 38) unb beutsch 39): Eigentliche und mahrhaftige Beschreibung bes heiligen Landes u. f. w. fonbers Fleif vom Bruber Brocard, ber 1283 baffelbe burchzogen und lateinisch in einem Buch an Tag geben u. f. w. Diefes scheint nach E. Robinfon's Bemerkung, ber fich mit ber critischen Bergleichung ber verschiedenen vielerlei Ausgaben beschäftigt hat, ein Lieblingswerk ber Rlofter gewesen zu fein, ba es fo baufig von Monchen abgeschrieben und umgeschrieben murte, bag es fich in vielen Sanbichriften und Abbruden vorfindet, Die fich jeboch bem Inhalte nach im Allgemeinen gleich bleiben. Auch verdiente biefes Wert, wie auch icon Bufding erkannte, wol mit Recht folde Theilnahme, ba feine Namen, topographischen und Diftang - Angaben, Die Schilderungen von gand und Leuten, felbft von naturbiftorifchen Begen= fanben, g. B. von Pflangen, wenn er fie auch nicht nennt, mit mehr Treue und Unbefangenheit abgefaßt find als viele andere. Einen besondern Werth erhalt es burch feine dronologische Stelle, ba burch bie Beit ber Abfaffung feine Nachrichten, wie &. Dende febr richtig bemerkt, ichon ben Buftand Balaftinas im Augenblicke bes Aufhörens driftlicher Berrichaft flar ertennen laffen. Die dronologifden und biographischen Schwierigkeiten bei biesem Autor find querft von Bedmann 40) gründlich erforscht worden; fein Buch ift von späteren öfter excerpirt worden, zumal auch noch im 16ten Jahrhundert von Abrichomius 41).

In ben Bearbeitungen ber Geschichte ber Kreuzzuge hat bas berühmte Werk von Michaud für die geographischen Aufklärungen sehr wenig geleistet, reichhaltiger sind schon Reinaud's Supplementbanbe, aber vortreffliche Beiträge enthalten Wilken's \*2) und v. hammer's Meisterwerke, und verschiedene literarische Arbeiten.

<sup>37)</sup> Anthon. Matthaei Analecta veteris aevi. Tom. II. p. 25 etc.
38) Venet. 1519; in Simon Grynaeus, Nov. Orbis. Basil. 1532. fol. 298—329.
39) Im Reyfbuch des heiligen Landes. Ausg. Frankfurt 1548. Th. I. S. 464; Ausg. 1609. Fol. S. 854—875; vergl. G. Robinfon, Bal. I. p. xvii.
40) In Soh. Beckmann, 18teratur der ältern Reifebefchreibungen. B. II. St. 1. Götting. 18to. Rr. 60. S. 31—78.
41) Christ. Adrichomius, Theatrum Terrae Sanctae. Coloniae. 1590.
42) Michaud, Histoires des Croisades. 5 Voll.; unter desse Ramen, aber von Reinaud geats

#### West-Ufien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1. 44

6. Die Reisen ber erften Jahrhunderte nach ben Rreuzzügen.

Auch nach bem Berluft bes gelobten Lanbes an bie Saracenen lebte baffelbe Intereffe an ibm in bem Abendlande bei allen Nationen fort, es erweiterte fich aber zugleich weit mehr als zuvor über ben gangen umberliegenben, nun icon aufgeschloffenern orientalischen ganberfreis, wie bies aus ben in bem nachftfolgenben 14ten und 15ten Jahrhundert fich verbreitenden Schriften bervorzugeben icheint, in benen bie Ballfahrteberichte nicht mehr blos auf Balaftina und die religiofe Seite beschränft bleiben, fondern auch in weitere Fernen bis nach Indien fortschreiten, und überall in bas Bebiet bes Romantischen zugleich binüberftreifen.

1) (1356) Johannes be Montevilla. Un ber Spipe biefer Werke fteht wol zunächft das ichon früher ermähnte berühmte Reifebuch bes englischen Ritters Gir John Maundeville (f. Erbf. XIV. S. 888, beim Sinai; Johannes be Montevilla ber lateinischen Alusgabe) 43), bas in frangofischer ober englischer Sprache, nach ber Rudfehr aus breißigjahrigem Aufenthalte im Drient (1320-1355) im folgenden Jahre 1356 gu Buttich 44) gefcrieben, bald in bas Lateinische und bann in viele europaische Sprachen wiederholentlich überfest, umgeschrieben und burch manche mahrchen = und fabelhafte Bufate zu einem ber beliebteften Bolfebucher erhoben wurde, in welchem ein ganges Compendium ber Mirabilia mundi noch außer ben Befchreibungen bes beiligen ganbes niedergelegt fich zeigt. Sein romantisch = poetischer Schwung, ben icon Borres in ben teutschen Bolfsbuchern bervorbob, bat ber Tuchtigfeit ber treuen Berichterftattung, mo es auf positive Thatfachen antommt, wie felbft G. Robinfon in Beziehung feiner Route von Aegypten nach Jerufalem ermitteln fonnte, wenig Eintrag gethan. Schon Salliwell und bann Schonborns lehrreiche Critif haben ben Inhalt bes Originals binfictlich vieler fpaterer Abanderungen und Ginfchiebfel gerechtfertigt. bleibt Maundeville, wenn ichon mit viel Scharfblid beobachtend,

beitet: Bibliographie des Croisades. 2 Voll.; Fr. Wilfen, Gefc. ber Rreugzüge. 1807.

<sup>43)</sup> J. O. Halliwell, The Voyage and Travaile of Sir John Maundeville. Lond. 1839. 8.; im Reißbuch bes heilig. Landes. 1609. I. fol. 759 — 812. 44) Dr. C. Schönborn, Bibliographische Unter: fuchungen über 3. Maundeville. Breelau 1840. 4. S. 22; G. Ro: binfon, Balaftina. I. p. xxIII; 3. Gorres, Teutsche Bolfebucher. S. 62 u. a.

bem Geist seiner Zeit gemäß bem Wunderbaren und Seltsamen sehr zugeneigt, was seiner unterhaltenden Erzählung durch ganz Europa und auch in Deutschland bis in das sechszehnte Jahrhunsbert zahlreiche Leser sicherte. Auch für Palästina sind die Kapitel VI—XI (ed. Halliwell p. 63—131) lehrreich.

2) (1336-1341 und 1350) Ludolphi de Suchen Libellus de Itinere ad Terram Sanctam 45). Es wird von E. Robinfon mit Recht in feiner Ginfachheit und Treue, wenn fon mit einem Unftrich von Bunberbarem, als bas befte Stinerar bes 14ten Jahrhunderts erffart. Wir haben ichon fruber bie Berbienfte bes Autors zu feiner Beit um Balaftina hervorgehoben (Erbf. 1. Aufl. 2. Ih. S. 376, 380, 386). Die vielen Sanbidriftm und alteften Drude (von Lubolph, nicht Rubolph und nicht Beter) ohne Ramen und Datum erschwerten bie richtigere Renntniß biefes verbienftlichen beutschen Bilgers aus Weftphalen, bes ausgezeichneteften unter allen, wie ihn fein critifcher Landemann, ber fich furglich um ihn febr verbient gemacht, mit Recht nennt 46), namlich ber alteren Beit, von benen allein in bem Reifibuch gum beiligen Lande die Berichte von 17 beutschen Bilgern aufgenommen find. Er beißt nicht Rudolf, und war nicht von 1336 bis 1350 (wie im Reigbuch ftebt und felbft Banger bafur hielt) auf ber Bilgerfahrt, fonbern zu zweien verfchiebenen Dalen, 1336 und Die folgenben 5 Jahre, bann noch einmal im 3. 1350 bort, wie n felbft in ber Bueignung an Balbuin von Steinfurt, Bifchof ber Rirche von Paderborn, fagt, zu welcher feine Pfarrfirche Suchen geborte. Er vergleicht baber manches in ber Frembe mit feiner beimath, wie er benn g. B. ben Berg Thabor faft in allem bem Bbenberge (Ifenberge) in ber Diocefe Baberbrun gleichstellt, bei bem Libanon an ben Doning (Teutoburger Walb) benft 47); im Drient an ben Rhein bei Colln und an beffen Dom erinnert, bie Turten mit ben Friefen vergleicht u. a. m. Er fchrieb feinen Bericht ursprünglich lateinisch, als parochialis ecclesiae in Suchen rector, nach feiner Rudfehr, und erflart offenbergig, bag er nicht

<sup>45)</sup> E. Robinson, Bal. I. p. xxiii; Lateinische Ausg. ed. Venet. 4. ohne Jahrzahl; alteste beutsche: Bon bem gelobten Lande und Weg gegen Iherusalem. 4.1477; s. Panzer, Annal. 1788. Nr. 82. S. 100. 47) Dr. Ferbin. Denet, Ueber altere Pilgersahrten nach Jerusalem mit besonderer Rücksicht auf Ludolfs von Suchen Reisebuch des heiligen Landes. Münster 1848. 8. S. 9 u. f. 47) De Suchen in Libell. c. 118.

## 46 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

alles, was er beschreibe selbst gesehen, sondern zum Theil aus alten Geschichten geschöpft habe; das von ihm selbst Gesehene zeigt überall das Streben nach Wahrhaftigkeit. Die deutschen Bearbeitungen in verschiedenen Mundarten, einer cölnischen (1471 von Kinderling), einer mittelniederdeutschen (Mscr. der Wolfenbüttler Bibl. von Perg), einer zum Druck für Feyerabends Reißbuch des heiligen Landes 48), 1583, zu Franksurt aus dem Lateinischen gefertigte, und eine niederrheinische ohne Namen, welche die älteste von allen zu sein scheint 49) (in Mscr. zu Düsseldorf von Den ch bekannt gemacht), haben die Ausmerksamkeit der Sprachforscher eben so sehr in Anspruch genommen, wie der Inhalt des Werkes den genauern Studien der Geographen als eine treffliche Quelle der Geographie des Mittelalters (z. B. auch des Mittelländischen Meeres in vielen seiner Hauptpunkte) empsohlen zu werben verdient.

3) (1336) Guilielmi de Baldensel Hodoeporicon ad Terram Sanctam. Ein beutscher, niedersächsischer Ebelmann (richtiger Boldensleve ober Alvensleben, ein Dominicaner-Mönch in Minden, nach Beckmann) 51), der gleichzeitig mit feinem vorigen Landsmann pilgerte und in seinen Berichten manches Ber-bienftliche hat, doch weniger reichhaltig.

Es folgt eine längere Reihe minder lehrreicher Bilgerfahrten und Beschreibungen von den verschiedensten Autoren, Ständen und Bölferschaften, die theils im Reißbuch des heiligen Landes schon zusammengestellt sind, oder in andern Sammlungen, bei Ramusio, Haglinus, Bergeron, Baulus 2c., oder einzeln erschienen, wozu auch der in Robinsons Berzeichniß übergangene Fresco-baldi vom J. 1384 gehört, dessen wir schon früher gedacht haben (Erdf. XIV. S. 902, wo die Zahl 118 in 1818 zu berichtigen), deren Namen und Titel ziemlich vollständig in E. Robinsons Liste nachzusehen sind. Sie wiederholen häusig die Angaben ihrer Vorgänger und sind für unsere geographischen Zwecke von keinem besondern Werth, wenn sie schon in literarischer und antiquarischer hinsicht nicht ohne Interesse bleiben. Vielleicht ist die bisher noch nirgends literarisch nachgewiesene, im J. 1458 beens digte Pilgersahrt eines gewissen Roberto beachtenswerther, die sich,

S. 226—237.

<sup>48)</sup> Reifibuch bes heiligen Lanbes. 1609. I. fol. 813 — 854, falfchlich Rubolph genannt. 49) Bei Dencte S. 28 u. f. bis 61. 60) Ueber ihn f. 3. Bedmann, Literatur ber altern Reisebeschr. II. 2-

wie uns Conte Giulio Borro hanbschriftlich berichtet, in Dailand befindet, aber bis babin unbefannt geblieben gu fein fcheint. 3hr Titel: Itineratio facta per lo Magnifico Cavaliere Signor Dno Roberto de San Saverio, Capitano da Jerusalem a Sancta Katerina del A. 1458. Erft gegen bas Enbe bes 15ten Jahrhunderts treten wieber ausgezeichnetere Bilgerberichte bervor, wie bie von Tucher (1479-80), Brenbenbach (1483-84), Fabri (1483 -84), beren lehrreiche Fahrten aus Balaftina nach bem Sinai wir icon in obigem fennen lernten (f. Erbf. XIV. S. 883-902). Sie haben benfelben Werth fur Palaftina überhaupt, wie fur jene Route, und zu bem früher ichon über biefe Quellen Ungeführten haben wir hier nur noch hingugufugen, bag ber Bericht bes Ulmer Bruber Felix Fabri, ben auch ichon Robinfon fur ben burch feine Genauigfeit vorzüglichern, felbft vor bem allgemeiner berühmten bes Mainger Domberrn Bernhard be Brenbenbach anerkannt bat, im 3. 1843 burch ben literarischen Berein in Stuttgardt nach vollständigem Mfcr. eine critifche Ausgabe erhielt, um welche fich Brof. Sasler 51) in Ulm bie größten Berbienfte erworben, fo wie auch beffen Bortrag über biefen Bilger, bom 3. Octbr. 1844, ju Dresben vor ber Berfammlung beutscher Philologen gehalten, zu beachten fein wird. Diefer Driginal=Text ift weit richtiger und vollständiger als alle fruber bekannten, und wir bedauern nur, ihn bei ber Angabe ber Sinai = Reife burch bie Bufte noch nicht gefannt zu haben, fo wie bag uns ber Schluß beffelben im 3ten Banbe noch nicht vorliegt.

### 7. Die Reifen im 16ten, 17ten und 18ten Jahrhunbert.

Es nimmt in biefer Folgezeit die Quellenliteratur über Baläftina einen mehr und mehr sich verändernden Character an 52), indem nicht sowol die fromme Sehnsucht und der Glaube an die Bertheiligkeit vorherrschend die Triebfeder der Bilgerreisen bleibt, wie meist in den frühern Jahrhunderten, sondern vielmehr die bewegten Zeitverhältnisse, die politischen Wechsel der herrschaften im

<sup>51)</sup> Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti Peregrinationem edidit Cunradus Dietericus Hassler, Gymnasii Regii Ulmani Professor. Vol. I. II., in Bibeliothef des literarischen Bereins in Stuttgart. 1843. Vol. II. p. 1 bis 480 u. III. p. 1 — 545. 52) E. Robinson, Bal. I. p. xxv; F. Depas a. a. D. S. 25.

Drient, zumal bie Befignahme felbst von Conftantinopel und bas Näherrucken ber Türken gegen so viele Bunkte Europas, Die Nothwendigfeit ober bas Bunfchenswerthe berbeiführt, mit bem Sige ihrer Religion und ihrer politischen Gemalten genauer befannt gu werben. Die Bahl ber Bilgerberichte von gangen Gefellichaften von Rittern, Fürsten und herren, wie der Pfalggrafen am Rhein, ber Grafen von Naffau (1495), ber Bergoge von Bommern (1496), bes Fürften Radgivil (1583), Freiherrn von Groeben (1675) u. A. vermehrt fich, ohne bag baraus bei ber meift eignen Unfenntniß beffen, mas ichon von ihren Vorgangern ermittelt mar, befondere neue Renntniffe von Balaftina bervorgingen. Das Jahrhunbert ber Reformation mag bei ben Gliebern ber orthodoxen fatholifchen Rirche auch feinen Untheil an ber Beeiferung ber Ballfahrer gehabt haben. Der Bipfel ber Seemacht ber Benegianer in biefen Beiten, ihr weitverzweigter Sandelsverfehr auch mit bem fernften Drient, führt die neu = und wißbegierigen Bilger, meift leichter und ficherer ale gubor, unter ber Benegianer Schute (birect von Benedig) nun auch durch die übrigen ganber, Staaten und Gultanate bes Drients bis Berfien und Indien; ihre Wanderungen bleiben nicht mehr blos wie zuvor auf die Levante, auf Alegypten und bas gelobte Land befchrantt, bas ihren mehr miffenschaftlich werbenden Forschungen auch nicht mehr genügen will. Staliener, Frangofen, Englander find es noch mehr als früherhin, vorzüglich auch Deutsche, welche nun im 16ten und 17ten Jahrhundert ihre umfaffenben größern Reifen in bas Morgenland machen, auf benen fie meift auch die fprifch = palaftinischen Landschaften berühren, ohne ihnen jedoch, wenn fcon mit Ausnahmen, eine befonbers specielle Aufmerksamfeit zu widmen. Wir erinnern an die Reifenden Bierre Belon (1546-49), &. Rauwolf (1573-76). Della Balle (1614), Dlearius (1635), Thevenot (1652), Tavernier (1665), Chardin (1664), Tournefort (1700) und Unbere, bis Bocode, Saffelquift, Niebuhr burch ihre Beobachtungen eine neue Mera fur bie Landestunde Balaftings berbeiführten. Befondere zu beachten find bier, neben vielen anbern gu magern Berichten, bie nur literarifches Intereffe erregen und fcon in ben oben bezeichneten Berzeichniffen aufgeführt finb. folgenbe:

1) (1507 - 1508) Martini a Baumgarten Peregrinatio; nach E. Robinson, furze Angaben eines verständigen Besobachters.

### Palaftina; Reisen bis Ende des 18ten Jahrhunderts. 49

- 2) (1546 49) Pierre Belon du Mans, Observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée etc. en trois Livres. Paris. 1554. 4. Darin, Livr. II. ch. LXXIII CXII. fol. 135 151, zumal wichtige nasurhiftorische und gute topographische Nachrichten von Palästina. B. Belon, ein französischer Arzt, ist als gelehrter und genauer Beobachter seiner Zeit bekannt.
- 3) Bonifacii a Ragusio Liber de perenni cultu Terrae Sanctae. Venetiis 1573. 8. Das Werf biefes Franciscaners, ber bis jest nur aus Fr. Quaresmius 53) Citat befannt ift, beffen Borte: "Vir insignis Apostolicus Praedicator, post Stagni (?) Episcopus, qui per novem annos Guardianus officio in sancta Civitate Jerusalem magna cum laude functus est etc." sind, wird von &. Robinfon genannt, aber babei bemerft, bag er nur jenem Citate folge, die Schrift felbft nie gefeben habe. Go wie auch Tit. Tobler für feine febr eifrigen und grundlichen palaftinischen Studien vergeblich fich nach diefem Werte umgefeben, find auch unsere perfonlichen Nachforschungen in ber Sct. Marcus = Biblio= thet in Benedig, in ber Raiferlichen zu Bien und in ber an Schriften jenes Literaturgmeiges, und zumal bes italienifchen, fo reichen Wolfenbüttler vergeblich gewesen. Es scheint baber biefer Libellus, ben Quaresmius bochft rubmenewerth bervorbebt, febr felten geworden und für bie Renntnig Palaftinas noch nicht weiter benutt morben gu fein; meshalb mir bier fur funftige literarifde Rachforschung bie Aufmerksamkeit besonders barauf ju richten fuchen.
- 4) (1573 76) Leonharti Rauwolfen, ber Artney Doctorn und bestellten Medici zu Augspurg, Aigentsliche Beschreibung ber Raiß, so er vor dieser Zeit gesen Aufsgang in die Morgenländer u. s. w. selbs volsbracht. 3 Theile. Augsburg. 1582. 4.54) Zumal das Ende des zweiten Theils, Cap. 12. Fol. 273, und der ganze dritte theilen die Rachrichten dieses tresslichen Beobachters über den Libanon und das gelobte Land mit, den wir schon früher aus seiner Euphratsschiftshrt kennen lernten (Erdf. X. S. 1018—1020). Einen besondern wissenschaftlichen, allgemein von den gelehrtesten Botanikern

ţ

!

<sup>53)</sup> Fr. Quaresmius, Terrae Sanctae elucidatio etc. Antwerpiae 1639. Tom. I. Praef. p. xxxv; f. E. Robinson, Bal. I. p. xxvi. 64) 3. Bedmann, Literatur ber altern Reisebeschreibungen. Ih. I. 1. 6. 1 - 21.

## 50 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

(die ihn in ihren Schriften Dasylycus nennen) anerkannten Werth haben seine naturhistorischen, zumal botanischen, Beobachtungen über die Morgenländer, und er ist der erste, der darin den Tournesforts, Hasselquists und andern voranging. Aus ihm haben viele spätere Reisende geschöpft und abgeschrieben, wie Breuning 55), oriental. Reise, u. a. die wir hier übergehen.

- 5) (1616-1625) Francisci Quaresmii Historica, theologica et moralis Terrae Sanctae elucidatio. 2 Tom. fol. Antwerp. 1639 56). Es ift biefes Bert von geringerm Werth fur Die Renntnig bes Landes als fur Die Geschichte ber fatholifchen Rirche in Palaftina, und, obwol febr umftanblich und weitschweifig, boch fur fein Sauptwerf in Diefer Beziehung gu halten, mit welchem auch die Schriften verwandten, vorzüglich firchlichen Inhalts von Zuallart (1586), Dandini (1596), Cotos vicus (1598) 57), Doubdan (1651) und andern zu vergleichen find, die wir hier übergeben konnen, ba fie fcon anderwarts characterifirt wurden. Mur Doubban 58), Ranonifus in St. Denys, fcheint wegen feiner Belehrfamteit bervorzuleuchten, obwol ibn Chateaubriand übertrieben lobt, und 3. Dandini als papftlicher Gefandter zu den Maroniten 59) auf dem Libanon besonders beachtenswerth, obwol er weber von Robinson, noch von Naumer mit aufgeführt ericeint. Buallart bat intereffante Driginalzeichnungen, Grundriffe und Landfarten, Die nicht felten von ben Rachfolgern und in berfelben Reihenfolge, wie g. B. von Cotovic copirt find; auch in bem einzigen fpanischen Itinerar von einiger Bebeutung, von Caftillo im 3. 1656. Madrid 4. find bie Beichnungen aus Buallart entlehnt.
- 6) (1614—26) Pietro della Valle, Viaggi etc., befannt genug als vielgepriefener orientalischer Reisenber, ber jeboch nur in einem einzigen kurzen Senbschreiben (bem 13ten von 1616) 0)

<sup>55)</sup> J. Bedmann a. a. D. II. 2. S. 269—285.

fon, Bal. I. S. xxvIII; R. v. Raumer, Bal. S. 8; J. Bedmann a. a. D. I. 2. S. 232.

57) Il devotissimo Viaggio da Gerusalemme fatto e descritto, in sei Libri dal Sign. Giovanni Zuallardo, Cavaliero del Santissimo Sepolero, l'Anno 1586. Roma. 1587. 4.; ltinerarium Hierosolymitanum et Syriacum auctore Joanne Cotovico. Antwerpiae. 1619. 4.

58) J. Doubdan, Voyage de la Terre Sainte. Paris 1657. 4.

59) Jerome Dandini. Voyage de mont Liber.

<sup>59)</sup> Jerome Dandini, Voyage de la Terre Sainte. Paris 1657. 4.
59) Jerome Dandini, Voyage du mont Liban, trad. de l'Italien.
Paris 1675. 12.; f. Bedmann a. a. D. II. 2. S. 355 — 368.
50) P. Della Valle, bentide Ausg. Genf. 1674. Th. I. fol. 132—174.
Driginalausgabe: Viaggi. Roma 1650—1653. 4 Voll. 4.

seinen flüchtigen Durchzug burch Balästina vor seiner persischen und indianischen Reise verzeichnet hat, weshalb ihn Robinson, seines sonktigen, auch von Göthe im Divan gerühmten Werthes für seine ägyptischen, persischen, indischen Reisenachrichten ungeachtet, leicht und oberflächlich, v. Raumer aber katholisch orthodox und boch frivol nennen konnte. Bon seinen lehrreichen Daten haben wir schon früher Gelegenheit gehabt Gebrauch zu machen (Erdt. X. Th. S. 1097, 1104 u. a. D.). Für Gelehrsamkeit, Literatur und Runft sind seine Berdienste nicht gering; er brachte den ersten samaritanischen Text des Bentateuch nach Europa, der sich gegenwärtig in der Bariser Bibliothek besindet.

- 7) (1646—47) Balth. de Monconys, Journal des Voy. Paris 1695. Sec. Partie en Syrie etc., barin ber als Mathemastifer und Physifer befannte Gelehrte auch p. 1—131 seine Wansberung burch Balaftina lehrreich beschreibt.
- 8) (1655—59) Jean Thevenot, Relation d'un Voyage fait au Levant. Paris 1665. 4. Deutsch 1693 61); sehr vorzügslich barin Th. I. Kapit. 35—72. S. 240—309 ber beutschen Uebersetzung, die Berichterstattung seines Ausenthaltes in Balästina und Sprien enthaltend. Die Werke von D'Arvieux (1658) und La Roque (1688) beziehen sich, die guten Nachrichten über ben Libanon abgerechnet, mehr auf Araber und die politischen Zustände der unv 27 Kapitel im 2ten Buche seiner sämmtlichen Werke einenimmt. Aber sehr schaftbar ist die Reise von Corn. Ie Brün (1672) wegen der Zeichnungen, die der Versasser, als stamändischer Künstler, im Orient zu machen Gelegenheit hatte; mehr deshalb als wegen ihres sonstigen Inhalts beachtenswerth; eben so die Reisen von Nau, Surius (1644) u. A.
- 9) (1697) Henry Maundrell, Journey from Aleppo to Jerusalem. Oxford 1703, und vollftändige und fechste Ebiston mit Bufagen, Oxford 1740. 8. Bon ihm, einft Raplan ber mglifchen Factorei in Aleppo, fagt Robinfon: fein Buch ift ber

<sup>61)</sup> Des herrn Thevenot (nämlich Jean, Neffe bes Melchisebet Theves not) Reisebeschreibung in Europa, Affa und Afrika 2c. Frankf. 1693. 4.; nach bessen Relation d'un Voyage et Suite. Paris 1674. 4.

<sup>4.;</sup> had seffer Relation d un voyage et Saite. Palls 1072. 2.

42) Laur. D'Arvieux, Voy. dans la Palestine etc. publié par La Roque. Paris. 1717; f. beutsche Uebers. Ropens. u. Leipz. 1753. 25. II. 1—426; aus bessen Mémoires du Chevalier d'Arvieux. Paris. 1753. 6 Voll. in 8.

kurze Bericht eines klugen, scharffinnigen Beobachters, und vielleicht bas beste Werk über biese Ländertheile, durch welche er reiste; sein Besuch in Jerusalem war nur ein eiliger. v. Raumer nennt es ein sehr lehrreiches, nüchtern treues Werk, und mit Recht. Der anspruchslose Versasser hatte nur die Absicht, seinen Landsleuten einen treuen Wegweiser darzubieten, und ein Supplement zu den Reisen seines Vorgängers Sandys (1610—11)63) zu geben, der wegen seiner Treue und Genauigkeit ebenfalls die größte Achtung seiner Zeitgenossen besaßt. Die Freunde Maundrells ließen sein verzbienstvolles Werk in Oxford drucken.

- 10) (1697 98) A. Morison, Relation historique d'un Voyage au Mont Sinai et à Jerusalem. Toul. 1704. 4. Ein Zeitzgenoffe des vorigen, dem wir, wenn er ihm auch nicht gleichzustelz len, doch schon früher manche gute Nachricht aus seiner Sinai-Reise verdanken (Erd. XIV. S. 640, 667, 765 u. a. m.); eben so wie des Bischof von Cloghers Rob. Claytons 64) (Erd. XIV. S. 752) Berichten, die sich jedoch nur auf die Sinaihalbinsel bezschränken. Auch der gelehrte Paul Lucas hat um diese Zeit, im J. 1714, eine flüchtige Wanderung durch Syrien und Palästina beschrieben 65).
- 11) (1722) Thom. Shaw, Reisen in ber Berberei und Levante. Deutsche Uebers. Leipz. 1764. 4. Darin bie besondern in Abtheilungen gegebenen Abhandlungen von Sprien, Phonicien und bem heiligen Lande in physicalischer und antiquarischer hinscht von besonderm Werthe für das Verständniß der Bibel sind, und sich die Vervollständigung von Maundrells Beobachtungen zum Biel seten (f. 2. Abth. S. 227—252; so wie S. 285—302).
- 12) (1700—23) Van Egmond en Heyman, Reizen, Leyden 1757; engl. Trav. Lond. 8. 1759. 2 Voll. Egmond van der Nyenburg, hollandischer Gesandter in Reapel, und John Heyman, Professor oriental. in Leyden, gaben ihre Reiseberichte vereint heraus, die zu ben besten über Palästina gehören.
  - 13) (1737-40) Richard Bococe 66), Befchreibung bes

<sup>63)</sup> George Sandys, Travailes etc. Lond. 1615. 64) Robert, Lord Bishop of Clogher, Journal from Grand Cairo to Mount Sinai, translated from a Mscr. by the Prefetto of Egypt etc. Lond. 1753. 8. 65) Paul Lucas, Voyage fait en 1714 dans la Turquie, l'Asie, Syrie, Palestine etc. Amsterdam. 1720. 8. Tom. l. Livr. 3. p. 200 — 273. 65) Rich. Pococke, Travels of the East. Lond. 1743 — 1748. 3 Voll. fol.

Morgenlandes und einiger anbern ganber. Deutsche Ausgabe mit Berichtigungen und Bufaten von Fr. Breber und D. Schreber. 2te Aufl. Erlangen, 3 Theile 4. 1771. Davon aber nur ber zweite Theil von S. 1-304 Balafting und Sprien ent-Schon ber Ritter Dichaelis, und nach ihm Rofenmuller und Robinfon 67), haben bem claffifch gelehrten und in ben Antiquitaten febr bewanderten Mann, neben bem Borwurf, nicht genug in ber hebraifchen Belt einheimisch gewefen gut fein, auch ben feiner fcblechten Manier und mit Recht gemacht, ba er an Derobote Beifpiel ichon batte miffen muffen, wie michtig es fei, bas felbft Beobachtete und Gefehene von bem mohl gefondert zu halten, was man nur von Borenfagen Unberer erfahren, und mas man fogar nur andern altern Autoren abborgt. Diefe Bermifchung bat bem fonft verbienftvollen Berte in feinen neuen Mittheilungen leiber vieles Diftrauen zu Wege bringen muffen; es ift baburch baufig verwirrt und unwahr geworden, und felbft die graphischen Darftellungen leiben an biefem Fehler nicht weniger. Dennoch enthalt es viele ichatbare auf Antopfie begrundete Daten.

14) (1749—53) Fribr. Saffelquift, Reisen nach Ba-läftina, herausgegeben von Linné. Roftock 1762. Als Natursforscher und Schüler Linnés sind seine Nachrichten zumal für Kennt-niß ber Pflanzen und Thiere Palästinas wichtig; benen Linné aus besen Papieren einen Anhang über die Naturgeschichte von Palifina hinzufügte, die Robinson noch immer für die vollfändigste wissenschaftliche Abhandlung über diesen Gegenstand zu erklären geneigt ist. Wit Hülfe dieses Autors, der vervollständigte, was früshehm Rauwolf 68), Tournefort u. A. begonnen hatten, und aus Al. Ruffell's forgfältiger Aufzählung der orientalischen Ramen 69) für die dortige Flora, die wir auch durch Olivier näher kennen lernten, läßt sich die Identität der volksthümlichen, orientalischen Benennungen mit den spstematischen, wenigstens in den sür die Geographie characteristischen Theilen derselben, ziemlich

7) 3. D. Michaelis, Oriental. Bibl. Th. VIII. S. 111; Rosenmuller, Bibl. Alterth. B. I. S. 85; E. Robinson, Bal. I. S. xxxII.

<sup>169)</sup> Bergleichung ber Rauwolfichen Pflanzennamen mit benen in Linné, Hist. gen. plant. b. Beckmann, Lit. ber altern Relfebeschr. Th. I. S. 13—15.

69) Al. Ruffell, Naturgeschichte von Aleppo, von Batr. Ruffell, und beutsch von Gmelin. Gottingen. 1797. Th. I. Abschn. 3. S. 83—117.

befriedigend ermitteln; womit die Flora Palaestina von Strand 70) au vergleichen, so wie die neuern Angaben v. Schuberts.

- 15) (1754—55) Steph. Schulz, Leitungen bes Söchsten burch Europa, Afia, Afrika. Halle 1771—75; bavon die Reise in Palästina im 5ten Bande, aus bessen Weitschweisigkeiten ein versbesserer Auszug in Paulus' Sammil. oriental. Reisen. Er gehört zu ber geringern Bahl bevoter Bilgersahrer unter ben protestantisischen Reisenben ber neuern Zeit im Gegensat ber katholischen ber altern Zeit, die wie er aus erbaulichen Gründen ihre Mittheilunsgen veröffentlichten, da die größere Zahl ber neuern Reisenden seit der Resormation, wie schon seit L. Nauwolf, zu den historischen und wissenschaftlichen Pilgersahrern gezählt werden können, die die jüngste Zeit auch die Korm gefunden hat, wie bei Laborde, Rosbinson, v. Schubert, beide Zwecke zu vereinen.
- 16) (1760 68) Abbé Mariti, Voyages dans' l'Isle de Chypre, la Syrie et la Palestine. Paris 1791. T. I. u. II. Eine Uebersetzung bes oben angeführten italienischen Originals enthält viele Wieberholungen früherer Angaben, mehr über die Insel Chepern als über das Festland, boch auch manches gute Datum über die Natur Balästinas.
- 17) (1761—67) Carften Niebuhrs uns aus ben frühern arabischen Untersuchungen wohlbefannte orientalische Reisebeschreibung, von ber hierher nur ber britte ein halbes Jahrhundert spätere Theil (1837) 71) gehört, ber ben ersten gemäß würdig von ben Gerausgebern Gloher und Olshausen ausgestattet erscheint. Bon ihm gilt mit vollem Recht, was Robinson von ihm sagt: er ift ber Fürst ber orientalischen Reisenben, genau, sehr verstänzbig und beharrlich. Er giebt von S. 1 bis 98 seinen Reisebericht durch ganz Sprien und Palästina im J. 1766 nebst einer Reihe von Stadtplänen, und obwol jest vieles nicht mehr neu, manches burch die Zeitwechsel nicht mehr richtig ift, so enthält es doch mehr wichtige beachtenswerthe Thatsachen als die Werfe vieler neumos

<sup>70)</sup> D. Benedicti Joh. Strand, Sudermanni, Flora Palaestinae, in Giov. Mariti, Viaggio da Gerusalemme par le coste della Syria. Ed. Livorno 1787. Tom. II. p. 191—240. 71) E. Niesbuhre Reisen durch Syrien und Balastina nach Cypern u. s. w. Mit Niebuhre aftronomischen Beodachtungen und fleinern Abhandlungen herausgegeben von J. R. Glover und J. Olshausen. Hamburg. 1837. 4.

bischer flüchtiger Touristen (f. Wien. Jahrb. 1839. B. LXXXVIII. S. 145 u. f.).

- 18) (1783 86) Volney, Voyage en Syrie. Paris 1787. 2 Voll. 72), ist eben so allgemein befannt burch die Areue, wie geistreiche und übersichtliche Darstellung der sittlichen, politischen, religiösen Zustände jener Länder und Bölker zu seiner Zeit, die er in einer Reihe von Abhandlungen, mehr als in Form eines Reisetagebuchs oder trockner topographischer Localbeschreibungen, wie die mehrsten seiner Borgänger, aus seiner reichen Anschauung, die er im Morgenlande gewonnen hatte, höchst lebrreich dargelegt hat, da er auf einem höhern Standpunkt stehend schon den Zusammenhang in Natur und Geschichte mit großer Klarheit hervorzuheben vermochte. Die große Bescheidenheit veranlaßte ihn leider, seine Berson überall in dem hintergrund zu stellen, weshalb sein Berk auch keine Specialitäten seiner eigenen Reiseroute enthält, was doch bei Reisewerken zur Beurtheilung des critischen Lesers immer erwünsicht bleibt (Erdk. XIV. S. 992 u. a. D.).
  - 19) (1792-98) W. G. Browne, Travels in Africa, Egypt and Syria. London 1799. Deutsche Ueberset. Berlin 1801. Darin 73) aber von biesem verdienftlichen Reisenden nur ein paar geringfügige Rapitel Nachricht von seinem Durchstuge burch Balaftina geben, S. 352-392.
  - 20) Alex. Ruffel, Naturgeschichte von Aleppo, ein classiches Werk für Sprien, bas auch für Palästina ungemein lehneich ift, von Patrick Ruffell ebirt und von I. Fr. Gme-lin in Göttingen 1797. 8. in 2 Theilen übersetzt erschien, beschieft die literarischen Arbeiten bes 18ten Jahrhunderts auf eine würdige Weise.
  - 8. Schriften anderer orientalischer, zumal arabischer und jubischer Autoren und compendiarische Bear = beitungen ber Landeskunde von Balaftina.

Che wir zur letten Angabe ber driftlichen, europäischen Quellen bes gegen wärtigen Jahrhunderts übergeben, haben wir auch an andere von Drientalen wenigstens noch zu erinnern, so wie an

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) C. F. Bolney's Reise nach Syrien und Aegypten, in ben Jahren 1783—1785. Deufch. Jena, 1788. 3 Th., bavon bas Ende bes zweiten Theils und ber ganze britte hierher gehören. <sup>73</sup>) B. G. Browne's Reisen in Afrika, Aegypten und Syrien, 1792—98. Berslin, 1801. 8.

geiftvollen Critif Selig-Caffel's noch fcone Fruchte zu erwarten 84); burch ihn ift zumal die ungleichartige Behandlung von Stoff und Form bei tiesem Autor erklärt.

Mit bem Werke eines jubischen Autors, Efthori Parchi aus ber Provence, ber unter Philipp le Bel's Zubenversolgung sich um das Jahr 1313 in das Worgenland, insbesondere nach Paläftina begab, und nach langem Aufenthalt daselbst ein lehrreiches Werk: Caphtor wa pherach 85), im I. 1322, alfo zu Maunsbeville's Zeit, beendete, hat uns neuerlich der judische Gelehrte Dr. Zunz bekannt gemacht, und dasselbe rühmlich hervorgehoben. Der Aufenthalt jenes Verkassers in Bisan (Scythopolis) und in Galislaea ist besonders interessant; eine Uebersetzung ware wol wunsschenswerth.

Die Itinera Mundi sic dicta Cosmographia autore Abraham Peritsol, eines judifchen Rabbi aus Avignon, ebirt von Thom. Sybe, Oxon. 1691. 4., enthalten in verfchiebenen Capiteln biefes mertwurdigen Wertes nur Allgemeines über die Terra Israel (so im Cap. X., s. Erdf. XIV. S. 386). gange Reibe von jubifchen Bilgerfahrern nach Balaftina, au-Ber ben genannten (Samuel ben Simson de France 1210, Jakob de Paris 1258, Ishak Chelo de Laresa 1334, Eliah de Ferrare 1438. Gerson ben Moseh Ascher de Scarmela 1561, Urie de Biel 1564), findet man, nebft Bergeichniß ihrer Routen, auf einer intereffanten von 3. Lelemel berichtigten Rarte, in ber neueften gelehrten Bearbeitung von Carmoly 86); für jubifche Buftanbe und Localitäten ihrer Beit lebrreich; für bie ber Begenwart find bes befannten driftlichen Jubenmiffionare Jofeph Bolff Reifen in ben Jahren 1823 und 1824 nicht zu überfeben 87).

Mit Gulfe jenes feltenen Werkes, Caphtor ma pherach, hat Sacob Raplan aus Minst feine allgemeine biblifche Geographie, Erez Redumin, herausgegeben, 1839, von welcher in

<sup>54)</sup> Siftorische Bersuche von Selig Cassel. Bersin. 1847. 8. S. 1—24.
55) Dr. Zunz, Nota 62: Essay on geographical Literature of the Jews, in Asher Edit. Benjamin de Tudela. Vol. II. p. 260—262.
56) E. Carmoly, Itineraires de la Terre Sainte des XIII—XVII. Siècle. Traduits de l'Hébreu et accompagnés de Tables, de Cartes et d'éclaircissemens. Bruxelles. 1847. 8. 57) Rev. Jos. Wolff, Missionary to the Jews, Missionary Journal Vol. II. comprising his second Visit to Palestine and Syria 1823 and 24. Lond. 1828. 8.

Lexiconform eine beutsche Bearbeitung burch Dr. DR. Frepftabt in Konigeberg 1840 angefündigt murbe.

1845 ift von bem beutschen Schriftgelehrten Rabbi Jofepb Sowarz in Berufalem unter bem Titel Gefer Tebuot Baarez A. 5605, b. i. "eine Reue Befchreibung von Balafina," in 8. erfchienen, die, wie die vorige aus neuen bebraifch. rabbinifchen Quellen, fo wie aus eigner Landesbeobachtung bervorgegangen, gerühmt wirb. Aus der Ueberfetung bes Inhalis biefer Schrift, bie wir uns von einem jubifchen Belehrten haben berfertigen laffen, fonnen wir zwar einiges benuten; in bem Theile, welcher bie Befchreibung bes Landes felbft und feiner naturlichen Erzeugniffe betrifft, haben wir jedoch nur wenig bemerimswerthes Meues gefunden, mas nicht icon langft befannt mare. An gelehrten Nachweifen bat es ber Berfaffer nicht fehlen laffen. Unter ben inftematischen Bearbeitungen ber Geographie Balaftinas, in benen ber forschenbe Bleiß fich bemuht hat gu fammeln, mas in ben ungahligen Quellen gerftreut liegt, fteben febr berühmte Berte oben an, in benen Bibelfenntuiß, orientalifches Sprachftubium und große Belehrfamfeit vorherrichen, leiber aber mangelnbe Borarbeiten und positive Thatfachen, Die nur aus ber unmittelbaren Unschauung bes Landes und feiner Ratur bervorgeben tonnten, Die größten Binberniffe entgegenftellten, und besbalb nur ju oft zu unfichern Refultaten und zu vielen Sppothefen führen fonnten, benen erft bie birecte Beobachtung im neunzehnten Jahrhundert bas Widerspiel halten lernte. Bierher gehoren:

- 1) Samuelis Bocharti Hierozoicon und bessen Geographia Sacra seu Phaleg et Canaan, in Opp. Lugdun. Batavor. Ed. 3. 1692. 3 Voll. sol., erste Edit. 1646. Die Editio des Hierozoicon sive de Animalibus sacrae Script. ed. Rosenmüller. Lips. 1793. 4. Fast gleichzeitig (1663) erschien: J. H. Ursini Arboretum Biblicum. Norimb. 1685; dann Matth. Hiller, Hierophyticon. Trajecti ad Rhenum 1725, und Olavi Celsii Hierobotanicon, sive de Plantis Sacrae Scripturae. Amstelod. 1748; Sheuchzers, des schweizerischen Natursorschers Prachtwerk Physica Sacra h. e. Historia naturalis Bibliae. Aug. Vindel. 1731. 4 Voll. u. a. m. Diesen ist erst Haffelquist und Linné gesolgt.
- 2) Joannis Lightfooti Horae Hebraeicae et Talmudicae, Centuria chorographica face praesertim Talmudica. Loca quaedam terrae Israeliticae etc. perlustrans, in bess. Opp. Omnia. Roterodami. 1686. fol. im Vol. II. 169—940.

### 60 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 3) Christ. Cellarius in Notitiae Orbis antiqui etc. Lips. 1706. 4. im Libr. III. cap. 13. pag. 464—470, über Balaftina, zumal in Beziehung auf die claffischen Autoren, das gelehrtefte Werf für seine Zeit.
- 4) Hadrian. Relandus, Palaestina ex monumentis veteribus illustrata. Trajecti Batavor. 1714. 4. und ed. Norimberg. 1716, die erste critische Grundlage aller neuern wissenschaftlichern Bearbeitungen der Geographie des gesobten Landes; hierzu desseben Gelehrten, der Prosessor der orientalischen Sprachen und Aleterthümer zu Utrecht war, Dissert. de Mari rubro, de Monte Ganzizim, de Samaritanis, de Ophir u. a. in seinen Dissertationum Miscellanearum Pars I. et II. Trajecti ad Rhenum 1706 u. 1707, von denen wir auch schon früher Gebrauch gemacht haben (s. Erd. XIV. S. 362, 371, 380 u. a. D.). Durch ihn wurde die Masse von Materialien, die in seines Landsmanns Olsert Dapper compilatorischer Monographie von Palästina (Amsterd. 1681. in sol.) und andern Werken ohne Sichtung zusammengebracht war, erst brauchbar gemacht.
- 5) Edw. Wells historical Geography of the Old and New Testament. Lond. 1712. Deutsch übers. v. G. W. Panger. Rurn-berg 1765. 2 Ih. 8.
- 6) J. Chr. Harenberg Supplementum in Hadr. Relandi recensionem Urbium et Vicorum Palaestinae, in Miscell. Lipsiensib. novis Vol. IV. V. und VI.; von demfelben Verfaffer etsichien die erste verdienstliche Homannische Karte Palästinas. Rumsberg 1744 und 1750.
- . 7) Joh. M. Safe, Brofeffor ber Mathematif in Wittenberg, Regni Davidici et Salomonaei descriptio geographica et historica. Norimb. 1739. fol. mit Fleiß und Critif in Text und Rarten.
- 8) Joh. Jac. Schmidts biblifcher Geographus. Billichau. 1740. 8.; ein compendioferes Werk eines beutschen Gelehrten, als das kurz zuvor in Baris (1730) erschienene berühmte umfaffende Werk bes Benedictiner = Abtes Augustin Calmet, bas von Schmidt, ber in ber Literatur sehr bewandert war, boch noch nicht gekannt gewesen zu sein scheint. A. Calmet, Dictionnaire Historiq., Chronologiq., Geographique et Litteral de la Bible. Paris. 4. 1730. 4 Voll.; beutsch, Biblisches Wörterbuch von G. Glödner, mit Borrebe von Chr. G. Jöcher. Liegnig. 1751. 4. 4 Theile.
  - 9) B. A. Bachiene, Mathematifer und Aftronom in Mat-

richt, hiftorische und geographische Beschreibung von Palästina, mit 12 Karten, als Bervollftandigung zu G. Reland, aber weitschweisig; beutsche Uebers. von A. Maas, Conrector in Cleve. Leipzig. 1766. 8 Bande.

- 10) Debrand van Gamelevelb, Aarbrijffunde bes Bibelfe u., beutsch Biblische Geographie überf. von R. Janisch mit Ansmerkungen. Samburg. 1793. 3 Th.
- 11) A. Fr. Bufdings Erbbefchreibung. Theil 11. Abth. 1. 3te Auft. 1792. mit Balaftina von S. 373—510; unter erfter Ditsbmupung von Niebuhrs Beobachtungen im Orient; eine Arbeit bie in Critit, Quellenkunde, Genauigkeit und Gedrängtheit alle fühern Arbeiten biefer Art weit hinter sich zuruckläßt, und auch fir alle Folgezeit und ihre Fortschritte ein geographisches Meisterstidt bleibt.
- 12) Conr. Mannert, Geographie ber Griechen und Römer, in Ih. VI. B. 1. Arabien, Palästina und Sprien enthaltenb. Rurnb. 1799. 8.
- 13) 3. 3. Bellerman, Biblifche Geographie. 3 Th. 2te Aufl. Erfurt. 1804; ein handbuch biblifcher Literatur, gebrangt und mit gelehrter Kenntniß orientalischer Sprachen.
- 14) C. K. Klöben, Lanbeskunde von Balaftina. Berlin. 1817. Das treffliche Schriftchen, in welchem zuerst ein höben Standpunct für geographische Behandlung dieses Landes in
  Bziehung auf gegenseitiges Verhältniß zwischen Natur und Geschichte gewonnen wurde, erschien unter dem ersten fruchtbaren Einstuf von Niebuhrs und Seetzens Entdedungen (Burckhardts Rachrichten kamen erft seit 1822 in Umlauf), und wurde von einer
  eritischen Kartenstizze, der ersten nach Reland, begleitet, welche der
  französischen Ch. Baultreschen Aufnahme vorzüglich viel vertankte
  (s. üb. d. Karte S. 124—141); ein Versuch darin von einer palästinischen Fauna und Flora, von Ruthe, ist beachtenswerth; er
  ist mit dem, was zuvor bei Hasselquists Reisen und sonst angeführt
  wurde, zu vergleichen.
- 15) E. Fr. K. Rofenmüller, Geographie von Paläfina, im 2ten Bande seines Sandbuchs der biblischen Alterthumsfunde. Leipzig. 1826. 8. 4 Th., mehr durch sehr vollständige literarische und umsichtige Sammlung und Bereicherung als burch
  tiefere Forschungen auf diesem Gebiete ausgezeichnet.
- 16) F. G. Crome, Geographische historische Beschreisbung bes Landes Sprien (im Zusammenhange mit Palästina

## 62 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

behandelt). Göttingen. 1834. 8. 2 Theile. Gin grundlich gearbeistetes Werk, vorzüglich aus Burdhardt und Budingham geschöpft; die Topographie von Jerusalem ift vorzüglich vollständig von bem Berfaffer bearbeitet.

17) Palästina von K. v. Raumer, Prof. in Erlangen 2c., 2te Aufl. Leipzig. 1838. 8. (erste Aust. 1835) 88), in dieser Form als Handbuch für Bibelleser und biblische Studien eine classische Arbeit, welche durch die Gedrängtheit des Inhalts, dessen klare Anordnung und wissenschaftliche Behandlung, wie Genauigkeit und Bollftändigkeit der detaillirten Stellennachweisung im Alten und Neuen Testamente wol alle andern Compendien dieser Art weit hinter sich zurückläßt; durch den positiven Fortschritt der Entdeckung wird es immer größerer Bollendung fähig bleiben, aber in Sinn, Geist und Treue, wie in universeller wissenschaftlicher Erkenntnis, möchte es in dieser Form nicht leicht übertrossen werden können. Wir werden sehr häusig nur auf diese Arbeit dankbar hinzuweisen haben, wie sie denn schon vieles berichtigt hat, was in unserm ersten allgemeinen Versuche über dasselbe Land nur stüchtig angebeutet war (Erdf. erste Aust. 1818 Th. II. S. 299—472).

#### 9. Reifende bes neunzehnten Jahrhunderts.

Durch biese könnte schon gegenwärtig, am Schluß von beffen erfter Galfte, eine ungemein berichtigte und vervollftändigte Runde bes gelobten Landes in berselben außerordentlichen Beise hervorgehen, wie wir dies auch durch die gleichzeitigen großen Fortsschritte in der Runde der Sinai-Salbinsel nachzuweisen versucht haben. Ob wir im Stande sein werden, diese ihrem Besen nach hier vollständig darzulegen, wie wir dies in unsern frühern Bestrebungen als die zu erfüllende Aufgabe zu thun für Pflicht hieleten, bleibe, wegen der dazu nothwendigen herfulischen Arbeit, bei diesem Bersuche diesmal dahin gestellt. Wenn aus der zuvor angeführten ältern Literatur, die meist nur von Literatoren, weniger von Geographen beachtet ward, es auch und früherhin hinreichend schien (Erdfunde erste Auflage), öfter unter vielem Schutt nur die einzelnen Goldförner für unsere Wissenschaft hervorzusuchen, so tritt dagegen in den Werfen der neuesten Zeit in der That ein so

<sup>38)</sup> Sierzu ale Nachtrag: Beitrage zur biblifchen Geographie von K. v. Raumer. Leipzig. 1843. 8.; fo eben erscheint vom hauptwert bie 3te Aufl. 1848.

reiches Material an wirklich neuen Thatsachen, obwol im Schwall von längst bekannten und schon hundertmal wiederholten hervor, daß es ganz besondern Zeitauswandes und nicht geringer Kraft bedarf, um nicht unter der Masse zu erliegen. Wenn Büsching zu seiner Zeit (Berlin 1781. Borrede zu Ah. XI. 1) sagte, daß er zur Beschreibung von Palästina einige volle Monate gebrauchte, so sind und eben so viele Jahre kaum genügend gewesen, und doch muß eine vergleichende Geographie unserer Art alles Strebens ungeachtet nur unvollkommen bleiben. Nur die reiche Ersahrung, die und schon oft zu Theil geworden, daß auch solche unvollkommene Arbeit als Brücke zu vollkommenerer hinüberführt, giebt uns den Ruth, in diesem Andau der Wissenschaft fortzusahren.

Bir führen hier vorzüglich nur noch die Titel der fehr zahle wich gewordenen Werke ohne jedesmalige Characterisirung ihres Inhaltes an, weil dieser schon allgemeiner bekannt ist, oder deffen Characteristif schon in den Brüfungen der Borgänger, wie bei Rosenmüller, v. Raumer, E. Robinson, v. Sammer= Burgstall<sup>89</sup>), Berghaus<sup>90</sup>) und Andern leicht nachzusehen ist, auf die wir zurückweisen dürfen; wir würden uns dieser Anfühzungen gänzlich überheben durfen, wenn sie nicht eben dazu dienten, bei den folgenden Citaten im Texte uns in kürzester Form auf sie zu beziehen, ohne undeutlich zu werden.

- 1) (1800) E. D. Clarke, Travels in various Countries. Vol. W. 4. Edit. Lond. 1817. 8. Holy Land. chap. III. bis IX. p. 80—449. Er war nur 17 Tage in Balaftina, arbeitete sein Bert mit niehr Gelehrsamfeit als positiver Landeskenntniß aus, und ging zu hypothesen und Extremen in seinen Urtheilen über, die von seinen Nachfolgern vielfach berichtigt wurden.
- 2) (1807) Ali Beh (ber verkappte Spanier Domingo Babia y Leblich, ber zuweilen irrig für Scheif Ibrahim, b. i. Burckharbt, gehalten worben ift, welcher als Muhammedaner für Interessen ber Neufranken umherzog) Travels, ber auch im Jahre 1807 in Palästina reisete (f. Vol. II. p. 140, 259), London. 4.

<sup>\*\*)</sup> J. v. hammer: Purgstall, zumal in: Rec. von 18 Werken über Syrien, in Wien. Jahrb. ber Literat. B. XLV. u. XLIX. wie neuerlich 1836. B. LXXIV. S. 1—102; bers. Rec. von 19 Werken besgl. 1839. B. LXXXVII. S. 1—203; bers. Rec. von 22 Werken 1843. B. CIII. S. 1—68 u. s. 2°) h. Berghaus, Geograph. Memoir zur Erlänterung und Erklärung ber Karte von Syrien. Gotha. 1835. 4. S. 1—21.

### 64 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

2 Voll. 1816. Seine genauen, wenn auch sparsamen Stinerare sind in Berghaus Karte 91) von Shrien construirt eingetragen; er bahnte sich die Wege in die Woscheen.

- 3) (1805-1807) Ulr. Jacob Seegen, Reifeberichte. 3m Mai 1805 erreichte Seepen, ber fich im Drient Scheich Dufa nannte, Damastus 92), im Mar; 1806 bereifete er bie Land. ichaft Belfa an ber Dftfeite bes Jorban 93), im Januar 1807 Die Oftseite bes Tobten Meeres, ber erfte bem biefes gelungen mar, bis Rerat, und legte bann in bemfelben Jahre, im Margai) und ben folgenden Monaten, von Berufalem aus feine Banberung burch bie Bufte el Tih zum Ginai, und von ba nach Rairo qurud (f. Erbf. XIV. S. 105-107, 832-848). Bis gum 27ften Bande 1810 ber Monatlichen Correspondeng v. Bach's reichen feine Berichte (fein Berichwinden f. Erdf. XII. S. 746), Die leider nebft feinen lange Beit hindurch und weithin gerftreuten Bapieren, Tagebuchern u. f. w. bis heute noch immer nicht als bas murbigfte Denkmal zum Bebachtniß eines fo eifrigen und ausgezeichneten wie fühnen beutschen Reifenben, ale ein zusammengehöriges Reisemert 93) haben veröffentlicht werden konnen. Weniger gludlich ale fein beutfcher Rachfolger Burdharbt, ber allein mit ihm als Entbeder benachbarter Bebiete verglichen werben fann, beffen Rachlag burch bie Fürforge ber Londner Society für die Nachwelt gerettet warb, geben wir bie hoffnung noch nicht auf, wenn ichon nach ungebubrlich langer Bergogerung, die nicht fo unbedingt, wie wol gefcheben ift, bem Bearbeiter feines febr reichen Nachlaffes vorgeworfen werben barf, eben biefen boch einmal veröffentlicht zu feben. Bir verweisen auf die beshalb von uns ichon feit bem Jahr 1844 gefchehenen Befanntmachungen 96), und auf die weiter unten folgenben Mittheilungen aus einzelnen feiner noch weniger gefannten Berichte, welche zeigen, bag bes Fortschrittes ber Beit ungeachtet viel aus ihnen zu lernen ift.
- 4) (1802) Lieutn. Col. Squire, Travels through Part of the ancient Coele-Syria. Aus seinem Nachlaß; die lehrreiche

<sup>94)</sup> Berghaus, Syria Mem. S. 16. 92) v. Jach, Monatl. Corresp. 1806. May. S. 508. 93) Ebend. 1807. XVI. Juli S. 79. 94) Ebend. 1808. B. XVII. Febr. S. 132. 95) Die fartographische

<sup>94)</sup> Chend. 1808. B. XVII. Febr. S. 132. 95) Die fartographische Benugung s. bei Klöden und Berghaus, Syria Memoir. S. 7—9. 96) Ueber Seegens Papiere und Tagebucher aus einem Briefe von Pr. Kruse, in Monatsberichte über die Berhandlungen ber Gesellschaft f. Erdfunde in Berlin. Neue Folge Bb. I. S. 294—300.

Tour in das mittlere Syrien wurde im 3. 1802 in Begleitung von W. Hamilton und M. Leake ausgeführt 97).

- 5) (1806-7) F. A. de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem. Paris. 3 Tom. 8. 3m Sinn alter Bilger-fahrten mit Enthusiasmus geschrieben, mehr glänzend als inhalts-voll und voll historischer Irrthumer (f. Munk, Palestine p. 657).
- 6) (1810-1816) Johann Ludwig Burdhardt aus Bafel (Scheifh Ibrahim im Drient genannt), Travels in Syria and the Holy Land, Published by the Association for promoting the Discovery of the interior parts of Africa. Lond. 1822. 4. with Preface of Will. Martin Leake 98). Außer feinen Reifen in Rubien und Arabien, beren inhaltreichen Schat mir icon aus frühern Arbeiten fennen, find in biefem Berte feine zu verschiebenen Beiten angestellten fprifchen Reifen gufammengeftellt, Die insgefammt wie jene nur grundliche Borbereitungen zu feinen Entbedungen im Innern Afrifas fein follten, an welchen ibn aber fein frubzeitiger Tob, 1817, ju Rairo binderte. Die Reife von Damast zum Libanon geschah im Berbft bes Jahres 1810, alfo furz nach Seegen; eben fo bie nach hauran; im Winter 1812 ging er von Aleppo nach Damastus, im Frühjahr burch bas Thal bes Drontes jum Libanon, und wieber burch Sauran nach Tiberias und Balaftina; bann von Damastus im Sommer beffelben Jahres burch bas petraifche Arabien (f. Erbf. XIV. S. 171-187) nad Rairo, um von ba im Jahre 1816 feine Wanderung gum Sinai ju machen, auf ber wir ibn icon begleitet haben. Burdhardt ift anerkannt einer der trefflichften Beobachter und lehrreich= ften Reifenden bes Drientse feine Berichte haben bas Glud gehabt burch ihre beiben Berausgeber, Leafe und Gefenius, noch einen erbobten Werth burch beren Unmerkungen zu erhalten 99).
- 7) (1814) H. Light, Travels in Egypt, Holy Land etc. Lond. 1818. 4. ron p. 140—208, und (1815) Will. Turner, Journal of a Tour in the Levant. Lond. 1820. 3 Voll. 8. Die Reise in Balastina in Bb. II. p. 54—294.
- 8) (1815-16) Otto Friedrich von Richter, Ballfahr= ten im Morgenlande, herausgegeben von 3. P. G. Ewers. Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) In Robert Walpole, Travels in Various Countries of the East. London. 1820. 4. p. 292 — 352. <sup>98</sup>) Deutsche Uebersegung mit Anmerfungen herausgegeben von Dr. Wilh. Gesenius. Weimar. 1823 und 24. 2 Th. 8. <sup>99</sup>) Die fartographische Benugung s. bei W. M. Leake, Preface, und in Berghaus, Spria Mem. S. 9 — 12.

## 66 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 1822. 8. Alle brei Werke enthalten gute und wichtige topographische Beitrage, die durch Bergleichung bei Berghaus lehrreich geworden find; eben so bas folgende:
- 9) (1818) Th. Legh, Excursion from Jerusalem to Wady Musa, in Will. Macmichael, Journey from Moscow to Constantinopel. Lond. 1819. 4. nimmt barin nur bas 4te Kapitel ein von Jaffa bis Keraf (p. 188—210), vom 2ten April bis 17ten Mai 1818, worauf die Reise nach Betra und zurud folgt (f. Erdf. XIV. S. 1042—1051), geht von Keraf nordwärts an der Oftseite des Tobten Meeres bis Damaskus und Aleppo (p. 235—271), und berichtet flüchtig, ift aber wegen der Neuheit der Wege beachetenswerth, die von seinen Reisegefährten genauer ermittelt sind, beren Berichte leider unser Kartograph in seiner meisterhaften Karte von Sprien und Palästina nicht hatte benutzen können 100). Nämlich:
- 10) (1817-18) Ch. Leonard Irby and James Mangles, Commanders in the Roy. Navy, Travels in Egypt, Nubia, Syria and Asia Minor. Printed for private Distribution. Lond. 1823. 8. Schon Robinson bedauert es, bag biefes inhaltreiche und auf neuen Wegen burch Balaftina trefflich, wenn auch nur in Brivatbriefen in Die Beimath gefchriebene Tagebuch einer ausgezeichneten Reifegefellichaft, zu ber fich außer ben beiben genannten Autoren auch noch, im Thale bes Tiberias - Gees, Dr. Bill. John Bantes und, in Rerat, Dr. Legh gefellten, gar nicht in ben Buchhandel gekommen, und baber zu feiner Zeit fo wenig hat befannt werben fonnen, ba bie gewählten Routen, qumal auf ber Offfeite bes Tobten Meeres, und die im obern 3orbangebiete meift über früher unbesuchte Landschaften lehrreichen Bericht geben. Deshalb fonnte auch R. v. Raumer nur bie flüchtigen Angaben von Legh benuten, Die von Irby und Mangles nicht. Noch mehr ift es fur ben Fortschritt ber Wiffenschaft zu bedauern, bag auch ber fenntniß = und erfahrungereiche vieljährige Wanberer im Orient Dr. Bantes über feine viel weiter ausgebehnten Reifen auf ber Oftseite bes Jordan und anderwärte 1), die fo erfolgreich für Situationsaufnahmen und antiquarifche Entbedungen maren, bisher mit feltfamer Bartnadigfeit geschwiegen. Die Berichte von Rerat bis Betra, aus ber gegenwärtigen Schrift, haben wir

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>) Berghaus, Spria Memoir. S. 18. <sup>1</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 183, 232, 333 u. f.

schon früher mitgetheilt; hierher gehören noch: Letter II. p. 174 bis 236, von El Arisch und Gaza bis Aleppo; Lett. III. p. 237 bis 284, die Excursion im Februar 1818 nach Palmyra enthaletend; Lett. IV. p. 285—334, mit dem Wege von Damastus durch das Jordanthal und über Nablus nach Jerusalem, und Lett. V. p. 335—368, darin die hinreise auf der Westseite des Todten Weeres über Keraf nach Petra (s. Erds. XIV. S. 1042 bis 1051), und dann die Rückreise nach Keraf, von da aber, vom 29. Mai dis 12. Juli, p. 444—486, die Nundreise um das Todte Weer an bessen Offseite gegen Nord, über hesbon, Rabbat Ammon, Oscherasch und Tiberias nach Acre zurück, wozu eine Karte, welche durch Beobachtungen von Lord Belmore, Capt. Corry und Lieutn. Colonel Leafe Berichtigungen erhalten hat.

7) (1818) Rob. Richardson, Travels along the Mediterranean and parts adjacent, in company with the Earl of Belmore, 1816—1818. Lond. 1822. 2 Voll. Davon sind jedoch nur 102 Tage auf Sprien verwendet, welche in bekannteren Richtungen das paläftinische Land durchziehen, bis auf eine Strecke an der Westseite des Bahr el Huleh, worüber schon Berghaus? das Rähere erörtert hat. Briten haben den Arzt Richardson wes gm topographischer Genauigkeit wol den Maundrell des 19ten Jahr-hunderts genannt.

8) (1816) J. S. Buckingham, Travels in Palestine through the Countries of Bashan and Gilead east of the river Jordan, including a visit to the cities of Geraza and Gamala. Lond. 1822. Sec. Edit. 2 Voll. 8.; nebst beffelben Travels among the Arab Tribes inhabiting East of Syria and Palestine etc. Lond. 1825. 4. Dies lettere Wert enthalt bie Fortfetung bes erfteren, welches mit bem Aufenthalt im Februar 1816 in Dagareth enbet, biefes aber mit bemfelben Orte in gleichem Jahre und Monat beginnt, und bas Tagebuch nur in weitschweifigerer Auseinander= fetung im Oft-Jordanlande weiter führt bis Untiochia und Aleppo. So zweifelhaft auch ber Character biefes Reifenden burch ben Digbrauch bes Bertrauens feiner ibm gleichzeitigen und befreundeten geitweiligen Reifegefährten &. Burdharbt und Bantes, ericheis nen mag, ba er manche von beren Entbedungen, gefammelten Inftriptionen, Aufnahmen u. f. w. in feinen eignen Schriften publicirte, und auch in Sinficht ber Anniagungen auf bem Gebiete ber

<sup>2)</sup> Berghaus, Spria Memoir. S. 19-20.

# 68 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Sprachen und der Hiftorie fehr schwach erscheint, daher alle seine historischen Compilationen gar keinen Werth haben, wie ihm dies beides mit Recht viele Vorwürse zugezogen, so ist doch sein geosgraphisches Verdienst als kühner Erforscher neuer Wege und topographisch genauer Angaben mit Kompaspunkten, Distanzen und Terrainübersichten entschieden, wie dies durch Verghaus treffliche Entwickelung und Construction 3) von einer ganzen Reihe von bessen werde.

- 9) Beniger bedeutend sind die fast gleichzeitigen Reisen vom anspruchslosen, aber gut beobachtenden Schweizer J. G. Mayr (1812—13) 4), A. R. Joliffe für Bibelleser (1817), Comte de Korbin (1817—18) mit Rupfern, Siebers (1818) 5), F. Hennicker (1820—21), John Carne (1821), dem Schweden Bergegren mit weitläuftiger Topographie von Jerusalem (1821), obwol sie alle auch zu beachten und keineswegs ohne Berdienste sind, wie z. B. auch in Beziehung auf Missionen, jüdische Bewohner, Meligionszustände die Schriften der Missionare W. Jowett, Plin. Fist, Wolff; in Beziehung auf fatholische Stiftungen in Balästina vorzüglich Dr. J. M. A. Scholz (1820—21), Reise nach Balästina und Sprien. Leipzig. 1822. 8. von S. 127 an bis 305. Die Schriften von Rüppell, Laborde und Andern, die sich nur auf das peträische Arabien beziehen, übergehen wir hier.
- 10) (1829) A. v. Brokefc, Reise ins heilige Land im S. 1829. Wien. 1831. 8., wie alle Schriften bes Verfaffers fehr instereffant und lehrreich.
- 11) A. Daldini, Viaggio di Terra Santa. Milano. 1830. \_ 2. Ed. une noch unbefannt geblieben.
- 12) (1830 u. 31) Michaud et Poujoulat, Correspondance d'Orient 1830 31. Paris. 1833. 7 Banbe. Der bestühmte Name bes Berfassers ber Histoire des Croisades. Paris. 1822. 5 Voll., welcher erft nach ber Erscheinung bieses Berfes ben Schauplat ber Kreuzzüge und also auch Balästina in Poujouslats Gesellschaft besuchte, entspricht bem Inhalt bieses Berfes feisneswegs, das nach v. hammers wohlbegründeter Eritit 6) nur

<sup>103)</sup> Berghaus, Spria Memoir. S. 12—16.

Active St. Gallen. 1820. 8. Darin nur das 4te u. 5te Buch S. 301 bis 432.

Beides, Reise von Cairo nach Jerusalem. Leipzig. 1823. 8., mit wenigen botanischen Bemerkungen.

Bien. Jahrb. 1836. LXXIV. S. 5—102.

fehr weniges Förbernbe und fogar viel Irrthumliches, bie Bege ber Kreuzfahrer felbst betreffend, enthält; bas neueste und beste barin gehört Gerrn Poujoulat an, beffen Bruber, Baptiftin, späterhin (1836—39) bie Lucken, melde in ber Correspondance gesblieben, durch eine wiederholte Reise?) in dieselben Gegenden auszufüllen versuchte, bavon T. II. p. 1—508 Syrien und Palästina enthält.

13) (1832-33) Edw. Hogg, Visit to Alexandria, Damascus and Jerusalem. Lond. 1835. 2 Voll. 8. Unter bem Ginfluß ber ägnptischen Berrschaft jog bie burch Ibrabim Bascha in Sprien hergestellte Sicherheit fehr viele, zumal englische Touriften nach Balaftina und Sprien, Die oft fluchtig genug nur befannte Bfabe betraten, Befanntes wiederholten, boch mitunter manche neue Unficht gewähren. Alle zu nennen murbe unnothig fein; nur einige ber vorzüglichern find hier anzuführen, wie bas Buch von Sogg, bem Argt, ber jedoch erft im zweiten Theile ben palaftinischen Boben betritt; John Mabor 8) mit einigen neuen topographischen Daten von Bluffen, Bergen, Orten; B. Monro 9), beffen inhaltteicheres Werf boch auch viele Borurtheile enthalt, und erft mit T. I. c. 3. für Paläftina beginnt. Major Sfinner (1833)10) auf feinem Wege nach Indien befchreibt feinen Durchzug Balaftinas von T. I. p. 74-324 bis Damastus. Bald barauf folgen 3. 2. Stephene (1836), ein Amerifaner, Paxton (1836 - 38), Rm. C. B. Elliot (1836) 11), ber, burch bie Begleitung bes fenntnifreichen und im Lande vielfahrig erfahrnen Diffionar G. Di= colapson unterftust, wol im Stande mar, Bebeutenberes als Unbere ju leiften, obwol ihn eine falfch angebrachte Belehrfamfeit und Eth= mologie oft zu groben Irrthumern verleitet. Palästina ist im zweiim Banbe feines Werfes enthalten. Lord Lindfan's (1837)12)

<sup>7)</sup> Baptistin Poujoulat, Voyage de l'Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre en Syrie, en Palestine et Egypte etc. Paris. 1841. 2 Voll. 8.

8) John Madox, Excursions in the Holy Land. Lond. 1834. 2 Voll., f. Rec. in Bien. Jahrb. B. LXXIV. S. 39.

9) Rev. Vere Monro, a Summer Ramble in Syria. Lond. 1835. 2 Voll. 8.

10) Maj. Skinner, Adventures during a Journey overland to India etc. Lond. 1837. 8.

11) C. B. Elliot, Travels in the three great Empires. 2 Voll. 8. London. 1838; f. Bien. Sahrb. 1839. Bb. LXXXVII. S. 41, 46 u. a. D.

12) Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom and the Holy Land. Lond. 1839. 8. 3. Ed., barin T. II. p. 50—232, nebft Letter fr. John W. Farren Esq. on the present state of Syria. p. 235 bis 337.

Reifebericht voll jugenblicher Frifche ift uns schon aus ben Mittheilungen über ben Sinai und Betra (Erdf. XIV. S. 575, 589, 663 u. a.) bekannt. Auch Ch. G. Abbison und G. Robinson in vielen Beziehungen lehrreich, zumal für politische Buftanbe und Hydrographie ber Landschaften.

14) (1831-33) Bu gleicher Beit unternahmen zwei gefeierte Frangofen von ausgezeichneten Talenten Pilgerreifen nach Balaffing, nach Art ihres burch brillante wie phantaftifche Darftellung bekannten Borgangere Chateaubriand, im Ginne bevoter driftli= der Ballfahrer bes Mittelalters, voll Sehnsucht eine bobere Beibe an ben beiligen Stationen bes gelobten ganbes felbft zu empfangen, aber auch zugleich, wie fie fagen, baburch in ber Frommigfeit gu ftarten, wie fur Runft und Wiffenschaft zu erheben. Den einen, ben vielerfahrnen, bochgebildeten Bater Marie Joseph be Beramb, Beiftlichen vom Orben ber Trappiften ber Abtei Mont des Olives im Elfag, ben bie Julirevolution aus feinem ftillen Afple ausgestoßen, trieben bie erlebte fturmifche Bergangenheit und bie geschlagenen Bunben feines Baterlandes mit frommen Gelübben eines einfältigen Bergens zu berfelben beiligen Stadt, für beren Bufunft bei bem noch jugendlich glübenben Alphonse be Lamartine eine edle Leibenschaft entbrannte, Die als Boefie und patriotifder Enthuffasmus in helle Flammen aufloberte. In be Berambs Bilgerfahrt 14) beginnt Die erbauliche, von ber Geite eines einfachen Bilgere lebrreiche Beschreibung bee bort Erlebten mit Th. I. S. 65, und fest burch biefen und ben folgenben 2ten Theil fort, bis mit bem 3ten ber Boben von Megypten erreicht wird. Go anfpruchelos und einfach treten aber Lamartine's Souvenirs 15) nicht auf; fie wollen, mas auch ber Titel andeutet, Die Wiffenschaft gwar auf feinerlei Weise erweitern, und wirflich bemerft auch ber genauefte Renner bes Drients mit Recht 16), Neues in geographifcher Sinficht ift baraus auch nicht zu lernen, eben fo menig in biftorifcher, ba wie bei Chateaubriand, fo auch bier, felbft viele biftorifche Brrtbumer vortommen, welche man über ben poetischen

<sup>113)</sup> Ch. G. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. 2 Voll.

8.; G. Robinson, Voyage en Palestine et en Syrie. Par. 1838.

2 Voll.

14) Rev. Père Marie Joseph de Geramb, Religieux de la Trappe, Pélerinage à Jerusalem et au Mt. Sinai en 1831—1833. Tournay. 1836. 3 Voll. 8.

15) Souvenirs, Impressions, Pensées et Paysages pendant un Voyage en Orient, par Lamartine, de l'Académie Française. Oeuvres. Brux. 1838.

Vol. I.

16) Bien. Sahtb. 1836. B. LXXIV. S. 4, 15—21.

Erguffen und über ber tunftreichen Malerei von Raturiconheiten ber Landichaften wol überfeben fonnte.

Wie bes Bater Geramb Bert, fo enthält auch bas unmittels bar barauf (1837) folgende bes Joseph Salzbacher, Domcapistular ber St. Stephansfirche zu Wien 1839. 2 Bande, eine vors zügliche Auskunft über die jungften Buftande ber katholischen Stiftungen in Paläftina. Lamartine's Werk ift allbekannt.

15) (1834) Marmont, Duc de Raguse, Voyage en Hongrie etc., en Syrie, en Palestine etc. Bruxelles. 1837. 8. 4 Voll. Darin im T. III. p. 1—87 ber gebrängte Bericht über Palästina, wichtig burch treffliche Beobachtung, vorzüglich in mislitärischer und politischer Hinscht; auch physicalische positive Besobachtungen sind dem Werke beigegeben, die von guten Instrumensten unterstützt worden.

Bir fcbließen biefe lange Reihe von allgemeinen, bae Bange betreffenben Quellen mit ben brei ausgezeichneteften Werten ber letten Beit, beren Reifende fich fchnell aufeinander in ihren Banberungen folgten, und wiederum in bem fur Beobachtung unnichopflich reichen Lande nach gang verschiebenen Richtungen gang neue Aussichten zum Berftandnig beffelben eröffneten. uns icon aus den frühern Untersuchungen über die Ginai-Galbinfel in ihren characteriftischen Borgugen und Gigenthumlichkeiten gegen alle Borganger fo betraut, bag wir fie bier nur anzudeuten brauchen: v. Schubert, Robinfon, Ruffegger, aber an biefer Stelle es fur Pflicht halten, Diefen ebeln, hochverehrten Dannem, bie und bas gludliche Gefchid als theure perfonliche Freunde jugeführt, noch einmal innigft zu banten für ihre großartigen, mubfamen Wanderungen und unermudeten Forschungen im gelob= ten Lande, wie für ihre lehrreichen Bublicationen und privaten Mittheilungen, ohne welche es uns unmöglich gewesen fein murbe, ben erneuerten Berfuch zu gegenwärtigem Berte auch nur zu magen, welches bas Wichtigfte und Befte unftreitig ihrem Borgange ju verbanken hat. Bon Ruffegger haben wir schon umftändlich bei ber Sinai = Balbinfel berichtet.

16) (1836 und 37) Dr. G. H. S. v. Schubert, Reife in bas Morgenland. Erlangen. 1839, wovon Bo. II. S. 462—591 und Bb. III. S. 1—390 Paläftina und Sprien enthält. Den wahren Beift bes Morgenlandes, fagt einer seiner kenntnigreichsten Beurstheiler so mahr als schön, hat Schubert im Ganzen gewiß richtiger und inniger als viele zuvor, und zwar aus dem religiösen

### 72 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Standpunkte aufgefaßt, aus welchem allein die Philosophie, Moral, die Sitte und die Lebensart des Morgenlandes gehörig begriffen werden können. Ohne nach jenen Paradoxen zu jagen, wie so mancher Borgänger (ober über den gelehrten Kram das Wesen zu übersehen), giebt der Verfasser, welcher die beschwerliche Reise im sechs und funszigsten Jahre seines Alters mit hohem Muthe angestreten und glücklichem Ersolge vollendet hat, die Eindrücke derselben, wie er sie empfangen, rein und einsach wieder, belehrt den Leser mit neuen Kunden über naturhistorische Gegenstände, und gewährt demselben, auch wo er nichts Neues bringt, sondern nur das Bestannte nach verläßlichen Quellen mit steter Ansührung derselben wiederholt, reinen Genuß durch die gutgeschriebene Erzählung; überall wo es sich um Beschreibung von Naturscenen handelt, giebt sich das benselben offene Gefühl durch die hand des Meisters solscher Schilderungen kund.

17) (1838) Eb. Robinfon, Dr. und Brof. ber Theo. logie in Neu-Dorf: Balaftina und bie füblich angrengenben ganber; Sagebuch einer Reife im Jahre 1838 in Bezug auf biblifche Geographie, unternommen von E. Robinson und Eli Smith. Salle. 1841. 3 Theile in 8., wovon ber britte Theil in 2 Abtheilungen mit vollftanbigem Regifter und vielen Unmerfungen, nebft Unhang und einem Rartenatlas. Das urfprunglich in Berlin englisch geschriebene Wert murbe von bem Berfaffer felbft und unter feinen Augen auch beutich überfest, und beibe gleichzeitige Drude in Salle und London find Originalausgaben, fo wie die britte amerifanifche in bemfelben Jahr erfchienene zu Bofton in Nordamerita 17). Der einzige Unterfchieb betrifft bie Dedication; bie englische Edition an Lord Brubboe, bie amerifanische an Rev. Moses Stuart, Prof. of Sacred Literat. in the Andover Theol. Seminary, die beutsche an ben Berfaffer biefes. Die beigefügten burch Dr. S. Rieperte ausgezeichnetes Salent nach ben gabllosen vom Berfaffer auf ber Wanderung aufgenommenen Compagminkeln, Diftangangaben und beffen Routiers

Ė

<sup>117)</sup> E. Robinson and E. Smith, Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea in 1838; drawn up from the original Diaries, with historical illustrations by Edw. Robinson, Professor of Biblical Literature in the Union Theolog. Seminary, New York. With new Maps and Plans in five Sheets. London by J. Murray. 1841. 3 Voll. Ganz berielbe Titel in Edit. Boston publ. by Crocker and Brewster. 1841.

mit ferupulöfester Genauigkeit neuconstruirten, von Seinr. Dahls mann auf das gewissenhafteste und schön lithographirten Karten, welche die Kartographie von Balästina, seit Berghaus, auf eine neue Stufe größerer Naturwahrheit erhoben, sind vielleicht die ersten beutschen Arbeiten dieser Art im In- und Auslande, welche ihres anerkannten Werthes wegen zugleich die Editionen in Deutschsland, England und Amerika zieren.

Die Berbindung der icharfften Beobachtung topographischer und Orteverhaltniffe, wie bei Burdhardt, mit vielen Borftubien, zumal bem gelehrten Bibelftubium, philologischer und hiftorischer Eritit, wie ber Landesfprache burch ben Reifegefährten, ben viele Jahre in Sprien practisch einheimisch geworbenen Eli Smith ale Miffionar, zeichnet biefe auf bas gemiffenhaftefte, mit großer Rorper = und Beiftesfraft burchgeführte Arbeit vor allen früheren aus, wodurch die miffenschaftliche Behandlung bes Gegenstandes erft einen fichern Boben gewonnen bat, auf bem bie folgenbe Beit mit mehr Glud als zuvor weiter fortzubauen im Stande fein Rein fruberes Reisewerf bat einen größern Schat neuer und wichtiger Beobachtungen und (hiftorifch = fritischer) Unterfudungen über Balaftina an das Licht gefördert, fagt ber competente 3. Dlebaufen; die barin entwickelten und befolgten trefflichen Grunbfate ber Forfchung werben ein Leitstern fur alle fünftigen Reisenden bleiben, die im beiligen Lande felbft die Runde bes biblifden Alterthums zu vervollständigen unternehmen wollen, mes = halb diefes Wert Epoche macht in der biblifchen Geo= graphie. Die auch fehr allgemein anerkannten 18) Berbienfte biefes wichtigften Wertes ber neueren Beit haben ben Berfaffer, ber, mit ben Beftrebungen feiner Borganger gleich vertraut, Diefelben überall, wie es ben mahren Belehrten ziemt, hervorhebt und anerkennt, aber ber von ihm erforschten und anerkannten Wahrheit mit Strenge auch gegen Rlofter = Legenbe und bloge Trabition ober Dberflächlichkeit folgt, und baber auch vielen Irrthumern in ben Beg treten mußte, nicht vor Gegnern, ja nicht einmal vor bochft

<sup>16)</sup> Quarterly Review. Vol. LXIX. Art. V. p. 150—185; Bien. Jahrb. der Literatur. 1842. B. XCVIII. S. 126—159, und 1843. B. CII. S. 214—235 von J. Dishaufen; Hallische Allis. Literaturz Zeitung 1842. Mr. 28—29. S. 218—240, Mr. 71—73. S. 561 bis 583; 1843. Mr. 110 und 111. S. 265—280 von E. Röbiger; Groß aus Bürtemberg in dem 4ten Heft 1843 der Theologischen Studien und Kritifen; in K. v. Naumers Beiträgen zur biblischen Geographie. Leipzig, 1843. u. a. m.

### 74 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

oberflächlichen, zum Theil ungerechten, oft leibenschaftlichen Anfeinbungen gefichert 19). Da es ibm nicht um Meinungen, fondern um Bahrheit zu thun war, und jebes menfchliche Bert feine 3rrthumer in fich trägt, fo ift jene Arbeit, wie bies ungablige Stellen berfelben beweifen, von ihm felbft als eine burch ben Fortichritt ber erft angebahnten Untersuchung ftete zu vervollkommnenbe betrachtet, wovon feine fortgefesten Beitrage und Berichtigungen 20) ben Beweis geben, fo wie fein Blan, bas gelobte Land felbft zum zweiten male zu besuchen. Sehr richtig vindicirt ber Berausgeber ber letigenannten Schrift E. Robinson bas Berbienft, bag er bie Erörterung ber ichwierigen Fragen über paläftinische Topographie wieder in Fluß gebracht habe, um barin einen Schritt pormarts zu thun; bag bies vorzuglich auch in Beziehung auf bie Topographie von Jerufalem ber Fall fei, wobei auch febr ehrenwerthe Manner zu feiner Berichtigung auftraten, wie Schult, Rrafft, Tobler, Gabow und Andere, wird fich weiterhin geigen, wo wir auch die babin einschlagenden Quellenschriften anzeigen werben, fo wie noch viele andere bie Runde Spriens fpeciell betreffende Werte nicht bier, fondern fpater nachzuweisen find.

Wie wir felbständig von den Unsichten unsere verehrten Freunbes, hie und ba, wenn uns ein Fortschritt der Beobachtung bagu bie Ermächtigung an die hand zu geben scheint, auch wol abweischend zu andern Resultaten gelangen, davon können die frühern Untersuchungen am Sinai (f. Erdk. XIV. S. 589 u. f.) und über Kades Barnea (ebend. S. 1077—1089) Beispiel für das Folgende geben. Ueber die oft oberflächlichen und nicht selten erhitterten

bis 161; in Léon de Laborde, Commentaire géographique sur l'Exode etc. Paris. 1841. im App. 1; Rev. George Williams, The Holy City or Historical and Topographical Notices of Jerusalem etc. Lond. 1845. 8. 2") Bibliotheca Sacra, or Tracts and Essays etc. editor E. Robinson. New-York. 1843. Darin Researches in Palestine, compiled by the Editor from various communications from Rev. Eli Smith and R. S. Wolcott, with a Map. p. 9—88, und the reputed Site of the Holy Sepulchre p. 154—202; the Druzes of Mt. Lebanon p. 205bl6 253; Bibliotheca Sacra and Theolog. Review by Edwards and Park. New-York. 1844. Vol. I.; E. Bobinson. Notes on Biblic Geography p. 217—221 und 598—602 und 794—800. Vol. Il. p. 398, 400. Vol. V. 1846. p. 184—214, und Nr. XI. und XII. wovon auch eine beutsche Ausgabe: Neue Untersuchungen über die Topographie Serusalems, eine Beigabe zu des Bers. Berfe über Paslästing, mit Borwort von Roblger. Halle. 1847.

Urtheile, welche vorzüglich im bischöflichen England und im fatholichen Frankreich über biese Schrift bes Amerikaners sich Eingang
auf unwürdige Weise zu verschaffen suchten, und welche so sehr
mit den gründlichen und unpartheilichen Recensionen deutscher Forscher contrastiren, geben die auch für uns beachtenswerthen Grundsäte Ausschluß, welche vorzüglich bei Bearbeitung dieses Berks
befolgt wurden, und welche bei denen im andern Sinne Ballfahrenden großen Anstoß sinden mußten, obwol sie zu solchen gehören, die allein zu wiffenschaftlichen Resultaten führen, und die wir
hier in Beziehung auf alle zuvor angeführte Literatur
furz anzubeuten haben.

Bei ber Grundlage geschichtlicher Ueberlieferung, welche auf palaftinischem Boben als eine Sauptquelle fur Ortofunde bes Landes galt, unterscheiden beide Berfaffer (Robinfon und Eli Smith) zweierlei: 1) die jungere Tradition, seit Constantins Beiten, welche aus ber Rirche ber Byzantiner Beriobe bervorging und burch alle folgenden Sahrhunderte von den Auslandern erweis tert warb; 2) bie uralt-einheimische, tief im Gemitischen eingewurzelte, im Runde bes Volks lebende, die fich, zumal in ben Ortonamen felbft, bis beute fortgepflangt hat und fortpflangen fonnte, weil die jungere arabifche ber altern bebraifchen Bolfefprache fo nabe ftebende bort auch die einheimische des Bolfe blieb (fo haben fich g. B. bie griechischen Ortonamen Diospolis, Micopolis, Btolemais, Untipatris langft verloren, mabrend bie alteften einheimischen Ramen Lubb (Lybba), 'Ammas (Emmaus), Affa und Refr Saba noch im Munde bes Bolks im Bange find). Diefe einheimische mar aber weber fur bie bygantinische Rirchenftiftung maggebend, noch wurde fie von allen folgenden Reifenden, aus Un= fenntnig, beachtet, die fich nur ber bequemern Leitung ber Rirche ober ber Rlofter und Monche auf ihren Wanderungen und Stationen überließen. Diefe uralte einheimifche Tradition fand fich, nach beiber Reifenden Erprobung, fast untrüglich, mahrend bie frembe (ber byzantinifchen Rirche und Folgezeit) ftete erft einer Beglaubigung anderer Beugniffe, vor allem ber beiligen Schrift bedurfte, mit ber fie aber öfter, wie auch früher ichon vielfältig einzusehen mar, im Widerfpruch fteht (g. B. G. Robinfon, Bal. II. 6). Beweife folder antifen femitischen einheimischen Ueberlieferung batte jeboch auch icon Seegen geliefert, ber auf feiner Rarte pom Tobten Meere und untern Jordan icon fo manche einbeimische, feit hieronymus Beiten völlig verschollene und von

Reinem wieber genannten Orte aufgefunden und eingetragen hatte. Robinfon hat aber einen sehr großen Schatz solcher Wiederentdets Kungen für die älteste Geographie Palästinas gehoben.

Deshalb wurden auf ber gangen Reife faft alle Rlöfter von Robinfon, welche fonft allgemein bie Sauptrolle als Berbergen ber Bilger und aller frühern Reisenden (etwa E. Ruppel und Burdbardt ausgenommen) fpielen, nebft ihren Führern, ben Monchen, ben berfommlichen Bilgerwegen und ben Rlofternachrichten gemieben, obwol in ber Bearbeitung ber Reife auch ihre Ungaben verglichen murben, aber babei freilich burch bie eigenen biftorifchen Angaben in ihrer Blofe erscheinen mußten. Dreierlei Berioben find aber in diefen Traditionen zu unterfcheiden (Robinfon, Balaft. I. Borrebe G. vi), Die ber Natur ber Sache nach in ihrer Glaubwürdigfeit mit bem Fortfchritt ber Beit immer mehr und mehr abnehmen mußten. Nämlich: Die erfte Beriobe bes. 4ten Jahrhunderts, beren Reprafentanten im Itinerarium Hierosolymitanum und im Onomasticon bes Eusebius und hieronymus wie bes lettern übrigen Schriften hervorftechen, barin neben vielen blos firchlichen Sypothefen boch auch noch viel ber Bolfouberlieferung angeboriges Material fich vorfindet, viele Namen von Orten, Die feitbem nie wieder aufgefunden worden, obwol fie noch beute porhanden find; die zweite Periode ber Rreugzuge, beren Trabition am vollftanbigften bei Brocarbus (1283) hervortritt, ber noch in feinen gebrangten topographischen Ungaben weit grb-Bern Werth hat, als bie beiben biden Folianten bes fpatern Quaresmius, welcher aber ale bie Sauptquelle fur bie britte Beriobe, feit bem Unfange bes 17ten Jahrhunderte, gegolten bat.

Ganz folgerecht mit diesen Grundansichten quartitten sich bie Reisenden nicht in Röftern, sondern im Freien unter dem Landwolf ein, nahmen deren Individuen nur von Strecke zu Strecke zu
Wegweisern, um nur von einheimischen Kennern ihrer unmittelbaren heimath die richtigsten Thatsachen zu erforschen. Sie vermieden die allgemein betretenen Wege, und machten auf allen unzähligen Seitenstraßen, Kreuz = und Querwegen die reichsten Entdeckungen, ohne diese nach herkömmlicher Manier durch die recte Fragen, wo ein Ort liege und wie er heiße, zu ermitteln, weil auf diese auch der unwissenste Araber und Führer oder Maulthiertreiber nie die Antwort schuldig bleibt, sondern durch wiederholte Controlle von Kreuz = und Querwegen, von Kreuz = und Querfragen an die verschiedensten Individuen, von allen Richtungen ber, wobei freilich bie Bertrautheit bes vieljährig in Sprien einheimischen Missionars Eli Smith mit ber Bulgairsprache und ber Sitte jener Landesbewohner unentbehrlich war. Jeder ber beiben Reisenden führte sein eigenes Tagebuch, bas unterwegs nicht verglichen wurde, sondern erft bei ber Ausarbeitung zur gegenseitigen Bergleichung bes gewonnenen Resultats bienen follte.

Mit diesen Borbemerkungen, die hier bei der von uns durchgehenden Benutung der Robinsonschen Materialien nothwendig schienen, schließen wir unsere Angabe der veröffentlichten Quellen, und behalten uns die der uns zu Theil gewordenen handschriftlichen Particularberichte für die betreffenden Localitäten vor, hier nur im allgemeinen ihren Berfaffern und gutigen Gebern unsem herzlichsten Dank aussprechend.

10. Rritische und fragmentarische Beiträge zur theils weisen Berichtigung ober Bervollständigung obiger Angaben feit bem letten Jahrzehend.

An biesen beginnt die jungste Zeit, nachdem der rohe Stoff ben hauptmassen nach sich angehäuft hatte, bei bem wiederbelebten Interesse für den Gegenstand auf eine erfreuliche und mannichsaltigke Beise sich zu bereichern, so daß nun auch die Wissenschaft nach und nach mehr in die Tiese eingehen darf, ohne sich allein in die Breite zu verlieren. Dankbar erkennen wir die Beiträge, die uns in dieser hinsicht theils durch einzelne Aufsähe, Monographien, kurze Noten öffentlich ober auch schriftlich und mündlich zu Theil geworden sind, hiermit an, und sühren nur die wichtigsten berselben hier noch auf, weil sie sehr zerstreut zu geringerer allgemeiner Kenntniß gekommen ober auch noch gar nicht öffentlich bestannt geworden, uns nur in Handschrift zugekommen sind.

Ueber Die Nivellements und hapfometrischen Deffungen ber Landenge Suez, des Jordanthales und ber Ginfenfung des Tobten Meeres:

1) Letronne, sur la Séparation primitive des Bassins de la Mer Morte et de la Mer Rouge, et sur la différence de niveau entre la Mer Rouge et la Méditerranée. Paris. 1839. 8.; btfgl. in Journ. des Savans 1835. p. 466—474 Août. et Oct. p. 596—602; und Colonel Callier, Lettre im Journ. d. Savans, Jan. 1836, und Août 1838; btfgl. Callier, Note im Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. Août. 1838. T. X. p. 85—100.

### 78 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 2) Letronne, l'Isthme de Suez; le Canal de jonction des deux mers, sous les Grecs, les Romains et les Arabes. Revue des deux Mondes. 15. Juill. 1841.
- 3) Jam. Vetch, Inquiry into the Means of a Ship Navigation between the Mediterranean and Red Seas. London. 1843. 8.
- 4) und 5) v. Wilbenbruch, Memoire über bas Nivellement ber Landenge Suez von Negrelli, und Dr. Abeten über die Landenge Suez in Beziehung auf ihren frühern Zuftand, nach Localuntersuchungen. Beibes in Mfcr.
- 6) Comte Jules de Bertou, Itinéraire de la Mer Morte par le Ghor à Akaba et retour à Hebron. 1838. im Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris. T. XI. Paris. 1839. p. 274-331; başu Capt. Callier, Note T. X. 1838. p. 85-100.
- 7) Comte Jules de Bertou, Mémoire sur la Dépression de la Vallée du Jourdain et du Lac Asphaltite; im Bulletin ebenb. Tom. XII. 1839. I. p. 133-135 und P. II. Nivellement du Jourdain, p. 135-166 mit Rarten.
- 8) 3. Ruffegger, über die Depression bes Tobten Meeres und bes ganzen Jordanthals vom See Tiberias bis zum Babi el Ghor, in Boggend. Annal. Band 53. Nr. XVI. S. 179—194.
- 9) E. Robinfon, Unmerfung XXXVII. Th. III. S. 767bis 788 über be Bertou's Angaben.
- 10) G. H. Moore and W. G. Beek (Beke), on the Dead Sea and some Positions in Syria, im Journ, of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1837. Vol. VII. p. 456, und in Bibliotheca Sacra. New-York. 1843. 8. p. 15—17.
- 11) Dr. G. Parthen, über bie Ginfenkungen unter bas Niveau bes Meeres. 1838. Mfcr.
- 12) Dr. Daubeny, The Destruction of Sodom and Gomorrah occasioned by Volcanic Action, in Jameson, Edinb. Nov. Philos. Journ. 1826. p. 365.
- 13) Alex. v. Sumboldt, über die Depressionen bes Jorbanthales, in bessen Central-Assen, übers. von W. Mahlmann. B. I. Th. 2. 1844. S. 544—545; in Th. III. S. 549—551 und im Rosmos Th. I. S. 314.
- 14) v. Wildenbruch, Routiers in Palästina und Sprien, in Monatsberichte der Gesellschaft für Erdkunde, Neue Folge Ab. L 1843. S. 229—234; deffen Brofile von Yassa über Berusalem zum Todten Meere, und von Jerusalem zum Tiberias-See und ben 300-

banquellen, ebendas. Th. III. 1846. S. 251 und 270—272 nebst Tafel III.; ders. Profil und Söhenmessungen von Beirut nach Dasmaskus, IV. S. 240 nebst Tafel IV.; ders. zur Climatologie von Balästina, ebend. Th. I. 1843. S. 92 und 236—248.

- 15) Dr. De Forest, Contributions to the Climatology of Palestine, in Bibliotheca Sacra. New-York. 1844. Vol. II. 1. p. 221—224.
- 16) R. v. Raumer, Das öftliche Balaftina und bas Land Coom, in Berghaus Annalen, Febr. 1830; deff. Abh. das oftjordanische Judaa, 1834, in Litterarischer Anzeiger für chriftliche Theologie und Wiffensch. 1834. Nr. l. u. II.; deffen Beiträge zur bis blischen Geographie. Leipzig. 1843; best. Abhandlung: der tertiaire Kalkftein bei Baris und der Kalkstein bes westlichen Balastina.

Sierzu kommen manche neue topographische Fortschritte und Entbedungen auf neuen Routen ober an einzelnen Orten, wobei vorzüglich lehrreich:

- 17) Major Robe, Country about the Sources of the Jordan, in Bibliotheca Sacra. New-York. 1843. p. 10-15.
- 18) Sam. Wolcott, Excursion von Jerusalem über Nazanth nach Sidon und Beirut, im Brief an Eli Smith, in Bibliotheea Sacra. 1843. p. 70—83.
- 19) Eli Smith, Visit to Antipatris, 1843. in Bibl. Sacra p. 478-498.
- 20) Sam. Wolcott, Excursion to Masada, ebenb. p. 41 bis 70.
- 21) Deffeiben: Excursion from Sidon to Baalbek and Lebanon, ebent. p. 84-87.

٤

6

:5

:

- 22) Deffelben: Excursion to Mar Saba, ebend. p. 38-41.
- 23) W. M. Thompson, the Sources of the Jordan, the lake el Hûleh and the adjacent Country, in Biblioth. Sacra. New-York. 1846. Vol. III. p. 184—214.
- 24) W. M. Thompson, Journal of a visit to Safet and Tiberias, im Missionary Herald. Boston. Nov. 1837. XXXIII. Nr. 11. p. 133; unb Moore im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. VII. p. 101.
- 25) E. Robinsons Monographische Berichtigungen über: Eleutheropolis in Bibliotheca Sacra 1843. p. 204 und 565—566; beggl. über Eleutheropolis in Bibl. Sacra 1844. Vol. II. p. 217 bis 220; bers. über Arimathia in Bibl. Sacra 1843. p. 565—566; über Ramah of Samuel, Bibl. Sacra Vol. I. 1844. p. 602—604;

berf. über Legio, Megiddo, Maximianopolis, ebend. Vol. II. 1844. p. 220-221.

- 26) E. Robinson, Gibeah of Saul, Rachels Sepulcre, in Bibl. Sacra. 1844. Vol. I. p. 598-604; berfelbe The City of Ephraim, ebenb. Vol. II. p. 398-400.
- 27) C. Gaillardot, Carte approximative du Ledja et des contrées environnantes, dressée pendant la campagne d'Ibrahim Pacha contre les Druzes, 1838. Taf. II. in Berlin Monatsber. b. geogr. Geselst. N. Folge 1846. B. III. 249.
- 28) E. G. Schulte, fönigl. preuß. Conful und Legationsrath, sechs Ausslüge in verschiedene weniger besuchte Localitäten
  Balästinas, in den Jahren 1845 bis 1847, und gemachte Entbeckungen; in einem Schreiben, datirt Beirut vom 29. Januar
  1848, in Mfcr. Diesem darf ich, in Folge eines neuesten Schreibens, hinzusügen, daß vorzüglich höchst wichtige Untersuchungen
  defielben über Galiläa zu erwarten sind, das derselbe, mit den
  Urfunden über Besithum des Johanniter= und deutschen
  Ritterordens zur Zeit der Kreuzzüge, in der hand, glücklich
  nach vielen Richtungen hin in seinen unbekanntesten Theilen durchforscht hat.
- 29) hanbschriftliche Notizen aus vielen Briefen von ben herren Baruch Auerbach 1828, Dr. Jost 1830, Shwebel Mieg
  1832, Andr. Bram 1834, Will. G. Beef 1837, C. Groß 1844,
  aus ben Tagebüchern ber herren Dr. M. Krafft 1845, bes Dr.
  Barth 1847 und bes herrn Gabow 21), welche ich ber wohlwolsenden Mittheilung biefer Reisenden verdanke.
- 30) 3. v. Sammer=Burgftall, Syrien, nach bem Dichihannuma bes Sabichi Chalfa, in Bien. Jahrb. b. Literatur 1836. B. LXXIV. S. 1—102.
- 31) In bem so eben erschienenen Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. XVIII. P. 2. 1848. brei wichtige Palästinas hydrographische Berhältnisse betressende Abhandlungen: Robinson, Depression of the Dead Sea and of the Jordan Valley p. 77—88; Augustus Petermann, On the Fall of the Jordan etc. p. 89—104; Lieutn. Molineux, Expedition to the Jordan and the Dead Sea. March. 1848, welche den Bericht det

<sup>121)</sup> S. Gabow, Ausslug von Jerusalem über Jericho an ben Jordan, bas Tobte Meer und nach Mar Saba. Marz 1847; in Zeitschr. bet b. morgenl. Gefellschaft. B. II. 1848. 1. S. 52-65.

erften Beschiffung und Sundirung bes Liberias- Sees und Tobten Reeres enthalt, p. 104-130.

32) Ein großer Schat von Specialbeobachtungen über bos obere Jordanland, zumal auch über bessen Bewohner im Libanon, Antilibanon und in hasbeina, ift in dem ungemein schäsbaren und für Quellenstudium reichen Missionary Herald, Boston 8. niedergelegt, in den Bänden Voll. XXXIII. 1837. bis XLIII. 1847, für deren so wohlwollendes Geschent seit jener Reihe von Jahren wir dem Board of the American Comissioners for Foreign Missions und den Editoren des Miss. Herald hier öffentlich unsern innigsten Dank auszusprechen uns für verpslichtet halten. Röge dieser sich ihnen in dem Gebrauche bestätigen, den wir in unserm Buche gemacht haben, von vielen tresslichen in dem Miss. Herald enthaltnen Arbeiten der ehrenwerthen Männer: Eli Smith, B. Thomson, De Forest, Ban Lennep, Calhoun, Whisting, hurter, Lanneau, Ban Dyck, Beable, hinsdale u.a. m.

Andere Quellenschriften über Jerusalem und bas nörbliche Sprien werben weiter unten folgen, hier nur noch Einiges über bie brauchbarften Karten von Paläftina.

11. Landfarten von Balaftina und übrige Quellen.

Abgesehen von ber älteren fast unübersehbar gewordenen Reihe von tartographischen Darstellungen Balästinas, die für uns gegenwärtig nur noch ein antiquarisches Interesse darbieten können (meist
sind sie den obengenannten Werken beigegeben) und höchstens einis
gen Werth für das Berständniß ihrer gleichzeitigen Reiseberichte
haben, beginnt mit Niebuhr und Seetzen die theilmeise Berichtigung einer positiven Kartographie dieses Landes, die nur
nach und nach sehr allmälig sich herauszuarbeiten vermochte, aus
dem Zustande der seit so vielen Jahrhunderten verzerrten und phantasirten, meist willführlichen Annahmen und Stizzirungen, um ein
der Natur getreueres Abbild darzustellen, dem freilich bis heut noch
immer sehr Vieles an einer vollsommenen Uebereinstimmung mit
der Wahrheit sehlt und sehlen wird, so lange nicht wirkliche aftronomische, trigonometrische und hypsometrische Vermessungen durch
das ganze Ländergebiet zu Stande gekommen sein werden.

Daß hierzu bie Aussichten unter ben jetigen Umftanben nur febr gering find, ergiebt fich von felbft; aber auch bas ift in ber Shat fur bie Wiffenfchaft zu beklagen, baß felbft bas fcon in bie-

fer Sinficht wenn auch nur theilweise Bollbrachte, wie bie trigonometrische Aufnahme bes Jorbanthales und der palästinischen Rufte, von Seiten ber englischen Abmiralität, die fcon im 3. 1841 gu Ende gebracht mar, noch nicht hat veröffentlicht merben tonnen. Wir find weit entfernt, Diesem über alles Lob erhabnen Inftitute, bas burch feine großartigen Unternehmungen und bie raftlofe Thatigfeit, wie burch die Liberalität feiner Borftande, fich bie großten Berdienfte um die Biffenschaft feit einer fo langen Reihe von Sabrzebenden ermirbt, und auch uns verfonlich zu bem innigften Dante für feine Bufendungen verpflichtet, beshalb Bormurfe machen gu wollen, ba wir die Schwierigkeiten genau fennen, Die mit ber Bublication ber Refultate ibrer außerorbentlich gablreichen Aufnatmen faft aller Beftade bes Erbballs verfnupft find; aber gu bebauern haben wir es, bag uns bis jest jene wichtigen Bermeffungen Balaftinas noch nicht zur Grundlage unferer Arbeiten bienen Molineux Memoir ift ein neuer Beweis ber fur bie geographische Wiffenschaft fo willfährigen und zuvortommenben Sefinnung 22), wie des um biefelbe felbft fo bochverbienten Rear Admiral Sir Francis Beaufort, bem auch wir zu bem größten Dante verpflichtet find (Erbf. X. Borm. S. vii u. 1013), und ben wir mit Stolg unfern hochverehrten Gonner nennen burfen.

Mit Seegens handschriftlicher Karte von Damastus suber warts bem Jordan-Laufe bis zu bem Ghor am Subende bes Tobten Weeres, die im Jahre 1810 als Beilage zur monatlichen Correspondenz in Gotha erschien, und durch v. Lindenau 23) ihre Conftruction und historische Erläuterung erhielt, begann die Berichtigung des Binnenlandes innerhalb dieses Stromsgebietes; erst später trat die Arbeit des französischen Generalstabes unter der Ingenieure Jacotin's und Paultre's Leitung 29) zur Deffentlichkeit hervor, welche während der Besignahme der Reufranken in Aegypten und im südwestlichen Palästina mit dem neuen Jahrhundert durch die Bermesjung zu dem großen topographischen Atlas von Aegypten, zur Description de l'Egypte, begonnen hatte, dessen Größe (Tabl. 43, 44, 45, 46 und 47), die seht schäsbare topographische Karte 25) des westlichen Palästing entbals

<sup>122)</sup> W. J. Hamilton, Address to the Roy. Geogr. Soc. of London. 22. May 1848. p. 16. 23) v. Jach, Monatl. Corresp. Bb. XXII. 1810. © 542 — 552. 24) Paultre, Carte da la Syrie. Paris. 1803. 25) Carte topographique de l'Egypte et de plusieurs

ten, auf benen, mit vielem bantenemerthen Detail, die Ruften = ftragen von Baga über ben Rarmel bis nach Thrus und Sibon niebergelegt find, bie Recognoscirungen landeinwarts aber nur bis gegen Berufalem, Rablus und zum Tiberias- Gee, nicht biruber binaus reichen, und nordmarts in ber Umgegend bes EI buleb bei Banias und im untern Laufe bes Leontes ihr Enbe finden, weil die Gewalt ber frantischen Baffen unter ben bamaligm Generalen Bonaparte und Rleber nicht über bie Jafolebrude zwischen bem Tiberias- und El Guleh-Gee binausreichte. Die leiber bei biefen Arbeiten an ber paläftinischen Rufte mangelnben aftronomischen Ortebeftimmungen, zumal völlige Untenntniß ber Langen, machten, bag bie gange Ruftenftrede zwischen Gaga und Affa um einen Drittelgrad zu weit nach Oft verlegt warb, und viel Unficherheit bleiben mußte, die erft im nordlichen Ruftenlande Spriens burch Capt. Gauthiers Ortobestimmungen (1816-20) brichtigt werben konnten, aber in ber fublichen Galfte ber Rarte bis beute geblieben find, und erft mit ber Beröffentlichung bes palaftinifden Ruften - Gurven 8 26) fcminden werben, ber von Rajor Scott- und Lieutnt. Symonds im Jahre 1840 und 41 in Dienft ber englischen Abmiralität ausgeführt worden ift.

Bas mit jenen Hulfsmitteln burch Scharfsinn und fritische Combination zu leisten war, das ward von C. F. Klöden im Jahre 1817 in seiner Karte 27) wirklich meisterhaft durchgeführt, die jedoch nur in zu kleinem Maaßftabe von ihm selbst ein bloßer Bersuch genannt wurde; dem sich zunächst bei den Franzosen die Karte von Dufour 28) anreihen läßt, welche schon Gauthiers Ortsebesimmungen mit Jacotins Recognoscirungen, Baultres Versmessungen, Burchardts Routiers und einigen neuern Observationen in Einklang zu bringen versuchte.

Der rafche Fortschritt ber Beobachtung im palaftinischen Lande burd Burdharbt, Budingham, Bill. Turner, Otto v.

parties des pays limitrophes; levée pendant l'Expedit. de l'armée franç. etc. construite par Jacotin Colonel; publiée p. ordre du Gouvernement.

26) Rich. Hamilton, Address to the Geogr. Soc. of London. 22. May 1843. p. 1xxiv, und Murchison, Address 26. May 1845. p. cxxiii in Vol. XIV. und p. cvii Vol. XV.

27) E. F. Kloben, Landesfunde von Palaftina. Berlin 1817. f. Borerinnerung zur Karte S. 125—140.

<sup>25)</sup> A. H. Dufour, Carte de la Palestine adoptée par le Conseil Roy. de l'Instruct. publ. Paris 1825, nebst Analyse géographique etc.

Richter, Ehrenberg, Legh, Hennicker u. A. machte es zehn Jahre fpäter möglich, burch H. Berghaus bekanntes kartograsphisches Talent, in seinem meisterhaften Atlas von Asien, ein Blatt: Karte von Syrien, Gotha 1835, zu erhalten, welche zu ben schöften und vortrefflichsten Musterblättern ber neuern Geographie gezählt werden muß, beren kunftgemäße Ausstattung burch den Hrn. Verleger auch der Würde ihres Inhalts entspricht. Wir haben den kritischen Werth dieser Arbeit nicht näher hervorzuheben, da das begleitende Memoir 29) auf das vollständigste über die Quellen und die Art der Bearbeitung den lehrreichsten Ausschluß giebt, und einen wahren Schat von positiven geordneten Daten enthält, womit die neue Aera der Kartographie von Palässtina und Sprien ihren Ansang nimmt.

Sanz besonders ausgezeichnet ift die Berghaussche Karte durch die flare und genaueste Entwickelung der vielen Routiers der Reisenden, eines-Burckhardt, Buckingham, D. v. Richter und Anderer, so wie durch die künstlerisch schöne und doch naturgemäße Terrainzeichnung, was jedoch nicht vermeiden ließ, an manchen Localitäten, in denen genaue Forschungen sehlten, auch Phantastegebilde mit in die Wirklichkeit einzureihen, um den Busammenschang nicht zu schroff zu unterbrechen, wie dies z. B. nach E. S. Schulze's Entdeckungsreise 1847 zwischen dem Dichebel Safed im N.W. des Tiberias-Sees, und dem Belad Bicherre sudstlich von Sur (Thrus), und füdlich dem Lithani (Leontes) sich mit den zwischenliegenden großen Räumen, dem dortigen Gebirgslande, herausstellt, das daselbst Djowallein el Metanly genannt ift, aber nach jenes Reisenden Ausdruck sammt den Orten reine Boesie ist.

Wenn hier ber absolute Mangel von positiven Beobachtungen solche Ergänzungen fast unvermeiblich machen, so kann von ber andern Seite ein zu großes Vertrauen auf isolirte, weit auseinander liegende Einzelbeobachtungen, durch mathematische Combinatien und zu scharse Verechnung bis zu Minuten und Secunden, zu großen Verschiebungen der Triangelpunkte sühren, welche das ganze Ret Construction, wo keine aftronomischen Beobachtungen zum Grunde liegen, leicht gefährden. Daß dieses auch hie und da bei vorliegender Karte der Fall sein mußte, war bei der Sparsamkeit

<sup>129)</sup> S. Berghaus, Geographisches Memoir zur Erklärung und Erlänsterung ber Karte von Syrien. Gotha 1835. 4. S. 1 — 48; f. die Recension dieser Karte von K. v. Raumer in den Jahrbüchern für wissensch. Kritis. Febr. 1836. Nr. 27. S. 211 2c.

ber Fix = und Durchschnittspunkte aus ben vorhandenen Daten für viele Landesgegenden noch nicht zu vermeiden; aber die Gründlichsteit der Durchführung der ganzen Karte hat ihr den großen Werth verliehen, daß ihre Berichtigung eben dadurch mit der Zeit mög = lich wurde, was bei der häufigst so oberflächlichen, unkritischen Behandlung des geographischen Materials so unzähliger Kartensabrikanten gar nicht einmal möglich ift. Aber die schwächere Seite dieser Karte, welche auch schon von Andern 30) gerügt wurde, ift, daß sie in Beziehung auf biblische Geographie sehr Vieles zu wünschen übrig ließ.

Noch war A. v. Raumer's fritisch gesichtetes Material hierüber nicht erschienen, bas sich in dieser hinsicht ein großes Verbienst erworben hat, und nun in rein mechanisch constructiver, wie
in geistig historischer Weise den Weg von neuem anbahnen konnte
ju einer geographisch wie biblisch bestriedigendern Kartendarstellung, welche auch im kleinen Maaßtabe später 31) für Bibelleser in einem sehr ansprechenden, saubergearbeiteten Kärtchen von
demselben versucht wurde; ein in der Construction nicht unverdienstliches, aber in der lithographischen Manier geschmackloses, mißglüdtes und hart ausgeführtes Blatt des trefflichen J. L. Grimm,
im Raaßstab von 1/2000000, war schon früher (1830) belehrend vorausgegangen 32).

Bie die Geognosie, so ist auch die Geographie eine frisch und trästig vorwärts schreitende Wiffenschaft, sie kennt keinen Stillkand, sie gewinnt mit jedem Jahre neuen Boden in die Weite und Ales; schon nach einem halben Decennium wurde eine neue Orisginalkarte für Palästina die gesetzgebende, durch den Reichthum neuer Materialien und die daraus nothwendig hervorgehende selbständige Construction, die sich in dem, was das Ostsjordanland betrifft, zunächst der Berghausschen Karte anschließen, aber für den bei weitem wichtigern und umfassendern Theil des Bestjordanlandes, oder des eigentlichen Palästina, eine ganz neue Bahn brechen mußte. Diese wurde zu E. Robinsons Palästina

<sup>3°)</sup> Des Pfarrers Heller fehr lehrreiche Recension von K. v. Raumers Balästina und Berghaus Karte von Sprien, im Gelehrten Anzeiger ber Königl. Bayr. Afab. der Wiffenschaften. München 1836. Nr. 236. S. 847—936 u. f.

31) 1844. Karte von Ralästina nach zuverslässischen alten und neuen Duellen, von K. v. Raumer und F. v. Stülpsnagel. Gotha, bei Perthes.

32) Palästina von J. L. Grimm. Berlin 1830.

## 86 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

von S. Riepert, mit Benutung von Berghaus und allen übrigen Vorarbeiten, auf eine fo meifterhafte und in jeber Ginficht fritisch = miffenschaftliche Beife ausgearbeitet, bag fie eine allgemeine Unerkennung ber Renner gefunden bat, und bie maggebende für alle nachfolgenden geworben ift. Die nach ben vielfachen Rreug = und Querrouten E. Robinfone und Eli Smithe, ben vielen Taufenden babei gemachter fich felbft controllirender Bintelaufnahmen und ben genaueften Terrainbeschreibungen, welche felbft bie fo gerühmten L. Burdhardts an Bestimmtheit noch weit übertrafen, haben, felbft bei ben wenigen indeg ftattgefundenen neuen aftronomischen Ortebeftimmungen, bas Außerordentlichfte fur bie mahre Geftaltung eines Landes im Rartenabbilde geleiftet, beffen scharfsinnige und geistvolle Verwendung von Riepert 33) selbst in feinem lehrreichen Memoir vollständig dargelegt ift, auf bas wir hier nur zu verweisen haben. Die beiden Blatter von Balaftina find in bem Maafitabe von 1/400000 ber mabren Große conftruirt, bas Blatt ber Sinaihalbinfel nur in ber halben Größe. Um aber bem allgemeinern Bedurfnig einer guten Rarte gum Sandgebrauche von Palaftina entgegen zu tommen, bie auf ber Bobe bes wiffenschaftlichen Fortschrittes gehalten bem Beere feichter und meift verballhorniffrender Copien unwiffender Rartenzeichner, welche ohne alle miffenschaftliche Ginficht in die bobe Bedeutung bes Gegenftandes bas Publifum mit ihrer fchlechten Fabrifmagre gu uberschwenimen pflegen, wie es bier im Unmage gefcheben, burch bas Beftmöglichfte entgegen zu treten, gab S. Riepert icon im Rovember 1842 eine reducirte Ueberfichtefarte von Balaftina 34), im Maafftab von 1/600000 ber mahren Große, heraus;

133) Atlas in fünf Blatt zu E. Robinfons Palästina, conftruirt von Heinr. Kiepert und lithographirt von B. Mahlsmann. Berlin 1840 u. 41. 2 Blatt, fübliches und nördliches Palkflina; 1 Blatt Sinaihalbinfel; 1 Blatt Zerufalem mit seiner nähen Umgebung und einige Cartons nebst Plan von Jerufalem.

<sup>34)</sup> Karte von Balastina nach Robinson und Smith bearbeitet von h. Riepert, herausgegeben von E. Ritter. Berlin, bei Schropp, 1843. Auch kleinere sehr lehrreiche Blätter von dem rastos forschenden und fortschreitenden Berfaster sind zu empfehlen: Dr. Kiepert, Bibels Atlas nach den neuesten und besten Husbellen, mit Erlanternugen zu Lisco's Bibelwerf und biblisch: geographischem Register. Ber lin 1847. Der beste Bibelatlas, der gegenwärtig existirt, in XI Taseln in groß Octav; und bessen trefflicher historisch: geographischer Atlas der Alten Welt, zum Schulgebrauch mit Ansmerkungen. Weimar 1848, in Duerquart. Die Tas. V. ansgezeichnet

welche 1843 eine zweite Auflage mit Berichtigungen vom Verf. In biefer murbe nicht nur bas auf ber größern Rarte enthaltene Terrain, fonbern auch bie auf berfelben feblenben Dft-Borbanlanber neu conftruirt eingetragen, nicht etwa aus Bergbaus Rarte entnommen, fonbern aus altern auch von Berabaus benutten Materialien und aus eigenthumlichen neuen. biefe wurde bei einer neuen Ausgabe, mit welcher gegenwärtig fic ber Berfaffer beschäftigt, einer vielfeitigen neuen Durcharbeitung beburfen, von welcher bie Copiften von Copiften gar feine Uhnung baben, die nach Gutdunten und unwiffender Billfubr die verfciebenften Daten, Bablen, Localitaten, Ramen, Schreibmeifen, Bentificationen labprintifc durcheinander werfen, und fo meift, wenn noch fo fcon geftochen und mit Farben becorirt, nur Brobucte erzeugen, Die, zumal wenn fie mit recht bichtgebrangten Damen und Beichen gefüllt find, mehr gur Bermirrung ale gur Belebrung bas Ihrige beitragen fonnen. Bu ben merfmurbigften biefer Art Blatter, beren Ungahl wir hier aufzuführen absichtlich übergeben, gebort leiber auch bie gulett fo anfpruchevolle und auch äußerlich schöne von bem Ban ber Maelenschen Inftitut in Bruffel typographisch ausgestattete Rarte, von bem achtungswerthen Jean van be Cotte 35), von ber es jeboch hinreichend fein wird gu bemerten, baf fie felbft, wie bas beigefügte weitlauftige Demoir zeigt, bi einem fonft mit funfjahrigem Bleife burchgeführten Streben, obwol gang furglich im Sahr 1847 erft ebirt, bennoch bas Borhanbenfein ber Robinsonschen und Riepertschen Fortschritte völlig ignorirt, bagegen bie Rarten von Jacotin und Berghaus benutend die Citate der alteften Beit, wie die bes Mittelalters, bei Brocardus, Abrichomius 2c., benen ber neuern Beit bei Malte Brun, Chateaubriand, Lamartine, Bater Geramb u. A. m. ale Autorität zu ihren fpeciellen Beweisführungen gleichftellt, und ben gangen fabelhaften Legendenfram mit ber Lanbestopographie zusammenmengt. Weit befonnener find in biefer Sinfict bie beiden neueften nordamerifanischen Rarten von Col-

wie alle bieberigen Arbeiten biefes gelehrteften unter unfern fritifchen Rartographen.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Carte topographique de la Palestine, dressée d'après la Carte topographique de Jacotin, beaucoup augmentée par Jean van de Cotte Curé. Bruxelles, Etabl. géogr. de Ph. Vandermaelen. 1847. Roy. und besser Coup d'oeil historique géographique et critique sur des Cartes topographiques de la Palestine servant d'explication à notre Carte, ibid. 1847. 8. p. 1—185.

ton in New = Dorf 1845 und von Jof. Trach in Bofton gu Werte gegangen, welche bei ihren Arbeiten boch ben beften Autoritäten gefolgt find, wenn schon auch bei ihnen vieles zu wünschen übrig bleibt, wie bies insbefonbere aus Sam Bolcotts intereffanter Recension diefer Rarten zu febn ift 36).

Bu ben Driginal-Fortschritten feit bem Erfcheinen obiger Robinfonfcher Rarten find uns als neues Material nur bekannt geworden außer jenen neuen Routiers vom Sinai burch bie Mitte ber Bufte el Tih, von Ruffegger, Callier und Abefen, die wir umftandlich bis Bebron nachgewiefen haben (f. Sinaihalbinfel S. 848-883):

- 1) Eine an neuen Wegen und Beobachtungen burch bas gange weft - und nordjordanische Balaftina fehr inhaltreiche Rarte von Colonel Camille Callier, die fcon 1835 im Maafftab von 1/500000 im frangofischen Generalftabe entworfen, bis jest aber noch nicht beröffentlicht worden ift. Wir befigen fie burch bie gutige Brivatmittheilung bes Berfaffers, und bedauern nur, bag biefem ungemein lehrreichen Blatte 37), wie bem Routier burch bie Sinaihalbinfel (f. Erdf. Th. XIV. S. 812, 1092 u. a. D.), fein Text gur Seite geht, wenn icon die fluchtige Sfizze feiner Wanberungen burch Sprien 38) manchen Aufschluß über einzelne Bunkte ber Rarte barbietet, bie von Baga und Bebron im Guben bis zu ben Quel-Ien bes Jordan, bes Orontes und bis Tripoli in Morben reicht. Auf ihr find auch bie Routen von Beaufort be Sautpouls und von A. be Caramans eingetragen.
- 2) Major Robe, Country around the Sources of the Jordan, aus ber Bibl. Sacra 1843, ju obiger Mr. 17. geborig; eine Reduction biefes Blattes auf ben Maafftab ber Riepertichen Rarte von Balafting von B. Mahlmann 39); auch ift biefe Berichtigung

<sup>136)</sup> Sam Wolcott, in Bibl. Sacra Vol. IV. 1845. p. 585 - 590. 37) Carte de la Syrie méridionale et de la Palestine, dressée en 1835, d'après les Ordres du Directeur du Depôt Général de la Guerre, Lieutn. Général Pelet, p. Cammille Callier, Chef d'Escadr. au Corps Roy. d'Etat Major, d'après ses observations et reconnaissances faites en 1832-1833 à l'Echelle de ½500,000. 38) Camille Callier, Voyage en Asie Mineure, Syrie etc. Mémoire in Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris. Janv. 1835. 2. Sér. T. III. p. 7 – 22; vergl. beff. Note: C. Callier et Poulain de Bossay, Note sur quelques explorations à faire en Syrie, en Palestine et dans l'Arabie Pétrée, Bullet. l. c. T. IX. 1838. p. 40 - 49. 39) Berlin. Mos nateber. ber geogr. Gefellich. baf. 4. Jahrg. 1843. Tab. 1. gu G. 125.

ber Jordanquellen und vom Laufe bes Lithani ichon von S. Riepert in ber 2ten Ausgabe feines Balaftina 1843 eingetragen.

- 3) Die fehr forgfältig entwidelten Reiserouten in Syrien und Balaftina von &. v. Wilbenbruch 1843. Saf. V. zu beffen Text in obiger Nr. 14. gehörig, welche auf neue Wege führen.
- 4) C. Gaillarbot's schon oben unter Mr. 27. angeführte Carte approximative de Ledja. 1838. in ben Monatsber. 1846.
- 5) Eine kleine Stizze von S. Wolcott zur Berichtigung ber Bestkufte bes Tobten Meeres, bie Lage von Masada betreffend, zu beffen Excursion unter Nr. 20. gehörig.
- 6) Den wichtigsten Fortschritt wurde die Aublication bes Abmiralitäts-Surven von Sprien barbieten, welche bemnach zu einer neuen Kartenconstruction erst abzuwarten sein bürste. Hoffentlich wird diese nicht mehr lange ausbleiben, wenigstens ift bies von ber großen Humanität und Liberalität der Admiralitätsvorstände, wie vor allen des ehrwürdigen Admiral Beaufort zu erwarten, da nach des Bräsidenten der geolog. und geogr. Geseschlichaften in London Rob. Imp. Murchison 40) Anfündigung im Jahre 1845 schon eine treffliche Relieffarte von Sprien durch die Handlung Dobbs Bailey u. Comp. in London zu Stande gesommen war, zu welcher "the Board of Ordnance" die Besnutzung der Karten und Aufnahmen des Schiffs-Lieutn. Symonds auf eine sehr liberale Weise gestattet hatte.
- 7) Mit diesem Surven werden zugleich die trigonometrisschen Höhen Göhenmessungen und Nivellements zwischen dem Mittelländischen Meere, dem Jordanthale und dem Nisveau seiner Seen (eine Triangulation von Jassa nach Jerussalem und von da zum Todten Meere gegen Süd, wie vom Cap Blanco dis Sased und zum Tiberias see gegen N., welche als die beiden Hauptlinien unter sich durch Triangulation verbunden wurden) 41) gegeben werden, zu welchen die bisherigen hypsometrischen Arbeiten von v. Schubert, de Bertou, Russegger, Moore und Beek, de Molineux und L. v. Wildenbruch sehr dankenswerthe, aber doch nur sich der Wahrheit annähernde barosmetrische Beobachtungen zu liesern im Stande waren, aus denen schon eine ganz neue geodätische Ansicht der Terrainverhältnisse Pasläftinas hervorgehen mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Murchison, Address etc. 1844 p. cxxIII unb 1845 p. cvIII. <sup>41</sup>) W. R. Hamilton, Address etc. 22. May. 1843 p. LxxIV.

#### 90 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Mögen benn zulest auch noch einige fünftlerische Brobuctionen nicht unbeachtet bleiben, die zur Beranschaulichung ber landschaftlichen Naturverhältniffe Balaftinas von entschiedenem Werthe sind:

- 8) 80 malerifch reigend behandelte landschaftliche Bilber ber ausgezeichneteften Localitäten Baläftinas, von dem berühmten Kunfts ler Bartlett 42), in Stahlftich.
- 9) Desgl. von bemselben Künstler, aber in Folio-Format: Comparative View of the Situation and Extent of ancient and modern Jerusalem from Sketches taken on the Spot by W. H. Bartlett and lithographed by J. C. Bourne. London, ibid.
- 10) Bon böchstem Intereffe find die Meisterblatter von David Roberts 43), die eben so getreu wie schön das Studium bes landschaftlichen wie des Architecturcharakters in Balaftina zu vermitteln im Stande sind; 58, zur hälfte in groß Folio, zur hälfte in geringerer Größe ausgeführte Sauptscenerien des classischen paläftinischen Bodens, welche in der Bruffeler Ausgabe der originalen englischen nichts nachgeben.

Außer biesen angezeigten Quellen sind allerdings auch für Balästinas Geographie, wie es auch bei andern Kändern der alten Gultur-Welt der Fall ift, die Architecturen, die Inscriptionen 44) und die Münzen mit zu Rathe zu ziehen, wie dies sich bei dem hier jedoch noch sparsamern Borkommen folcher Ronumente hie und da weiter unten ergeben wird; denn auch in Aufsuchung, Beurtheilung und Unterscheidung des Baustyls ber ältesten hebräisch-phönicischen Zeiten von benen der Romer, Kreuzfahrer und Saracenen hat man Fortschritte gemacht, und ist in Einsammlung von Inscriptionen der verschiedensten Art und in ihren Entzisserungsversuchen thätiger als zuvor gewesen.

Roch fugen wir ben Titel einer uns fo eben aus Baris gu-

<sup>142)</sup> The Christian in Palestine, or Scenes of sacred History, historical and descriptive by H. Stebbing; illustrated from Sketches taken on the Spot by W. H. Bartlett in London. 4. b. George Virtue.

43) La Terre Sainte, Vues et Monuments recueillis par David Roberts de l'Académie Roy. de Londres, avec une Descript. historique sur chaque Planche. Edit. Bruxelles, Société des Beaux Arts. Folio. 1843—1845. 10 Livraisons.

44) A. Boeckh, Corpus Inscript. Graecarum. Volum III. Fascic. 1. Berolini. fol. 1844; Pars XXVI, Sect. V. Palaestina, Trachonitis et Auranitis; fol. 244—274, von Nr. 4537—4666. ed. J. Franz.

gefommenen hiftorischen Karte gum Berftanbniß ber Kreugzüge in Balaftina bei, von Jacobs 45).

#### §. 2

- III. Das Land Ranaan mit feiner fanaanitischen Bevölferung, als Borhalle vor bem Einzuge bes Bolfes Israel in Palaftina.
  - 1. Namen: Aram und Sprien; Sprer, Aramaer, Bebraer.

Dhne uns von neuem in die Untersuchung ber allgemeinern Benennungen ber Länderkreise von Syrien und Aramaa einzulaffen, beren schon früher gebacht worben (Erbf. XII. S. 132—135), und die in ihren unsichern Ethmologien wie ihren schwankenden Anwendungen auf engere und weitere, auch paläftinische Raume, ober frühere und fpatere, alt = ober neu = teftamentalische Berioben (f. Erbf. erfte Aufl. 1818. Ih. 2. G. 302 u. f.), in neuefter Beit in vollständigern und gründlichern Forschungen, in so weit es nach ben vorhandenen Quellen möglich scheint, ermittelt find 46), bleiben uns boch noch einige nothwendige Verftandigungen in Sinficht ber palästinischen Specialbenennungen des Landes und in Bewohner voranzuschiden übrig, ebe wir in bie Specialbeschreis bung biefer Raume eingehen. Denn in biefen Namen find wichtige hiftorische Documente für bie Runde bes Lanbes und feiner Bewohner aufbemahrt, die weber gleichgultig für ben Stand= bunft unferer Betrachtung, noch fur bas richtige Berftanbnig ber folgenden Untersuchungen fein konnen. Wenn ber Rame Gur, als Bezeichnung einer bestimmten Bufte in ber Singitifden Salbinfel, zwar fcon bei bem erften Durchgang bes Buges Israel burch

\*5) Theatrum bellorum a cruce Signatis gestorum, quo scriptores illorum temporum, praesertim Archiepisc. Will. Tyrensis facilius intelligerentur, mandatu Regiae Inscr. et humanior. Litter. Academ. disposuit et aeri incidit J. S. Jacobs. 1842.

<sup>\*\*)</sup> Hadr. Relandi Palaestina I. c. 8, 43—48; G. Bahl, Borbersund Mittel-Affen 1795. Abth. I. S. 299—327; Mannert, Geog. b. Gr. n. Rom. Th. VI. 1. 1799. Palaftina und Syrien S. 203 und 432 u. f.; Rosenmuller, Syrien ober Aram, im Handbuch bibl. Alth. Bb. I. 1. S. 232—321; G. B. Winer, Biblisches Realwörterbuch, 3te Auft. 1847. Aram I. S. 79—81, Syrien II. S. 555—559, Affyrien I. S. 102—108.

bas Rothe Meer (2. B. Mof. 15, 22), bann Sur (mit ben Sh. rern, die von ben Göhnen Nahore, Abrahame Bruber, in Aram abgeleitet werden, 1. B. Mof. 22, 20 - 23), aber in einer allge= meinern Bedeutung bes Landes zwischen bem Cuphrat und Megyptenland, zu Mofes und Ronig Davide Beit (1. B. Mof. 15, 22, ale Land mo Die Bergeliten mobnen; 1. Sam. 27, 8, ale oftliches Land, wohin David zu Felde gog) auch ichon als bort einbeimifch vorkommt, fo tritt diefer Rame jeboch erft fpaterbin vorzüglich von ben nördlichern Gebieten bei ben Auslandern, gumal bei Seleuciden hervor, bei Briechen, Romern, Saracenen und Turfen, nach ben verschiedenen Abanderungen und Bufagen, wie Συρία, Syria, Suristan, Coelesyria u. a., und fommt fo erft in allgemeinern Gebrauch. Der Name Aramaea bagegen ale genealogische, bem raumlichen Umfange nach ziemlich gleichbedeutenbe Benennung, nach Aram, bem Sohne Sems, für femitifche ftammvermandte Bolfer (1. B. Mof. 10, 21-22) und ihr Landergebiet, tritt immer mehr in Duntel gurud, ift nicht in bie Fremde übergegangen, wenn ihn fcon Strabo auch einmal gebraucht, und felbft altere arabifche Autoren nur zuweilen noch einmal anführen (Erbf. XII. 133).

Der Name: Land ber Bebraer ober Ebraer, ift erft feit Flavius Josephus in allgemeinern Gebrauch gefommen (Antig. Jud. VII. 9. 6 u. a. D.), wenn fcon Cher ober Seber (1. B. Mof. 10, 23) einer ber Nachfommen Sems beißt, ber ein Bater aller Rinber von Cber genannt wird, zu benen die Joktaniben (Erbf. XII. S. 38 u. f.) wie bie Abrahamiten gerechnet merben. Seine Berfon (1. B. Mof. 11, 16) ift von Neuern öfter als eine blos mythische mit andern heidnischen verglichen worben, wozu bie etymologifche Erflarung bes Namens aus bem Bebraifchen, melder fo viel ale "bie von jenfeit" ober "Durchwanderer" bebeuten 47) fann, bas feinige beigetragen haben mag, fich alfo auf Eingewanderte, ein Name ber ihnen nur von Rananitern beigelegt werben mochte, etwa von jenseit bes Guphrat, aus bem mefopotamischen Aram, von wo Abraham aus Saran fam (f. Erbt. XI. 294-296), beziehen ließe. Doch ift diese Unficht, ob überhaupt ber Name Ebraer ober Sebraer biefen Urfprung babe, noch ftreitig, und burch Ewalb 48) eine finnreiche Combination

<sup>147)</sup> Rosenmuller a. a. D. I. 1. S. 69. 48) Emalb, Gefchichte bes Bolfes Israels. Th. I. 1843. S. 332 — 335.

bieses Ramens mit bem gleichbebeutenben ber Iberer im Kaufasus vorgeschlagen, weil ber Bater Ebers, Arpaxab (Name
ber nördlichsten Provinz Affyriens an ber Südgrenze Armeniens,
die Arapachitis bei Ptolem.), an die nörblichere Seimath des Urstammes zu erinnern scheine, bessen heimathlicher Name bei den Ausgewanderten darum auch sestgewurzelt geblieben aus der urältesten Zeit, als der besondere Stamm Ibrael noch nicht das Uebergewicht über die andern Zugehörigen gewonnen hatte. Siermit stimmt, daß auch in älterer Zeit der Ausdruck "Land der Ebräer" sehr selten ist, wie z. B. er von Ioseph 1. B. Mos. 40,
15, bei Erzählung seiner Gerkunft nur einmal gebraucht wird, obwol häusig von hebräischen Männern, hebräischer Schrift und
Sprache die Rede ist.

Bon größerer geographischer und ethnographischer Bebentung ift bagegen ber Name: Land Rankan und Bolf ber Kankaniter, ber und in bie schauerlichen Borhallen bes eigentlichen palästinischen Landes zurudführt, ehe bas Bolf Israel
bort ganz einheimisch werben konnte, und während ber Aufführung
seines Reubaues beshalb auch in fortwährendem Kampfe mit diefer Borzeit blieb, fast bis zu feiner eignen Auslöfung.

2. Das Land Randan und bie Ranaaniter, im Berhaltniß zu Bhonicien und ben Bhoniciern.

Benn Aram ober Aramaa, im engern Sinne ber alteften Beit, nur auf bie Lander im Norben und Often bes Libanon und gegen ben Euphrat und Mesopotamien hin beschränkt bleibt, so tritt ber Rame Ranaan (Ranaan, Renaan) nur als Benennung fub-licherer Landerstriche hervor.

Bon Kanaan, bem vierten Sohne Hams (1. B. Mof. 10,6 u. 15—19), von Kanáan, als Stammvater ber zahlreichen Ka=naniter (ober Canaaniter bei Movers, Kanáanäer bei Ewald, Kenáaniten bei Lengerfe), erhielt auch das Land ben Namen, das zum ersten male als solches bei Abrahams Auszug aus Ur in Chalda über Haran bis nach Sichem und hez bron genannt wird, wo ausdrücklich hinzugefügt ist: ,, und es wohneten zu der Zeit die Kananiter daselbst in dem Lande" (1. B. Mos. 11, 31; 12, 6; 23, 19). Die älteste Anzgabe der Grenzen des Landes Kanaan wird zugleich mit der

<sup>49)</sup> H. Relandi Pal. L. 1-8.

ersten Aufzählung ihrer Geschlechter gegeben, 1. B. Mof. 10, 15 bis 19: "Kanaan zeugete Zibon, seinen Erstgebornen, "und heth (Cheth); Jebusi, Amori, Girgosi, hir, "Arki, Sini, Arvadi, Zemari und hamathi. Darnach, "(b. i. nachher, nicht daher) sind ausgebreitet die Gesusten weren, von Zidon an, burch Gerar bis gen Gasa, "(s. Erdf. XIV. S. 107, 137, 915, 919, 1079, 1084; 81, 145), "bis man kommt gen Sodom, Gomorra, Abama, Zes, "boim und bis gen Lasa" (späterhin Kallirrhoë an der Nordsoffeite des Todten Meeres). Die hier bezeichnete Südgrenze ist uns auch als natürliche Landesgrenze des südlichen Palästina aus frühern Untersuchungen hinreichend bekannt (ebend. XIV. 865, 1084, 1095).

Alls aber bas Bolf Israel bem Lande Kanaan felbft naber gerudt mar, murben die Grenzen Kanaans noch genauer beftimmt, über welche bas Loos zur Bertheilung unter bie Stamme geworfen werben follte (4. B. Mof. 34, 2—13).

Die Ede gegen Mittag foll anfangen an ber Buften Bin (Erbf. XIV. 86, 270, 1064) bei Ebom, daß sie gegen Mittag sei vom Ende bes Salzmeers, das gegen Morgen liegt (Erbf. XIV. 109), und daß dieselbe Gränze sich lände vom Mittag hinauf gen Afrabbim und gehe durch Binna (Erbf. XIV. 121, 141), und sein Ende vom Mittag bis gen Kades Barnea und gelänge an Dorf Abar (oder Arad, ebend. S. 121) und gehe durch Asmon und von da an den Bach Aeghpti (ebend. S. 141), und sein Ende sei an dem Meere.

Die Gränze gegen ben Abend foll das große Meer fein. Die Gränze gegen Mitternacht wird, nach B. 7, gehen von bem großen Meer bis an den Berg Hor (nicht ber im Kap. 34, 38 genannte Berg Aarons; es fann nur ber Hermon oder Libanon sein), dann nach Hamath und Enan (Enan terminus Damasci, Hieron. Onomast.), also gegen Damassus hin; die Gränze gegen Morgen aber geht von Dorf Enan gen Sepham (?), gen Ribla, am Orontes (2. B. b. Kön. 23, 33, wo König Joahas von Pharao Necho gesangen ward), und gen Ain (zwischen Libanon und Antilibanon, auf der Wasserscheibe zwischen Orontes und Litani gelegen; beide letztere Orte sind fürzlich erst von Thompson 50)

<sup>150)</sup> W. M. Thompson, Letter on the Antiquities on the Route

wieber entbeckt, s. unten). Bon ba ift die Granze weiter geführt an der Morgenseite bes Meeres von Kinereth (ber See von Tiberias) und zum Jordan, bessen Ende im Salzmeer (Aodten Meer). Daher nun entschieben der Jordan die Granze und die Offseite besselben, wie Reland zuerst hervorhob, nicht mehr zu Kanaan gehörig; benn, so heißt es 4. B. Mos. 33, 51: "Benn "ihr über den Jordan gegangen seid in das Land Ka-"naan," oder, wo von der Nahrung des Manna die Rede ist, 2. B. Mos. 16, 35: "Dieses Manna aßen die Sohne Israel "vierzig Jahre, bis sie an die Grenze des Landes Ka-"naan kamen" (f. Sinaihalbinsel, über Manna, Erds. XIV. S. 684), und Josua 5, 10, wo es heißt: "Als Jörael durch "den Jordan gegangen war, hörte das Manna auf, und "sie aßen von dem Getreide des Landes."

Nach jener Ausbehnung ber Lanbesgränzen Kanaans bis Bibon, bem Erstgebornen Kanaans, ist dagegen auch das Küsten- land der Phönicier mit unter dem Lande der Kanaaniter begriffen, und  $Xr\tilde{a}$ , die alttestamentalische Form des Namens von Kanaan, ist auch dei den Phöniciern in Gebrauch, deren Stammvater, nach griechischer Ansicht Ooinis (daher Ooinin, Phoenise), auch ganz der Form des aus  $Xr\tilde{a}$  entstandenen Xanaan, Xananala und dem Xananaio, Kanaanäern, entspricht  $^{51}$ ).

Land und Bolk treten baber mit ihren doppelten Benennungm boch in ihren ursprünglichen Verhältnissen in die nächste gegenseitige Beziehung, und darum auch zu den Zuständen des Bolfes Israel, das einen Theil dieses Landes in Besitz nimmt und mit einem Theil seiner Bewohner in nähere Vermischung oder Verbindung geräth, wenn es auch einen andern Theil verschlingt, oder vernichtet, oder zurudstößt.

Die Phonicier, von Berfern, nach Gerobot (I. 1 und VII. 89) und manchen ber griechischen und römischen Autoren, wie auch nach Strabo und Justinus, für vom Erythräischen Meere her Einsgewanderte gehalten, sahen sich selbst für Autochthonen an, für Eingeborne im Lande, wie ihre Götter, die aus keiner

from Baalbek to Hamath and Aleppo, in Bibliotheca Sacra Vol. IV. 1847. p. 404-405 und Not. p. 408.

<sup>51)</sup> Movers, Burdigung ber Berichte über bie Herfunft ber Phonizier, in Achterfelb und Braun, Zeitschrift für Philosophie und kathol. Resligion. R. F. 1844. Jahrg. V. H. S. 7 u. s.; Buttmann, Mythologus I. 233.

## 96 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

Ferne erft herbeigezogen, ihre erften Stabte wie ihre erften Schiffe an ber Rufte bes Mittellanbifchen Meeres erbaut hatten. Borgeschichte ging in ihrem Bolfsbewußtsein nicht über ben Namen Chna ober Phoenix hinaus, ber an ihr Land geknupft ift, gang im Gegenfat ber Bebraer, Die ihre Uranfange jenfeit bes Guphrat anerkannten. Dit biefer Bolfbanficht ber Phonicier, über welche unter ben ausländischen Beschichtschreibern von ber altern bis in die neuefte Beit die Unfichten verfchieden geblieben find 52), ba leiber bie einheimischen Siftorien fo ganglich ludenvoll geblieben, ftimmte jeboch wenigstens nach ben und zugekommenen Quellen auch die Anficht ber Ibraeliten von ben ,, urfprünglichen Bewohnern Kanaans" überein, wobei burch Movers, beffen trefflichen Forschungen wir vorzüglich auf biefem Gebiete rielen Dank foulden, ale ein Sauptmoment befondere bervorgeboben wird, baß biefe Unficht nur aus ber ficherften Quelle, nämlich aus bem historischen Bewuftsein bes kanaanitischen Bolke felbst gefloffen fein fonne, in einer Beit, wie ber Mofaifchen, in welcher bie Erinnerung an eine Einwanderung in Ranaan und an eine bamit noth wendig verbundene Bertreibung alterer Ureinwohner, noch nicht hatte gang erloschen sein können, wenn eine folche in ber hiftoris fchen Beit wirklich ftattgehabt hatte. Denn bie Mosaischen Schrife ten, bie Bucher Josua, Samuele, ber Richter u. f. m., welche biefe Unficht in ihren freilich nur gelegentlichen Ungaben barlegen, rubren noch aus jener Beit ber, wo ein großer Theil ber fanganis tifchen Bevölkerung, theils in einzelnen Städten abgefondert, theils mit ben Beraeliten in Berührung lebte, benen bie Runde über voribraelitifche Buftanbe von ben alten Landebeinwohnern baburch allerbings wol vermittelt werben fonnte. Demnach find ihnen Ranaaniter im Weften bes Jordanlandes ein einziges feit ber allgemeinen Fluth im Lande figendes Bolt, bas nur in verfchiebene Stamme getheilt ift, beffen Urahn, ein Enfel Roabs, mit feinen Sohnen, bem Erftgebornen Bibon und ben übrigen Brubern bas Land in Befit nahm. Sie gehoren alfo nicht zu ben erft fpaterbin Gingewanderten, welche, wie die Philiftaer, Ammoniter, Moabiter, Edomiter, von ben Urbewohnern bes Landes Ranaan unterschieden werben; ihr altes Unrecht am Lande Ranaan wird

<sup>183) 3.</sup> B. Hengstenberg, de Rebus Tyriorum. Berol. 1832. gegen, Bertheau, zur Gesch. ber Jeraeliten S. 163, für die Einwanderung u. v. a.

von den Stammvätern der Israeliten, von Abraham bei hebron, von Jakob bei Sichem (1. B. Mos. 23 und 33), auch anerkannt durch Erwerbung des Grundeigenthums von ihnen und durch Berträge. Für die sogenannten einzelnen, hie und da vorkommensden Riesengeschlechter (Enakim und Rephaim, sunten), welche man für ältere Urbewohner angesehen, welche selbst wol noch entschieden, wie zu hebron und Basan, zur Zeit des Einzuges 36saels in Individuen vorhanden waren (Iosua 12, 4; 15, 14), ist, als ganze Bölkerstämme, kein Beweis vorhanden, daß sie, wenn man sie auch nicht eben für rein mythische Titanen halten dürste, einer Einwanderung der Kanaaniter vorangegangen, obwolssie mehr und mehr vor ihnen verschwinden, dagegen wol noch ans dere Bölkerstämme als solche ältere Urvölker genannt werden, die von den gleichzeitig mit den hebräern dort eindringenden Bölkern auch verdrängt und vertist wurden.

So werben 3. B. auf ber Oftseite Kanaans die Bolfer ber Emiter, Jamzumiter und Goriter genannt, die von den Roabitern, Ammonitern und Comitern werdrängt wurden (2. B. Mos. 2, 10—12 und 19—20), auf der Bestseite am Reere aber die Aviter zu hazarim, die den Philistäern weischen nußten (2. B. Mos. 2, 23) u. a. m.; bei kanaanitischen Bölkern oder Stämmen ist niemals von dergleichen die Rede. Diese übereinstimmende Ansicht der Kanaaniter am Mittelländischen Rere, d. i. der Phonicier, wie berjenigen im Binnenlande, und die der israelitischen Bevölferung, giebt also der Bolksbenennung und der damit zusammenhängenden Landesbenennung allerdings wol eine gewichtigere historische Bedeutung.

Der phönicische wie ber hebräische Name Chna, in ber Aussprache ber alexandrinischen Uebersetzung Xaváav, Kanaan, heißt,
wenn man von der Bezeichnung des Stammvaters absieht und nach
der Ethmologie geht, so viel als terra depressa, Niederland,
ein Ausdruct 53) den man im Gegensatz von Aram, d. h. hochliegender Landstrich, Hochland (am obern Euphrat?), wol
mit der Landesnatur übereinstimmend sinden konnte, zumal da eine
dritte gebräuchliche Form, D-Chna (Oxva), die Küste Kanaans, die Küste der Niederung bedeutet, eine Strecke, welche
der Lage der Küstenebene von Gaza die Sidon auch größtentheils entspricht, wo die großen Handelsstädte liegen, Thrus und

<sup>59)</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterthumet. I. 2. G. 75-76.

Sibon, die der Prophet Jesaias die Städte Kanaans nennt (Jesaias 23, 11 u. f.).

Movere in feinen trefflichen Untersuchungen über bas Land Rangan 54) bemerkt jedoch, bag Phonicien bei ben Profanferibenten auch noch außer ben beiben fibonifchen Staaten, Ihrus und Sibon, bas Gebiet ber brei norblichen Staaten Arabus, Byblus und Berytus umfasse, so wie landeinwärts bas Ge birgeland bee Libanon; bie Bedeutung bee Namens Ranaan als Nieberung baber alfo feineswegs bem Begriffe von Phonicien vollfommen entspreche, und daß berfelbe Name noch unpaffender fie bas Binnenland Balaftinas erfcheine, bas eber ein Berg. land ale ein niederland zu nennen fei; wie benn Dofe felbft ju feinem Bolte fagte: bas Land, ba bu binfommft, ift nicht wie It apptenland . . . fondern es hat Berge und Thaler, bie bet Regen vom Simmel tranten muß (2. B. Mof. 11, 11). Die Ber muthung liege baber nabe, bag ber Name Rangan aus einer frie ber befchränkteren fväterbin eine erweitertere Bebeutung erhalten habe, wie dies mit Argos und Argivern ("Apyos, die Ebene, Apyecoi) ber Fall gewefen. Für bie genauere Renntnig von Renaan geben binfichtlich ber urfprunglichen Benennung, feiner Begranzung und feines Bevölkerungszustandes recht fruchtbare Refultate für die voriergelitische Beit bervor, welche zu einem ficherent geographischen Verftandnig auch ber israelitischen Befinahme bie fes Landes führen, um welches es, zur Bergleichung mit ber Gegenwart, une besondere zu thun ift.

Die aus Jesaias angeführte Benennung von Ahrus und Sidon als Städte Kanaans, die spätere Ibentificirung best Begriffs Kaufmann mit Kanaaniter (was nur Beziehung auf jene beiben Hanbelsstädte haben kann; s. hiob 40, 30 ober 41, 25, wie Sprüch. 31, 24, wo in Luthers Uebers. Raufmann und Kremer gegeben ift), und die Stelle 1. B. Mos. 10, 15, wo Bidon, als Erftgeborner Kanaans, ben Borrang hat, und diese Siedon, an Alter, Macht und Ansehn vor allen hervorragend, bei Aufzählung der übrigen Bölfer stets im alten Testament als kanaanitische Landschaft voransteht, zeigt, daß der Begriff im ensgern Sinne von Kanaan unzertrennlich ist von Sidon und der Sidonischen Ahrus, mit welcher benn auch die ethmologische

<sup>154)</sup> Movers, über bie Bebentung bes Namens Canaan; in ber oben ermahnten Zeitschrift V. G. 3. S. 21-43.

Bebeutung, ursprünglich als ebenes, 10 bis 11 Stunden langes und eine Stunde breites Küftenland, zwischen dem Promontoriam album 3 Stunden im Süd von Sur (Tyrus) und dem Nahr el Auli (Bostrenus), eine Stunde im Norden von Said (Sidon), genau stimmt.

Aber auf biesen beengten Raum blieb ber Name Ranaan ober Phoniciens niemals beschrantt, sonbern gewann nach allen Seiten, und zu verschiebenen Zeiten, verschiebene Erweiterungen, die hier leicht zu Irrungen führten, und zumal für bie Sonberung ber Bevolkerungen von Wichtigkeit finb.

Die Nordgränzen Ranaans, die dem Bolfe Israels, bas nach diefer Seite in stetem Rampse mit seinen Gebirgenachsbarn blieb, die kurze Eroberungsperiode Davids und Salomos ausgenommen, niemals genauer als schon in obiger (4. B. Mos. 34,7) Angabe gen Mitternacht bekannt geworden, können wir nur aus der persischen und der römischen Beriode beurtheilen, ba hingegen die Süds und die OftsGränzen auch aus den einheimischen Berichten näheren Erörterungen unterliegen.

Bur Perferzeit, worüber herob. III. 91 berichtet, machte Phonicien, nebst Eppern und bem palästinischen Sprien, in ber Steuerrolle bes persischen Reiches die fünfte Abtheilung aus. Sie begann im Norben an ben Südgrenzen ber Kilifier mit ber Stadt Poseidion 55) (Posseba bei Pococke, jest Cap Busseit, sübwärts ber Drontesmündung), die von Argivischen Colonisten gegründet war, und reichte südwärts bis an die Gränzen der Aegypter. Da die Berser ben Phöniciern ihre Rechte und Verfassungen ließen, so werben sie auch die Gränzen gelassen haben, wie sie früher waren; bennach reichte Phönicien damals nordwärts bis zur Mündung des Orontes, wo Laodicea am Meere (jest Latasieh) noch mit vielen andern (Gabala, Heraclea, Paltus, Balanea, Karne) pu ben phönicischen Städten gehörte, jedoch zugleich auf Inscripstionen noch eine Metropole in Kanaan genannt warb.

Spater, nach ber Seleuciden fyrischen Herrschaft zur Caesarenzeit, wird von Strabo, Plinius, Ptolemäus der Eleutheros-Fluß zwischen Aradus und Tripolis (Ruad und Tarablus,
jest Nahr el Rebir) als die Nordgränze Phöniciens angesehen, die auch dann noch seit alter Zeit fortwährend beibehalten
fein mag, als auch die phönicischen Aradier ihre Landesgränze

<sup>55)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. B. VI. Ober : Sprien. S. 452.

## 100 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

meiter über biefen Fluß binaus erweitert hatten. Diefe Erweiterungen gegen ben Morben, fo alt fie auch gewesen fein mogen, fie geborten boch meber zu ber Mieberung bes Landes Phonicien, noch ju ber urfprunglichen Begrangung Rangans, von welchem in ben alttestamentalischen Schriften die brei nördlichen Staaten Bhonis ciens: Arabus, Berntus, Byblus, vom Gebiete Sibons ausgefdloffen blieben. Mordmarts von Gibon wohnten alfe in altefter Beit an ber Deeresfufte, nach 1. B. Dof. 10, 19, feine kanaanitischen oder phonicischen Stamme. Und wirklich werben bie Gebirgebewohner (bes Libanon), bie Gibliter, im Bebiete von Byblus und Berntus (Jofua 13, 15), abgefondert von ben übrigen fanaanitischen Stämmen und niemals in ihren Reibet (1. B. Mof. 10, 15 - 19) aufgeführt, was fich aus ben une jum ger bekannt gewordenen Nachrichten über ihre religiöfen und polls tifchen Buftanbe 56) auch rechtfertigt. Die felbftanbige Erweiterung bes phonicifchen Gebietes gegen ben Morben, über bie Grenze bes ebenen Ranaans binaus, wird in ber mofaifchen Urfunde at ber genannten Stelle ichon in Beziehung auf Arabus (Arvabi), Arte (Arfi), Sin (Sini), Simpra (Zemari), Samath (60 mathi) angebeutet burch ben Bufat "barnach" find ausgebreitt bie Gefchlechter ber Ranganiter, und aus andern Quellen ift it Colonisation ber Sibonier nach Arab, Botrpe, Tripolis und vie-Ien andern Orten bin befannt 57), wo alfo ber Name ber Boonie cier fortschreitet, ohne daß ber Begriff von Rangan mitwanber fonnte.

Die Gub= und Oft=Grangen.

Wenn bie Nordgränzen Kanaans auf diese Beise fich zu erweitern schienen, so tritt bagegen nach bem Guben beffelben Lawbes eine Berengung berselben ein, burch bas Einbringen anberet Bölferstämme, welche im Besitze bes Landes blieben, und auch schon, wie bies mit ben Philistäern ber Fall war, vor bem Einzuge 38raels in Kanaan von einem Theile besselben Besitz genommen hatten (1. B. Mos. 13, 17). Deshalb follte boch auch bas Loos über
bas Land ber Philistäer geworsen werben, weil bas von ihnen

<sup>156)</sup> F. E. Movers, Die Phonizier. Bonn, 18.1. B. I. S. 3 n. f.
57) Bochart, Geogr. Sacr. P. II. Chanaan s. de Coloniis Phoenicum. Opp. 1692. c. 2. fol. 351 etc.; Hamacker, Miscellance Phoenic. Lugd. Bat. 1828. 4. Lib. VI. 216—307; Dl. G. Lydsfen, Geogr. Berbreitung phonicischer Mungen, in Lychsen v. hartsmann. Bremen 1820. Th. 2. 2. S. 496 n. f.

befette Land vorbem zu Kanaan gehörte (5. B. Mos. 2, 23). Mun aber reichte es, ju Josuas Beit, in beffen hohem Alter (Josua 13, 2), bon bem Granzbache Neghptens burch bas gange Gebiet ber Bentapolis (ber funf Stabte und ihrer gurften, Baga, 28. bob, Astalon, Sat, Efron) bis zur nördlichften ihrer Grangftabte Efron (jest Afir, im Guben von Joppe und oftwarts bon Dabna (Jamnia) gelegen, nach Robinfon) 58). Gie hatten alfo Antheil an Ranaan, erreichten aber boch nicht bas phonicifche Band, bas nach ben Autoren bes claffifchen Alterthums, wie Bl. Josephus, Plinius, Ptolemaus und anderen (benn Strabo giebt feine Gubgrange an), nur fubwarte bie über ben Rarmel hinaus zum Stratons-Thurm (wo später Caesarea erbaut ward) reichte, nicht aber weiter hinaus, als man ben wenig befannten Ruftenftrich zwischen Caefarea und Efron, wo allein ber Safenort Joppe einige Aufmertfamteit ber Auslander erregte, gu Gyria Balaeftina gablte, bas palaftinifche Sprien bamit bezeichnenb, bas auch Plinius ichon Palaeftina nennt (V. 14, Caesarea ... finis Palaestinae ... deinde Phoenice). Der Rarmel wird bei &l. Josephus (Bell. Jud. III. 3. 1) ein Berg ber Ibtier, bei Befocius ein Berg Bhoniciens genannt; altere Berichte fehlen über biefe Ruftenftrede in ben biblischen und pro= fanen Schriften, und es lagt fich nichts genaueres über biefe Lude wiften beiben Bolferschaften ermitteln, nach welcher Philiftaer im Rorben niemals die Gud-Granzen der Phonicier berührt zu Mur gu ben Ranaanitern überhaupt, beren, nach Josuas Tobe, bas Buch ber Richter (3, 3) in ben Beiten ber Berwirrungen und Rampfe bamale bort ermahnt, fonnen bie Rufenvolfer jenes Zwischenraumes gegablt werden. Wenn bennoch auch bie füblicher gelegenen Ortschaften, wie Joppe, Jamnia, 28falon, Baga, von Plinius bis auf Steph. Bng., auch wol phoni= diche Stabte beißen, fo ift bies nur in einem erweiterten Ginne Bhoniciens zu verfteben, infofern biefes auch mit Ranaan ibentifch ift, fo weit biefes bas an Israel verheißene Land war (4. B. Rof. 34, 5 und Jofua 15, 4 und 47); und in biefem Ginne fagt felbst noch Brocopius 59) (Bell. Vandal. II. 10. 449) in so späten Jahrhunderten, bag Phonicien in altefter Beit, er meint gu Iofuas Zeiten, von Sidon bis zur ägpptischen Gränze gereicht Es ftellt fich bemnach mit Sicherheit wol heraus, bag bie babe.

<sup>59)</sup> E. Robinson, Balaft. III. 230. 59) Hadr. Reland, Pal. p. 50.

## 102 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

Ruftenbewohner von dem ebenen Lanbstrich, dem Nieberlande, ihren Namen Kanaaniten erhalten haben, und an der gangen Ruftenstrecke sind keine andern Bölkernamen als nur kanaanitische (die Philistäer=Eindringlinge abgerechnet) als ursprüngliche bestannt.

Mit ben Oftgrängen Paläftinas verhält es fich gang anbere wie mit ben Gud= und Beft-Grangen; bier fann man faum noch von einer wirklichen Oftgrange Ranaans ober bes Rieberlandes fprechen, wenn ichon bas große Jordanthal als folde angefeben wird. Es ift fein Grund vorhanden anzunehmen, baf Die alten einheimischen Bewohner bes Bebirgelandes von Ralaftine baffelbe mit bem Ramen eines Nieberlandes hatten belegen follen, ein Name ber nur gunachft von bem niebern Ruftenftrich be ben Ausländern, zunächst ben Aleghptern, wegen ihres Berfehre mit ben Sandeleftabten und Meeresanfuhrten in Gebrand fommen mußte, wie bies befanntlich auch mit ber Benennung bes Landes ber Philiftaer (bas biblifche Philiftaa) ber gul war, die fich erft fpater von bem beichrantten Ruftenftriche uber bas gange Binnenland als Balaftina verbreitet bat. fann es für gewiß gelten, daß die Phonicier felbst bas Binnenland niemals mit dem Namen Kanaan belegt haben; es giebt feinen Beweis bafur, und hatten fie es gethan, fo wurden fie auch ben Ramen Phoenite, ber bem einheimischen Ranaan fo vollfommen entsprach (was burch bie Paralia bezeichnet with, bem auch nur bas Palmenland entsprach, wovon nach Callisthenes 60) ber Name: ότι ἀπό Φοινίκων της Συρίας τών την παραλίαν οἰχούντων, τὸ φυτὸν ἔλαβε την προσηγορίας; wozu S. Reland: quod ad nomen attinet Phoenices, id a palmis esse ductum, mihi videtur verisimile) burch Judaa ausgebreitet haben, wovon doch feine Spur vorhanden.

Es ift schon unbenkbar, bag bie einheimischen Bewohner jenes paläftinischen Berglandes sich selbst Kanaaniter, b. i. Niebers länder, genannt hätten, wenn sie schon mit jenen eines Stammes waren; aber auch beswegen nicht, weil sie in unzählige gessonderte Herrschaften getheilt waren, unter denen gar keine Einheit stattsand, wie sich aus ber Rathlosigkeit im Widerstande gegen bas eindringende Volk Israel hinreichend ergiebt. Wenn das dieffeitige

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>) Aristotelis de mirabil. ausc. ed. J. Beckmann. Gott. 1786. 4. p. 292; Hadr. Reland, Pal. p. 50.

Jordanland bennoch mit feinen Bewölferungen Ranaan und Ranaaniter in den alttestamentalischen Schriften genannt wird, so kann dieses nur auf besondern Grunden beruhen, falls es nicht hinreichend scheinen sollte, daß das Bewußtsein der etymologischen Urbedeutung des Namens schon längst verschollen war, und die in Aegypten vorherrschende Benennung auf Land und Bölfer im Innern jener Gebiete nur übertragen ward.

Aber Movers 61) zeigt, bag Ranaan nach allen Bibelftellen für das cisjordanische Land nur ein obsoleter Name war, mit welchem die Borgeliten ibr Balafting benannt batten, ebe ibnen baffelbe genauer bekannt geworben mar, und bag fie ibn fpater nach ihrer Ginmanberung nur meift archaiftifch gur Bezeichnung ber vorisraelitifchen Buftanbe gebrauchten. Alle hebraifchen Autoren, von Blav. Josephus rudmarts bis gu ben alteften Urkunden, sprechen nur vom Lande Ranaan, wenn sie der altern Bewohner, ober ber Wanberungen ber israelitischen Stammväter in biefem Lande gebenfen, ober ber Berheifun= gen und beren Erfüllungen. Wo biefe Begiehungen wegfallen, ge= brauchen fie andere Namen, wie Land Beraele, Land Jehovahs, was auch schon H. Reland im Cap. 2. (de nomine Terrae Israeliticae) andeutet. Nirgende fonnte biefe Benennung für bie fpatere Beit bes Befitftanbes beibehalten werben, als man due genquere Renntnig bes Landes erhalten batte, und nur bie ben Begriff angemeffene etymologische Bebeutung, im speciellften Sinne eines Rieberlandes, tritt in bem Berichte ber Rund-Schafter hervor, wo fie nach Mennung ber Bethiter, Jebufiter und Amoriter ,, die auf bem Gebirge mobnen" von ben Ranaa= nitern am Meere und am Jorban (4. B. Mof. 13, 30), in beffen Depreffion, reben, mas bei Jofua 11,3 bem Ausbrudt: "bie Ranganiter gegen ben Morgen und Abend" ent= fpricht; fo wie in ben beshalb merkwürdigen Stellen im Buche Josua, wo bas Tiefthal bes Jordan bei Bericho ftets als Nie= berland, Ranaan, im Begenfat bes Berglandes Gileab berportritt, bei ben Begebenheiten ber Stamme Ruben, Gab und halb Manaffe, welche bei 4. B. Mof. 33, 51 nnd Jofua Cap. 22. erzählt find. Dag bie fvätern Rirchenväter und bie gange nachfolgenbe Literatur einen andern verallgemeinerten Bebrauch von ber Benennung Rangan gemacht bat ift befannt.

<sup>61)</sup> Movers a. a. D. V. S. 3. G. 41.

#### 104 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

3. Die ältere Bevölkerung bes Landes vor ber Befite nahme bes Wolkes Israel.

Der Unnahme von Gingebornen im Nieberlande, bem auch ber Name verdankt wird, entspricht die Angabe ber fofortigen erften Unffehlung ber Sohne Rangans unmittelbar nach ber Fluth im Lande, beffen Namen ihre Städte tragen, wie Arabus, Arte, Sin, Simyra, Samath, mahrend auch andere Berfonennamen auf Ortschaften übertragen murben, wie Gichem, Estol, Mamre u. a.; bagegen gange Stamme, wie bie Bibli, ale Bergbewohner, die Bidonier (Bidonim) ale Fifcher, ihn einheimisch auch zu erflärenden Namen trugen, beffelben Landes, bas auch feine Götter 62) (Baal, Aftarte, Baaltis, Rosmos, Aion, Protogonos, Cafius, Libanon u. f. m.) nicht von außen ber holte. Dagegen fnupft fich bei Bebraern und Bergeliten ihre Geschichte, ihre Berfunft, ihr Gott felbft, ber fon gu Ur in Chaldaa berfelbe Gott Abrahams mar (1. B. Mof. 11, 31 und 12, 1), mit aller Sage an die innerafiatifche Belt Und fo treten beibe auf einander folgende Bevolferungen ein und beffelben Landes, obwol beibe bem femitifchen Sprad. ftamme angehörig, boch in ben größten Begenfagen auf, bie auch in bauernben Sag und Zwietracht ausschlagen. Uralt icheint ber Mangel aller traditionellen Runde 63) von einem Busammenbange bes tanaanitischen Bolts mit ben übrigen semitischen Stammen, fich in ber genealogischen Busammenftellung ber Ranganiter, als Nachkommen Sams, in ber Mosaifchen Bolfertafel zu offenbaren, nach welcher bie Bebraer burch Gber bie Nachfommen Gems find, und boch reben Bebraer und Ranganiter benfelben Dias Iect. Alfo fein Bermandtichafteverhältniß zwischen beiben Bolfern wird von ben Bebraern angedeutet, wie boch ein folches gwis ichen ihnen mit ben aramäischen und ben meiften arabischen Stammen vorausgefest murbe (Erdf. XII. die Joctaniden, Simpariten u. f. S. 38-58). Die hinweifung bes Ranaan ale Bruber an Migraim, oder an die Alegypter, wie an Chus und die Chus fciten, in ber Bolfertafel, Die boch wol nicht ohne Berudfichtis gung ber eignen fanganitischen Unficht über ihr Bertommen gebacht werben fonnte, zeigt an, wie mit einer febr frubgeitigen

 <sup>162)</sup> Movers, Die Bhönicier a. a. D. und Zeitschr. a. a. D. V. S. 2.
 S. 4 u. f. 63) Movers, Die alten Canaaniter, in Zeitschr. R. F. Zahrg. VI. S. 1. S. 59 — 88.

;

Trennung ber fanganitifchen Stamme von ben öftlichen Semis ten, auch alle Runde von ihrer ursprünglichen Ginheit schon in ben alteften Beiten erloschen gewefen fein muß. Die in ber obern beimath gurudgebliebenen Bruderftamme Ebers, ber auswandernben Bebraer, behielten ben aramaifchen Dialect ber femitifchen Sprache bei, von bem auch ber arabifche fich geschieben batte; aber weit fruber muffen die Ranganiter fich von bem gemeinicaftlichen Urftamme getrennt haben, ba bie in Balaftina einwanbernben Bebraer gur Beit Abrahams bort icon bie Ranaaniter ale langft anfaffig mit ihrem bafelbft eigenthumlich und unabhangig vom aramaifchen und arabifchen ausgebildeten femitiiden Dialecte vorfanden; ein Dialect, ber auf Die eingewanderten Batriarchengeschlechter mehr ober weniger überging, wie fich aus ber bekannten mefentlichen Ibentitat ber bebraifchen und phonicifden Sprachbentmale herausgestellt bat. Gin febr mertwurdiger Umtausch bes angebornen Sprachdialectes in einer Urwit, ber immer etwas rathfelhaftes beibehalten mag, fich auch taum bei einem gangen Bolte benten ließe, wol aber, wie fich bies Rovers erflärt 64), bei einem noch beschränften Familien= freise, wie ber Abrahamische, ber von ber Beimath balb ganglich abgeschnitten, in eine neue Sprachatmosphare verfett warb, und felbft mit ben Gliebern ber neuen umgebenben Bevoltrung febr vielfache Berfchmägerungen eingebend (1. B. Dof. 38; aud 34, 2; Richter 21, 12; Esra 10, 18-44 u. a. m.), eben ba= buich möglich wurde.

Bum Berftandniß ber Bevölferung Baläftina's und ber eigenthumlichen unvollenbeten Art ber Besignahme bieses Lanbes durch die Einheit bes Bolfes Israels gehört es zu beachten, baß die sogenannten Kanaaniter selbst, wie dies Movers zuerst gezeigt hat, als kein ursprünglich engverbundner und gleichzeitig etwa eingewanderter Bolksstamm gelten können, sonbern nur, so wenig uns auch aus ihren Uranfängen bekannt ist, als ein damals fast in beispiellose Zerrissenheit unzähliger kleiner herrschaften zersallenes Bölkergeschlecht. Schon der Mangel eines von ihnen selbst gemeinsam gebräuchlichen Namens muß auffallen; denn Kanaan, ihnen vom Auslande gegeben, ist nur der von dem Niederlande selbst abstrahirte Landename, der von der Bölkertasel den nichtsemitischen Bölkerftämmen, als Bruder ihrer

<sup>&</sup>quot;) a. a. D. S. 62 u. f.

Stammväter, ber Aegypter, Aethiopen (ber athiopisch semitische Dialect ift erst ein jungerer arabischer) zugesellt ift, ohne innerslichen Verwandtschaftsgrad, auch ohne die Verechtigung ber Stammvater aller sogenannten kanaanitischen Völker zu sein, sondern zunächst nur berjenigen, die seinem Niederlande, dem Kanaan im engern Sinne, angehören. Schon hiernach müßten (nach 1. B. Mos. 10, 16) die Nachkommen Jebusi (Jebusiter im Verglande Jerusalems), Amori (Amoriter an der Oftseite des Jordan), Girzgosi (Gergesiter zu beiden Uferseiten des Jordan), Hivi (Heviter in Nordgaliläa), Hamathi (auf der Oftseite des Antilibanon), von der unmittelbaren Nachkommenschaft der Kanaaniter im engern Sinne ausgeschlossen sein, und nur den sogenannten kanaanitischen Völkerstämmen angehören.

Bei biesen zeigt sich nun fast mit jebem Ort auch ber Sit eines eignen Ronigs; im nordlichen Rangan führt Jofua (12, 9 bis 24) einmal 31 Ronige mit Namen auf; bas Buch ber Richter (1, 7) fpricht von 70 Ronigen ber Ranganiter, welche ber Stamm Juda bei Befignahme von Judaa zu befiegen batte. Babllofe Burgen und bewaffnete Beerschaaren, die von bem Birtenvolle 38rads obne Runfte bes Rriege zu befiegen waren, hatten fich fcon Jabrhunderte zuvor untereinander gegenseitig befehdet, ober in Rriegen gegen ibre machtigern Bruberftamme, Die fanganitischen Umpriter. im bieffeitigen wie im jenseitigen Jordanlande versucht, und bed wurde eins ihrer Ronigreiche nach bem andern befiegt, benn fein gemeinsames Dberhaupt, fein Bund sammelte bie Rraft ber gerfpaltenen Bolfer gegen ben gemeinfamen Beind, wie bies boch bei Philiftaern ober ben phonicischen Ruftenftaaten fich zeigte, und ber in ber größten Roth durch Jabin, Ronig von Bagor, gefchebene Gulferuf jur Schlacht, am Baffer Merom (Jofua 11, 1 - 6), mußte erfolglos bleiben; benn es fehlte bas innere Banb ber Stammesverwandtichaft, ber Bolfseinheit, bes Gemeingeiftes.

Rur aus noch frühern Berrüttungen und Berfprengungen iherer im höchsten Alter unverbundnen Stämme begreift man die Berriffenbeit ihrer Site zur Beit des Einzugs Beraels in ihren versschiedenen Abtheilungen, wie z. B. die Seviter, beren einzelne Stämme zu gleicher Beit im Norden, in der Mitte und im Guben Palastinas vorkommen, worüber die frühern Bücher des alten Bundes zerstreute Notizen mittheilen. Die Reniziter waren in ganz verschiedene Theile des Südens, im Stammgebiete von Juda und in Edom, versprengt. Die Gesuriter, deren Granze Gesuri

von hermon nach Basan hinzog (Josua 12, 5 u. 5. B. Mos. 3, 14), kommen auch im sublichen Lande bei den Philistäern (Josua 13, 2; 1. Sam. 27, 8) an der Gränze Alegyptens vor, wo David gegen sie zu Kelde zog, und eben so verhielt es sich mit den Girgesisten, wie mit dem mächtigsten Stamme der Amoriter, der am Lande jenseit des Jordan (5. B. Mos. 2, 24) großen Antheil hatte, aber bessen Könige auch diesseits in dem Berglande Jerusalems die Gerren waren, die gegen Gibeon zogen (Josua 10, 5).

Unter biesen kanaanitischen Bolkerstämmen herrschte kein solches genealogisches Bewußtsein ihrer Abstammung von einem Stammwater, wie bei ben andern Semiten, die sich Sohne Ammons, Moabs, Eboms, Israels u. s. w. nannten; benn auch bei Sidoniern war dies nicht der Fall, die sich nicht Sohne Sidons (Bidons), sondern "Zidonim" nannten, bei denen kein Zidons (Bidons), sondern "Zidonim" nannten, bei denen kein Zidons als Gründer der Stadt oder des Staates bekannt war, so wenig wie ein Hierosolymus oder Karchedon als Gründer von Jerusa-lem und Karthago. Mur die Chetiter (Hethiter) allein unter allen machten hiervon eine Ausnahme, sie leiteten sich von ihrem Stammvater Chet her (1. B. Mos. 10, 15), deshalb sie bei 38-rael auch die Sohne Chets heißen, und auch in einem besondern Respectverhältnisse stehen (1. B. Mos. 23, 5 u. 7).

Aus bem Gefagten ergiebt sich nun wol, wie man, nach ben und überlieferten unvollftändigen Daten, in dieser zahlreichen Gruppe von kanaanitischen und sogenannten kanaanitischen Bölkerftämsmen keine durch sprachliche, genealogische, politische ober religiöse Berhältnisse zusammengehörige compacte Bölkerschaft scharf von andern umgebenden abscheiben kann, selbst nicht nach Naturgränzen, da sie ja selbst zu beiden Seiten des Jordan seit ältester Zeit ihre Sitze hatten, wie z. B. die Amoriter, und boch, trog bieser Bevölkerung vom kanaanitischem Stamme, das Oft-Jordanland nicht zu Kanaan gehörte und seine Bevölkerungen nie zu den Kanaanitern gezählt wurden, wenn schon ihre Namen als solche in der Bölkertasel ausgeführt sind.

4. Die besondern Bölkerstämme der Kanaaniter im weitern Sinne, nach ihren Hauptabtheilungen: die Pheresiter, Gethiter, Heviter, Amoriter, Girgester und Jebusiter.

Diefe Umftanbe find es, bie eine rein hiftorifche und geographifche Auffaffung ber alteften Bevollerungszuftanbe beffelben Lanbes rathfam machen, in welchem bas Boft Israel feine Seimath finden follte.

Eine Einwanberungsgeschichte ift eben so wenig wie bei ben Kanaanitern bes Nieberlandes, noch auch bei ben sogenannten tanaanitischen Bölferstämmen bes Soch- und bes Binnenlandes betannt; aber von ihren Berzweigungen und successiven aus entfernten Beiten erfolgten Berstreuungen, Verdrängungen, Bernichtungen
treten Spuren mannichsaltiger Art im alten Testament beutlich genug hervor; benn die Absassiung ber Berichte über die Beiten ber
Batriarchen geschahe zu einer Beit, ba die Erinnerung an solche
successive Beränderungen noch nicht ganz erloschen sein konnte.

Die frühern Buftanbe waren ganz andere als in ben mosaischen Beiten, ein halbes Jahrtausend später. Das Land war wenig angebaut und wenig bevölfert; Geerben mit ihren hirtensamilien durchzogen es ungehindert von einem Ende zum andern; benn Abraham richtete seine hütte am Berge bei Bethel auf, er sagte bei der Trennung zu seinem Bruder Loth: steht dir nicht alles Land offen? am Südende des Landes in Pharan grabt er seine Brunen zu Bersaba; und Jakob zieht eben so ungehindert auf der Offseite des Jordan nach Gilead durch die Furth bes Jahof (1. B. Mos. 31, 47; 32, 22), und errichtet seine hütten zu Succoth (33, 17).

Der Städte, mit benen ganz Kanaan in mosaischer Zeit wie bebedt ift, sind zu Abrahams Zeit erst wenige vorhanden, die ihre Namen von damals lebenden Bersonen erhielten, wie Sichem, von dem Oberhaupt der Geviter (1. B. Mos. 34, 2); Mamre von dem Bruder Estol's und Aner's, dem Amoriter (1. B. Mos. 14, 13 u. 24); nur Sebron wird schon als die urälteste hauptstadt im Lande, wo Sarah starb (1. B. Mos. 23, 2), genannt, die 7 Jahre vor Zoan (San, d. i. Aanis in Aegypten, 1. B. Mos. 13, 23) erbaut war, während andere ihre ältern Namen durch die neuen Bevölferungen änderten, wie Lus, das nach Jasob Bethel hieß (1. B. Mos. 28, 19) u. a. m.

Bon ben zahllofen friegsgerüfteten Städten und ben fampfgerüfteten, ftreitbaren Landesbewohnern, wie ein halbes Jahrtaufend später zu Josua Zeit, ift noch keine Spur; benn bei bem Ueberfalle Kebor Laomers über Loth, der zu Sodom wohnte, konnte Abraham mit 318 im Sause gebornen Knechten bem Feinde von außen ungehindert nachjagen bis nach Dan und hoba, gen Damascus gelegen, und alle habe mit feiner geringen Mannschaft wieber gewinnen (1. B. Mof. 14, 15). Die Bewohner bes Lanbes nicheinen sehr friedfertig, von benen die Bebräer auch nicht die geningste Beeinträchtigung erlitten, sondern Gaftfreundschaft genossen, wie von König Melchisedech in Salem (1. B. Mos. 14, 18 und 34, 8 u. f.), während doch die Philistäer im Lande Gerar ichon zu Jakobs Zeit diesem aus Neid die Brunnen verstopften und ihn aus dem Lande wiesen (1. B. Mos. 26, 15 und 16). Die Stammfürsten des Landes waren damals noch keine kriegerischen Könige, sie gestatteten noch den Einzug von Nomaden auf eine stiedliche Weise.

#### I. Die Pheresiter, Pherizzäer bei Emalb.

Aber bamale ergiebt fich nach unfern Urfunden, daß zu jenen patriarchalischen Zeiten nur zwei verschiedene Urvölker und feine andern im Lande Rangan fagen, wie die Borte zu Loths Beit, ba er fich von Abraham trennte, heißen: "es wohneten ju ber Beit bie Ranganiter und Pheresiter im Lanbe." Ihre scharfe Scheibung an biefer Stelle wiederholt sich noch zwei Ral mit benfelben Worten, fpater, nach Josuas Tobe (Richter 1, 4 und 5), wo beibe gang eben fo ale zwei verschiedene 281fer noch im fublichen Juda genannt werben. Die Austaffung bes bebeutenden Stammes ber Pheresiter in ber Aufzählung ber famanitischen Bolfer (1. B. Dof. 10), ift also nicht zufällig, ba fie als wirflich verfchieben von ihnen gelten, und als folche auch ihre bestimmte Stelle nach ben bebeutenbften Ramen ber fanaanis tifden Stamme in ben Bolferreiben erhalten (g. B. 2. B. Mof. 3, 8 unb 17; Richter 3, 5). Bon jenen, Die vorzugeweise Stabte= bewohner find, icheinen fie fich durch nomabifche Lebensweife gu unterscheiben, auch nach ber Etymologie ihres Namens (Bberefiter beißen bie Getrennten im Lanbe, wie etwa Bebuinen) ju urtheilen; alfo auch hier in altefter Beit berfelbe Begenfat wie bei Arabern, Sprern und andern Borberafiaten.

Bon bem zweiten, bem Urvolke ber Kanaaniter, von ben Bherestern burch ftatisches Leben, geregelte burgerliche und politische Berhältniffe geschieden, nennt die Batriarchenzeit nur zwei bedeutende im Lande wohnende Bölkerstämme, die hethiter und die heviter; benn selbst von Amoritern, die boch später so bedeutend werden, ift kaum noch die Rede, da diese erft vom Suben her, aus der Bufte Pharan, hier gegen den Norden zu brangmansingen (1. B. Mos. 14, 7 und 13; Richter 1, 34 und 36).

#### 110 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

II. Die Bethiter, Chittaer, bei Emalb 65).

Sie find die alteften und wol anfanglich alleinigen Bewohner bes palaftinifchen Binnenlandes gemejen; ihr bobes Alter bezeichnet bie zweite Stelle ihres Stammvatere Beth (Chet) neben Bibon in ber Bolfertafel; und in faft allen folgenden Bolferaufgablungen nehmen fie bie erfte Stelle nach ben Ranganitern im engern Sinne (b. i. ben Phoniciern) ein, und nur an zwei Stel-Ien werben bie Amoriter vor ihnen genannt. Miemals werben ihnen, wie Movere bemerft, Die übrigen Stamme vorgezogen, wie Girgesiter, Jebusiter, Beviter und andere, Die ftete in ber gweiten Salfte ber Aufgablungen vortommen. Und boch maren fie bei ber Eroberung von Ranaan feinesmegs bie machtigften Streiter, benn bas maren andere, zumal bie Amoriter. Ja fie maren gut mofaifchen Beit nur von geringer Bedeutung; benn feine ihret Stabte wird ermahnt; fie werben nicht gefondert als Feinde 36raels genannt, fonbern immer nur in Berbindung mit anbern Stämmen, mahrend boch bie Stabte anderer Stamme, ber Ranaaniter, Amoriter, Beviter, Jebufiter, oft genannt werben und von ben Fehden die Rebe ift, die fie einzeln gegen Ibrael führten.

Diefer fpater herunter getommene Boltsftamm mußte alfo nach feiner frühern Größe und Bedeutung, ja nach feinem alten Ruhme, noch in spaterer Erinnerung fortbestehen, und ihm belhalb die ehrenvolle Stelle vor allen andern Stämmen bes Binnenlandes gelaffen fein.

Eine wichtige Rolle spielen sie auch wirklich zu Abrahams Beit, wo sie "herren bes Lanbes zu hebron" waren, in milberer Sitte in wohlgeordneten Gemeinden mit Bolksversamm-lungen lebten, und mit dem größten Wohlwollen dem Begehren jenes Patriarchen, eine Felsgrotte zum Erbbegrabniß für Sarah zu erwerben, entgegen kamen (1. B. Mos. 23). Mit der tiefsten Godachtung erhob sich Abraham damals vor ihnen (23, B. 7): "er "fund auf und bückte sich vor den Söhnen heth, dem "Volk des Landes, und redete mit ihnen," worauf benn der Erwerd eines Grundbesitzes bei ihnen bis zu Ende des Kapitels ganz ausstührlich erzählt wird. Bedeutend ift es, daß gerade sie im Besitz ber urältesten Stadt des Landes "hebron" waren, die noch vor der ältesten Stadt Aeghptens erbaut sein sollte. Daß

<sup>165)</sup> Emalb, Gefch. I. S. 281.

auch die Verbindung des Stammvaters der Edomiter, des Esau, mit ben Tochtern ber Gethiter angegeben ift (1. 2. Dof. 26, 34), bestätigt nur ihr bobes Alter und frubes Anfeben. Gie maren bie alteften, und anfänglich auch wol nur bie einzigen Gerren bes Landes (außer ben nomabischen Jebusitern), ba bas nur neben ihnen noch genannte zweitälteste Bolk, die Beviter, doch nur erst nach ihnen in ber Ditte bes Lanbes anfaffig geworben mar. in ber einen Stelle, Josua 1, 4, wo bas gange ganb ber Berbeigung an Dofe und Jofua, von ber Bufte, bem Baffer Bhrat und bem Libanon bis an bas große Meer gegen ben Abend, mit bem archaiftischen Ausbruck, "bas gange Land ber Bethiter" genannt wirb, fceint Die altefte Bebeutung biefes Bolfes anertannt zu fein, beffen Bergweigung einft, in buntler Borgeit, auch noch weiter über bie Deeresgrange binaus gegangen fein muß, wenn Copern, die Infel ber Chitim (Ezechiel 27, 6) ober bas gand ber Chitim (bei Jefaias 23, 1) genannt, mirflich von bem Bolferftamme ber Bethiter (ftete Shittim geschrieben bei ben bebraern; auf Cypern bald mit, bald ohne Aspiration; bann Kirior bei Griechen, Chittaer bei Gefenius) 66) bevolfert warb, wie bies von Movers mahrscheinlich gemacht wirb 67).

Bur Zeit bes Einzugs von Israel in Palästina treten bie bethiter nicht mehr wie zuvor als Gerren bes Landes hervor; inzelne ihrer Geschlechter hatten sich wol noch bis unter David ribalten (wie Uria, der hethiter, 2. Sam. 11, 3; 23, 39 u. a. D.); unter Salomo wurden ihre Ueberreste, wie alles übrige Bolf, das nicht von den Kindern Israel stammte, zu Knechten gemacht (1. B. der Könige 9, 20; die Kap. 10, 29 erwähnten Könige der hethiter konnen also nicht mehr in Palästina gesucht werden, sondern sind die von Cyprus, Chittim; wie die Stelle Richt. 1, 26 von der Erbauung der Stadt Lus im Lande der hethiter keinen Beweis abgiebt, daß die hethiter sich damals so weit gegen den Norden die nach Bethel gezogen haben sollten; denn der Mann siedelte über zu den hethitern auf Cypern).

III. Die Beviter, Chippaer bei Emalb.

Diefer zweite ber uralteften fanaanitifchen Stamme mar ein Bebirgevolf, bas im Libanon feine eigentlichen Sige hatte.

<sup>64)</sup> Gefenius, Commentar zu Jefaias I. S. 722. 67) Movers a. a. D. VI. &. 1. S. 80 — 84.

#### 112 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

Wenn Josua (11, 3) biefe an ben Berg hermon im Lanbe Digpa ansett (alfo um ben Dichebel Scheich an ben Quellen bes Jorban), fo bestimmt bas Buch ber Richter 3, 3 fie genauer: "bie am Berge Libanon wohneten, von bem Berge Baal Germon, bis man fommt gen Samath." Gelbft noch fpater unter Ronig David werden fie bort genannt (2. Sam. 24, 7), und mogen im nördlichen Gebirgelande machtig genug gewesen fein (30. fua 9, 1); im füdlichern vom Bolte Idrael befetten Theile Balaftinas mar ihrer wol nur eine geringe Bahl vorhanden. mag es fich erflären, baß fie faft ohne Ausnahme in ben Berzeiche niffen ber paläftinifchen Bolferftamme nur ben vorletten Blat vor bem noch geringern Bolfchen ber Jebufiter angewiesen erhalten, und in ber vollständigften Aufzählung ber einzelnen ganbesbewohner (1. B. Dof. 15, 19-21) gar nicht einmal genannt find, was nach anderweitigen Borftellungen, benen wir jedoch bier nicht folgen konnen, auch auf verschiedene Weife fich boch immer nur bopothetisch erflären ließe, wie Emald 68) gethan hat. Außer ihre uriprunglichen nördlichen Gebirgefiten fommen fie jedoch ale vereinzelte kleinere Gruppen auch unter anbern füblichern Stammen vor; fo zu Sichem, wo fie fcon in alterer Beit anfaffig maren, ale Jafob von Sichem, bes hemore Sohn, bes bevitere, einen Ader faufte, um auf biefem feine Butte gu errichten (1. B. Mof. 33, 19 und 34, 2). Noch füdlicher hatten fe im nachmaligen Stamme Benjamine, ju Gibeon (jest Dichi, an 3 Stunden nördlich von Jerusalem) einen Freiftaat (Jofus 9, 3, 7 und 15; ber Rame felbft, vermuthet Ewald, habe bit Bebeutung einer Gemeinbe im Ranaanaifchen gehabt) 69) gebil. bet, ber fich mit feinen Burgern, gur Gelbfterhaltung, burd einen Bund für Frohnbienft, ju Solg = und Waffertragen fur bet Tempel gegen Berael verpflichtete. Und noch füdlicher fcbloffet fie fich, burch Berfchmägerung wie die Bethiter, burch ihre Todter an bie Ebomiter an (Josua 36, 2). Siernach treten fie als ein Stamm jener fraftigen Bergvolfer hervor, Die gu allen Beiten vom Libanon aus gegen ben Guben vorbrängten, und an einzelnen Bunften fich in ber Mitte anderer Bevolferungen feftzufegen und zu erhalten wußten, wie ihnen bies felbft in ihrer ifolirten Stellung zu Gibeon allein von allen anbern fanaanitifden Stämmen gegen bie einbringenben Jeraeliten, wenn ichon nicht

<sup>168)</sup> f. Ewald, Gefch. I. S. 283. 69) Cbend. S. 282.

ohne Berluste, gelungen war. Die Größe ihrer Stadt, die Streitsbarkeit aller ihrer Bürger, ihre republicanische Berkassung, während alle Umherwohnenden ihren Königen unterthan waren (Josua 9, 1; 10, 1 und 2), sind ihnen eigenthümlich; der Göttercultus der Gewiter in der Festung Sichems, im hause des Gottes Berith (Richter 9, 46, wie Baal Beerith, Baal des Bundes oder Landessöße, vergl. Richt. 2, 11; 8, 33) oder El 70), des obersten Gotstes, bestätigt ihre kanaanitische Abstammung.

# IV. Die Amoriter ober Amorāer (Αμοδόαῖοι nach LXX) 71).

Obwol auch icon ale Amori mit ben andern fanganitischen Stämmen in ber Bolfertafel (1. B. Dof. 10, 16) aufgeführt, fommen fie fonft in ber altern patriarchalischen Beit gar nicht als felbftandiges Bolt (1. B. Dof. 15, 16, nur im Traume Abrahams) vor, werben erft fpater von Bebeutung, und wird fruber ber Stamm ber Bethiter ihnen, weil fie noch feine Bichtigfeit erlangt batten, voran geftellt. Aber in ber mofaifchen Beit treten fie ale ber machtigfte Stamm ber Ranaaniter, ale Rriegervolf auf. Wenn iber bie früher genannten Stämme nur bunfle Andeutungen zei= gen, baß fie in febr fruber Beit mitten unter einer alten Bevolferung an einzelnen Bunften bes Lanbes (unter ben Riefen, Enafim und Rephaim) 72) anfaffig geworben, jo wird es, fagt Movers, bet ben Amoritern gang beutlich, baß fie erft in einer Beit, bie ber mofeifchen nicht lange vorherging, über bas bieffeitige und jenfeitige Jordanland fich verbreitet haben. Db von Often ober bom Guben ber, bleibt unficher, mahricheinlich von beiben Seiten weiter von fuboftwarte berfommenb. Denn bei ibrer alteften Erwähnung als Rriegerftamm werben fie mit ben Amalekiten verbunben genannt, bie nur aus Arabig Betrag berangogen und am Cubenbe bes Tobten Meeres, im Thale Sibbim, von Rebor Laomer zu Lothe Beit geschlagen wurden (1. B. Dlof. 14, 7). Gie wohneten bamale, fagt bie Schrift, zu Bagagon Thamar (En= aebi nach 2. B. ber Chronica 20, 2). Nach bem 4. B. Mof. 13, 30

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Movers a. a. D. S. 79, und bie Phönizier S. 255, 316.
<sup>71</sup>) Movers a. a. D. H. VI. 1. S. 84—87; Rosenmüller, Bibl. Alzterthumsk. II. 1. S. 255; Gesenius, bei Ersch, Enchel. III. S. 382; Biner, Bibl. Realw. I. 54; Ewalb, Gesch. bes Bolks Jerael. II. 204, 208 u. f.
<sup>72</sup>) Winer, Bibl. Realwörterbuch 3. Aust. 1847.
I. und II. beibe Artifel.

bewohnen fie noch bas füdliche Gebirgsland; ja bas ganze Gebirge vom Boreb nach Rabes Barnea, welches Israel burchzog, wirb, 5. B. Mof. 1. 19, bas Gebirge ber Amoriter genannt; bet Namen Amoraer ertlärt Ewald felbft als ein Bolf bas bie 66ben bewohnt, ale Bergbewohner 73). Auch die Stelle 1. B. Mof. 48, 22, wo Ifaat von einem Stud Landes fpricht, bas er mit Schwert und Bogen aus ber Sand ber Amoriter genommen, fann wol nur von biefen fublichen Ranganitern verftanben werben. ba ber Acter zu Sichem fur Belb ertauft mar von Bevitern, wenn icon fpaterbin auch bei Gibeonitern Refte ber Umoriter all Insassen genannt werden (2. Sam. 21, 2). Ueberhaupt wurden späterhin, da ihre Macht zugenommen, die füdlichen kanaanitischen Stämme, mit benen fie vielfach zusammengeschmolzen fein mochten mit bem gemeinfamen Namen ber Umoriter gufammengefafte und in ben letten Tagen Josuas fogar alle fanaanitischen Feind Israels unter bem Namen Umoriter begriffen (Jofua 24, 17 & 18: benn ber Berr hat unfere Bater aus Megyptenland geführt ... und hat ausgestoßen, vor uns ber, alle Bolfer ber Amoriter, M im Lande mohneten u. f. m.). Ale machtigfter Rriegerftamm fe ten fie fich indeg an ber Oftseite bes Jordan feftgefest: .. in be Lande ber Amoriter, das in Gilead liegt" (Richter 10, 8); baffelbige Land auf welches die Ummoniter noch (Richt. 11,13) als ihr früheres Erbtheil, bas ihnen von Amoritern entriffen war, lange Beit Anspruch machten.

Es ist basselbe Land, das Ruben, Gab und halb Manasse in Besits nahmen (4. B. Mos. 33, 33), wo sie zwei große Königs reiche gestiftet hatten; das subliche, des Königs Sichon gesbon, das zwischen den Flüssen Jabbot und Arnon lawelcher letztere der Gränzsluß war gegen die noch südlichern Webiter; von Ost nach West nahm es aber alles Land ein von Wüste bis zum Jordan (Richter 11, 22; 4. B. Mos. 21, 13 u. 36. Ebenso das nörbliche des Königs Og mit den Residenzen After roth und Edrei in Basan, zwischen dem Jabbotsluß und dem hermon (4. B. Mos. 21, 33; Josua 12, 5). In diesem Königreit Og's in Basan lagen 60 seste Städte mit hohen Mauern, There und Riegeln, und noch sehr viele andere Flecken ohne Mauern (5. B. Mos. 3, 5).

Noch kurz vor dem Einfall der Ibraeliten hatte Sichon,

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>) Ewald, Gesch. I. S. 280 Not.

ver König von hesbon, das Gebiet seiner sublichen Nachbarn, ver Moabiter, erst erobert, bis an den Arnon (4. B. Mos. 21, 26), und verwüstet; ja er war gen Suden gen Afrabbin hinauf (Erdt. XIV. S. 1064) gedrungen, bis zur Edomitenstadt Petra auswärts, wo der Fels Sela (Richter 1, 36; vergl. Erdt. XIV. S. 77 u. 1019). Und dennoch wurden die beiden Königreiche vom Bolke Israel früh unter Moses herrschaft besiegt, der mächtigste Sieg, der zu reichen Ländergebieten sührte, der das Bolk zu Triumphliedern begeisterte und auf eine neue Stuse der Krastentwickelung erhob, in der es siegreich weiter vorwärts zu schreiten vermochte 74).

Machtig waren bie Umoriter gleichfalls auf ber Weftseite bes Tobten Meeres in Juba, gur Beit bes Ginguges Berael, geworben, mehr ale zuvor, ba man vom Gubenbe bes Tobten Deeres an, auf bem bort nach ihnen ebenfalls genannten Bebirge der Amoriter, es bald mit 5 Königen der Amoriter zu thun batte. Große Rampfe maren nothig, fie bier zu befiegen; bas burch Jofua bei Gibeon, gen Beth Boron und im Thale Mialon im N.W. von Berufalem auch gelang (Jofua 10, 1-14). Ce waren aber bie Amoriter Könige jener Beit von Jerufalem, Hebron, Jarmuth, Lachis und Eglon, welche namentlich aufgeführt werben. Dbgleich geschlagen und unterbruckt, Wieben fie boch noch machtig an ber Meerestufte; benn ba brangten fie fpater noch die Rinder Dan auf bas Bebirge, und liegen nicht zu, baß fie herunter in ben Grund famen (Richter 1, 34); ju fie fingen an auch baselbst bas Gebirg Geres zu Ajalon and Saalbim zu bewohnen (Richter 1, 35); boch ward ihnen He Sand bes Saufes Josephs zu ichwer und fie murben ginsbar. Unter Samuel endlich, beißt es, hatte Israel Friede mit ben Umoittern (1. Sam. 7, 14); überhaupt wurden mit der wachsenden Macht 38raels bie frühern Bölker im Lande immer mehr und mehr idasbar gemacht (Josua 16, 13).

So erscheinen die Amoriter überall als spätere Eindringsunge, mögen sie von Gilead oder vom sudlichen Juda aus im beläftinischen Binnenlande vorgerückt sein; andere Stämme sasen ber ihnen in den von ihnen später eingenommenen Sigen, wie die Roabiter, Hethiter, Daniter und Jebusiter u. a., salls bestern nicht selbst als einer ihrer Stämme zu ihnen gehörs.

<sup>14)</sup> f. Ewald, Gesch. II. S. 211 u. f.

#### 116 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

ten. Bu ben ältesten- einheimischen Landesbewohnern gehören sie baher eigentlich nicht, aber wegen ihres langen Aufenthaltes zwisschen Kanaanitern konnten sie schon zu ben sogenannten kanaanitischen Stämmen im weitern Sinne gezählt werben.

Auch ibre Wohnsite machen sie als einbringende Eroberer fenntlich, ba fie wie die Bergeliten anfänglich nur bie Berglandschaften befetten, mo ihre perfonliche Tapferfeit ben Musichleg geben tounte, die ftabtereichern Rieberlande ber civilifirtern Ranas niter aber ju gut ju Streitwagen geruftet maren, und in Rriegtfünften erfahrner, um fo leicht und bauernd befiegt zu werbet, wie die Bewohner niedriger Berghöhen. Go wenigstens fagt bes Buch ber Richter vom Stamme Juba, obwol biefer bie Stabte Gaza, Astlon und Efron befest hatte, 1, 19: "Und ber "herr mar mit Juba, baß er bas Gebirge einnabn; "benn er fonnte die Ginwohner im Grunde nicht ein-"nehmen, barum baß fie eiferne Bagen hatten." Gin folder Wiberftand bei wohlgerufteten fanaanitifchen Bollern war es, ben auch hagor mit feinen vielen Rriegewagen auf be Ebene Merom gegen Josuas Beer leiftete (Josua 11, 1-12 und 17, 16).

# V. Die Girgesiter (Girgasiter) 75), Gergesiter ober Gergasäer.

Sie gehören zu ben im Lande Kanaan unbebeutenbern Stammen, die von der Oftjordanseite in das nittlere Jordanland vergeruckt zu sein scheinen (Josua 24, 11), in der allgemeinen Bere heißung Kanaans an Abraham (1. B. Mos. 15, 21), mit den Berbustern, in der Reihe der Bölker die letzte Stelle erhalten, we ben mehrsten übrigen Bolksaufzählungen, in denen doch immenoch die Jebuster den Schluß machen, ganz ausgelaffen sind. Am werden sie später kaum mehr erwähnt. Bielleicht daß noch wammen der Gergesener (Ev. Matthäl 8, 28; bei andern Genessener, Gadarener, weil beiderlei Namen, ein antiker und neuens, berselben Landschaft am Jarmukstusse, den hieromax, zukommen mochte) 76) eine Erinerung an diese Bölkerschaft sich auch in späterer Zeit erhalten hatte; von dem Dasein einer Stadt Gerask

<sup>175)</sup> Movers a. a. D. H. VI. 1. S. 87. 76) J. F. v. Mayer, Rab. v. im R. Test. Frankf. a. M. 1819. S. 13; vergl. Winer, Bill. Realw. Artif. Gabara S. 384; s. b. Note in v. Raumer, Palif. S. 363.

(Euseb. et Hieron. Onom. s. v.), bie nur Origines an ben Tiberias = See verfette, ift sonft nichts befannt. Bei dieser großen Unbestimmtheit ber Angaben gewinnt eine scharssinnige Vermuthung Ewalds?7) ein gewisses Interesse, daß die von Eusebius am angesührten Orte genannte Gergesa, welche man nach ihm zu seiner Beit als einen geringen Fleden auf ber Berghöhe zeigte (Onom. s.v. Γέργεσα), der einstige Name der dortigen kanaanaisichen herrschaft im Galisaer-Lande gewesen sei, welche, bei Iosua 11, das Reich Hazor heiße, weil Hazor (Chaffor) nichts anders als die Festung, die Burg bedeute, also hier die Hauptstadt. Auch liegt diese dem Merom-See nahe genug, um der Erzählung bei Matthäns zu entsprechen; nur stimmt dies nicht mit der Annahme, daß Gergasaer zu den unbedeutendsten Mächten im Lande gehört zu haben scheinen.

#### VI. Die Bebufiter, Jebufaer.

Sie machen ohne Ausnahme immer nur ben Befchlug in ber Aufgablung ber kanaanitischen Bolkoftamme. Ihre feinbliche Stel-Img zu ben andern Stämmen, und bie ausbruckliche Angabe, bag ber Ronig Aboni = Bebed, zu Jebus, bem nachherigen Je= tufalem (Jofua 18, 28), ein Amoriter genannt mard (Jofua 10, 1 und 5), zeigen wol, bag bie Jebufiter felbft nur ein 3weig ber Amoriter gewesen, bie aber unter ben amoritischen Funffürften auf bem Gebirge Juba (4. B. Dof. 13, 30; Josua 9, 1) nur bes= wegen als einzelner Stamm fo oft inobesonbere vortommen, weil fle gu ben tapferften und hartnädigften Rampfern gegen Ibrael geborten, und erft unter Ronig David ganglich befiegt, aber boch nicht ausgerottet werben fonnten. Diefer friegerische Bolte-Ramm wurde zwar von Josua in ber offenen Felbschlacht im Thale Mjalon beflegt; aber gegen ihre fefte Stadt, die noch fpater aber bem Thale hinnom thronte, und bei ben Ranaanitern Jebus hieß, fpater Berufalem (Jofua 15, 8), fonnte er nichts aus-Gine vorübergebenbe Eroberung ber Unterftabt, bie von ben Jubaern niebergebrannt murbe (Richter 1, 8), war von feiner Dauer, und ausbrudlich heißt es, auch bie Rinder Juba fonnten Die Bebufiter, Die zu Berufalem (b. i. ber nachmaligen) wohnten, nicht vertreiben (Jofua 15, 63). Alfo blieben bie Jebufiter mit ben Rinbern Juba zu Berufalem bis auf biefen Sag.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Ewald, Gesch. I. S. 278 Not.

#### 118 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Erft burch Ronig David, ber mabrend 7 Jahren in ber antifen Stadt Bebron refibirt hatte, murbe miber bie Jebufiter, bie noch im Lande wohnten, Rrieg geführt, und in Jebus (b. h. mahrfcheinlich trodfner Berg, wie Sfijon, b. i. Bion, in gleichen Sinne bei Bebraern) 78) ihre Burg Bion durch Joab erobert, bie nun zur Davidestadt murbe (2. B. Sam. 5, 6-7), und gum Mittelpuntte bes Ronigreiches Ierael, ber in ber bieberigm Refibeng Davide, zu Gebron, icon wegen ber feindlichen Rate ber an fich fo feften Burg ber Jebufiten auf bie Dauer nicht gegeben fein fonnte. Der Name Berufalem, ber erft fpater bet vorherrichende wurde, icheint auch ichon früher bort einheimisch # mefen zu fein, ba er nach bem Sprachforscher wenigstens nicht set Berael ausgegangen, und feiner Bebutung nach ale ,, Salens Erbe" ober "Saleme Bohnung" auf einen uralten Unbau zurudweiset, ber gewiß ichon burch fein Naturverhaltniß # feiner Beit unberudfichtigt geblieben fein mag.

Alber auch nach ber Eroberung blieben noch Jebusiter (wie Arafna, 2. B. Sam. 24, 16—25) als Eigenthümer in ber eroberten Stadt, mit benen sich jedoch David versöhnete. Ihre leber refte machte Salomo mit andern ihrer Stammesgenoffen zinsber (1. B. d. Kön. 9, 20), und felbst später nach dem Exil werben fie noch unter benen genannt, beren Töchter des Landes mit Isreel in Gemeinschaft getreten waren (Esra 9, 1).

#### **§.** 3.

IV. Außerhalb Kanaan wohnende, dasselbe umgränzende nichtkanaanitische Bölker und Bölkerftämme, mit denen das Bolk Israel durch seinen Einzug in meist feinbliche lange Zeit nachhaltige:
Berührungen gerieth, die auf seine Festsiedelung im Lande Palästinas viele Jahrhundertehindurch von sehr verschiedenartigem Einflusse
blieben.

Obwol wir uns im Borigen bemüht haben, eine bestimmtere Borstellung von bem Umfange bes Gebietes Kanaan unb felner vorisraelitischen Bevölkerungen zu gewinnen, bie von

<sup>178)</sup> Ewalb, Gefch. bes Bolts Israel. Th. II. S. 288 und 583.

einem fo großen Ginfluffe auf bie Entwicklungsgeschichte bes Bolks Israel und aller nachfolgenden Gefchlechter, wie felbft für bie Buftanbe ber fpateren Beiten bis auf die Begenwart geblieben find, so ist damit doch noch unsere geographisch=ethnographische Aufgabe für die altefte wie für die folgende Beit noch teineswege ericopft, ba ja bie Wirffamfeit ber Bevolferungen Balaftinas fich weit über bie Gränzen bes alten Rangan hinans erftredt bat, und die frubern wie die beutigen Buftanbe uns auf allen Seiten weit über die alten Brangen hinausweisen, wie fcon bas Davibifche Reich fübmarts bis gum Rothen Meere, nordwarts bis Damascus und Gibon, weftmarts bis Philiftaa, bie Beit bes Berobes und bie romifch-bygantinifch = palaftinifche, wie bie mohammedanifche, bie ber Rreugfahrer und ber jungften Reiseperiode, nicht nur wie fruber blos auf bie Beftseite bes Jorban, fonbern auch auf feine noch unermegnen Flachen ber Oftseite und die weite Umgebung bes Tobten wie bes Balilaer = Meeres und ber Libanonfentungen jum Euphratgebiete bin fich ausweitet ober von ba wieber gufammengieht.

Bwar haben wir uns schon früher die wirklichen geographischen Bugange, die Wegstraßen vom Suben, S.B. und
G.D. (f. Erdf. XIV. a. v. D.), durch die heutigen Bevölferungen zu dem gegenwärtigen Palästina gebahnt, es bleiben uns daher nur noch die frühesten Bevölferungen der unmittelbaren Umgebungen des Landes Kanaan nachzuweijen übrig, wie diese überall die alten Zugänge besetzt hielten, selbst
einzudringen versuchten, oder vom Bolke Israel bei seinem Einjuge bekämpst, besiegt und verschoben oder vernichtet werden mußten, um ihm die neue Ansiedlung, als ein gesondertes Bolk, innerhalb der verheißenen Gränzen möglich zu machen.

Auch hier treten aus wenig verburgten Sagen und fehr zerfreuten Erinnerungen nur erft nach und nach die historischen Thatsachen hervor, die jedoch keineswegs bazu berechtigen, was nicht in ihre Sphare gehört, beshalb gang unbeachtet zu laffen.

So verhält es fich meift mit ben Anfangen auch ber hier aufzuführenden Stämme, und zumal mit dem Anfang ihres Ansfanges, ber fast allen vorhergeht, ben sogenannten Riefengesschlechtern ber ältesten Borzeit der umherwohnenden Bölter.

1. Die Rephaim, Rephäer, Die Riefengeschlechter; Die Sohne Enaf u. a.

In ben Anfängen ber mehrften Bolfergeschichten werben Riefengeschlechter aufgeführt. Bei Manbschuren, Indern, Beblvi, Berfern, Rurben, Arabern und auch bei Ibraeliten fehlen fie und ihre Riefengraber so wenig wie bei den Arojanern, ben füdlichen homerischen Läftrngonen ober ben nordischen hunen.

Rephaim, Rephaiten ober Raphaeer, b. i. Reden ober Sochgemachene 79), riefige Manner, Enate Rinber, werben fte fcon von ben erften Runbichaftern im paläftinifchen ganbe genannt, bie aus Schrecken vor biefen großen Beftalten fich felbft in ibre Rleinheit (auch Araber find heut zu Tage, wie mahrscheinlich bamale Bebraer, von geringerer Bobe) wie Beufchreden vortamm (4. B. Mof. 13, 34), ein Bergleich von Feiglingen, ber icon an fich über bie Art ber Berichterftattung nicht in 3weifel lagt. In einer ber alteften Angaben zu Abrahams Beit, von Rebor Laomere leberfall aus Glam gegen ben Guben, an ber Oftfeite bo Jordan und dem Thale Siddim, wo nun das Salzmeer ift, ber fiegreich bis zu ben Soritern auf bem Bebirge Seir und in bie Breite ber Bufte Baran (Erbf. XIV. S. 86, 270, 1080, 1087) fortichreitet, beißt es, bag biefer fprifche Ronig bie Rephaim ju Aftaroth Rarnaim folug, und bie Sufim gu Sam, wie bie Emin in bem Felbe Ririathaim, welche nun als zwei Unterabtheilungen von jenen angesehen murben (1. B. Dof. 14, 3-6). Bene Emim ober Emaer (b. h. bie Schredlichen) fint wol biefelben, die vor Beiten Lote, ein ftart und boch Bolt, von ben Moabitern Emim genannt, bas Land bewohnt hatten, bas nach ihrer Bertilgung zum Moabiter= Land marb (5. B. Dof. 2, 10. u. 11). Die Samfummim, b. i. die Argfinnenben (5. 8. Dof. 2, 20), mahricheinlich biefelben wie obige, fonft unbefannte Sufim, mit benen fie in gleicher Localitat erscheinen, gwifden ben Fluffen Jabbof und Arnon, und gleich ben Emim ein fart und großes Gefchlecht, wie Enafim, bas vor Beiten in biefem Lande wohnte, werden bennoch von ben Ummonitern vertilgt, bie von ba an ihr Land einnehmen.

Diefe an fich wol nur aus alter Beit gefteigerte und überlieferte Sage icheint barin, zu Mofe Beit, in fofern eine hiftorifche

<sup>179)</sup> Reil, Commentar über b. Buch Josug. S. 229-231.

Bestätigung zu erhalten, daß in berselben Landschaft nordwärts bes Jabbot, in Basan, ber König Og (b. h. Langhals) zu Astaroth ber lette König bes Geschlechtes ber Riesen genannt wird (Josua 12, 4; er war aber ein Amoriter, wenn er nicht blos diesen Namen erhielt, weil er sich die Amoriter unterworfen hatte) 81). Sein eisernes Todtenbette, seiner Größe entsprechend, ward zu Rabbath gezeigt (5. B. Mos. 3, 11; ein Denkamal, vielleicht ein basaltischer Sarbophag, wie noch heute viele Riesengräber 81) im Lande gezeigt werden, wie Noahs am Libanon, Nimrubs bei Damaskus, Hosen's bei Szalt, Aron's auf dem Hor, s. Erds. XIV. 1129, Neby Harûn, wie das von Orest zu Tegea, zu Herodots Zeit I. 67 und 68 u. a.).

Doch folgt aus folchen Riefenfamilien, beren es wol auch in andern Zeiten und Landern gab, noch eben nicht, daß hier die zusehörigen Bölkerftamme gleichgestaltet gewesen waren; benn von amoritischen Riefenvölkern ift wenigstens keine Rebe.

Auch auf ber Beftfeite bes Jordan foll es wol einft auch folde Rephaim gegeben haben, nach benen auf ber Granze ber Stämme Benjamin und Juda bas Thal Rephaim, in W. von Berufalem, ober die fruchtbare Cbene, die von bem felfigen Nord= tanbe bes Thales hinnom (Josua 15, 8; 8, 16) begrangt wirb 82), biefen Namen in altefter Beit erhalten haben mag. Doch geboren auch fie in die Beit ber blogen Sage; wenigstens rucken fie bie Ausbrude ber LXX, und bei Josephus (Antig. 7, 4, 1), als bas Coele ber Titanen oder der Giganten, im allgemeinen in biefe binauf, wol fich zurudbeziehend auf altere Beiten, nach ein= gelnen ihrer jungern übriggebliebenen Reprafentanten. Nach Jo= fuas Ausbrud zogen fich biefe nordwärts bes Gebirges Ephraim mter bie Pheresiter (Josua 17, 15) gurud. Drei von ihnen murben als Sohne Enafe zu Sebron genannt, beren Uhnherr Arba tinft, als ber größte feines Befchlechts, eine Beit lang 83) ber alten Bebron ihren Ramen Ririath Arba ,, des Arbas Stabt" p Bege brachte (Josua 14, 15); boch mar biefer Rame nur vorübergebend, benn er kam erft nach Abrahams Beiten auf, und ging mit ber Bertreibung ber brei genannten Enafitenftamme aus Bebron burch Caleb zu Josuas Beit (Josua 15, 14) auch wieder zu Ende.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) v. Lengerke, Kenaan. S. 181 u. f. <sup>81</sup>) Burckharbt, Reife, bei Gesening I. 42, 101; II. 600, 716 u. a. D. <sup>82</sup>) Robinson, Pal. I. S. 365. <sup>83</sup>) Keil, Commentar zum Buche Josua. 1847. 8. S. 278, 287 u. f.; Ewald, Gesch. I. S. 276.

# 122 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Diefes fonft unbefannte, nur in biefen einzelnen Fragmenten ermannte Befchlecht ber Enafiten, ftete Enafs Gohne genannt, bas als Stabtebefiger auch wol zu ben alteften Infaffen bes Landes Juda, zwischen ben nomabifirenden Pherefiten, Die mit ibnen zugleich verbrangt wurben, gerechnet werben mußte. bleibt noch im Ungewiffen, ob es zu Ranaanitern felbft, ober mahrscheinlicher zu ben ihnen noch vorbergegangenen Urfaffen zu gablen fein mag 84). Bewiß aber bleibt es, bag es als ein großes und hohes Bolt, unter bem aber nur einzelne Riefen genannt werben, mehr Furcht und Schreden bem einziehenden Bolle Jerael ale Befahr gebracht hatte, ba es in ber That unter Josua ju Grunde gerichtet wirb, und gulett nur noch ein Ufpl an ber füblichen Deerestufte bei ben feinblichen Philiftaern fand. Bu Saule, ber auch um einen Ropf größer war als alle feines Bolfe (1. Sam. 9, 2; 10, 23), und zu Davide Beit trat bann wieber ein Goliath hervor (1. Sam. 17, 4). 3m Buche Jofua 11, 21-23 ftebt: "Jofua rot-"tete aus bie Enafim von bem Bebirge von Bebron, "von Debir, von Arab, von allem Gebirge Juba und .. von allem Gebirge Berael, und verbannte fie mit ib-"ren Städten. Und ließ feine Enafim überbleiben im "Lanbe ber Rinber Ibrael, ohne zu Baza, zu Bath, ju "Mebob, ba blieben ihrer über." Diefe find es, welche fpater, ju Davibe Beit, von Gath aus, unter bem Ramen ber Rinber Rapha, von ben Philiftaern noch einmal in bas Feld gum Rampf gegen Berael geführt wurden (2. Sam. 21, 15-22).

#### 2. Die Aviter, Avim, ober Avvaer.

Sie werben im S.B. Kanaans nur zweimal als ein alteftes untergegangenes Bolt genannt (5. B. Mof. 2, 23 und Josua 13, 3), bie zu hazarim (b. i. in Gehöften) wohnten, bis gen Gaza, aber frühzeitig von ben Philiftäern vertilgt wurden. Weiter ift von ihnen nichts bekannt. Unter ben Städten Benjamins nennt Josua 18, 23 noch eine Stadt Avim.

3. Die Goriter, Choraer b. Ewalb (Χοδόαιοι ber LXX), Soblenbewohner.

Rur weniges mehr ift uns von ben noch füboftlichern Rachbarn ber kanaanitischen Bolfer ben Soritern (Choritern) über-

<sup>184)</sup> Reil a. a. D. S. 229-231.

liefert worben, die bas Gebirge Setr (Snelo, Snio, b. i. bei Bebraern: behaart, rauh), wie fie es felbft benannten, bewohnten, baber fie auch Serriten biegen; benn ihre Benennung Boriter scheint nur Troglodyten zu bebeuten, weil fie in den Felfenfluften ihres Bebirges hauseten (Dbabja, 3). Sie merben aber auch Rinber Geir von bem Boriten, ihrem Stammvater, genannt, bie im Lande wohnten (1. B. Dof. 36, 20); alfo Gelbftanbige, feine Gingemanderte wie bie Rinder Ibrael in Balafting, ober bie Sohne Efaus in bas fublichere Gebirgsland. In Diefen bei = mifchen Sigen ift es, daß nach ben uralteften Berichten, bie uns aus ber Abrahamifchen Beit überliefert find, von bem Ueberzugler aus Glam, von Rebor Laomer, auf feinem Streifzuge, nachbem er bie Riefen an ber Oftfeite bes Jorban aus bem Felbe gefclagen, auch fie überfallen wurben. Denn 1. B. Dof. 14, 6 beißt es: Rebor Laomer schlug auch bie Goriter auf ihrem Gebirge Seir, bis an bie Breite von Pharan, welche an bie Buften ftoget. Dann wendete er um an ben Born Difvat, b. i. Rabes Barnea (f. Erbf. XIV. S. 1077-89). Roch werben im 1. 23. Mof. 36, 20-29 von ben Rinbern Geir, bes Boriten, ber im Lande wohnete, ihre Fürftengeschlechter, ober die Dberbaupter (Alluf) ibrer Stämme, mit Ramen aufgeführt; es find ihrer fieben: Lothan, Sobal, Bibeon, Ana, Difon, Eger und Difan, unter benen ber zweite Rame im Lanbe felbft als Sprig Sobal noch beute fortlebt (Erbf. XIV. S. 987). Der Sohn bes fiebenten ber Fürften, bes Difan, wird Ug genannt, ein Name ber aus bem Buche Siob wohl befannt warb, ba "Siob ein Mann im Lande Uz" genannt wird (Siob 1, 1), bas Land ber fpatern Aufiten aber an ber Oftgrange Chome gelegen war, wie fcon S. Reland 85) gezeigt hat, nämlich gegen bie grabifche Lanbichaft Diof al Sirban (f. Erbf. XIII. S. 423). Diefe Mosaische Nachricht muß wol zu ben altesten Documenten von biefem Gebirgevolfe geboren, ba es icon im 5. B. Mof. 2, 12 beifit: "Auch wohnten vor Beiten in Geir bie Boriter, und "bie Rinber Efau vertrieben und vertilgeten fie vor ihnen, und "wohnten an ihrer Statt, gleich wie Berael bem Lande feiner Be-"figung that, bas ihnen ber Berr gab." Db im Buche Siob (24, 5-9) ber herabgefommene Buftand biefer Boriter, gleich ben Barias in Indien, oder dem Bigeunergefindel, unter bem

<sup>85)</sup> Onomast. Euseb. s. v. Idumaea; H. Reland, Pal. p. 72.

# 122 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Diefes fonft unbekannte, nur in biefen einzelnen Fragmenten ermante Beschlecht ber Enafiten, ftete Enafe Sonne genannt, bas als Stabtebefiger auch mol zu ben alteften Infaffen bes Landes Juda, amischen ben nomabifirenben Pherefiten, bie mit ib. nen zugleich verbrangt murben, gerechnet werben mußte, bleibt noch im Ungewiffen, ob es zu Ranaanitern felbft, ober mahricheinlicher zu ben ihnen noch vorbergegangenen Urfaffen zu gablen fein mag 84). Bewiß aber bleibt es, bag es als ein großes und bobes Bolt, unter bem aber nur einzelne Riefen genannt werben, mehr Aurcht und Schreden bem einziehenben Bolte Israel als Befahr gebracht batte, ba es in ber That unter Josua zu Grunde gerichtet wirt. und gulett nur noch ein Afol an ber fublichen Deerestufte bei ben feindlichen Philiftaern fanb. Bu Saule, ber auch um einen Ropf größer mar ale alle feines Bolfe (1. Sam. 9. 2: 10. 23), und zu Davide Beit trat bann wieber ein Goliath bervor (1. Sam. 17, 4). 3m Buche Josua 11, 21-23 fteht: "Josua rot-"tete aus bie Enafim von bem Bebirge von Bebron, "von Debir, von Arab, von allem Gebirge Juba und "von allem Gebirge Israel, und verbannte fie mit ih-"ren Stabten. Und ließ feine Enafim überbleiben im "Lanbe ber Rinber Berael, ohne ju Baga, gu Bath, ju "Abob, ba blieben ihrer über." Diefe find es, welche fie ter, ju Davide Beit, von Gath aus, unter bem Ramen ber Rinber Rapha, von ben Philiftaern noch einmal in bas Gelb min Rampf gegen Berael geführt murben (2. Sam. 21, 15-22).

2. Die Aviter, Avim, ober Avväer.

Sie werben im S.B. Rangans nur zweimal als ein alteftel untergegangenes Bolf genannt (5. B. Mof. 2, 23 und Jofua 13,3), bie zu hazarim (b. i. in Gehöften) wohnten, bis gen Gaze, aber frühzeitig von ben Philiftaern vertilgt wurben. Beiter ik von ihnen nichts befannt. Unter ben Stabten Benjamins nemt Jofua 18, 23 noch eine Stabt Avim.

3. Die Boriter, Choraer b. Emalo (Χοδόαιοι ber LXX), Sohlenbewohner.

Rur weniges mehr ift uns von ben noch füboftlichern Rache barn ber fanganitifchen Bolfer ben Goritern (Choritern) über-

<sup>184)</sup> Reil a. a. D. S. 229-231.

liefert worben, die das Gebirge Setr (Snelo, Snio, b. i. bei Bebräern: behaart, rauh), wie sie es felbst benannten, bewohnten, baber fie auch Serriten hießen; benn ihre Benennung Boriter scheint nur Troglobyten zu bebeuten, weil fie in ben Felsenfluften ihres Gebirges hauseten (Dbabja, 3). Gie werben aber auch Rinder Seir von bem Boriten, ihrem Stammvater, genannt, die im Lande wohnten (1. B. Mof. 36, 20); also Gelbftandige, keine Eingewanderte wie die Rinder Ibrael in Balaftina, ober bie Sohne Efaus in bas fublichere Gebirgeland. In biefen beimifchen Sigen ift es, bag nach ben urälteften Berichten, bie une aus ber Abrahamifchen Beit überliefert find, von bem Ueberjugler aus Elam, von Rebor Laomer, auf feinem Streifzuge, nachbem er bie Riesen an ber Oftseite bes Jorban aus bem Felbe gefclagen, auch fie überfallen wurden. Denn 1. B. Mof. 14, 6 heift e8: Rebor Laomer schlug auch die Horiter auf ihrem Bebirge Seir, bis an die Breite von Pharan, welche an bie Buften ftoßet. Dann wendete er um an den Born Difpat, b. i. Rabes Barnea (f. Erbf. XIV. S. 1077-89). Noch werben im 1. B. Mof. 36, 20-29 von ben Rinbern Seir, bes Boriten, ber im Lande wohnete, ihre Fürftengeschlechter, ober bie Dberbaupter (Alluf) ihrer Stamme, mit Mamen aufgeführt; et find ihrer fieben: Lothan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ger und Difan, unter benen ber zweite Rame im Lande felbft als Shria Cobal noch heute fortlebt (Erdf. XIV. S. 987). Der Sohn bes fiebenten ber Fürften, bes Difan, wird Ug genannt, ein Rame ber aus bem Buche Siob wohl befannt warb, ba "biob ein Mann im Lande Ug" genannt wird (Siob 1, 1), bas Land ber fpatern Aufiten aber an ber Oftgrange Come gelegen war, wie icon S. Reland 85) gezeigt bat, nämlich gegen bie arabische Landschaft Diof al Sirban (f. Erbf. XIII. S. 423). Diefe Mofaifche Nachricht muß wol zu ben alteften Documenten bon biefem Gebirgevolke geboren, ba es icon im 5. B. Dof. 2, 12 beißt: "Auch wohnten vor Beiten in Seir die Goriter, und "die Rinder Gfau vertrieben und vertilgeten fie vor ihnen, und "wohnten an ihrer Statt, gleich wie Ierael bem Lande feiner Be-"figung that, bas ihnen ber herr gab." Db im Buche Siob (24, 5—9) ber herabgekommene Zustand dieser Goriter, gleich ben Barias in Indien, ober bem Bigeunergefindel, unter bem

<sup>85)</sup> Onomast. Euseb. s. v. Idumaea; H. Reland, Pal. p. 72.

# 124 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Druck und ber Schmach ber Edomiten geschilbert wirb, wie Ewalb bafür halt 86), ift nicht eben entscheidend; aber schon früher hat R. v. Raumer 87) die merkwürdige Beziehung zwischen Ebom und Uz nachgewiesen, nach ber Stelle im Rlageliebe 4, 21: "Ja freue dich und sei fröhlich du Tochter Edom, die du wohnest im Lande Uz" u. a. a. D. (f. unten).

#### 4. Ebom, Ebomiter, 3bumaer 88).

Efau, Sohn Ifaats, ber altere Zwillingsbruber Satobs, ift mit bem Beinamen Cbom (ber rothe) in feinen Nachfolgern, ben Ebomitern, welche fich im Bebirge Seir nieberließen und bie Boriter verdrängten, ber Nachwelt am befannteften geworben. Diefer ethnographische Name wird im Alten Teftamente entschieben bent Befchlechte Cfaus beigelegt (1. B. Mof. 36, 9, mo es beißt: Dies ift bas Befchlecht Efau, von bem bie Chomiter herkommen auf bem Bebirge Seir). Seine Berbinbung mit Frauen aus verschiebenen fanaanitischen Stammen ber beibnifchen Landeseinwohner, wie ber Bethiter, ber Beviter, ber 38mas liter (von ber Sagar, ebenb. B. 1-3), fein Auszug aus bem Lande Rangan, mo neben Jafob fein Raum mehr mar fur bie Menge feiner Beerben (ebenb. B. 7), ber befannte Bwiefpalt amb fchen ben Brübern und bas wachsenbe Migtrauen, bas fich auch bei ben nachkommenben Beschlechtern fortfette, bedingten auf lene Jahrhunderte binaus bas Schickfal beiber ftets benachbart bleibenber, aber ftete unter fich habernber Bolferftamme, bis biefes in Nationalhaß gegen bas Brubervolf (5. B. Mof. 2, 4 u. 8) ausartete. Der Betrug um bas Erftgeburterecht und ben Baterfegen verbrangte Com und Die Ebomiter aus bem Lanbe, wo Dild und Bonig fließt, wo Beintrauben und Doft in Fulle, wo es febr aut mar (4. B. Mof. 13, 24; 14, 7 u. 8); aber fie mußten in bie große Bufte, wo fein Brot und fein Baffer war.

Bunachft muß Ebom mit ben Seinen an ben Subgrangen

<sup>186)</sup> Ewald, Gefch. I. S. 273—274; Winer a. a. D. Horiter. I. 512; vergl. v. Lengerfe, Kenaan. E. 184.

187) K. v. Raumer, Das ist liche Balaftina und das Land Edom, in Bergh. Annalen. 1830. B. L. S. 563 n. f.

189) H. Relandi Pal. CXII. de Regione Edom. p. 66—73; Gefenius, Gesch. der Edomiter, im Comm. 3. Jesaid. I. Th. 2. Leipzig 1821. S. 904—913; II. S. 261; Rosenwiller, Bibl. Alterthumst. III. S. 65—77; Winer, Edom. I. S. 292—295; R. v. Raumer a. a. D. I. S. 553—566; E. Robinson, Balaft. II. S. 108—116.

Ranaans feine Beerben geweibet haben, wie auch fpater noch gu Jojuas Zeit, als die Sübgränze Judas unmittelbar an bas Land Ebom fließ (Jofua 15, 1); aber auch fcon, weil anfangs bas Bolf ber Boriter noch bas Gebirge Seir bemobnte, und bie Amoriter Anwohner bes Gubenbes vom Tobten Meere (1. B. Mof. 14, 6 und 7) waren, an beffen Weftfeite bie Gobne Lots (Moab und Ammon) die Suboftseite befett bielten. Spater aber brangen fie weiter fuboftwarts vor in bas Bebirgeland ber boriter, in Seir hinein, wo fie beffere Gige fanden, und gulest bie Berren bes Gebirgelanbes murben. Bier fagen fie fcon, als Rofes mit bem Bolfe Berael icon nordwarts bis Rabes Barnea an ihrer N.W.-Seite, wo die Bufte Bin, im Norden von Baran (f. Erbf. XIV. 86, 270, 1064), die bei Edoni liegt (4. B. Rof. 34, 3), vorgerudt war, und um Durchzug auf dem Paffe burch ibr Gebirge bat (Erbf. XIV. 1078 u. f.). Rabes, beißt es 4.9. Mof. 20, 16, mar bie Stabt an ber (Rord-) Brange Chome, und hier hat fich bis heute ber einheimische Rame ber Berge "Gerr" erhalten, ber bort noch im Munbe ber Bebuinen geführt wird (Erbf. XIV. 1087). Da Ebom, bas bamals schon seinen Ronig hatte, ber aber leiber nicht mit Namen genannt wirb, feinem Brubervolke ben Durchgang verweigerte, fo mußte ber befowerliche Rudweg bis jum Schilfmeer genommen werben, wo man erft gang Seir zu umgiehen hatte, um an bem Gubpaß (Ett. XIV. 227, 230) oftwärts hinüber in bas Granggebiet ber Roabiter zu gelangen (5. B. Mof. 2, 1 u. 8; vergl. Erbf. XIV. 96, 97 Babi Getum, und 997, 998). Das Gebirgeland Seir, meldes ben Sohnen Ebom zum Gigenthum gegeben mar (5. B. Rof. 2, 5), nahm alfo bie gange Strede zwischen bem Alilanitischen Golf und bem Gubenbe bes Tobten Meeres ein; benn bas biblifche Seir, welchem bas fvatere mobammebanifche, bas heutige Dichebel Shera verglichen wirb, nahm einen weit größern Raum (Dich. Cherat ober Chara nannte ber Bebuine, bei Seegen, bas gange Granggebirge zwischen Bebicas, Balaftina und Sprien, Erbf. XIV. 993) ein, ale bie besondern dem Seir verwandten Benennungen der spätern Zeit bit arabifchen Autoren, welche nur Unterabtheilungen bezeichum. Auch ift icon bemerkt, daß das arabische Wort Shera, b.i. Lanbftrich, nur zufälligen Anklang mit bem Ramen Geir (Erbf. XIV. 86, 1015 u. 1037) habe, und nicht fur ibentisch ober abgeleitet von ber alten Form gelten konne. Sherat, Alfherat

noch auf bas nördlichere Bofor ober Bogra bezogen werben. Awith, bie Stadt Bababe, lagt fich auch nicht nachweisen, fo wenig wie Bau. Daß bas Rebeboth am Baffer, bes ebomitifchen Sauls Beimath, die Rehoboth am Euphratstrom war 94), die heutige Rehabe, 9 Stunden von Taibe, nach Dlivier (Erdf. X. S. 1105 und XI. S. 701), ober bie Errachaby Rauwolfs, bie er Rababeh Barun er Rafchids und ber Araber nennt, bas von Cheenen wieder gefundene Caftell Rahabeh, nabe ber Dunbung bes Chaboras, bem alten Circefium benachbart (f. Erbf. X. 255; XI. 693-699), fann nur bann ftatuirt werben, wenn biefer Ronig außerhalb bes Ebomiterlandes berfam; benn fo meit bis gum Gubbrat reichte in jener frubeften Beit wol niemals ebo. mitifche Berrichaft. Much bes Ronigs Samla Beimatheftabt. Da Brefa, mar bibber ber Lage nach unbefannt, obwol fie Gufebius im Onomasticon unter Masraca als eine Stadt in Ge-Db bies bas Mascharnes in Seir bei Abulbalene anführt. feba fein mag, ein Rame ber übrigens nach Reinaubs Erflarung vielen "guten Beibeftellen" jener Begenben Coms gufommen fann (Erbf. XIV. S. 50), mare für fünftige locale Forfchungen zu beachten.

Bu ben befannteften, aber etwas fpater, nämlich in ben Rriegen bes judaifchen Ronigs Amagia gegen bie Ebomiter, ale ebomitifche Stabte, hervortretenden berühmt gewordenen Orten gehoren Sele (30ftheel) ober Betra (2. Ron. 14, 7; 2. Chron. 25, 11-14), und Babi Mufa, auch bie hafenorte Allath und Eziongeber (Erbf. XIV. 39, 49, 54, 286, 291, 353 n. a. D.), mit benen wir fcon früher genauer befannt geworden find (Erdf. XIV. 1103 u. f.). Bei bem Mangel aller einheimischen Geschichteergablung treten bie Chomiter in ben nachften Jahrhunderten gang in Dunfelheit gurud, und nur bochft ludenvoll ift von ihnen in ben Rampfen mit ihrem Brubervolfe in Juda und Berael bie Rebe, we ihrer unter bem erften ber Ronige, Saul, wieber einmal gebacht ift, ber auch bie Ebomiter und viele feindliche Uebergugler fiege reich gurudichlug (1. Sam. 14, 47), bie Balaftina plunderten. Rinig David follug die Ebomiter im Salzthale (1. Chron. 18, 12) und befiegte fie fo völlig, bag er Befatungen in ihr

<sup>294)</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterthumek. I. 2. S. 270 und Rot. S. 313; Biner, II. S. 308; Rechoboth hannahar. In Notitia Dignitatum ed. Böcking cap. xxix, ad p. 78 not. 17, ad p. 346 ift let ber die Zeile von Robotha besect.

Stadte legen und Salomo zu Aila (Cloth und Eziongeber), ihrem hafenorte, seine Ophirflotte bauen konnte. Die Empörung eines ihrer Edomitischen Prinzen, habab, ber schon unter Da-vid als Rnabe zu Neghptern gestohen, und an eines Pharaos hofe ehrenvoll aufgenommen, unter Salomon mächtiger zuruckehrte, um Edoms Gerrschaft herzustellen (1.B. d. Kön. 11, 14—22), war nur vorübergehend und ohne Erfolg; denn im Jahre 914 vor Chr. G., unter König Josaphat, dem Nachsolger in Juda, dem die zweite Flotte im hafen von Eziongeber durch Sturm zersschmettert wurde (f. Erdf. XIV. 361), heißt es ausdrücklich (1.B. b. Kön. 22, 48): "Und es war kein König in Edom."

Jene Aufnahme hababs in Neghpten, wo Pharao ihm bie Schwester ber Königin zur Gemahlin gab, und hababs Kinber mit ben Prinzen seines Hauses erziehen ließ, zeigt nur das Anseshen, in welchem Ebom bamals bei seinen Nachbarn stand. Wenn balb barauf die Könige Joram von Israel und Josaphat von Juda zu ihrem Kriegszuge gegen ben abgefallenen König ber Moabiter ben Weg durch die Wüste Coom ziehen, und es heißt, daß hier auch der König von Edom sich an sie anschloß, so kann dies wol nur ein Statthalter ober ein Vasallenkönig gewesen sein (2. B. Kön. 3, 9).

Unter Josaphats Sohn, bem König Joram von Juba, sielen die Ebomiter ganz ab von Juda; sie erwählten sich wieber einen König (2. B. b. Kön. 8, 20—22); sie blieben seitbem bis auf einen Ueberfall Amazias in Sela (Betra, 2. B. b. Kön. 14, 7) und Usias in Eloth (Aila, 2. B. b. Chron. 26, 2), zumal aber seitbem Rezim, ber König von Sprien, alle Judäer aus diesem lettern Hasenorte vertrieb (2. B. b. Kön. 16, 6), ganz frei von ben Angriffen von dem nun immer mehr in Ohnmacht versinkenben nördlichen Brubervolke.

Die hiftorischen Berichte bes Alten Testaments schweigen nun von ihnen; aber aus bem Berfall und ber Auslösung bes jubischen Reichs, und aus ben Schriften ber patriotischen Bropheten geht es hervor, baß die Ebomiter sich zu gleicher Zeit weiter gegen ben Norben und Often ausgebreitet haben muffen als zuvor 95). Bei ber Zerstörung Jerusalems fanben die Ebomiter Gelegenheit, ihre frühere Unterjochung an Israel zu rachen; sie verbanden sich mit ben Chalbäern unter Nebucabnezar, und mit ben immer

<sup>95)</sup> Befenins a. a. D. Comm. I. 906.

mächtiger werbenben sprischen herrschern, fie halfen mit Frohloden und Schabenfreube an bem Untergange Ibraels (Ezechiel 25, 8 bis 14), aber bie Uebermacht ber Chalbaer verschlang auch ihre Kraft (Jeremias 27, 3 u. f.).

Sie treten, wenn ichon in friegerischen öfter glucklichen leberfällen, boch nicht mehr als felbständigere Bolferichaft auf. unauslöschliche Saf ber Bebraer laftete nur noch mehr auf biefem verschwifterten Nachbarvolke, als felbft auf ben ihnen fremben chalbäischen Siegern, weil sie ihm einen Theil ihres Ungluds 311schrieben. Neben den Flüchen über Babel, sagt Gesenius 96), wird baher von ben Berbannten aus Palaftina felten Ebom vergeffen (Bfalm 137, 7-9), und alle Propheten wetteiferten in ib ren Bermunichungen gegen fie. Da bie Ebomiten auch mabren bes Exile und nach der Rudfehr aus Babylon, wie gur Mace baer Beit (1. B. b. Macc. 5, 3), in die judifchen gandschaften felf bis Bebron (ebenb. V. 65) vorbrangen, fo galten fie fortmabren ben erbitterten Bebraern ale ber Reprafentant ihrer Rationalfeint, und die Propheten bachten fich die Strafgerichte gegen ben Beid Bebonabs vorzugsweise als ein Strafgericht über Ebom (Befait Rap. 63).

Bahrend biefer Buftanbe, in benen die einheimische Geschlate Eboms völlig im Dunkel bleibt, tritt innerhalb ibrer Gebiralflufte eine andere Berrichaft, die ber friedlichern Rabataer, bepor, gegen beren erfte Feststellung ihres centralen Marktortes. Betra, die Nachfolger Alexanders, Antigonus und Demetrius, um bas Jahr 300 bie erften vergeblichen Ueberfalle magten. Renn andere läßt es fich benten, ale bag burch fie bie robern Stamme ber Comiten verbrängt, ober von ba aus zu ben 3meden bie fes Sanbeleftaates bienftbar gemacht, mehr nach außen ge trieben murben, mahrend Betra fich zu einer felbftanbigen Berrichaft unter ihren Melete und Dbobas, und gu einer Glanzftabt erhob, bie felbft ben Reib ber Romer erregen fonnte. Un ben feindlichen Unternehmungen ber Comiten hatten fie tele nen Antheil, traten auch mit Palaftina fo wenig wie mit Bbonicien in nabere Beziehungen, nur gulett mit ben romifchen Gifaren, wie fich bies aus ihrer fruher von uns fcon pollftanbia abgehandelten Beschichte ergiebt (f. Erbf. XII. S. 111-140, Nabataea).

<sup>196)</sup> Gefenius a. a. D. I. S. 907, 911, 912, II. S. 261 u. f.

Gleichzeitig hiermit, in der Periode der Maccabaer, im zweiten Jahrhundert vor Ehr. G., kommt der Gebrauch bei den Beitschriftstellern in Gang, die nördlichen Edomiten, deren viele in Juda angestedelt waren, sammt jenem angränzenden Lande Idumäer und Idumäa zu nennen, ein Name der selbst bei Flav. Josephus, und später auch bei den Römern allgemein in Gang kommt, welche ihn selbst auf ganz Judäa ausdehnten. Durch Johann Hyrcanus Unterwerfung dieser Idumäer (120 vor Chr.) geht sogar eine Abschwächung derselben vor, indem er diesen Bestiegten nur unter der Bedingung der Annahme der Beschneibung gestattet im Lande sitzen zu bleiben, der sie sich auch unterwarsen (Fl. Josephi Antiq. Jud. XIII. 8. 1). Er hosste sie dadurch dem jüdischen Bolke einzuwerleiben; auch erhielten sie seitdem nun jüdische Strategen zu Präsecten, der Nationalhaß wurde aber dadurch nicht gemildert.

Einer biefer Präfecten, Antipater, wußte sich burch römisichen Einstuß bei Thronstreitigkeiten ber Maccabäer als Procusator von ganz Juda (47 vor Chr. G.) zu größerm Einstuß zu verhelfen, und sein Sohn Herodes ift als der erste König der idumäischen Dynastie bekannt genug, der nun den Edomisten Archonten einsette. Wie wenig der Haß und die Rache auch der Idumäer gegen die Juden, die sie von den Edomiten ererbt katten, erloschen war, zeigte sich noch kurz vor der Belagerung und Zerstörung Jerusalems unter Titus, als die Zelotenparthei 20,000 Idumäer in die Stadt rief, zum Plündern und Morden der Gegenparthei; auch zog dieses Raubgesindel vor der Belagesung wieder ab.

Seitbem hören alle Nachrichten von Chomiten wie von Ibumaern auf, die Namen Gebalene, Palaestina tertia, Arabia Petraea, Nabataea und andere werden für jene Landschaften immer gebräuchlicher, das Land Edom ift ganz vergeffen und die Ibumaer verlieren sich bald mit so vielen andern Bölferstämmen jener Borzeit in den Ocean der Araber und Saracenen (f. Erdf. XII. 138; XIV. 7, 71, 81 u. a. D.).

5. Amalefiter, Άμαληκῖται, Amalegaer bei Ewalb 97).

Ein uraltes Bolf werben fie in Bileams Spruch: "Erftling ber Bölfer" genannt (4. B. Mof. 24, 20: "Amalet, bie

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>7 H. Reland, Pal. c. XIV de Amalacitide. 78-82; Gefenius,

erften unter ben Beiben, aber gulest wirft bu gar umfommen") und ber gange Bergang ihrer Gefchichte furz characterifirt. Nach 1. B. Mof. 36, 12 find fie edomitifchen Urfprungs, von Amalet stamment, einem Entel Efaus, womit jedoch bie Nachricht aus 1. B. Mof. 14, 7 nicht zu ftimmen fcheint, nach welcher Rebor Laomer, nach feinem frühern Ueberfalle, zu Abrahams Beit, gegen bie Boriter im Bebirge Geir und Pharan, fich nun ummenbete gegen ben Morben, gen Rabes, und ,,bas gange Land ber Amalefiter" folig, bazu bie Amoriter, bie zu Bazezon Thamar (Engabbi) wohneten. Diefe Angabe wurde mehr mit jener, ale Erftling ber Bolfer, ftimmen, auch mit ben frie heften (freilich relativ fehr fpaten) Nachrichten bei Arabern, bie ihren Amlag oder Amlig (einen Entel Chame), einen Got Mabs nennen und fein febr altes Bolf aus Jemen nordwarts über Mekka, wo fie mächtige Berricher wurden, vorbringen laffen, und alfo zu ber Reihe berjenigen fübarabifchen Bolfer rechnet (Erbf. XII. Sudaraber S. 38-58), die weber als Rinder Chams noch als Joctaniden in keiner Machfolge zu Abraham fteben (1. 8. Mof. 10, 7 und 26-30; f. Erbf. XII. 18-19, 89). Gefenius fah fie beshalb als Bermanbte ber Kanaaniter und ber Bunier an, von benen die Araber fagen, daß fie amalefitifche Colonien in Morbafrifa hatten. Und in ber That bemerft fcon Reland febr richtig, bag mabrend ber Wanderung ber Ieraeliten burd bie Sinai-Balbinfel beibe Bölfer, Amalefiter als feindliche, Chomiter ale Brudervolt, von einander ganglich unterfchieben von Ibrael betrachtet murben, wie bies auch fpater zu Davibs Beit ber Fall mar (1. B. b. Chron. 18, 11).

Mus jenem alteften Rriegsberichte geht mit großer Beftimmtbeit hervor, daß die alteften Wohnsige ber Umalefiter amifchen Seir und Engabbi, alfo an ber Gubweftseite bes Tobten Meens lagen; aber nach 1. Sam. 15, 7 waren ihre Site ausgebehnter, bis an die Gränze Aegyptens; denn Saul schlug sie ... von Bevila an, bis gen Sur, die vor Alegypten liegt" (1.8. Sam. 15, 7 u. 27, 8). Diefes Bevila (Evila, Euseb. Onon.) if uns unbefannt 98), es mußte aber bier im Guben Jubaas zu fuchen fein, obwol biefelbe Angabe von Jomaels Wohnfiten (1. B. Mof.

Amalekiter, in Erichs Encycl. Th. III. S. 301 u. f.; Rofenmuller a. a. D. III. S. 90 — 94; (Emalb, Gefch. I. 299 — 300; Biner, Bist. Realw. I. S. 51; v. Lengerte, Renaan. S. 200 — 207.

199) Rosenmuller, Bibl. Arch. III. S. 157.

, 18) angegeben ift, wo hevila ein öftlicheres fein muß. Sur, er richtiger Schur, bagegen, in welche die hagar auf bem Wege gyptens verstoßen ward (1. B. Mos. 16, 7), und wo Abraham ischen Kabes und Schur wohnte (1. B. Mos. 25, 18, Erdf. XIV. 1079), ist die Wüste el-Dschefar (s. Erdf. XII. S. 6) der aber, also wirklich die Gränzwüste Aegyptens, so daß Joshus (Antiq. VI. 7, 3) wol sagen konnte, daß die Amalektiern der Gränzstadt Pelusium dis an das Rothe Meere wohns. Samuel setzt ausdrücklich, obiges hohe Alter bestätigend, a. D. 1. B. 27, 8, noch hinzu: denn diese (die Gesuriter, Gereiter und Amalektier) waren die Einwohner, von Alters r, dieses Landes, als man kommt von Schur dis an Aegypsland.

Sieraus geht es hervor, wie biefes Bolt bas erfte mar, mels bem Bolte Berael auf feinem Durchzuge burch bie Bufte im bale Raphibim begegnete und Wiberftand leiftete; aber Jofua, ft es. bampfte ben Umalet und fein Bolt burch bes Schwer-Schärfe (2. B. Mof. 17, 8-13; vergl. Erbf. XIV. 714-717, 4, 802). Balb barauf murbe Jerael aber von ben Amaleti = en, die mit ben Ranaanitern an ber Gubgrange Ranaans geinfam wider ben eindringenden Beind fampften, beim erften Berbe "von Arade Göhen bie Garma" (4. B. Mof. 14, 45; ) gurudgefchlagen, beren ungefähre Lage une aus frubern Unsuchungen bekannt ift (Erbf. XIV. S. 1079, 1080, 1085). kten also in frühester Zeit auch die Sübgränze Kanaans, ibnten aber auch gegen Weft an beffen Granze in ber Nachbaraft ber Philiftaer (1. Sam. 27, 6), von wo David fie, wie Beffuriter und Bergesiter, überfiel; ja fie tamen babin bis aga mit ben Dibianitern, mit ihrem Bieh und Gutten, wie beißt "gleich einer großen Menge Beufchreden, mit ihren Raelen, bag fie bas Land verberbeten." Die außerfte Dftgegenb, ber fie einmal mit ben Rinbern Ummon genannt werben, ift richo, die Balmenftabt, am untern Jordan (Richter 3, 13). ich Josephus Angabe (Jos. Antiq. 9, 9.) follen fie auch mit 1 Chomitern und Gabalitern in bem Rriege gegen Ama= a, Ronig von Juba, im Salgthale gefampft haben, wo fie gelagen wurden; boch ift 2. B. b. Ron. 14, 7 und 2. Chron. 25, 11 bei nur von Chomitern bie Rebe. Auch Ufia, bes Amafia ohn, wird, vermuthet Emalb, die Rampfe gegen fie fortgefett ben (2. Chr. 26).

#### 134 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Diefe Umalefiter, wenn fie auch früher immerbin ein machtiges und mehr anfässiges Bolt gewesen fein mogen, waren ein halbes Jahrtausend nach Abraham, zu Mofes Beit, offenbar nut noch ein nomabifch umberirrenbes Bolt, bas, nachbem fie mabrfceinlich aus ihrem centralen Gipe bes Thales Raphibim (bes offenbar fruchtbarften Thales Wabi Feiran) burch 38rael vollenbe verbrangt maren, nun, jum Umberichweifen genothigt, fich ben verschiebenen feindlichen Bolfern gegen Ibrael als Mittampfer anschloffen, zu fcwach, eine felbftanbige Rolle zu fpielen, und bie nun, wie bie nachfolgenden Sorben ber Beduinen, bald bier balb ba, ohne Mittelpunkt einer eignen Berrichaft, wenn ichon einmal einer ihrer Ronige, Agag, ber in die Gefangenschaft Sauls gerieth, an ber aegyptischen Brangwufte ju Schur genannt wirb, elgentlich auf Raub und Plunberung auszogen. Gie murben auch als Wegelagerer angesehen (1. B. Sam 15, 2-7), und barum bie Rache Ibraels gegen fie, die unter Saul und David auf volle Bernichtung von Mann, Weib und Rind ausging. Da Saul ben Bertilgungefrieg jedoch gegen fie nicht vollständig burchgeführt batte, fo murbe ibm bies jum Bormurf, weshalb ibm Samuel ben Berluft ber Ronigewurbe verfündete.

Als die Amalefiter bie Grangftabt Rangans, Biflag (f. Erbf. XIV. 123, 1086), ausgeplündert, und Alles aus Rache fit frubere Ueberfalle (1. Sam. 27, 8-9), auch bie Beiber Davibl aus feinem bortigen Grundbefig, entführt hatten, murben fie won ibm mit feinen 600 Rriegsleuten im Lager, mo fie in ihrem grofien Raube fcwelgten, jenfeit bes Baches Befor (?), ploglich über fallen und alle erschlagen, bis auf vierhundert, die auf ihren Rameelen burch bie Blucht fich retteten (1. Sam. 30, 1-22). ihrer Beute legte David, wie von berjenigen Chome. Beibgefchente im Tempel nieber.

Und wirklich, feitbem David fich gang Chomea unterworfen hatte (2. Sam. 8, 14), ift nicht mehr von Amalefitern als Bolt bie Rebe. Nur einmal noch, unter Sistia, wirb, wie et fcheint, von ihrer letten übrig gebliebenen Spur im Bebirge Seir gesprochen, wo es beift, bag die Simeoniten, 500 Mannet, fich aufgemacht zu bem Gebirge Geir, mit ihren Dbriften (1. 8. b. Chron. 5, 43) ,,und folugen bie übrigen Entronnes "nen ber Amaletiter, und wohneten bafelbft bis auf "biefen Sag." In Mittelpaläftina war zur Beit ber Richter noch eine Spur ihres Namens gurudgeblieben, ba bort im

Lanbe Ephraim von einem Gebirge ber Amalefiter die Rebe ift, auf welchem einer ber Richter Israels, Abd on ber Sohn Hillels, ein Bireathoniter, seine Grabstätte erhielt (Richter 12, 15). Weiter ist hiervon nichts befannt; man hat barin die Erstärung der Stelle in Debora und Barafs Triumphgesang vermuthet, wo es (Richter 5, 14) heißt: "Aus Ephraim war ihre Wurzel wider Amalek." Eine Stadt der Amalektier ist im hohen Aletrihum nicht bekannt (1. B. Mos. 36, 12 u. 16), obwol die spätere Zeit noch eine Stadt Amaleks nannte, wie Makrizi, die wir für die Ptolemäische Pharan zu halten geneigt sein mußten (f. Erdk. XIV. S. 48 und 714).

6. Die Reniter ober Rinaer, Kiracoi, Quanaer bei Emalb 99).

Kenas, ihr Stammvater, und Amalef werden beibe als Brüber genannt, Enkel Efaus, Söhne Eliphas, aber von verschiedenen Müttern (1. B. Mos. 36, 11 u. 12); die Keniter werden zugleich mit Amalekitern in ältester Zeit aufgeführt (1. B. Mos. 15, 19 u. 21), und zu Sauls Zeiten waren sie in benfelben Lagern mit den Amalekitern in der Wüste Schur (1. Sam. 15, 2—7), so dif sie wol einen kleineren Stamm von Amalek bilden wochten. Aber verschieden von jenen feindlich gesinnten kamen sie stüßeitig schon Mose freundlich entgegen. Dies bestätigt sich auch jur Zeit Sauls, wo dieser Stamm um seines eignen Vortheils willen auf Sauls Aufforderung, der ihnen wohl wollte, sich leicht von Amalek trennte und davon zog, als die blutige Schlacht und die Vertilgung über Amalek losbrach (ebendas. B. 6).

Es ift bekannt, baß Mose nach seiner Entweichung aus Aestyten im Lande Midian (f. Erdf. XIV. 233, 741, 936, 984) eine ber 7 Töchter bes Priesters in Midian zur Frau nahm, und haterhin, als der Pharao, sein Verfolger, in Aegypten gestorben war, die Schase Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, am Berge Horeb weidete (2. B. Mos. 2, 15—22). Aus Richter 1, 16, vergl. mit 4, 11, ergiebt es sich, daß der Schwieservater Moss eigentlich ein Keniter war; denn dessen Sohn hobab, der Schwager Moss, und die Seinigen werden "Kinsber der Keniter" genannt, die aus der Palmenstadt mit den

<sup>199)</sup> Rofenmuller a. a. D. II. S. 250.

Rindern Juda in die Bufte Juda zogen, die da liegt gegen Mittag der Stadt Arab (Erdf. XIV. 121, 1079), und bafelbst wohneten unter dem Bolfe Juda. Bon diefen "Rindern Gobabs" trennte fich wieder ein anderer Keniter, Geber, ber feine But-

ten bei ben Gichen Baanaim neben Rabes auffchlug.

Diefer zu bem großen antifen Volfe Amalets geborige Stamm von Beltbewohnern mar alfo mit Judaern befreundet, er ließ fich felbft bei ihnen nieber und vermifchte fich mit ihnen, wie bies fruber icon mit ben ihnen fammverwandten Dibianiten, benn Mibian war ber Sohn Abrahams von ber Retura (1. B. Mof. 25, 2), ber Fall gewesen. Daber fonnte Jethro (er wird nicht Midianiter genannt) boch ein Priefter in Midian beißen, wenn bamale Amalefiter = Stanime fich ben Mibianitern ftarter angefcoloffen hatten als zuvor und nachber, wo fie offenbar fich von ihnen getrennt hielten; wol eben weil durch Jethro ein befreunbetes Berbaltniß mit Israel entstanden war. Denn bie Amalefiten gingen unter; bie Mibianiter, weiter im arabifchen Often, bauerten viele Sahrhunderte langer fort (Erbf. XII. 145, 159, 367, XIII. 287, 289 u. a. D.). Und die Worte Sauls, Die er ben Renitern im Lager ber Amalefiter anfagen ließ: "Gebet "bin, weichet und giebet berab von ben Amalefitern, bag ich end "nicht mit ihnen aufraume; benn ihr thatet Barmbergigfeit an "allen Rinbern Ibrael, ba fie aus Megopten gogen" (1. B. Gam. 15, 6), waren wohl begrundet. Jethro hatte Dofe aus Meabre ten mit freudiger Bewunderung ber Großthaten Jehovas und Rettung Ibraels empfangen, und war ihm mit weifen Ratbichlagen in weltlicher Führung bes Bolfe, bie Dofe gern annahm, entgegen gekommen (2. B. Mof. 18); er hatte mit Mofe, Agron und ben Aelteften Ibraels bem Jehova Brandopfer bargebracht, eine innigere Berbindung, die fich auch barin zeigte, baf bobab, ber in fein Land gieben wollte, boch auf Bitten feines Schmabers Mofe. ba er ber Buftenwege fehr fundig mar, fich bereit zeigte, bem Bolte 36rael, ba es vom Sinai aufbrach, weiterbin ale Weameifer zu bienen (4. B. Mof. 10, 29 - 33).

In ber früheften Berbindung Mofes, als Flüchtling, mit Sethros Saufe, in dem Segen Tethros an Mofe und andern hinzukommenden Gründen 200) glaubt Ewald auf ein schon alteres befreundetes Berhältniß zwischen Kenitern, Midianitern und 38-

<sup>200)</sup> Emalb, Gefch. II. S. 32 u. f. und I. S. 450.

i

raelitern, die ja alle als Abrahamiden Brüdervölker waren, zurudsschiefen zu dürfen, so wie, daß mährend des Zuges Israels durch die finaitische Halbinsel sich ihnen viele von den dort im Lande nomadisirenden nationalverwandten Stämmen angesichlossen haben dürften. Es würde sich daraus die große Bahl von 603,550 Männern, aus denen Israel nach allen Zählungen unter Mose bestand, erklären; eine Zahl, die für das Land Gosen zu groß erscheint, aber am Sinai wol zu dieser Macht angewachsem sein konnte, die auch nothwendig war, um ein so bevölkertes Land wie Kanaan in Besit zu nehmen.

Aus ber letten Erwähnung ber Keniter ergiebt sich, baß sie in Juda mit Israel befreundet anfässig geblieben, ja selbst vom Zeltleben zum Städtebau übergegangen waren, wie dies auch bei Israel ber Fall war; benn als David die Amalesiter in Bidlag gezüchtigt hatte, vertheilte er die gemachte Beute an die befreundeten Neltesten der Städte an der Südgränze Judas, unter dem auch "die Städte der Keniter" (1. B. Sam. 30, 29) genannt werden.

Richt alle Keniter (ihre Geschlechter f. 1. Chr. 2, 55), die an bas freie Zeltleben gewöhnt waren, konnten sich an ein sigenbes Leben, an Ortschaften und Anbau bes Bodens gewöhnen, so wenig wie heute die Bebuinen sich zur Lebensweise ber Fellahs bequemen (Erbk. XIV. 978—985).

Schon Jahrhunderte vor dem Propheten Jeremias hatte 30nabab, ein Sohn Rechabs (2. B. d. Kön. 10, 15 und 33), von
diesen midianitischen Reniten 1), der im mittlern Palästina um
Samaria wohnte, seiner Familie eine auf jener Vorliebe zum Beltleben beruhende Versassing gegeben, mit dem Verbot: keinen
Bein zu trinken, kein Haus zu bauen, kein Feld zu
besäen, keinen Weinberg zu pflanzen, sondern in Belten zu wohnen ihr Leben lang (Jeremias 35, 3—19). Die
Strenge, mit welcher diese Secte, welche sich später nach dem Ahnberrn das Haus der Rechabiten, die Söhne Vater Jonababs nannte, die Gebote besselben hielt, wurde zur Zeit des Rönigs Jojakim von Juda durch den Propheten Jeremias hoch
gerühmt und dem Volke Ibrael, das so oft gegen Zehova untreu
geworden, als Muster der Treue gegen eines Vaters Gebot vorgehalten. Wir haben schon früher gesehen, das das Wein-

<sup>1)</sup> v. Lengerte, Renaan. S. 107 und 203-204.

verbot auch bei Nabatäern galt, daß aber die in Afpr herrschenben Rechabiten (Erdf. XIII. S. 405), wie die im sudlichen Bemen nach gleichem Gesetze lebenden Stämme Beni Arhab ober Rehab sich der Nachsommenschaft Gobabs ruhmen und bes Stammvaters Rechab (Erdf. XII. S. 752—754, 832—833); auch die Mohammedaner sind diesem Weinverbote gesolgt.

# 7. Die Renisiter, Renizziten ober Denizzäer bei Emalb.

Sie find von viel geringerer Bebeutung, ba fie nur ein eingiges mal mit ben vorigen und ben eben fo wenig gefannten Rabmonitern bei einer allgemeinen Bölferaufgahlung genaunt werben (1. B. Mof. 15, 19). Bon ihnen erfahren wir nur fo vid, bag ein Theil von ihnen gur Beit ber Groberung Rangans im füdlichen Lande Judaas, unter Israel, gerftreut wohnte, und wie es fcheint in einigen herrschenden Geschlechtern; ba Caleb, ber me ben Josua an ber Besiknahme Paläftinas so thätigen Untheil nahm, und zu feinem Loofe Sebron erhielt, fammt feinem jungern Breber ein Renisite ober ein Abkömmling Renas genannt wirb. Sie brangen vielleicht, benn bie Berichte über fie find bochft burftig, wie die Amalefiter und die Reniter, auch von ber Gubfeite ber im füdlichen Palaftina vor; aber zum Theil, wie aus Calebs und ber Seinen Gefchlechtern, Die fich mit ihren Tochtern verbanden, bevorzugeben icheint, auf befreundete Weise, mabrend ein andere Theil von ihnen fich Ebom anschließen 2) mochte.

### 8. Rabmoniter, Rabmonäer,

bie mit ben vorigen gleichzeitig auch nur genannt werben (1. 8. Mos. 15, 19), scheinen noch weniger einen besonbern Bölkerstamm zu bezeichnen. Bielmehr nur "Söhne bes Oftens" werben sie genannt, die als Beni Kebem (Richter 6, 3; Jesaias 11, 14 u. a.) mit andern Stämmen vom Morgenlande hereindrangen zu allen Zeiten, wie die Araber (Ismaeliten, Keturäer u. a. in alten, wie die Saracenen in den Zeiten des Mittelalters, die Beduinen in späteren Zeiten), ohne daß damit besondere Stämme bezeichnet wären. Unter ihnen, die alle vom Often des Jordan und vom Süden kamen, wurden schon zu Moses Zeiten wegen ihrer Ver-

<sup>202)</sup> v. Lengerfe, Renaan. S. 204; Ewalb, Gefch. I. S. 298; Biener, Art. Renifiter und Caleb. S. 207, 634.

binbung mit Moabitern (4. B. Mof. 22, 4 u. 31), zumal aber in ber Beit ber Richter bie Dibianiter (Dibjanaer b. Emalb) 3) burch ihre gahlreichen Schwarme mit Dieh, Rameelen und Butten, beren Menge ben Beufchredenüberfallen verglichen wirb, fur bas fübliche und öftliche Land Jörael gefahrvoll, bis nach fieben Jahren Berheerung ber Richter Gibeon ben Sieg über fie bavon trug (Richter 6, 7 u. 8). Die bier genannten Mibianiter find jedoch von benen am ailanitischen Golf in Jethros Umgebung und am Sinai zu unterscheiben; benn fie wohnten viel nörblicher im Often bes moabitifchen und amoritischen Gebietes, wo fie bem Ronig ber Amoriter tributpflichtig geworden waren, und nun auch, als fie burch beffen Sturg frei geworben, mit bem Ronig Balat von Moab fich an bie Sendung zu Bileam zur Verfluchung Israels anschloffen 4). Bon ihren frühern Buftanben ift schon anbermarts bie Rebe gewesen (Erbf. XIV. 7, 36, 37, 132, 927-929, 936-937, 948, 1042 u. a. D.). Mit bem Siege Gibeons über fie verschwindet ihr Dame aus ben Geschichten. Mit diefen von berfelben Seite berbeibrangenben grabifchen Stammen werben im Buch ber Richter (10, 12) und im zweiten Buch ber Chronic (26, 7) and Maoniter (wol identisch mit Mennitern) 5), boch nur temporar, genannt, beren Abstammung jeboch eben fo wenig genan bekannt ift, wie ihr Beimathfig, obgleich die noch heutige Station Maan (Ma'on bei Gebr. nach Ewald) einige Wahricheinlichkeit für eine folde barbieten mag (Erbf. XIV. S. 8, 129, **341**, 971, 995, 1004 — 1006).

9. Die Moabiter 6); bas Land Moab, bie Gefilbe Moab.

Noch bleiben uns die beiden außerhalb Balaftina ansfässigen, aber ben Israeliten verwandten Bölferftamme auf ber Oftseite bes Tobten Meeres und bes Jordan zu beachten übrig, die Moabiter und Ummoniter, die, als Brusbervölfer unter sich betrachtet, durch ihre aneinandergrängenden Rös

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Bolfe Jerael. II. S. 327 — 329. \*) Hengstenberg, Die Geschichte Bileams. Th. I. 1842. S. 32 — 35. \*) v. Lengerte, Kenpan. S. 204 — 205; Ewald, Gesch. I. S. 284. II. S. 220 n. a. D. \*) Hadr. Relandus, cap. XX. Moaditis; Gesenius, Philolog. crit. und histor. Commentar zu Jesalas. I. Th. 2. Abth. Leipzig 1821. S. 500 — 507: Kurze Gesch. des Moaditischen Bolts und Staats.

nigreiche, an ben Eingängen von Ebom zu ben Furthen bes untern Jordan, von besonderer Bedeutung bei bem Durchzuge bes Bolkes Jerael burch ihre angränzenden Wüstenwege sein mußten.

Denn nach ber Ilmgehung best ungaftlichen Ebomiterlanbes am Schilfmeer bin, wird nun nordlich ber brei Stationen: Balmona, Bhunon, Oboth (2. B. Mof. 33, 41 - 44, beren Lage an ber Offfeite bes Gebirges Seir icon fruber zu ermitteln versucht marb, f. Erbf. XIV. S. 125, 130 u. a. D.) junachft mit großer Beftimmtbeit bie Gubgrange Moabs genannt, zu melcher Israel vor-Denn von Dhoth, beift es, jogen fie aus und lagerten fich in Jim, am Gebirge Abarim (Erbf. XIV. S. 130), in bet Buften gegen Doab über, gegen ber Sonnen Aufgang (4.8. Dof. 21, 11); ober (nach 33, 44): von Dboth gogen fie aus und lagerten fich in Siim am Gebirge Abarim in ber Moabitet Bier an ber Grange ber langen Trubfal auf Begen von Rabes Barnea bis hierher, worauf man 38 bofe Jahre gugebracht (5. B. Mof. 2, 14), waren bie größten Schwierigfeiten bel Buftenguges übermunden und die alte Generation ber Rriegsleut im Lager ausgeftorben. Sier ermahnete Dofe am Bache Gareb, ber Grange Doabe, bie Moabiter nicht zu beleibigen und nicht zu befriegen, ba ihnen bas Land Moab nicht zu Theil merben folle; benn biefes Land Ur fei von Jehova ben Rinbern 28t ale Befitthum quertheilt. Es wird babei die hiftorifche Rotig finzugefügt (5. B. Mos. 2, 10), daß vor Zeiten die Emim (f. 66. S. 120) in bemfelben Lande gewohnt, bas jest Moab inne habe. "So machet euch nun auf (ebend. B. 13), beißt es gum Bolte Berael, ,, und ziehet burch ben Bach Sared, und mir gogen hindurch" (ob ber füblichere Babi el Ahfa, ber Beibenbach, ober ber nördlichere Wabi von Reraf? f. Erbf. XIV. S. 110, 1030, 1044, 1054 u. f.). Inbeg nur burch ben Bach Sareb (Bareb) zog man gegen ber Sonnen Aufgang an ber Gränze Moabs (ober Ur = Moabs) vorüber, benn Richter 11, 18 beftatigt bies burch die Worte: und manbelten in ber Buften und um-20gen bas Land ber Edomiter und Moabiter, und tamen von ber Sonnen Aufgang an ber Moabiter Land und lagerten jenfeit bes Arnon, und kamen nicht in bie Grange ber Moabiter; benn Arnon ift bie Grange (namlich bie Morbgrange) ber Moabiter.

Wir lernen auf diese Weise zwar bie bamaligen Grangen, aber nicht bas Land ber Moabiter selbft fennen, an beren Offfeite bie

ieeresftraße Israels, wie noch heute bie große arabifche Karamaenftraße, vorüberzog; auch von ben Moabitern felbst giebt nur bie
ltere Sage und bie fpatere Geschichte einigen Aufschluß.

Die altere Sage, im 1. B. Mof. Rap. 19, leitet ben verwanden Bolfsftamm von Lot ber, ber nach ber Berftorung von Soom und Somorra nach Boar floh, aber auch bort aus Furcht ucht blieb, fonbern auf bie Berge flieg mit feinen beiben Tochtern ind in einer Boble lebte, wo ibm bie altefte ben Doab, Stammsater ber Moabiter, Die jungere ben Ammi gebar, von bem bie Ammoniter ftammten. Das Bewußtsein ber Stammverwandtchaft, wie gegen Edomiter, fo auch gegen Moabiter, lebte alfo ein jalbes Jahrtaufend fpater in Israel fort, obwol in biefer Sage in früher Reim von Nationalhaß gegen beibe Bölfer kaum zu oertennen ift, über beren unreine Bertunft fich bie Rachtommen Abrahams weit erhaben fühlten gegen die feines Bruders Lot, de= en Schidfale auch fo frubzeitig auseinanber weichen. Denn ba es icon in Redor Laomers Kriegsexpedition beißt, daß er auch bie Emim in Ririathaim, b. i. im nachherigen Lanbe Doab (1. B. Rof. 14, 5 und Jerem. 48, 1) besiegt, und ba Dofe fagt (5. B. Rof. 2, 10), bag vor Beiten bie Emim in biefem ganbe gewohnt, fo ift es wol febr mabricheinlich, bag icon vor ber Auswanderung Ibraels aus Rangan nach Meghpten Die Doabiter in Wefen Lande anfaffig geworben, alfo ein halbes Jahrtaufend bort einheimisch maren, als Israel vorüberzog, und eben fo ihr norb-Ild anwohnendes Brubervolf bie Ammoniter, welche bie Camfummin, Die Argfinnenben, verbrängt hatten (f. ob. S. 120), bis an ben Sabbot (4. B. Mof. 3, 16 u. Josua 12, 2: ber bie Grange ift ber Rinber Ammon).

Obwol das Volk Moab, vom Sared bis Arnon seßhaft, ansangs umgangen wurde an seinen Gränzen, so scheint es doch bald darauf zuvorkommender den freien Durchzug Israels von der nordöftlichen Wüste durch seine fruchtbarern Landesstrecken und selbst Riederlassungen gestattet zu haben 7). Dies folgt aus der Angabe der Lagerplätze und aus den Erzählungen Bileams; ja es zeigen sich deutliche Spuren, daß Israel noch längere Zeit gern in diesem Lande verweilte, sich enger mit dem Volke Moad verband, und noch später, als es in Kanaan schon ansässsig geworden, mit Werm Bewustsein auf die dort verlebte Zeit zurücklickte.

<sup>&</sup>lt;sup>307</sup>) Emalb. Gefc. II. S. 207 - 214.

# 142 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Es war bies bie glangenbfte Beit bes Sieges über ben gemeinfamen Feind Moabs und Beraels, nämlich über bie beiben Umoriter Ronige, ber an ben Norbgrangen ber Moabiter erfochten murbe, und nun bem Bolfe Ierael einen hiftorifchen Aufschwung gab, ben es zuvor nicht gefannt batte. Der Rudblid auf biefe Glanzperiode feiner fraftigften Thaten bat fich auch in einigen Fragmenten 8) bes Triumphliebes, ber Sturmeseinnahme von Ar an ben Bachen bes Urnon (4. B. Mof. 21, 14-15); in bem Siegeslied über Sihon (4. B. Moj. 21, 27-30) und in bem Unflange beiterer Bolfelieber, g. B. bem Schöpflieb am Brunnen, ben Könige mit Sceptern gruben (4. B. Dof. 21, 17 bis 18), erhalten, welcher an einer ber Stationen gelegen, bas bon Ewalb 9) fo fcon erläutert ift, mahrend in einem anbern abgefürzteren Berichte Die Stationen von Siim nach Dibon Gab und von ba nach Diblathaim genannt werden (4. B. Dof. 33, 45-47), bie nicht mehr in ber Bufte, fonbern mitten im frucht baren Lande lagen, und zeigen, bag Ierael nicht fo gang auf bie Bufte beschränft blieb, obwol es fich ftreng an bas Bebeiß 3ebevahs hielt, Moab nicht zu beleidigen, b. b. feine Grangen nicht # Auch wurden fie von Moabitern gegen Bahlung mit Speife und Waffer verfeben (5. B. Mof. 2, 28-29).

Die Ursache ber gegenseitig milbern Begegnung, als mit bem trotigen Com, lag bei Moabitern in ihrer ganz andern gedrüdtern Stellung, in die sie damals durch die Uebermacht der Amoriter gerathen waren. Nicht so wol darin lag der Grund, warum sie nichts feindliches gegen Israel unternahmen, weil sie benten tonnten, daß der mächtige Amoriter diese Einzügler leicht wieder mit seiner Uebermacht in die Wüste würde zurückwersen konnen, sondern in der Hoffnung, daß Israels Siege auch sie von ihren jüngsten Unterdrückern, ben Amoritern, befreien würden.

Denn wie wir schon oben gesehen (S. 113 unter IV. Ameriter), so hatten bie Amoriter, ihr König Sihon (Sichon) an ber Spige, sich unter bem ungenannten Borganger Balaks, bes Königs von Moab, also ganz kurzlich vor Moses Anzuge (4. B. Mos. 21, 26), gegen bie Moabiter und gegen Kamosh, ben Gögen Moabs, erhoben, und ihm alles Land entriffen zwischen

<sup>208)</sup> G. M. Sengftenberge Erlauterung ber wichtigften und fcwierige ften Abschnitte bes Bentateuche. Berlin. 1842. Gefchichte Bileams. S. 235.

9) Ewald, Gefch. II. S. 209—210.

bem Arnon-Fluß im Guben und bem Jabbot, bem Zufluß zum Borban, im Norben, und sammt ber hauptstadt hesbon sich unterworfen, bie nun ber Sit bes Königs Sihon, ber Amoriter, war.

Um so gefährlicher war biese Eroberung 10) für Moab geworsben, ba sich nun ein amoritisches Zwischenreich zwischen ihm und seinem nördlichern Brubervolke, ben Ammonitern, gesbildet hatte, wodurch die früher vereinte Macht beider getrennt war; benn das Reich Ammon beschränkte sich damals nur darauf, seine eigne Südgränze am Jabbot gegen die Amoriter zu besestisgen (4. B. Mos. 21, 24).

Das Zwischenreich ber Amoriter mußte aber Mose burchsziehen mit Israel, um zu ben Furthen bes Jordan und bes versheißenen Landes gelangen zu können. Da die Usurpatoren sich in teine friedlichen Bedingungen einlaffen wollten, sondern mit dem Schwert entgegentraten, so nahm das Schickal Israels die siegeriche Wendung, welche es zum Besitz ber Verheißung verhalf.

Dofe fanbte aus bem Lager Borgele, aus ber Bufte Rebemoth, b. i. von Morgenwärts (5. B. Mof. 2, 26-37; vergl. 4.8. Dof. 21, 21-26), feine Boten zum Ronige Gibon gu Be8ben, mit friedlichen Worten, und ließ ihm fagen: "ich will burch "bein Land gieben und wo bie Strafe gebet, will ich geben, ich "will weber gur Rechten noch zur Linken ausweichen; Speife follt "bu mir ums Gelb vertaufen, bag ich effe, und Waffer follt bu "wir ums Gelb geben, bag ich trinfe; ich will nur zu Fuß burch-"bin geben." Aber Sibon geftattete ben Rinbern Berael ben Bug nicht burch feine Granze, fonbern fammelte all fein Bolf und gog ans, Israel entgegen in bie Buften, gen Jahga (Jachga), wo es mm Streit fam. Aber Ierael ichlug ihn mit ber Scharfe bes Schwertes und nabm fein Land ein, vom Arnon an bis an ben Jabbot, und bis an bas Reich ber Rinder Ammon, benn bie Grangen ber Rinber Ummon maren fefte. Und alle Stabte ber Amoriter, mit ben Mannern, Weibern und Rindern, murben verbannet, beraubt und alles Dieh bes Landes gur Beute, von Aroer an, bie am Ufer bes Baches Arnon liegt, und von ber Stabt am Baffer bis gen Gileab (b. i. an ber Subfeite bes Jabbot). Aber bas Land ber Rinber Ammon wurde nicht bedrängt, keine ihrer Stabte am Jabbot, noch auf bem Bebirge, nach bem Bebote bes Gerrn. Aus bieser frühesten Zeit ist bas obengenannte Sie-

<sup>19)</sup> Emalb, Gefch. II. S. 210.

# 144 Bei-Lien V. Licheima, II Lichnin, S. 3.

pak an auf Saum jagen die American in indige Arieger, die, fürz ausen Maune Bestehen num belieft ablig deilegt und wie von Fenen nach allen Saum abspert find & B. Mark II. 301 "Ihre hamichken if au Richte wurden von haben die pen Liben, sie ste bestehen die gen Liben, sie ste bestehen die gen Roman Roman Roman ist in der Resuch und Maune die Museum in gegen D und R. Wie Se ist auf frühesten gen nach eine heichen gen der nach eine gestehen zur die fie und frühre kind (f. 4. B. Mark in 37).

Die ftebilier biefes gelebenben Seins went fich in bem grofen Ruftbout ber femen in allen bigenben Angaben auf ben Arnan els heines Marbs merr bes webin nun 36. auel feine Einbegereinge ber Sammestandeil von Ruben) all Die berteiffene nichtenne, und wirflich ideine Moch feinen Ab inna und reiche Bereit der beitet angangene Bereit feines früher ihm zugeb ngen fanneganitelie gemacht gu baben. Gemiß mar bas beträng semelene Mari beffen beffering Rinig nicht einmal mit Rame jenunne mir . nicht firet genug gegen bes flegreiche Berad be mals feine Anfprüche auf jenen moberem banbesbefig ju erneuert Lie ist facte nach mit gan; frifter Bergangenbeit bitt geliend maden finnen, bemeifer bes borberrichens bleibente Benn mung ber Erene um Mornaftenbe bes Sabren Meeres. @ Ber Diffeite bee Garban, bem Gefelbe Beriches (Arbet 30 richt, Jafun 4. 13: 5 10 gegenüber, melde, obmol fie viel wit ter im Rotten ber Moubiter-Grange am Arnen lag, boch un quadmeife ben Ramen Arbeit Moab, bas Gefribe Meab, be bebielt 12), meil Moub fo meit geberricht batte, ebe ce burch b Amoriter verbrangt mar. Das freiche Andenfen an biefe fruh Mustehnung ift in Diefer Benennung unverfennbar: Die fur Ulurnation biefer Gegent burch bie Americer batte bie Bern rung bes Ramens ju Mofe Beiten noch nicht gefdreacht; ab lange nadbem ber Beng an Ruben und Gab übergegangen me founte er nicht mel erhalten: auch ift bie legte Ermabnus Biefer Benennung im Bude Bofus bei ber borrigen Banbefnes Theilung (13, 32: bas ift, bas Mofe ansgetheilt bar in bem Ge Filbe Moab, jenieir bes Berbans vor Beriche gegen ben Aufgang

<sup>25</sup>r) Emald, Geich. II. Z. 212. 12) Hengitenberg, Die wichtigst Abschu. bes Bentaten Se. Ib. I. 1842. Geich. Bileame. S. 226, 23 bis 231; vergl. Emald II. S. 217.

18 ift biefe Localitat ber Arbot Moab, ober ber fogenann= efilbe Moab, obwol fie gar nicht mehr beffelben Bolfes thum waren, baburch von besonderer Bichtigfeit für jene Beit em Ginguge in Rangan, weil bier nach ber Eroberung ien bem Arnon und Jabbof auf langere Beit ber Dittelt ber Sauptthätigfeit Beraele concentrirt mar, inbem a aus 13) ber Rriegeszug gegen ben zweiten Amoriter= ig in Bafan wenigstens theilweise ausging und auch wieber fehrte, in beffen Nabe ber Tilgungeversuch Balate bes Doa-Ronige burch ben Fluch Bileams icheiterte und in Gegen lug; weil bafelbft bie zweite Befengebung nach ber erim Sinai, namlich bie im Gefilbe Moab, ftattfanb (5. B. 1 u. f.), ber lette Rachezug Dofe gegen bie Midianiter . Mof. 31, f. ob. G. 139) geführt murbe, Dofe felbft in beftabe feinen Tob fant (5. B. Mof. 34), und von ba aus ber chang burch ben Jorban endlich nach Rangan Gingang affte (Josua 3).

Alfo, beißt es, nach bem Siege über Sibon mobnete 38rael inde ber Amoriter (4. B. Mof. 21, 31-35). Dofe fanbte Runbichafter gen Jaefer (gegen ben obern Jabbof gelegen, ber Grange ber Ammoniter zu und bes zweiten nörblichern itifchen Ronigreiches in Bafan), und fie gewannen ihre Tochter tabmen bie Umoriter ein, die brinnen waren. Und wandten wol gegen Norboft, bem Lande ber Ammoniter in Weft ausund jogen binauf bes Weges gen Bafan. Da jog aus, entaegen, Da ber Ronig zu Bafan, zu ftreiten mit alle fei-Bolfe zu Ebrei (fpater Abraa). Und fie fclugen ihn und Sobne und alle fein Bolt, bis daß feiner überblieb, und en bas Land ein (die 60 feften Stadte u. f. w., 5. B. Mof. -5, f. ob. S. 114). Danach zogen bie Rinber Berael und ten fich im Gefilde Moab, jenfeit bem Jorban gegen Be-Dieselben Gefilbe werben anderwärts auch Sittim, b. i. ber Afagien, genannt (4. B. Mof. 25, 1 und 33, 49, bie te Sittim bes Gefildes ber Moabiter).

Aus Josua 12, 2 ergiebt sich, baß bie Amoriter - herrschaft ihons auch noch weiter nordwärts, über ben Jabbot hinaus, in is Bebirgsland bis zum Meere Kinneroth (Galilaer = See) ichte; bie bes Amoriter = Königs von Basan zu Ebrei und Afta =

1

<sup>1)</sup> hengstenberg a. a. D. S. 25.

Ritter Erbfunde XV.

# 144 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

geslied, voll Spott gegen die Amoriter, so stolze Rrieger, die, kurz zuwor Moabs Besieger, nun selbst völlig besiegt und wie von Beuer nach allen Seiten verzehrt sind (4. B. Mos. 21, 30: "Ihre herrlichkeit ist zu Nichte worden von hesbon bis gen Dibon, sie ist verstöret bis gen Nopha (Nobah, Nichter 8, 11, oder Nosach) und Mebba" (Madeba, d. i. gegen D. und N.) 11). Es ift aus frühester Zeit, noch ehe Hesbon, durch Auben wieder ausgebaut, zur bedeutenden Stadt geworden war, die sie auch später blieb (f. 4. B. Mos. 33, 37).

Das Resultat biefes glangenben Siege zeigt fich in bem gro-Ben Rachbrud, ber feitbem in allen folgenden Ungaben auf ben Arnon ale Granze Moabe gelegt wird, bie mobin nun 36. rael feine Lanbesgrange (ber Stammesantheil von Ruben) als Die verheißene ausdehnt; und wirflich icheint Moab feinen Infpruch auf die Wiederbefignahme diefes feines fruber ihm jugebe rigen Landesantheils gemacht zu haben. Bewiß mar bas bebrangt gewefene Moab (beffen befiegter Konig nicht einmal mit Namm : genannt wird), nicht ftart genug, gegen bas fiegreiche Ibrael bamale feine Unfpruche auf jenen eroberten Lanbesbefit zu erneuern. Dag es folche noch aus gang frifcher Vergangenheit batte geltend machen fonnen, beweifet die vorherrichend bleibenbe Benennung ber Chene am Nordoftenbe bes Tobten Meeres, at ber Offfeite bes Jordan, bem Gefilde Berichos (Arbot 30richo, Josua 4, 13; 5, 10) gegenüber, welche, obwol fie viel weiter im Morben ber Moabiter = Grange am Arnon lag, boch verzugeweise ben Namen Arbot Moab, bas Gefilde Moab, beibehielt 12), weil Moab fo weit geherrscht hatte, ehe es burch bie Amoriter verbrangt mar. Das frifche Anbenken an biefe frubere Musbehnung ift in Diefer Benennung unverfennbar; Die furge Ufurpation biefer Gegend burch bie Amoriter hatte bie Bebeutung bes Namens zu Dofe Beiten noch nicht gefchwächt; aber lange nachdem der Befit an Ruben und Gab übergegangen war, tonnte er fich nicht wol erhalten; auch ift bie lette Erwahnung biefer Benennung im Buche Josua bei ber bortigen Landesvertheilung (13, 32: bas ift, bas Dofe ausgetheilt hat in bem Befilbe Doab, jenseit bes Jordans vor Bericho gegen ben Aufgang).

<sup>211)</sup> Ewald, Gefc. II. S. 212. 12) hengstenberg, Die wichtigften Abschn. bes Bentateuchs. Th. I. 1842. Gesch. Bileams. S. 226, 230 bis 231; vergl. Ewald II. S. 217.

Es ift Diefe Localitat ber Urbot Doab, ober ber fogenannten Gefilbe Doab, obwol fie gar nicht mehr beffelben Bolfes Eigenthum maren, baburch von befonberer Bichtigfeit für jene Beit bor bem Ginguge in Ranaan, weil bier nach ber Eroberung mifchen bem Urnon und Jabbof auf langere Beit ber Dittelpunft ber Sauptthätigfeit Jeraele concentrirt mar, inbem von ba aus 13) ber Rriegeszug gegen ben zweiten Amoriter= Ronig in Bafan wenigstens theilweife ausging und auch wieber jurudfehrte, in beffen Nabe ber Tilgungeversuch Balate bes Doabiter = Ronigs burch ben Bluch Bileams fcheiterte und in Gegen umschlug; weil baselbft bie zweite Gefengebung nach ber erften am Sinai, nämlich die im Gefilbe Doab, ftattfand (5. B. Mof. 1 u. f.), ber lette Rachezug Mofe gegen bie Mibianiter (4. B. Mof. 31, f. ob. S. 139) geführt murbe, Dofe felbft in befsm Nähe seinen Tob fand (5. B. Mos. 34), und von ba aus ber Durchgang burch ben Jordan endlich nach Ranaan Gingang berichaffte (Jofua 3).

Alfo, heißt es, nach bem Siege über Sihon mobnete Israel im Lande der Amoriter (4. B. Mof. 21, 31-35). Mofe fandte nun Runbichafter gen Jaefer (gegen ben obern Jabbof gelegen, nd ber Granze ber Ammoniter zu und bes zweiten nörblichern moritischen Ronigreiches in Bafan), und fie gewannen ihre Tochter nahmen bie Amoriter ein, bie brinnen maren. Und manbten (wol gegen Nordoft, bem Lande ber Ammoniter in Weft auswelchenb) und zogen hinauf bes Weges gen Bafan. Da zog aus, ihnen entaegen, Da ber Ronig zu Bafan, zu ftreiten mit alle feimm Bolfe zu Ebrei (fpater Abraa). Und fie fcblugen ihn und feine Gohne und alle fein Bolf, bis bag feiner überblieb, und nbmen bas Land ein (bie 60 feften Städte u. f. w., 5. B. Dof. 3,4-5, f. ob. S. 114). Danach zogen bie Rinber Berael und legerten fich im Gefilbe Moab, jenfeit bem Jorban gegen Benico. Diefelben Gefilde werben anderwarts auch Sittim, b. i. Ort ber Afagien, genannt (4. B. Mof. 25, 1 und 33, 49, bie breite Sittim bes Gefildes ber Moabiter).

Aus Josua 12, 2 ergiebt fich, baß bie Amoriter - Gerrichaft Sihons auch noch weiter nordwärts, über ben Jabbot hinaus, in bas Gebirgsland bis zum Deere Rinneroth (Galilaer = See) reichte; bie bes Amoriter-Königs von Bafan zu Ebrei und Afta =

<sup>13)</sup> hengstenberg a. a. D. S. 25.

roth, über biese seine Sauptstädte hinaus, über ben Berg Germon, b. i. zum Fuße bes Libanon, über Salcha, über ganz Bafan und bis an bie Granze Gesuri und Machati (f. Gesuriter, oben S. 106) und bes halben Gilead.

Rein Bunder, daß nun dem zu bamaliger Beit feigen Ronige bes fo fehr geschwächten Reiches Dloab, ber mit Ramen Balat, ein Sohn Bipore genannt wird (4. B. Mof. 22, 23 u. 24), bie Macht Israels nach ben Thaten, Die es gethan, und ben Siegen über zween machtige Umoriter-Ronige, von Aroer am Bach Arnon bis an ben Berg Sion, bas ift ber Bermon (5. 28. Mof. 4, 47), bange machte. Dit ben Aelteften ber Dibianiter vereint, Die ale achtes hirtenvolf ben Saufen Ibraele einem "Dofen" vergleichen, ber nun Alles auffreffen werbe, mas fie umgebe (4. 8. Dof. 22, 4), und ftatt mit geruftetem Beere bem Feinde tapfer ent gegen zu treten, wendete er fich an bie Priefterfunfte bes beruhmteften jener Bogenbiener, an Bileam, einen nicht = ieraelitifcen, fprifchen Bropheten, ben Sohn Beor, gen Bethor, ber wohnet an ben Baffern bes Euphrat in Sprien (4. B. Mof. 22,5 u. 23, 7), und ließ ihn in feine Refidenz, die Stadt Moabs 14) (b. i. Ar Moab am Arnon, 22, 36), holen, um bem Bolte Ibrael zu fluchen (B.6: benn es ift mir zu machtig, fagte th ob iche fclagen mochte und aus bent Lande vertreiben; benn id weiß, baß, welchen bu fegneft, ber ift gefegnet, und welchen bu ber fluchft, ber ift verflucht). Die Erzählung, wie ber aus ber Ferm berbeigerufene, zum Fluche geneigte Seber, unverblendet von be Bauberern Moabs, von den wiederholten Brandopfern und ben the niglichen Ehren, die ihm für den Fluch durch Balak zu Theil werben follten, burch ben Beift Jehovahs, ben Berheifungen ber Patriarchen=Beit gemäß, überwältigt, ben beabsichtigten Fluch in Segen Beraele verwandeln muß, und fo ben Born ber Moabiter und Mibianiter auf fich malgt, nach Gefenius 15) In ficht "eine acht epische, ber größten Dichter aller Beiten murbige Darftellung," giebt zugleich einen tiefen Blid in bie bamaligen geiftigen Buftanbe ber beiben genannten, jumgt ber modbitischen Bolfer, an die wir hier nur zu erinnern haben. Aber fie giebt noch mehr, indem fie ale ein getreuefter Bericht auf bem Boben bortiger Begebenheiten eine Fulle von geographis

<sup>214)</sup> Hengstenberg a. a. D. S. 234. 15) Gefenius, in Jefaias Commentar. 1. Th. 2. S. 504.

schen Thatsachen einschließt 16), beren merkwürdige innere Uebereinstimmung ben historischen Zusammenhang bes Wesens ber Begebenheit besiegelt, und uns nach bem scharffinnigen und meisterhaften Commentar bes gelehrten Forschers auch über beren Localitäten Licht verbreitet, die bis jest nur von wenigen europäischen Beobachtern ausgesucht werden konnten (über Aroer, den Arnon, den Bach Nahaliel, Bamoth Baal Dibon, das Feld der Wächter aus Pisgah, den Berg Nebo, den Berg Jeor, die Arbot Moab u. a, s. unten).

Für jest reicht die Bemerfung bin, daß die förmliche Befignahme ber von ben Amoritern eroberten einft moabitischen Landichaften, welche die schönften Weivelander enthielten und durch bie beiben Stämme ber Rinder Auben und Gab von Dofe erbeten ward, "weil sie sehr viel Wieh hatten und das Land Jaefer und Gilead für bequeme Stätte für ihre Deerben hielten (4. B. Mof. 32, 1)," noch keineswegs stattsand, ba ihnen ber Vorwurf gemacht wurde, daß sie ihre Brüder in Streit ziehen laffen wollten, sie selbst aber hier verbleiben.

Denn nun traten beibe Stämme herzu und fagten: "wir wol"len hier nur Schafhurben bauen für unfer Wieh und Städte für
"unfere Kinder; wir Männer aber wollen uns rüften vorn an,
"vor die Kinder Israel, bis daß wir sie bringen an ihren Ort.
"Unfere Kinder follen in ben verschloffenen Städten bleiben, um
"der Einwohner willen bes Landes. Wir wollen nicht
"heimkehren, bis die Kinder Israel einnehmen ein jegliches sein
"Erbe" (4. B. Mos. 32, 6 und 16—18).

- Hieraus ift klar, daß immer noch Insaffen in dem bestegten gande blieben, bis zur völligen Besitznahme des eroberten Gebiezts, durch die Gabiten im nördlichen, die Rubeniten im füdzlichen Theile (4. B. Mos. 32, 33—38), während der halbe Stamm Ranaffe, nämlich die Kinder Machir, des Sohns Manasse, gezathigt waren, mit dem Schwerte sich erst das Weibeland Gilead von den Amoritern noch zu erkämpfen (ebend. B. 39).

Auch nach bem Uebergange Israels über ben Jordan blieben bie Behben mit ben fruhern Gerren ber Oft- Jordanlander nicht aus 17); was Balaf gewollt, bas führte einer ber nachfolgenben

<sup>16)</sup> Sengstenberg a. a. D. S. 4, 235 — 251; vergl. Ewalb, Gefch. II. S. 215 — 217.

17) Gefenius, Gefch. bes Moabit. Bolfs, in Jesfaias Comment. I. Th. 2. S. 501 — 507.

Dies veranlaßte wol manche Streitigkeiten, zumal ba fich bie Rinber Ierael in ben nachften Beiten Josuas und ben erften Jahrhunberten ber Richter bem Gögendienft ihrer Nachbarn, ber Sprer, Sibonier, Philiftaer, ber Moabiter und fo auch ber Ammoniter (Richter 10, 6), fo wie ber Bermischung mit ihren Tochtern, binaaben. Ammoniter fielen über bie Stamme Beraele nicht nur auf ber Offfeite bes Jordan ber, und gertraten und gerichlugen ibr Befigthum (2.8-9), fondern fie zogen auch über ben Jordan und befehdeten Juda, Benjamin und Ephraim, und fetten diefe Stämme in große Bebrangniß. Endlich aber ermannte fich bas bebraifde Bolf bes Landes Gilead, ihren Gelbenanführer Bephthah an ber Spite, ber burch Gilead und Manaffe und burch Digpa (wel am Bufe bes hermon gelegen, ber Bau von Banias und El Quleh) hindurchzog, gegen die Rinder Ummon (ebend. 11, 29). "Und "Jephthah folug fie von Aroër an (bas nördliche Aroer, nicht "bas füdliche am Arnon, fondern bas an den obern Quellen bes "Jabbof gelegene, nabe Rabbath Ummon, die Sauptftabt ber "Ummoniter), bis man fommt gen Minnith, zwanzig Stabte, "und bis Abel-Reramim (Blan ber Beinberge?), eine febr "große Schlacht. Und wurden alfo gebemuthigt die Rinder Am-"mon von ben Rinbern 3erael" (B. 33).

Ihren llebermuth bei einem neuen Einfall in Gileab, gegen die Stadt Jabes, die sie grausamlich bedrohten, züchtigte Saul, der durch seinen Sieg über Nahas, den Ammoniter König, sich damals seine eigne Anerkennung zum Könige erkämpste (1. Sam. 12); Mißhandlungen an des Königs David Sendboten, die dieses fer nach Nahas Tode an dessen, den jungen König Hanon (2. B. Sam. Kap. 10—12) von Ammon, zum Beileid und zur Trösstung geschickt hatte, sührten einen furchtbaren Rachekrieg herbei, von dessen Berberben auch die zahlreichen Hulfstruppen der Sprer unter Hadad Eser, welche dem Ammoniter-König zueilten, nicht erretten konnten. Nach blutigen Schlachten wurde die Hauptstadt Hanons, Rabba (Rabbath Ammon), Jahre lang belagert, endslich erobert, dem Könige die Krone vom Haupte gerissen, alle Beute der Städte Ammons entsührt und ihre Bewohner grausamlich umsgebracht.

Reuen Empörungen folgten neue Unterjochungen; berfelbe Rationalhaß entstammte sie, wie Moab, gegen Borael; sie fochten unter Rebucabnezar gegen Juba, und nach dem Exil verschworen fie sich auch gegen die neuen Mauern Jerusalems; benn schon bas Gebot Mofe (5. B. Mof. 22, 3: ,, Die Ammoniter und Moabiter ,, sollen nicht in die Gemeine des herrn fommen, auch nach dem ,, zehenden Glied, fondern fie follen ninmermehr hinein tommen"), brachte fie bazu; wenn schon einzelne der Israeliten, selbst Salomo, bieses Gebot übertraten und mit ammonitischen Weibern sich versbanden.

Unter Antiochus Epiphanes, bem fprifchen Ronig, ber burch feine Tyrannei und Schandung bes Tempels in Jerufalem fic verhaßt machte, fanden die Ummoniter, ale feine Belferehelfer, bie lette Belegenheit, ihre Dache an ben Juden auszuuben, ju einer Zeit, ba fie in ihrer Beimath fcon große Berlufte burch beffen Bater Antiodus III., ben Großen, erlitten batten, ber ihre Hauptstadt Rabbath Ammon (Polyb. Hist. V. 57) erobert und geschleift hatte, die spater als Philadelphia erneuert marb. Mit bem hasmonaer Mattathias, ber gegen Antiochus Epis phanes, kurz vor beffen Tobe, nebst seinem heldenmuthigen Sohne Inhas Maffabaus, auftrat, und eine neue fiegreiche Mera in 36rael berbeiführte, blieben Die Ummoniter aus dem meftjordanifchen Gebiete verbrängt, und im oftjorbanischen verschwand ibr Rame, wie ber ihres Brubervolfes, unter ben Benennungen ber Araber. Der Cultus ihres Lanbesgögen Molech (Moloch) hatte noch mehr Ginfluß als ber bes Ramosch ber Moabiter auf weftintenifden Boben gewonnen

Rach Diefer Ueberficht ber außerhalb Ranaan wohnenben, bafselbe umgränzenden nicht-fanaanitischen Volferstämme bliebe noch bas einzige Bolf ber Philistäer in ähnlicher Beziehung bier borguführen übrig; aber ba biefes gang außerhalb aller Berhalt= nife zu ben vorhergenannten continentalen Bolfern fteht, ale mamimes, eingewandertes, nur die füdmeftliche Ruftenftrede unter febr eigenthumlichen Berhaltniffen beberrichenbes Bolt, mit eigner Befichte, mit Gelbständigfeit eine Beit lang hervortritt, und bann ten fo wieder verschwindet, bas Berftandnig feiner Schickfale und Einwirkungen auf Balaftina aber gang an feine bestimmten Localitaten gefnüpft ift, ohne bie jene unverftandlich fein murben, fo wird erft weiter unten bei ber Beftabewelt Balaftinas von ihnen peciell die Rede fein konnen, und fo geben wir nach erschöpfender Drientirung in ber ethnographischen Vorhalle nun zu ben speciellften geographischen und natürlichen Verhältniffen bes Binnenlandes von Balaftina felbft über.

Dies veranlaßte wol manche Streitigfeiten, zumal ba fich bie Rinber Jerael in ben nachften Beiten Josuas und ben erften Sahrhun= berten ber Richter bem Gögenbienft ihrer Rachbarn, ber Sprer, Sibonier, Philiftaer, ber Moabiter und fo auch ber Ammoniter (Richter 10, 6), fo wie ber Bermischung mit ihren Tochtern, bingaben. Ummoniter fielen über bie Stamme Beraele nicht nur auf ber Oftseite bee Jordan ber, und gertraten und gerschlugen ibr Befigthum (B. 8-9), fondern fie zogen auch über ben Jordan und befehdeten Juda, Benjamin und Ephraim, und fetten Diefe Stämme Endlich aber ermannte fich bas bebraifche in große Bebrängniß. Bolt bes Landes Gilead, ihren Belbenanführer Jephthah an ber Spige, ber burch Gileab und Manaffe und burch Migba (mol am Buge bes Bermon gelegen, ber Bau von Banias und El Guleh) hindurchzog, gegen die Rinder Ammon (ebend. 11, 29). "Und "Jephthah schlug sie von Uroër an (das nördliche Uroer, nicht "bas füdliche am Arnon, fondern bas an ben obern Quellen bes "Jabbof gelegene, nabe Rabbath Ummon, die Sauptftadt ber "Ummoniter), bis man fommt gen Minnith, zwanzig Stabte, "und bie Abel-Reramim (Blan ber Beinberge?), eine febr "große Schlacht. Und wurden alfo gedemuthigt die Rinder Um-"mon von ben Rindern Ifrael" (B. 33).

Ihren llebermuth bei einem neuen Einfall in Gileab, gegen die Stadt Jabes, die sie grausamlich bedrohten, züchtigte Saul, ber durch seinen Sieg über Nahas, den Ammoniter König, sich damals seine eigne Anerkennung zum Könige erkämpste (1. Sam. 12); Mißhandlungen an des Königs David Sendboten, die dieser nach Nahas Tode an dessen, den jungen König Hanon (2. B. Sam. Kap. 10—12) von Ammon, zum Beileid und zur Tröstung geschickt hatte, führten einen furchtbaren Nachekrieg herbei, von dessen Berderben auch die zahlreichen Hülfstruppen der Sprer unter Hadad Eser, welche dem Ammoniter-König zueilten, nicht erretten konnten. Nach blutigen Schlachten wurde die Hauptstadt Hanons, Nabba (Nabbath Ammon), Jahre lang belagert, endslich erobert, dem Könige die Krone vom Haupte gerissen, alle Beute der Städte Ummons entführt und ihre Bewohner grausamlich umgebracht.

Neuen Empörungen folgten neue Unterjochungen; berfelbe Nationalhaß entstammte sie, wie Moab, gegen Israel; sie fochten unter Nebucadnezar gegen Juda, und nach dem Exil verschworen sie sich auch gegen die neuen Mauern Jerusalems; benn schon bas Sebot Mose (5. B. Mos. 22, 3: "Die Ammoniter und Moabiter "follen nicht in die Gemeine des herrn kommen, auch nach bem "zehenden Glied, sondern sie sollen ninmermehr hinein kommen"), brachte sie dazu; wenn schon einzelne der Israeliten, selbst Salomo, dieses Gebot übertraten und mit ammonitischen Weibern sich versbanden.

Unter Antiodus Epiphanes, bem fprifchen Ronig, ber burch feine Aprannei und Schandung bes Tempels in Jerusalem fich verhaft machte, fanden die Ummoniter, ale feine Belferebelfer, bie lette Belegenheit, ihre Rache an ben Juben auszuuben, ju einer Beit, ba fie in ihrer Beimath icon große Berlufte burch beffen Bater Antiochus III., ben Großen, erlitten hatten, ber ibre Sauptstadt Rabbath Ummon (Polyh, Hist. V. 57) erobert und gefchleift hatte, die fpater als Philadelphia erneuert marb. Dit bem Sasmonaer Mattathias, ber gegen Antiochus Epis phanes, fury vor beffen Tobe, nebft feinem helbenmuthigen Sohne Jubas Maffabaus, auftrat, und eine neue fiegreiche Mera in Bergel berbeiführte, blieben bie Ummoniter aus bem meftforbanifchen Gebiete verbrangt, und im oftjorbanifchen verschwand ihr Name, wie ber ihres Brubervolfes, unter ben Benennungen ber Der Cultus ihres Landesgögen Molech (Moloch) hatte noch mehr Ginfluß ale ber bes Ramofch ber Moabiter auf weftjorbanischen Boben gewonnen

Nach diefer Ueberficht ber außerhalb Ranaan wohnenden, baffelbe umgrangenden nicht - fanganitischen Bolferftamme bliebe noch bas einzige Bolf ber Philiftaer in ahnlicher Beziehung bier vorzuführen übrig; aber ba biefes gang außerhalb aller Berhalt= niffe zu ben vorhergenannten continentalen Bolfern fteht, ale maritimes, eingewandertes, nur bie fübmeftliche Ruftenftrede unter febr eigenthumlichen Berhaltniffen beherrschendes Bolf, mit eigner Beichichte, mit Gelbständigfeit eine Beit lang bervortritt, und bann eben fo wieber verschwindet, bas Berftanbnig feiner Schickfale und Einwirtungen auf Balafting aber gang an feine beftimmten Localitaten gefnupft ift, ohne bie jene unverständlich fein wurden, fo mirb erft weiter unten bei ber Geftabewelt Balaftinas von ihnen speciell die Rede sein konnen, und so gehen wir nach erschöpfender Drientirung in ber ethnographischen Borhalle nun zu ben speciellsten geographischen und natürlichen Verhältnissen bes Binnenlandes von Palaftina felbft über.

#### §. 4.

## Erfte Abtheilung.

Die große Einsenkung bes Jorbanlandes, bas Stromspstem und Stromgebiet bes Jorban.

Da uns das Characteristische dieser merkwürdigen, bem gan- zen Balastina sein eigenthumliches Gepräge gebenden Natursorm ischon aus obigem im Allgemeinen hinreichend bekannt, so gehem wir sogleich zur speciellsten Kenntniß ihrer besondern Verhältnist über, die sich in die drei Hauptstusen des gemischten Stromsspfems, in die obere, mittlere und untere Stufe, natürlich zerlegen.

#### Erftes Rapitel.

I. Die obere Stufe des Jordanlaufes, von den Duellen im Gebirgslande des Libanon bis zu dem Waffer Merom oder See El Huleh.

Am Sübgehänge bes öftlichen Libanon (Anti=Libanon, ober richtiger Anti-Libanus, Ptol. V. 15, 8 u. a.), ber in zwei hohen Vorgebirgen, in Oft über Damasfus, in S.B. über Hasbeha abfällt, liegt zwischen biesen beiben ein britter mehr isolirter Vorberg gegen ben Süben, ber von jeher als die Nordgränze bes Landes Israel betrachtet wurde, ber majestätissiche Hermon (5. B. Mos. 4, 48; 3, 9), ber bei den Sidoniem Birion, bei den Amoritern Senir hieß, was so viel als Panzer, Brustwehr, Berschanzung bezeichnet 1). Auch wurden Theile seines Gebirgssystems mit den Namen Sion und Hor bezeichnet (4. B. Mos. 34, 8). Seine beschneiten Höhen, die sichen zu Saslomos (Sprüche 25, 13) wie zu Hieronhmus Zeiten (Onoms. v. Aermon) im heißen Sommer die Bewohner des Tieslandes, Berusalem, wie Thrus und Sidon, mit dem Luxusartitel bes

<sup>1)</sup> Rofenmuller, Bibl. Alterthf. I. 2. S. 235.

Schnees versaben, nennt Abulfeba, ber an ihrem Fuße einheimisch war, ewige Schneehoben (nive immortali opertus) 2); noch heute ift ber gaftliche Brauch bei Juben in Sasbena geblieben, ihren Gaften frifchen Schneetrunt vom Scheich-Gipfel zu reiden. Diefe Schneehohen find es, welche ben vielen Quelftromen bes Jordan bie Sauptnahrung geben, welche an feinen Weft - und Subgebangen über und unter ber Erbe bem gemeinsamen Sauptftrome von Balaftina zueilen. Die Stellen bei Josua, die burch b. Raumer (Bal. 236, Not. 307) icon trefflich erläutert finb, zumal Jof. 13, 5, wo es beißt: ber gange Libanon, von Baal Gab (n. v. Raumer vom Panium, ober bem Gubenbe, ober vielleicht noch eher 3) von Sasbeha an) bis man fommt gen Sa= math, zeigen, bag bas beutige Schneehaupt bes Dichebel es Sheifh (b. i. Gebirgehaupt) mit feinem fublichen Auslaufer, bem Dichebel Beifch, wie fie querft Seegen und Burdhardt zu Anfange unfere Jahrhunderte fennen lernten, in ber That bem Bermon ber mofaischen Beit ber Lage nach vollfommen entiprechen.

Theils den beiben genannten reisenden Forschern und erften Entdeckern dieser Gegenden, theils ihren spätern Nachfolgern, versanken wir um vieles befriedigendere Angaben über diese Quellsgebiete des hauptstromes, in so weit jene möglich sind auf einem Boben des Orients, der sich noch keiner europäischen (trigonomestischen) Landesaufnahme zu erfreuen gehabt hat.

Bwischen bem hermon und Anti-Libanon von has beta (Dschebel es Scheift, ber Schechberg ber Araber) entspringt ber längste, westliche Arm bes Jordan, ber Nahr has bany (nahe unter 33½° N.Br.), welchen Seetzen, wenn auch nicht zuerst, benn schon Kürrer von haimendorf im J. 1566, ber durch einen Theil dieses Thals reiste, war, wie Robinson 4) nachweist, derselben Meinung, doch mit größter Bestimmtheit (im Januar 1806) 5) neuerlich als nördlichsten und wasserreichsken Quellarm des Jordan anerkannte, obwol berselbe weber im hohen Alterthum noch in der neuern Zeit als solcher genannt worden war. Burchardt, der ben Lauf dieses Gebirgsftroms direct von Nord gegen Süd genauer von seiner Quelle bis gegen

<sup>1)</sup> Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 96. Not. 96.

<sup>3)</sup> Keil, Commentar 3. Buch Josua zu XI, 16—23, S. 213.
4) Robinson, Bal. III. 2. S. 621, Not. 2.
5) v. Jach, Mon. Corr. XVIII. 1808; Brief, Acre, 1806. S. 340—344.

bessen Eintritt in die Ebene des El Huseh=Sees verfolgte (10. Oct. 1810) 6), bestätigte diese Entdekung, und schlug dann, wie Seeten, gegen Oft sich wendend am Sübsuß des Hermon seinen Weg zur berühmteren Jordan=Quelle von Banias (Banjas bei Burch).), dem Baneas (Caesarea Philippi), ein, die als die Grotte des Ban von Herodes, dem Caesar Augustus zu Cheren, mit einem Tempel geschmucht, auch dem Flav. Josephus wohl besannt war (Antiq. XV. 10, 3). Daß hier die Quelle des Jordan unter dem überhangenden Vels an der Wurzel der Außenseite des Berges entspringe, wiederholt er noch an zwei andern Stellen (Antiq. V. 1, 22 und Bell. Jud. I. 21, 23), wo er noch hinzusügt, daß die Naphthaliten Besitz vom obern Galilaea bis zum Libanon genommen und bis zu den Quellen des Jordan, welche aus dem Berge hervorbrechen.

Sier brachen in einer reizenden Umgebung aus dem füblichen Gebirge bes Germon die Bergwaffer hervor, wo eine dunkle Grotte mit ungemeffenem Absturz niedergeht und zu weitern Bafferbehältern bes Kalksteingebirges führen follte, aus denen unterhalb aus dem Kuse des Germon die Quellwaffer des Jordan hervortreten. Diese ganze Gegend war, sammt der benachbarten Baldumgebung und dem darüber emporragenden Berggipfel, im hohen Alterthum ein Seiligthum des Beschügers der Bälder und der Geerden, bes Ban, dem die Localität auch wol ihren ursprünglichen, bis heute erhaltenen, wenn auch veränderten, Namen verdankte.

Nach biesen Stellen ift kein Zweifel an ber Ibentität ber Angaben über diese berühmteste Jordanquelle ber ältesten und ber neuesten Zeit, in den Augen der dort Einheimischen; aber Josephus spricht noch von einer andern Localität, der Phiala (Bell. Jud. III. 10, 7), ostwärts von Paneas, die er für die wahre Duelle bes Jordan ansieht, und an vier andern Stellen von den geringern oder kleinern Quellen (ἐλασσόνων Ἰορδάνον τῶν πηγῶν) des Jordan, die er in Berbindung bringt mit den Orten Dan und der Ausstellung des goldnen Kalbes. Ueber beide Angaben blieb man lange unsicher, und es mußten vielsache Zweifel und Deutungen entstehen, so lange man die mannichsaltigen Terrainverhältnisse jener reichentsalteten, reichbewässerten Landschaft

<sup>6)</sup> J. L. Burckhardt, Trav. in Syria and the Holy Land. Lond. 1822. 4. p. 30 - 37; beutsche Uebersehung mit Anmerkungen von Gefenius. Beimar, 1823. Th. I. S. 82 - 93.

nicht in ihrem ganzen Umfange kennen gelernt hatte, was nur erst burch viele wiederholte Forschungen auf ben verschiedensten Wegen möglich war. Selbst ber genaue Burckhardt 7) hatte jene Gegend auf eine höchst schätzbare Weise untersucht, aber doch nur theils weise kennen gelernt, auf seinem schon genannten Gebirgswege von Rord her aus dem Hasbena-Thale nach Banias, und bei seinem nördlichen Rückwege von Banias an der Ostseite des Lisbanon nach Damaskus, im Octob. 1810, wie auf seiner zweisten sublichern Passage von Damaskus, im Juni 1812, über Kannehtra und den Birket Nesah, den er irrig für den See Phiala hielt 8), nach der Jakobsbrücke zu, unterhalb des El Huleh-Sees.

Auf diesen doppelten, aber immer mehr ober weniger veränsterten und von haupt- auf Nebenstraßen abweichenden Wegen solgten ihm vorzüglich, uns mit vielen neuen Thatsachen bereischernd, Bankes, Irby und Mangles 9) 1818, Budingham, v. Shubert 1837 10), und diesen neuerlich insbesondere Capt. Seymonds und Robe (1840) 11), und die nordamerikanischen Rissonare S. Wolcott und W. Ahomson (1843) 12), des nen wir vorzüglich hier die genauesten Angaben verdanken, so wie julet noch der sein beobachtende J. Wilson 1843 und 1844, besten Werk uns so eben erft zukommt 13).

Faffen wir in Folgendem bas Refultat ber so eigenthum = lichen Biegenlandschaft bes Jordan mit allen feinen bisher bekannt gewordenen Berzweigungen bis zum Einfluß in den El huleh zusammen, indem wir überall die Erforscher auf ihren Kreuz = und Querzügen begleiten, wodurch wir die einzig mögliche und richtigste Unschauung selbst von diesen in hinsicht ihrer Natur wie ihrer Geschichten so merkwürdigen Gauen gewinnen können.

<sup>7)</sup> Burckhardt, Trav. p. 43; bei Gesenius I. S. 98.

p. 311-316; bei Gesenius II. S. 549-552.

9) Irby and Mangles, Tr. p. 285-291.

10) v. Schubert, Reise III. S. 260 bis 270.

11) El. Smith und W. Wolcott, in Biblioth. Sacra ed. b. E. Robinson. New-York, 1843. p. 11-15.

12) W. M. Thomson, The Sources of the Jordan, the lake el Hûleh and the adjacent Country, with Notes b. E. Robinson, in Bibl. Sacra Vol. III. 1846. p. 184-214.

13) J. Wilson, The Lands of the Bible. Edinburgh 1847. 8. Vol. II. p. 111-325.

### 156 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

#### Erläuterung 1.

Das Wiegenland bes Jordan mit seinen Quellen-bis zum See El. Huleh.

1. Das Gebirgefpftem bes hermon, Dichebel es Scheith ober bes füblichen Unti-Libanon; mit bem Dichebel Safeb und Dichebel Geifch.

Bon ber Centralgruppe bes Bermon (Aermon, wie ihn Sieronymus 14) von feinem hebraifchen Lehrer nennen borte, ber fagte, baß er Baneas überrage), ber hier Mues überragt, geht bie gange Orientirung ber Landschaft aus, weshalb es zu bebauern ift, daß noch Miemand feinen Gipfel felbft erftiegen hat, ber unter bem gemeinsamen Namen bes Dichebel es Scheifb, ber Scheche berg, zwar von allen Borüberziehenden megen feiner majeftatifchen Sohe bewundert, durch Ruffegger 15) vom Sabor aus, mo er boch beffen bochfte Ruppen nicht feben konnte, auf 9500 guß Bar. Sohe gefchatt murbe, aber fonft noch nicht gemeffen ift. Bon Tabor aus über bie fcone Chene Urd el Samma und bas Norbufer bes Tiberias=Sees erblicte er ihn (am 21. Dec. 1838), beffen prachtvolle Gubfeite, bie bis zur Sochebene an feinem Fuße mit Schnee bebedt mar (bier Dichebel et Teltich, richtiger Dichat Tichalgat 16), bei Sprern Tur Talga, b. i. Schneeberg genannt), in ber Richtung gegen N.N.D., wo er in lichtblenbenber Bestalt boch in ben flaren blauen Simmel emporragte. herigen Reisenden von dieser S. und S.W.=Seite zeigte fich immer nur ein Gipfel bes Bermon, ba er nach Bolcott, ber ibn von verschiebenen Seiten kennen lernte, boch zwei Sauptgipfel haben foll, beffen nörblicher mit bem Ramen Bint Dichebeil belegt wird. Auch Robinson sah vom Tabor 17) nur einen Bipfel, ba beibe Bipfel, bie von anderwärts fich zeigen, von ba gegen N.D. nur wie in eine große Pyramibe gusammentreten, aus welchem Umftande er fich, wie fcon Bocode gethan, bie Bluralform erflärt, die ber Ganger alfo nicht ohne Renntniß von einem andern Standpunkte aus gebraucht hat (Pfalm

 <sup>14)</sup> Onomastic. s. v. Aermon; E. Robinfon, Bal. III. 2. S. 625.
 15) Ruffegger, R. in Bal. B. III. 1847. S. 130.
 16) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. Lips. 1766. 4. p. 18, Not. 78; Robinsfon, Bal. III. 2. S. 625.
 17) Robinfon, Bal. III. S. 457; Bibl. Sacra 1843. p. 13; Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler. p. 18, Not. 78.

42, 7: mein Gott, betrubt ift meine Seele in mir; barum gebente ich an bich, aus dem Lande am Jordan und Germonim (Hermonites) - fatt bes einzelnen Bermon). Diefe Doppel= gipfel erblicte auch 3. Wilfon 18), ale er von Safed burch bie Schlucht bes Babi Faram gur Gubwestede bes El Guleh berab--flieg; er bat bavon eine Beichnung gegeben.

Um vieles naber gerudt ift man am Morbenbe bes Tiberias-Sees, um bie gange Bebirgegruppe, welcher ber Bermon angebort, zu überschauen, und boch nicht zu nabe, fo bag ber guß, wie an ben Jordanquellen felbft, Die Gipfel verdedte. Ginen trefflichen Standpunkt bot bas hohe Plateau von Benit, eine halbe Stunde in M.D. von ber bekannten Stadt Safeb, Die felbft icon an 3000 Fuß in M.W. über bem Spiegel bes El Guleh erhaben liegt, zur Ueberficht bar 19). Man fah gegen R.D. bas auf ber Kelsbobe gelegene Caftell von Banias, und zweimal fo fern als biefes thurmte fich noch ber hohe Gipfel bes Dichebel es Scheith empor in feiner gangen Majeftat, mit feinen langen, fcmalen Gletfchern, Die wie Schneeftreifen fich unterhalb einer Gisfrone noch tiefer binabsentten und in ber Sonne flimmerten (am 21ften Juni 1838; es ift bas einzige mal, bag hier Gleticher ermähnt werben; ein Umftanb, ber wol genauerer Unterfuchung beburfte) Die ungemeine Rlarbeit bes himmels geftattete bamale beutliche Einficht in bie machtige Gruppe bes Libanon, Die bier in ibrer Normalrichtung von G.W. gegen N.D., und ihrer bobpelten Rette, bes Libanon in W. und bes Antilibanon und Bermon in D., fich zeigte, geschieden burch bas febr lange Sochthal (bei Baalbet = 3591 Fuß Par. üb. b. M. nach v. Schubert) 20) von Befaa (Coelefpria), welches ber größte Theil bes Litany=Fluffes in gleicher Richtung gegen G.W. binabfturgt, ein Barallelismus von Langenthal und Seitenketten in Beft und Dft, ber bier einen weiten Blid gegen D.D. geftattet. Wie weit ber befruchtenbe Thau bes Bermon, ber in feiner un= mittelbaren Mabe fehr mertbar fich in ber herrlichen faftig arunen Umfleibung von Biefen, Saaten und Balbern bewährt, auch in die Ferne wirkt, ift für die Gegenwart noch nicht Begenftand ber Untersuchung gemefen; wenn Pfalm 133, 3 gefagt

<sup>18)</sup> J. Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 161.

<sup>1°)</sup> E. Robinson III. 2. S. 608. 2°) Dr. Steinheil, hohenmeffungen auf v. Schuberte Reise. Bapr. Gel. Anz. 1840. Nr. 47. Marz S. 382.

ift, wie ber Thau vom hermon herabsteigt auf Zion, so verheißt baselbst ber herr Segen und Leben immer und ewiglich. Es
ist damit nur ein Gleichniß gegeben, und damit schwerlich gemeint,
daß der Thau vom hermon bis nach Jerusalem niederfalle; denn
schon im 5. B. Mos. 4, 48 (vergl. 3, 9) haben auch die Berge bes
hermon den Namen Zion, auf welche natürlich der Thau zunächst niedersallen muß, und ihnen ihr herrliches Gewand und ihre
Kruchtbarkeit und Lieblichkeit giebt.

Der Anti-Libanon, ober Dichebel eih Shartie hier genannt (v. i. ber Oft-Berg), theilt sich etwa in ber Breite von Damastus, bas an feinem Oftsuse liegt, und nicht fern oberhalb bes Bergortes Rasheya, ber an seinem Westsuse steht, in zwei etwas auseinander laufende Gebirgsrücken, zwischen benen bas hohe Gebirgsthal Wabi et Teim im volkommenen Paralle-lismus mit jenem Längenthale des Litany, nur etwas weister in S.D. abstehend, dieselbe Normaldirection wie jenes gegen S.W. verfolgt. In seinem obern Theile liegt Rasheya, im untern Theile Hasbeya.

Der öftliche biefer beiben Gebirg gruden, welcher in berselben Normalrichtung, wie das ganze System gegen S.B. ftreicht, ift die eigentliche Verlängerung des Anti-Liba-non, der eigentliche Dschebel es Scheift, der zwischen Rasseha und Hasbeha am höchsten emporsteigt, und nach Einigen selbst den Dschebel Sanin, den höchsten Gipfel des Libanon, noch an Göhe übertreffen soll (9500' nach Ruff.). Er soll, wie gesagt, mit ewigem Schnee und Eisstreifen bedeckt sein.

Sudwärts von hasbena nimmt die Gohe biefer Rette, welche eben hier von ber Subseite als Germon hervortritt, mehr und mehr gegen W.S.W. an Göhe ab, bis ber Wabi et Teim, ber nun vom hasbany = Arme bes Jordan in seinem mit bem Litany parallelen Tiefthale burchströmt wird, in N.W. von Banias, taum eine Stunde fern von ihm, sich eröffnet und in die vorliegende Ebene von El Huleh ausbreitet, wohinwärts auch der Jordanarm von Hasbena seinen Lauf in gleicher Normalrichtung gegen Sub bis zu beffen Wasserbecken fortsett.

Der westliche jener beiben auseinander laufenden Gebirgsruden bes Anti-Libanon, an der Westfeite des Wabi et Teim, der sich oberhalb Rasheya vom Ofchebel es Scheifh abzweigt, nimmt eine mehr westfudwestliche Richtung an, ift weit niedriger, lang gestrecker; er fährt in seiner Begränzung des Litany-Parallel-

thales an beffen Gubofffeite fort, ben Sasbany - Urm von jenem fceibend, ohne einen besonders characteriftischen Ramen (an einer Stelle heißt er Arbel, f. unten) zu tragen. In G.B. von Sasbeba fceint er fich, wo ber Litany feine milbeften Durchbruche burch bie fubmeftliche Libanon-Rette zeigt, mit hohern Klippen und wilbern Borfprungen bemfelben Libanon enger anzuschließen, fo bağ hier für bas untere Thal bes Litany, bas auf allen frühern Rarten, felbft ber Robinfonichen, nur irrig und bypothetisch eingezeichnet mar, und bas wir erft burch Major Robe's Aufnahme (1843) etwas genauer fennen lernten 21), nur noch ein enger Schlund zwischen fenfrechten Felfen übrig bleibt, ben ber Strom in vielen Bidgadlaufen, aber gegen N.B. fich wendend, gen Thrus bin zum Meere burchbricht, mahrend ber Jorban-Urm von Sasbany von jenem gegen G.D. bivergirend jener Felswildniß gegen bas Binnenland ausweicht, und birect gegen Gub bie Dormalbirection ber großen Jordaneinsenfung ichon vom oberften Quellarme aus bezeichnet.

Wit biesem boppelt und breisach wiederholten Durchbruch bes Litany in einer eigenthumlichen Localität, die auf eine Berwerfung der Gebirgszüge hinzubeuten scheint (Changement de
direction du Liban et Anti-Liban bei C. de Bertou) 22), hat der
hohe Libanon oder die Bestsette des Barallelsystems auch
die Endschaft ihrer alpinen Sohe erreicht. Aber als breiter,
boch mehr niedriger Bergstrich setzt dasselbe noch weit gegen Süben in Nord-Galilaa sort, das Becken des El Huleh-Sees gegen
Best begränzend. Zu bedeutender Höhe, öfter mit Plateaurücken
bis zu 3000 Tuß, erhebt es sich, z. B. um Hunt, Benit und
Safed, Dschebel Safed genannt, und fällt zuletzt in gleicher
Breite mit dem Südende des Sees von Tiberias jähe ab in den
Bergen von Nazaret, als nördliche Wand der Ebene Esdrelon, mit welcher nun erst das Gesammtsystem des Libanon sein
Ende erreicht.

Auch von ber G.D. = Geite bes höchften Theils bes Diches bel es Scheith enbet berfelbe nicht ploglich in einer Ebene, fons bern ein niedriger, boch immer noch bergiger und mit breiten Ruden wechfelnder breiter Borfprung bilbet feine hohe Forts

<sup>21)</sup> E. Robinson, in Bibl. Sacra. New-York 1843. p. 14, nebst Rartenssight Country around the Sources of the Jordan.

<sup>&</sup>lt;sup>2\*</sup>) C. de Bertou, Mémoire sur la depression etc., in Bulletin de la Soc. G. de Paris 1839. T. XII. p. 140.

### 160 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

fetung mehr birect gegen Gub, eben fo bas Beden und ben See El Guleh gegen Often einschließenb, wie ber Dichebel Safed gegen Weft. Diefer Göhenzug, ben Burdhardt in feiner gangen Ausbehnung burchwanderte, beift nach ibm Dichebel Beifch (Diftrict Stich el Garra auf Seegens Rarte) 23). Er wird von ber fubofflich ihm angrangenden Sochebene Dicho= Igne (Gaulanitis) burch einen eine Stunde breiten Strich fteinigen Landes abgefondert, Bar Eggaty genannt, in melchem bie Araber oft ihre Buflucht vor ben Erpreffungen ber Bafcas fuchen. Diefer Dichebel Beifch behnt fich eben fo weit füdwärts wie ber Dichebel Gafeb auf ber Weftfeite (mas fcon Abulfeba genau bezeichnete) 24), fo auf ber Oftseite bes El Buleh bis über bas Morbenbe bes Sees von Tiberias aus, mo ber Tell el Faras (31/4 Stunden in Mord von Sheriat, ober hieromar, ober 3 Stunden nördlich von ber Station Bif ober Feif), als beffen lette fübliche Sohe fich erhebt, von ber an nun ein 8 Stunden breiter, tiefergelegener Lanbftrich vom Sheriat burd. ftrömt wird.

Dies ift die hochplatte, die gegen B. zum Tiberias = See in steilen Abhängen bei Feit und Atabe nördlich von Om Reis abfällt, mit welcher das offene Dicholan (Gaulanitis) im Norden sein Ende erreicht, und südwärts die Landschaft Basan (Batanaea) ihren Anfang nimmt. Diesen Anfang des füdlichen batanäischen offenen Berglandes bezeichnen die südlichern Retten Bothe, und noch südlicher El Abschelun, bei welchen Burdhardt bemerkt, daß es ganz irrig sei, wenn die Kartenzeichnung diese mit der nördlichern des Oschebel Beisch in Verbindung setzes. Da wir noch wenig genaue Messungen, die weiter unten, wo sie vorhanden, angegeben sein werden, besitzen, so fügen wir hier wenigstens die geschätzten Söhen einiger Hauptpunkte bei, wie sie das bergmännisch geübte Auge unsers Freundes Russeger?) gegeben hat.

Höchste Spitze bes Dschebel es Scheikh im Antilibanon 9500 F. Höchste Kuppe bes Abschlun im Oft bes Jordanthales 6000 F. Höchste Kuppe bes Dschowalan (in Gaulon) ebend. 5000 F. Blateau von Hauran, im Mittel . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500 F.

<sup>23)</sup> Burckhardt, Trav. p. 287, bei Gefenius 441, 448 — 449.
24) Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler. p. 163.
25) Die berichtigte Beichnung s. auf Berghaus und Rieperts Karten.
26) Ruffegger, R. III. S. 211 — 217.

Wir hatten hiermit genau bas gange Gebirgsfyftem bes hermon ober füblichen Dichebel es Scheich umgränzt, von welchem nun die verschiednen gegen Sud abfliefenden Wafferadern bes Jordanspftems fich bestimmter in ihrer radienartigen concentrisichen Entwicklung zu dem gemeinsamen Tiefthale des El huleh und bes Jordan bis zum Tiberias-See verfolgen laffen.

2. Die Oftseite bes hermon=Systems mit ben zwei haupt=Rarawanenstraßen, ber nördlichen und füb=
lichen, von Banias nach Damaskus; nach
Burcharbt und v. Schubert.

Aber auch die öftliche Seite dieses Gebirgssystems gegen Dicholan und das nördlichere Damastus bin erhielt durch Burcharbts Angaben eine bestimmtere plastische Gestaltung. Einen Sauptpunkt für die Orientirung bildet hier die Station Kannentra (vielleicht Canatha der Alten), welche auf der großen Karawanenroute vom nördlichen Tiberias-See gegen N.D. nach Damastus in ein paar Stunden Entsernung oftsudstlich von Banias liegt, der Sig eines Aga ift und, auf dem Rücken jenes Dschebel Seisch gelegen, der ganzen Gebirgslandschaft südwärts des hohen Germon den Districtsnamen El Kannentra giebt.

Bwei 27) hauptstraßen sind es, die von Banias an bem Oftgehänge bes hermon und Anti=Libanon=Systems nach Damastus führen. Eine füdlichere über Kanneytra und Sasa, welche von allen Bilger=Karawanen, die von Zerusalem nach Damast und Aleppo gehen, genommen wird, aber für fleienere Reisegeselsschaften ben Incursionen ber arabischen Beduinen mehr ausgesetzt ift; die zweite, eine nördlichere, welche sich mehr zwischen den Vorbergen der Gebirgsketten selbst hält. Ueber beibe giebt Burckhardt Ausschluß, da er die nördliche auf dem hinwege nach Damastus nahm, die südliche auf dem Rückwege, zwei Jahre später, von Damastus zum Tiberiaß=See.

1) Die nördliche Strafe. Bon Banias führte fie in brei Tagereifen (vom 15. - 17. October) nach Damastus. Aus

<sup>27)</sup> Burckhardt, Trav. p. 43-47; Gefenius I. S. 97-102. Ritter Erbfunde XV.

ber Chene von Banias flieg man binter beffen alter Burg, S. gen D., auf bas Bebirg bes Dichebel Beifch, an mehrern birtenhutten ber Fellahs von Banias vorüber, bie im Sommer auf biefem hoben Beibeboden Beerbenwirthschaft treiben und Rafe bereiten, fur ben Marft in Damastus, fich aber im Binter wieber in ihre Dorfer gurudziehen. Rach ben erften 11/, Stunden murbe eine Quelle mit bem Grabe eines Sanctus Ain el Baguri erreicht, ber eine Stunde meiter gegen R. Die Ruinenftabt Baguri liegt 28), bie aber bieber leider von feinem Reifenden befucht murbe. Die mit Weibeland und Gidenwald überzoge nen Berge führten gegen R.D. nach einer Stunde weiter jum Dorfe Dichubeta (Djoubeta bei Burdh.), mit 50 turfifchen und 10 griechischen Familien, die fich von Olivenbau und Biebzucht nahren, und zum Territorium von Sasbena geboren. Sier raftete man bie erfte Nacht nach furzem Tagemariche. Die Unigegend war reich an wilden Schweinen (Eber, Rhanzir); aber auch Bolfe, Baren (im Libanon von brauner Farbe, nicht felten, nach v. Schubert), Sirfche nannte man ale zahlreiches Bil, und ben Mimura im Dichebel Beifch, bier nicht ber Tiger ber Araber, fonbern ber gemeine Banther (Nimr bei v. Schubert). ber im mittlern Balaftina nicht felten fein foll 29), auch bei See-Ben und felbft ichon im Sobenliebe 4, 8 ale Bewohner bes Libe non vorkommt. Die Felle biefes Mimura find bei ben Arabern ale Sattelbeden fehr geschätt. Nach Erfundigungen follte es in biefen Unigebungen auch fehr viele Ruinen geben, welche eint fünftige Reifende erft naher zu erforschen haben werben. Namen bie Burdhardt erfuhr find: Dara, Botatha, Baf. fifa, Aluba, Afterdowa, Sauratha (Diefe follen febr autgebehnt fein, mit Mauern und Bogen), Enguby, Sauarit, Rleile, Emteile, Descherefe, Bar, Ratlube im WabiAfet, Rfeire, Rafua, Beit el Berek. Auch wurden ihm bie Remen von einem Dutend unbefannter Dorfer genannt. -

Der zweite Tagemarich (16. Oct.) führte nach brei Bie telftunden zu bem Dorfe Debichel, von 3 bis 4 driftlichen & milien, übrigens von Drufen bewohnt, die bier gum Theil fic gu ben Chriften halten, jum Theil, jumal wenn fie mit Damas fus in Verbindung fteben, zu ben Mohammebanern, und ibre 800

<sup>29)</sup> v. Schubert, Reife im Morgenl III. 28) Befenius I. S. 98. S. 119; f. Gefenius Rote b. Burckhardt I. p. 99.

### Jordangebiet; Hermonfpstem, Damaskusstraße. 163

sten im Ramadan mithalten, also selbst wie ihr Drusen-Oberhaupt ber Emir Beschir auf bem Libanon den Mantel nach dem Winde hängen, der zwar auch seinen lateinischen Beichtvater im Sause hält, aber zugleich zu Damaskus die Moscheen besucht. Das Dorf liegt auf einer kleinen Ebene auf bedeutender Berghöhe, die jedoch andaufähig ist, und auch in weiterer Ausdehnung ihre Quellen hat. Nach einer Stunde Weges wurde die größte Göhe des Bergs passirt, der hier theils Kalffels zeigt, theils eine po-rose Tusa, die weicher als tiejenige in der El Guleh-Ebene ist. Cichen holz ist hier vorherrschender Baumwuchs, und ein Obstaum, Rhush ed-dib, d. i. Bärenpflaume, genannt, dessen brucht sehr erfrischend ist.

Funfviertelftunden weiter gegen N.D. fam man zum Beit el Dicanne (b. h. Saus bes Baradicses), in einem engen Babi, ju einer Stelle wo sich bas Thal ein wenig erweitert, an bessen weftlicher Seite mehrere Grabhöhlen in ben Kreibefels eingehauen sind; nur eine Viertelstunde weiter ift die reichliche Quelle, nach jenem Ain Beit el Dicanne genannt, welche eine Muhle treibt, von der man nach einer halben Stunde Weges gegen Oft den Fuß bes Berges erreicht.

Bon bier manbte fich ber Weg gegen D.N.D., rechts mit ber offenen Landichaft (Dicholan), bie an Sauran grangt, linke mit ber Bebirg Stette bes Beifch, ju beffen Bugen bie Reife ben übri= gen Theil bes Tages fortgefest murbe, 31/2 Stunden weit, bis gum Derfe Rfer = Sauar; auf beffen öftlichem Behange aber liegen bie Dirfer Spra, Um=Effchara, Durbul, Derna und Ralaat el Dichenbel. Auf Diesem Wege furz vor bem Dorfe gur Linken belegt man einen 20 Fuß langen Saufen von Steinen, ber 2 Fuß hoch und 3 guß breit ift, mit bem Namen Rober Nimrud (Grab Nim = tobs). Bu Pococe's 30) Beit, ber von Damastus bis hierher reifete, um dies Monument fennen gu lernen, icheinen noch einige tempelartige Mauern, 15 Fuß in Quabrat, bafelbft geftanben gu haben. An jedem Ende fleht noch ein großer Stein, das ganze foien Burdhardt von andern türkischen Gräbern nicht verschieben ju fein. Rechts von ber Strafe, 11/2 Stunden fern vom Dorfe, Ungt Safa (mit Chaptata, follte es Gabaetha des Theopha= nes 31) fein? in ber Mahe), eine Station auf ber füblichen Da=

rier-

<sup>36)</sup> Rich. Bococke, Beschreib. des Morgenlandes, deutsche Uebers, von Brever. Erlangen 1771. Th. II. S. 187.

in Abulfed. Tab. Syr. p. 100.

maskusroute. Nur eine halbe Stunde von Kfer- hauar (wo nach Boco de ein größeres einst prächtigeres Gebäude, das Schloß Rimrods genannt, in seinen Trümmern liegen soll), an ein paar kleinen Thürmen vorüber, deren erster auf einer Anhöhe steht, liegt
ein Drusen-Dorf Beitima, wo das Nachtquartier gehalten wurde.
In dieser ganzen Gegend wird Baumwolle (Dotn) gebaut.

Um britten Tagemariche (17. Dct.) begleitet man noch immer gur Linken eine Stunde weit bis gum Dorfe Ratana ben Dichebel Beifch, ber benfelben Barticulairnamen beibebalt, fich bann aber mehr von biefer Damastusftrafe gegen Rorben giebt. Der Fluß, beffen Quelle bicht bei dem Dorfe entspringt und beffen große Garten bemaffert, wendet fich fcon oftwarts vom Gebirge absentend in die große Chene, b. i. in die Merbich von Damastus. 3m Nordoft erhalt ber Bebirgszug zur Linten, bet man 3 Stunden weit in berfelben Richtung in dem Landftrich Arb el Lauan bis Refer = Sufa begleitet, einen andern Namen, namlich Dichebel el Dichuiche, ber bis in die Rabe von Damasfus anhalt, wo ber Diche bel Salehie feine Stelle in N.B. ber großen Stadt einnimmt, ber fich an feiner weftlichen Seite mit bem bort niedrigern Ruden bes Dichebel es Scheich vereinigt. Dit Refer = Susa beginnen die Garten von Damastus, beffet Thore nun nur eine Stunde Weges von ba entfernt liegen.

2) Die fübliche Strafe von Damastus, über Safa und Kanneytra zur Jafobsbrücke, unterhalb bem Elfaleh=See32) (19. — 20. Juni 1817). Diese wurde schneller all jene in 2 Tagereisen zurückgelegt, eine Strecke von 20 Stunden Weges, von benen Burcharbt am 18ten, beim Ausgang and Damaskus, nur die erste Stunde fern vom Thore zubrachte, um bei seinem Führer im Dorse Refer=Sufa, das durch seine Dlievenpflanzungen und das beste Del in der Merbsch von Dasmaskus berühnt ift, zu übernachten.

Erfter Tagemarich (19. Juni). Bon Refer= Eufa gegen S.B. nach Sa'fa (6 Stunden Weges). Nach der erften Stunde Weges wurde das Dorf Dareha durchschritten, wo die Garten, zumal die paradiesischen Obstpflanzungen 33) (das fo ber rühmte al Ghutha von Damast; Edrift sagt, von 2 Tagereis

Burckhardt, Trav. p. 311 — 316; bei Gesenine II. 548 — 552.
 Edrisi bei Jaubert I. p. 349 — 355; Abulsedae Tab. Syriae ed. Koehler. p. 100.

# Jordangebiet; Hermonspftem, Damaskusftrage. 165

fen Ausbehnung) von Damastus aufhören, welche gegenwärtig bie Stadt nach allen Seiten auf 2 bis 4 Stunden umgeben. Es war die Beit der Korn-Ernte und der Bewäfferung für die Baumwollfelder, beren Pflanzungen so eben in der weit und bteit cultivirten Ebene hervorsproßten.

In 23/4 Stunden, nach Uebersetzung des aus dem West von Katana herkommenden Flüschens, wurde das Dörschen Kokab am westlichen Ende einer niedrigen Sügelkette (Dschebel Kessue) erreicht; oftwärts gegen die hochebene zu bleiben die Dörfer Moattanetze, Oschebeide, Artus liegen, westwärts der Straße, gegen die ferne Bebirgsseite, El Aschrafe und Szahhnaya. Jenseit Kokab war nur noch ein kleiner Theil der Ebene bebaut; der Weg ging immer B.S.W.; 33/4 Stunden weit bleiben an der Ostseite die Dörfer Babhye und Baky liegen.

Rach 41, Stunden, in ber Rahe bes Segbarany-Fluffes, ber von S.W. und W. aus dem Dichebel Beifch und Dich. es Scheifh gegen R.D. gen Damastus abfließt, ward ein Rhan el Scheifh fur Die Aufnahme ber großen Raramanen, Die von Berufalem und Affa hier burchziehen, erreicht. Ale ber Gartner Bové, von Berufalem 34) fommend, Diefen Rhan am Fluffe, Der m Brigationen von einigen Araberfamilien benutt wurde, erreichte, fiel ibm ber Anblick eines Weiben = und Bappelhains auf, We erfte funftlich gepflegte Blantage gur Erzeugung son Bimmerholz, wie ihm auf ber Reife von Baga burch gang Balaftina bis hierher feine einzige vorgefommen war. figt bem Strome aufmarts entlang einer fteinigen Bufte, und and an beffen öftlichem Ufer fest biefelbe fort, unter bem Ramen Bar eg= Baky, bas Afpl ber Flüchtigen, von bem ichon oben bie Rebe mar (f. ob. S. 160). Eine und 1/4 Stunde weiter wird ber felfige Landftrich Dm es Scherathtt genannt, wo viele Grab-Reine auf Ermorbungen ber vorüberziehenden Reisenden beuten, bie burch bie Drufen, welche hier vom nahen Gebirge bes es Scheith leicht plundernde Ueberfalle machen fonnen, ihr Ende fanden. Der Sepharany ftromt bier in einem tiefen Bette von fcmar= gem Selegeftein (Bafalt?), bas weiter oftwarts in hauran fo porherrichend wird. Dach einer halbe Stunde führt eine fefte Brude über den Fluß zu dem eine halbe Stunde weiter entfern=

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Bové, Naturaliste, Recit d'un Voyage à Damas etc., in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. 1835. T. III. p. 389.

ten Dorfe Safa, das am Fuße eines einzeln fiehenden Sügels gut erbaut ift, mit guter Moschee und geräumigem Rhan, wo Nachtquartier genommen wurde.

Zweiter Tagemarsch (b. 20. Juni). Bon Safa bis Dichiffr Beni Dafub, b. i. zur Jafobsbrücke (13 Stunden Weges). Aus v. Schuberts Meffungen 35), ber benselben Weg von Damaskus bis Sasa zurücklegte (Ende April 1837), ersahren wir, daß man diese 7 bis 8 Stunden Weges sortwährend auf einer bedeutenden, aber nur sanst sich gegen S. B. immer mehr erhebenden Hochebene fortschreitet, die nur von geringen Henrücken, unter 600 Fuß relativer Höhe, durchzogen werde. Rach seiner Meffung liegt Damaskus — 2186 Fuß Bar. in der Hochebene über dem Meere (2268 F. B. nach einer spätern Meffung von v. Wildenbruch) 36); der Khan el Scheich — 2455 Fuß und Sa'sa — 2788 Fuß Bar.; also etwa 600 Fuß höher als der Obsgarten von Damaskus.

Burdhardt gog mit einer fleinen Rarawane von Safa almählig gegen G.W. bergan, und paffirte nach einer Stunde ein brittes Flugchen, Deghannbe genannt, bas in R.B. von Sochgebirge fommt, aber nicht mehr gegen N.D. nach Dames tus zu, wie die vorigen, feinen Lauf nimmt, fondern gegen 6.0. gu, und mahricheinlich ichon bem Scheriat (Hieromax) gufließ; alfo, freilich auf großem Umwege, schon ber Thalrinne bes mittlen Jordan zugehört. Gine Brude führt bie Raramane über ibn bin, und durch den drei Stunden andauernden felfigen Land. ftrich, bis man bei beffen Austritt einen Boben mit nieberm Ge chenholz bewachsen betritt, ber Beifch Schaffara genannt with, über welchem gegen Nord ber Dichebel Beisch emporzuragen be ginnt. Nach bes Gartners Bové Beobachtung 37), ber (23. 3ml 1832) beffelben Weges fam, machfen zwischen biefen Stamme, welche oft an 9 bis 12 Fuß in Umfang gewinnen, beren 3meis den Arabern zum Kohlenbrennen bienen, auch Biftazienbaume und eine Art Diepel (Mespilus, ob tanacetifol. Linné?), be ren apfelgroße Frucht von ben Arabern gegeffen wirb. 31 einer halben Stunde führt ber Weg an einem einzelnen bugel, Tell Dichobba, porüber, und über unbebautes Land, immer

<sup>35)</sup> Dr. Steinheil, Höhenmeffungen a. a. D. S. 382.
benbruch, Profil von Beirut nach Damaskus, 1846, in Berl. Renatsber. R. F. 1847. Th. IV. S. 240 Tab. IV.
37) Bové a. s. D. III. S. 389.

lebnan, in ber vierten Stunde vom Ausmarfch an einem verfallenen Rhan, an ber Morbfeite bes Weges gelegen, poruber, Rereymbe genannt, von wo man nun ben Bergruden gu überfteigen beginnt, welcher ben Ramen Beifch el Rannentra tragt. Diefer ift die mabre fubliche Fortfetung bes Dichebel Beifch, und scheint bier keine besonders bominirende Sobe über die anliegenben genannten Bergruden ju erreichen, ba die bochfte von v. Schubert paffirte Gobe nach Meffung nur 2815 F. B. ub. b. D. betragt. Eine bobere ifolirte Ruppe auf bemfelben gegen G., 11/2 Stunden vom Wege, nannte man Tel Bara. Nach 7 Stunden Beges erreichte man, immer über offene Landschaft mit fruchtbarem Boben und mehrern Quellen, aber wenigem Unbau, ben Ort Rannentra, ber ju Burdharbte Beit, wegen ber Rriegemariche turfifcher Truppen von feinen Bewohnern verlaffen mar. Starte Mauern umfcbloffen ibn mit einem guten Rhan, fconer Rofchee, Die einige Granitfaulen fcmuden, mit guten Quellen, und an ihrer Mordseite zeigten Trummer Die Lage einer alten Orticaft, die vielleicht Canatha fein konnte, was aber v. Schubert 38) bezweifelt, ba er an ihnen keine Spur von Alterthum mahrnehmen tonnte. Rach ihm liegt ber Rhan von Ranneptra 2850 F. B. ib. b. Dr. auf bem Dichebel Beifch, ber fich ihm von ba gegen ben Norben gum Dichebel es Scheith eber gu fenten als gu erheben fchien. Nach ein paar Stunden Raft wurde ber Weg weiter gegen G.B., mo ber Tel el Rhanghr, verfolgt, mo, wie auch sen Sub, g. B. ber Tel el Faras (f. ob. S. 160), ifolirte ger-Arente Bipfel fich relativ bober über bem gefammten Ruden bes Dichebel Beifch, ben man ju überfteigen hat, erheben, ohne jeboch bebeutenbere abfolute Boben zu erreichen. Auch hier herricht Beibeboben für bie heerben ber umbergiebenben Bebuinen vor, bie im beißen Sommer bie Boben bes Dichebel es Scheifh gegen Norben binauffteigen. Niedrige Eichenholzung von Balonia-Eichen mit Terebintben (vielleicht auch Q. ilex und aegilops, wie am Tabor) bebeden bier bei einer absoluten Deereshohe von 2000 Buß bie und ba ben Boben 39).

Nur eine halbe Stunde von Kannentra paffirte Burdharbt ben Tel Abu Neby mit bem Grabe bes Scheith Abu Nebh; in ber 8ten Wegstunde aber, also eine gute Stunde in S.W. von Kannentra, kam er einige hundert Schritt nahe an ber Norbseite

<sup>38)</sup> v. Schubert, R. III. S. 269. 39) Ebend. S. 172, 262, 270.

# 168 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 4.

eines Bafferbebaltere. Birter er Ram (Mbu Ermeil ber bertigen Bauern), verüber, bas am gus jenes Sell liegt, 120 Schritt in Umfang bat und burch 2 Quellen, bie fertwährend Baffer beben, ernabrt mire, von benen bie eine and bem Grunde bes Birtet selbst bervoranillt. Große Steinbaufen in ihrer Rabe follen einer alten Stadtlage von einer Biertelunnbe in Umfang angeboren. Runf Minuten meiter binter einem Gidenbolg liegt in Sandfin und fdmargem Bafaltitein ein anterer Bafferbehalter, ber um burd Regenwaffer nich fullt. Benfeit teffelben fentt fich ber Bo bebeutend bergab; bei 9', Stunden zeigt nich bicht unter ber Straft gur Linken ein großer Zeich, Birtet Refah cber Sefah, bet an 200 Schritt in Umfang bat, an tem nich Spuren eines mit ibm in Berbindung ftebenten fteinernen Canales zeigten. Burd. barot biet ibn fur tie Bbiala tee Beferbus. v. Coubert, ber beffelben Beges, nur in entgegengefester Richtung, fam, fceint biefen Birfer jeroch nicht gefeben gu baben, ba er nur jenen 1% Stunden nordoftmarte entfernteren Zeich Abn Ermeil ber bottgen Bauern, ber ein Berfammlungeort bes Bolfs aus ber weitet Umgegend fein foll, fab "), und ibn fur tie Bhiala = Quelle id Jordan bei Jojephus erflarte, ibm auch mol nur ben Ramen Birtit Ram erft beilegte, weil biefer icon fruber einmal von Geetes genannt und von Burdbardt mieterholt mart. Dag aber beibt irrten und die Bbiala des Icierbus viel weiter nördlich 👊 biefer Raramanenftrage und nur etwa 2 Stunden in D. von Bie nias liegt 11), und ebenfalls ben Ramen Birfet er Ram triffe wie bies iden Ceegen 12) erfundet batte, und burch 3rbb um Dangles wie durch Thomfon entichieden murbe, mird fich webter unten ergeben.

Rein nachfolgender Reisender hat Diefes Birfet Refah (vielleicht nur ein temporarer Teich?) wieder ermahnt, obwol ber eint
halbe Stunde weiter gegen S.B. von ihm bei Burdharbt genannte große Tel el Rhangyr (D. i. hugel ber Eber, bei Bilson el-hanzir) auch von v. Schubert angeführt wird. Der
Boben war hier mit der schönften Beide bededt; bas Gras pferthoch war nur mit Muhe zu durchreiten. Gegen ben Suben nach
ber Oftseite des Tiberias-Sees zu wurde bie bergige Lanbschaft,

<sup>4&</sup>quot;) v. Schubert, R. III. S. 265. 1) f. auf Rieperts Karte von Balaftina bie richtige Lage, irrig auf Berghans Karte von Sprien. 2") Seetzen, in Mon. Corr. XVIII. 1808. S. 343.

on Tell et Taras bis gegen Fit ober Feit zu, von vielen westarte gum Gee giebenben Babis burchichnitten; ber Raramanenjeg manbte fich aber vom Bugel Rhangyr meftmarts an einigen Quellen (Apun es-Semman) vorüber, zu den Trümmern ber Stadt Nowaran, die in den Kreuzzügen 43) (Nuara) geannt warb, von ber jest nur noch einige Mauern und große beanene Steine umberliegen, bei einer reichlichen Quelle, Die, wie b. Soubert bemerft, burd Baloden von Ballnugbaumen ind Gichen umgeben ift, von wo aus birect gegen Rorben ber idneeige hermon prachtvoll fich emporbebt. Bon biefem Tell Rowaran begann ber immer bober, obwol kaum für bas Auge merklich fich bebende bafaltifche Boben 44), ber burchaus nicht bie Beftalt einer Bebirgefette annimmt. Bon biefem mit bem upbigften Beibelande überzogenen Boben, oftwarte bie ju bem genannten Fluß Meghannye (Maghaniyah bei Bilfon), nur eine Stunde in Weft von Safa, hatte ber Stamm ber Acnegeh=Bebuinen 1843 mit feinen Beerben formlich Befit genommen, Die nach Bilfons Ueberschlag, ber ihr Lager von Unfang bis zum Enbe burchziehen mußte, auf 35,000 Stud an Rameelen geschätt wurden, auf der Grange von Ituraea (Jeibur) und Dicholan (Golan, 5. B. Mof. 4, 43). Diefe Menge ber Rameele, wie a fie guvor nie gefeben, beren Ungug felbft bie turfifche Barbe an tafobebrucke bagu brachte, fie mit aufzehrenden Beufchreden-Mourmen gu vergleichen (wie bie Mibianiter im B. b. Richter 6, 5), mußte Bilfon an bie Verheißung bei Jefaias 60, 6 erinnern, beme Erfüllung freilich noch in weiter Ferne zu liegen fcheint.

Bon biefer Hochebene, die v. Schubert nach Meffung noch 2800 Fuß ub. b. M. erhaben fand, zog nun Burdhardt in 1% Stunden immer bergab, bis zur Jakobsbrücke (Dschiffer Beni Pakub) am engen Flußbette bes Jordan, die er nach einem Tages marsche von 13 Stunden Weges erreichte 45). Unfangs ging es, sagt Burchardt, immer gemach bergab, bis eine Biertelstunde vor der Brücke sich das hohe Plateau plöglich steil in das Tiesthal des Stromes abstürzt. hiermit stimmt v. Schuberts Beobachtung 46) und Messung. Denn von der Jakobsbrücke, die schon nach ihm — 378 Fuß unter dem Spiegel des Mittels

<sup>\*3)</sup> Bilfen, Gesch. b. Kr. II. S. 687. \*4') Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 318 — 324. \*5') Burckhardt, Tr. p. 315; bei Gesenius II. p. 553. \*6') v. Schubert, R. III. S. 261—265.

### 170 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

ländischen Meeres liegt (nach v. Wilbenbruch feineswegs fo tief, nämlich der Spiegel des Jordan schon + 84 F. A. über d. M.) 47), ift der Auftieg zu der steilen Oftuserhöhe des Jordan höchft besschwerlich, so daß er drei Viertelstunden dazu brauchte, um diese Plateauhöhe des Jordanrandes zu erreichen, die er hochebene Wedan nennt, und 875 Fuß B. (bei Steinheil, in der Reise 858 F. B.) über dem Weere absolut, also nach seiner Wessung sogar 1253 F. B. relativ über dem Spiegel des Jordan an der Jakobebrücke erhaben fand.

Diese fehr bestimmten und lehrreichen Terrainangaben erbalten burch einige Beobachtungen v. Schuberte, bei feiner leben fteigung biefes Dichebel Beifch nach Dicholan und Sturaea gu, er im Fruhling, Ende April, biefen Weg gurudlegte, noch einige Leben. Auf ber Sobe ber beguem zu überfteigenben, damals uber all grunenden Bergauen fand er ben Boben reich gefcomit mit bem Rraute ber indischen Salbei (Salvia indica), bie fconfter Bluthe ihren lieblichen Duft weit umber verbreitete; it bem blubenden Ugerol = Weißborn = Beftrauch, das zwifchen ben Eichen = und Terebinthengehölz prangte, fangen ihm Rachtigale Ien ihr Frühlingelied entgegen. Gegen Dicholan, in ber Brut, weibete fich fein Auge an bem Grun fconer Balbboben, nede marte am Schneehaupt bes Bermon. Bei allebem wehten em pfindlich falte, oft fturmifche Windftoge, ale er Rannehtra # Abend bes erften Tagemarsches erreichte, wo er nur noch eine großen Rhan vorfand, ber aber ju unfauber zur Bohnung wet, fo bag er fein Belt hinter beffen Mauern zum Nachtquartier auf schlug.

Um folgenben Morgen (bem 26. April), bei fehr klarem bimmel, schien von biefem Standpunkte bes Dichebel Beisch ber norde warts fich erhebende Germon mit seinen glanzend weißen Gebirgsriesen so nahe zu liegen, bag man kaum an eine Diftanz wan 8 Stunden benken konnte, die er wirklich abstand; ein schneibend kalter Wind wehte von S.W. von Tiberias her, die hohe Lage Rannentras, 2850 F. üb b. M., wol bestätigenb.

Die Rarawanenstraße nach Safa bot, anfänglich noch immer lehnan fleigend, außer einem Bistacienwalbe, ber fich an Eichengehölz anschloß, außer Bafaltflippen und bie und ba einzele

<sup>\*&</sup>quot;) v. Wilbenbruch, in Berl. Monats:Bericht. N. F. 1846. Th. III. S. 251, Profil Tab. III.

nen Saulentrummern, lieblichen Biefen, von Gebufchen umfrangt, nichts Reues bar, bis man Mittags bie Bafaltnieberlage von furchtbar muftem Unfeben (wol Burdbarbte brei Stunden bauernber felfiger Lanbftrich, f. ob. S. 166) erreichte, welchen eine riefenhaft angelegte (wol neuerlich, feit Burdbarbte Beit) Strage burchzieht, und bann über bie Steinbrude bas ichon oben genannte feftungeartig bochummauerte Dertchen Gafa, mit Rhan und Bagar, erreichte, bas, am Bach und einem Balbchen von Beiben. Bappeln und Ballnußbaumen gelegen, in ber lettern Beit burch Erbbeben manche Berftorung erlitten hatte. Ballnußbaum (Juglans regia), ber von Mitteleuropas Chenen oftwarts burch bie fübliche Turfei und bas pontische Rleinaffen am Subtautafus bis nach Ferghanas Tiefland im Often bes Ural-Sees feine berrlichfte Berbreitung gewinnt, scheint hier noch auf ben bebeutenben Sohen von 2000 bis 3000 Buß feine Frucht= tronen auszubreiten (Safa = 2788 F. B. üb. D.).

Beiterhin, von Sasa gegen Damaskus, am User bes Sepsarany, in ber Region ber Baumwollencultur, waren hohe Pappelwälber von Schaaren buntfarbiger Bienenfresser (Merops apiaster) burchstattert, Nachtigallen schlugen in ben Haismen, Schildkröten (Emys, Süßwasserschildkröte) frochen am Boben hin, aber kalte Winde in der Nähe des Hochgebirgs machstas Thermometer auf — 3° R. fallen, und schwärzten sogar und am 26sten April die jungen Sprossen der Wallnußbäume in der Virten des Khan es Scheifh am User Seybarany (2455 F. P.

3. Die vermittelnbe britte Querftraße ber alten Via Romana, am Phiala vorüber, von Damaskus bis Banias, nach Irby und Mangles, Tipping und Thomson.

Ohne eine britte zwischen jenen beiben Routen hindurch schreitende directeste, die wir Irby und Mangles verdanken (im Febr. 1818), wurden wir doch immer noch unsicher über die Localität der Phiala geblieben sein, welche aber durch diese vermittelnde Duerstraße und durch ein paar Excursionen nachfolgender Forscher von Banias aus auf das bestimmteste loca-listet erscheint.

Irby und Mangles verließen Damastus (am 23. Febr.

### 172 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

1818) 48) und gelangten am ersten Tage auf bekanntem Bege bis zur Station Sasa; aber von hier an zogen sie eine andere Straße, die Burckhardt nicht kannte, und welche zwischen ben beiden von ihm beschriebenen in geraderer Linie, weber auf dem südlichen Umwege von Kannehtra, noch durch den nördlichern Gebirgsweg an der Nordseite der alten Burg von Banias hinführte, sondern zu einem Flußarm, der sich an der Südseite der alten Burg von Banias unmittelbar mit dem Jordan der Banias-Grotte vereinigt.

Zweiter Tagemarich von Damaskus, nämlich von Safa nach Banias (b. 24. Febr.). Der erfte Theil bes Beges ging am windenden Strome (unftreitig bem Deghannbe b. Burd. hardt, fein Dublbach vom Alin Beit el Dichanne, f. ob. S. 163) burch icone Chene, von gablreichen Bachen bemaffert, an alten gerftorten Mublen vorüber; bann aber begann ber Aufflieg über rauhen felfigen vegetationelofen Boben, auf bem man an eingelnen Stellen bie Spuren einer gepflafterten Strafe, mol einer romifchen Via militaris, mahrnahm, die einft in biefer birecteften Linie von Damastus nach Caefarea Bhilippi, vielleicht vom Tetrarchen Philippus felbft, geführt mar, bem Flav. Jofephus gerade bier eine besondere Beschäftigung zuweiset. Auch im Beft von Banias hat Brof. Sanel (1847)49) Spuren ber Fortsetung biefer gegen Weft zu ben Seehafen führenden Sauptftrage mahr-Der hochfte Gipfel bes Dichebel es Scheifb thurmte fich hier rechter Sand empor. Bier lag noch Schnee auf ber Strafe, und mitunter fo tief, daß es fchwer mar, mit ben Bferben binburchzukommen. Doch nach und nach milberte fich ber Beg. bas flippige Land nahm ab, Die noch zerftreut liegenden Steine batte man zur Seite gehäuft, um Weibeboben zu gewinnen, auf bem Biegenheerben ihre Nahrung fuchten; Die erften Bufche zeigten fich; ihre Bahl, Größe und Schönheit nahm gegen ben Weften zu, als man wieber bergab flieg, zu einer fleinen, aber fruchtreichen Chene, bie unmittelbar am Bufe bes Dichebel es Scheifh gelegen. Grab eines mohammebanischen Beiligen zeigte fich, bas in ber Thaltiefe an einem Flugchen lag, ber im Berge zu entfpringen ichien und feinen Lauf von D. gegen 2B. verfolate. Man batte alfo

<sup>48)</sup> Irby and Mangles, Travels (1817—1818). London. 1823. 8. Letter IV. p. 285—290; vergl. E. Robinson, Bal. III. 2. S. 6i3 bis 616. 49) Dr. G. Sanel, Reisetagebuch, in Zeitschr. b. bentichmorgenländisch. Gesellsch. B. II. 1848. S. 430.

hier bie Bafferscheibe bes Dichebel Beisch (ber füblichen Fortfetzung bes es Scheift) zwischen bem Thale von Damaskus in Oft und bem bes Jordan in Best überstiegen, ba bieser aller-bings geringe Flufarm sich nun schon mit bem reichern Baffer bei Banias vereinte.

Doch mußte man von biefer Hochebene noch einmal bie füblichern Sohen hinansteigen, wo man um 1 Uhr ein kleines Dörfchen passirte, und bann zur Linken ganz nahe burch ben Anblick
eines ganz runden kleinen Sees überrascht ward. Das malerische Wasserbeden, nur von einer kleinen halben Stunde
(1 engl. Mile) Umfang, ringsum von einem Bergkranze bewaldeter Abhänge umgeben, ohne scheinbaren Abhuß, mit klarem Wasser und lichtem, stillstehendem Wasserspiegel, mit Schwärmen von
Wasservögeln bebeckt, erinnerte an die Rhiala des Josephus
und an seine Hypothese von der wahren Quelle des Jordan
in ihr, die es aber unmöglich, auch nicht unterirdisch sein kann,
weil ein Ablauf aus diesem Wasserbehälter, dessen Namen man
jedoch nicht erfuhr, erst unter der Thalsole jenes nördlicher vorüberziehenden Klußarmes hindurch gehen müßte, um die
Baniasquelle zu erreichen.

Nach furgem Abmarich vom "runden See" 50) wurde ein Bach burchschnitten, welcher fich in jenen schon genannten nordlichern Blufarm ergießt, ben man nun noch eine lange Strecke an feiner Uferhohe begleitete, bann einen Berg gegen G.B. auffteigend, die alte Burg von Banias, bas hohe Saracenen= Caftell (an bem Morbufer bes Flugarmes) hervortreten fah, und zugleich ben schonen Blick in die herrliche Thalebene ber Stadt Banias und bes weiterhin fich ausbreitenden Sees El buleh gewann. Beim hinabflieg jum reizenden Thale, ber icon mit ben buntfarbigften Blumen, mit mannichfaltig fproffenbem Bebufch, mit grunen, fetten Grafungen geschmudt, bie und ba mit blubenben Bohnen = und Rornfelbern bebedt mar, trat man in ben Frühling ein. Durch ein gang anderes Clima als auf ber Blateaubohe gegen Damastus, auf bem Dichebel Beifch und ber Bochebene von Dicholan, zeigte fich biefe fo tiefe Ginfenkung bes Wiegenlandes bes Jordan bevorzugt. 11m gegen 5 Uhr am Abend in die Stadt Banias zu gelangen, mußte man ben Klufarm, ber vom Dichebel es Scheifb an bis bier immer von D.

<sup>50)</sup> f. bie Zeichnung auf Rieperts Rarte.

#### 176 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Bei einem fpatern Befuche in Banias und bis jum Birtet er Ram gewann Thomfon 55) die bestimmte Ueberzeugung, bag Birtet er Ram wirklich die Phiala des Zosephus, aber unmöglich bie mahre Quelle bes Jordan fei. Er nahm feinen Beg babin über einen boben Berg, und bann burch eine mit gaven bebedte Ebene, die von dem tiefliegenden Bette eines Baches durchichnitten wirb, ber gegen G.B. in die Marichen bes El Suleh abfließt. Der Abftand bes Birtet vom alten Caftell von Banias gegen D. war 11/2 Stunden (ba biefes 3 engl. Mil. in R.D. von ber Stadt Banias liegt, fo flimmen die Diftangen mit den fruber angegebenen, ob wol Thomfon felbft baran zu zweifeln ichien); bie birecte Diftan von ber Banias = Quelle 3 Stunden. Die feltsame Runbung bes Bafferbedens ließ ibm barin bie Form eines runden mit Baffer erfüllten Rratere ertennen, beffen Rand noch 80 guß 16ber bervorragt, beffen Umfang auf 3 engl. Meilen geschätt wurde, Es war fcwer an feinen Steilfeiten binabzufommen, bie vielen mit Robr bewachenen Stellen bes Gees ichienen ihm nur feichtes Baffe ju geftatten; es war von vielen Entenschaaren belebt. Beber Et noch Ausfluß mar zu bemerten, auch fchien es weber zu fallen noch ju fleigen, wie fich aus ber gleichen Baffermarte ber Binter : Sommerzeit zu ergeben ichien. Das Baffer ift ichlecht und fam nicht getrunten werben, wogegen bie Banias - Quelle einen talen flaren, füßen, lieblichen Bafferftrom ausgießt. Dazu fommt. baf biefes Schilfmaffer ber Aufenthalt ungabliger Blutigel ift, bere ber Kischer in einem Tage an 6000 bis 8000 fangen kann; mahrend biefer Bewohner ftagnirenber Baffer ber Jorban = Quelle au Banist pollia fremd ift. Bei bem Reichtbum biefes Bafferftroms with ber feichte Birtet vielleicht icon in einem Tage ausgeleert fein: fatte Nipegumedfel murben nicht ausbleiben, wenn die bypfometrifde um möglichfeit feines fubterranen Abfluffes wegfiele.

Die herleitung ber Jordanwasser von jener Sheba-Lache sescheint eben so absurd, da ihr Ablauf über der Erde, je nach ber giblung mit Schneemassen, sich zwischen den Felsen gegen das has banp-Thal verliert und verrinnt, bis es nach einem Lauf von bis 3 Stunden in die Schlucht des Suraipib abfällt. Ein unteritbscher Absulg südwärts dürfte bei dem Fallen der Gebirgsschichten bes hermon gegen West, also einem Aufsteigen derselben gegen D!

und Guboft nach Banias zu felbft unmöglich fein.

Die Sammlungen ber Soneewasser um ben schneereichen Dichebel es Scheith, nach allen Seiten zu, haben zu vielerlei Sagen und Fabeln in ben Boltsanfichten bie Beranlaffung gegeben, bie mit

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Thomson l. c. III. p. 191 — 192.

sen genannten keineswegs erschöpft sind; aber so viel ift nun wol gewiß, daß wir die zweitausendjährige Kabel des Flavius Josephus, die dis in die neueste Zeit Stich gehalten, ein für alle mal als nichtig und abgemacht ausehen können, wenn auch die Erscheinung so vieler flusenweis um die Senkungen des Permon gelagerter Wasserbeden lehrreich bleibt, und näherer Erforschung und Benuhung für Agriculturzwede bedürftig und wünschenswerth erscheint.

4. Die Weft- und C. B.- Seite bes hermon- Syftems mit bem Babi et Teim und bem Nahr hasbany, bis jum Arb el huleh und bem El huleh- See.

Da aus biefem Gebirgegau ber bedeutenofte Buflug gum Baffer Merom gelangt, fo haben wir auch hier biefe norblichfte Thalwiege bes Jordanfpfteme naber fennen zu lernen, wenn auch bes Batriarchen Abraham fuhner Rachezug gegen bes fpri= foen Ronigs Rebor Laomer Plunderung an ber Sabe feines Brubers Loth, ibn, um bem Rauber bie gemachte Beute bei beffen beimzuge gegen Damastus wieber abzujagen, auch nicht burch biefen Gebirgsgau geführt haben follte, mas boch am mahrscheinlichften nach bem Berichte (1. B. Dof. 4, 14-15) zu fein scheint. Denn es beißt: Abraham, ba er borete, bag fein Bruber gefanum war, mappnete er feine Rnechte, 318 in feinem Saufe geboren, jagte bem Seinbe nach, bis gen Dan. Und theilete fich, fiel bet Rachts über fie, mit feinen Rnechten, und fchlug fie, und japet fie bis gen hoba, die zur Linken ber Stadt Damaskus liegt. Dan lag aber (f. unten) am Gingange biefes Bebirgethales jum hasbena-Thale, burch welches ber Gebirgsweg in 3 fur= sen Tagemärschen über bie Rette bes Unti-Libanon (Dichebel es Scheith) eben fo nach Damastus führen fann, wie bie beutzutag begangenere Raramanenftrage von Banias an ber Oftseite bes Bermon bin (f. ob. S. 158). Der Bufat ,, bis gen Boba, bie gur Linten liegt ber Stadt Damastus" giebt aber bie größere Bahrscheinlichkeit für ben Gebirgeweg, ba bas Dorf hoba (Choba, bas fcon F. v. Troilo 56) im Jahre 1666 besuchte, und als bas Dorf ber Chioniten = Secte, ju Eusebius Zeit, in Locis hebraicis in Genesi, erfannte) 57) im Nordoft von Damasfus gelegen 58),

<sup>\*\*)</sup> v. Troilo, Oriental. Reifebeschr. S. 584. 57) Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 289. 58) s. die Zeichnung auf Berghaus Karte. Ritter Erdfunde XV.

follte man ben Oftweg nehmen, nur zur Rechten von Damastus liegt, mahrend es vom Gebirgsweg bes Antilibanon-Baffes, am Barada, von N.W herabkommend, wie die dortige Strafe führt, nothwendig als zur linken Sand liegend erkannt werden muß, worauf auch die dortige Tradition hinweiset.

Diesen Gebirgeweg, ben Abraham mahrscheinlich zum Schlachtfelbe bei Goba gegen Rebor Laomer hinabzog, biesen fliegen Seegen und Buckingham zum Gebirge bes Antillbanen hinauf, um von bem gewöhnlichern Nordwege nach Baalbet, ober bem Westwege gegen Beirut zu, abzulenken nach S.B. in bie Thaltiese von Naschena und Sasbeha, die vor Seegens Entbeckungsreise bahin (im Januar 1806) 59) ben Europäen saft gänzlich unbekannt geblieben, und die er eben beswegen zu erforschen bemüht war. Nur kurz ift sein erster Bericht, ber burd bie Nachfolger vervollständigt wirb.

Die beiben Diftricte Rasbeya und Gasbeya (Rascheia, habe beia bei Seegen) liegen, sagt er, am Fuse bes majestätischen bei wonn, ber als Dschebel es Scheifh sein glänzendes Schneehaupt über alle benachbarten Berge erhebt; die Winterzeit machte ihm besten Besteigung unmöglich; er hielt ihn für aus demselben Kalksteit bestehend, wie der ganze Antilibanon, den er nach Raschen bestehend, wie der ganze Antilibanon, den er nach Raschen bischeftieg, und von dessen höchstem Passe er das Mittellandischen Wieberstieg, und von dessen höchsten Von Besteinen ber nachfolgenden Reisenden berichtet wird. Auf der Westseite des Gebirgeabhangs sind er in dem ersten von Drusen und Christen bewohnten Dorse Achse (Niha bei Buckingham) die Ruinen eines römischen Tempels, wes dessen Reristyl nur noch eine jonische Säule von der schönsten Voses beit aufrecht stand, dieselbe die Buckingham nur aus der Ferne seinte 50 Kuß über dem umgebenden Castell) 60) sich erhen ben sah.

In Raschena, wo er am Abend des zweiten Tagemarschel von Damaskus ankam, das, in hoher Lage an der Steilseite eines felfigen Berges erbaut, der Sitz eines Emirt ift, unter beffen Berfehlen an 20 Dörfer stehen, so wie auch der Berg hermon in selnem Gebiete liegt, hielt ihn das Regenwetter (20. Januar) einige Tage auf. Am 23sten Januar setzte er seine Wanderung nach Sid

<sup>59)</sup> Seehen, Brief von Afre 16. Juni 1806, in Mon. Gorr. XVIII.
S. 340 — 343.
50) J. S. Buckingham, Travels among the Arab Tribes in East Syria, Palestine, Hauran etc. London. 1825. 4. p. 393.

ort, gen Saebeha, bas 5 Stunden entfernt liegt, wo er bei bem jelehrten griechischen Bifchof (von Saur ober Szeida) gute Aufahme fand, an ben er ein Empfehlungsschreiben hatte. Die gestirgigen Diftricte ber beiben genannten Stadte fand er in ihrer Gultur sehr vernachlässigt. Der Emir von Hasbeya bewohnte ein ansehnliches Schloß.

Die Bebirge bestehen vorherrichend aus Ralfstein, aus ben Grunden in ber Rabe treten aber Bange (Lager?) und Berolle eines fcmargen, porofen Steine (Trapp bei Gechen, mol Bafalt?) hervor; bas merfwurdigfte fchien eine Asphaltgrube ju fein, bie eine Stunde gegen S.B. von bier entfernt ift, und feit Jahrhunderten benutt boch ben Minerglogen unbefannt geblieben war. Sie liegt am Abhange eines Ralfbergs, mit einer Menge von Schächten, Brunnen genannt, Die nach unten fich erweitern, von wo, wenn man in bas ungeheure Asphaltlager eingebrungen ift, Die Streden weiter in ben Berg eingetrieben finb, ju beffen Unterftugung man in bent von Asphalt ausgeleerten Raume hie und ba Bergpfeiler bat fteben laffen, eine Borficht die um fo nothiger mar, ba man an feine Bergimmerung biefer Gruben bachte. Das Dach biefer Gruben ift ein afchgrauer, brodlicher Stintichiefer, ber 80 Fuß machtig fein follte. Mit einem Bindfiben von 100 Fuß Länge konnte Seeten die Tiefe ber Schachte, in Winteregeit nicht bearbeitet murben, nicht erreichen; man wifderte, bie Tiefe fei boppelt fo groß, aus welcher ber Asphalt burd haspel, von Dobfen ober Menfchen gezogen, zu Sage geforbet werbe. Das Asphaltflot mar niemale burchfentt worben; s foeint alfo fehr mächtig zu fein; bas Mineral nannte man al 60mmar, und benutte es bier, um burch Beftreichen bie Weinreben gegen Infecten zu fichern; ber größte Theil bavon geht aber in ben Sanbel nach Europa. Nach zwei Tagen Aufenthalt zog Beeten von bier weiter nach Banias.

Denfelben Weg von Damastus bis hierher, ben Seegen im Binter ging, nahm Budingham im Frühling (6. — 8. April 1816)61).

Aus bem paradiesischen Damastus-Thale, wo alles in Blusten prangte, zog er gegen N.B. über bie Borberge ben Gebirgsaf Roboeh hinauf, zur Kette bes Anti-Libanon, aus beffen ichlucht ber Barrada hervortritt, ber sich hier in mehrere Arme

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Buckingham, Tr. 1. c. Ch. XIX. p. 384—399.

theilt (die 4 Paradiesfluffe des el Ghutha von Damastus genannt) und der vorliegenden Ebene, über welche dieser Bunkt den reizendenten Ueberblick gewährt, ihre große Culturfähigkeit giebt. Der ganze erste Tag ging mit der Ersteigung der nordwestlichen Gebirgshöhen in den nun schon wildern Berg = und Felsschluchten desselben Gebirgsstroms, des Barrada, hin, dis über Alin el Fidschi (mit Tempelresten) südöstlich von Abila, dessen Gebirgspaß nach v. Bilsdenbruch's 62) Messung 3118 Fuß über dem Meere liegt, hinaus nach Deir el Effaire el Feite, wo das erste Nachtquartier genommen wurde.

Am 2ten Tagemarfche (7. April) wurde nun bie Nortftrage nach Baalbef zu verlaffen und bie Wendung gegen 6.8. über Demess, burch bas Bebirgsthal bes bier bei Demess wie ber in die Erbe fich verlierenden Gebirgebache Defenun, uber ben Rhan el Mesenun und nach bem Dorfe Reneisy nothe wendig, um in bas fubmeftlich ziehende Langenthal von Rae fhena und Sasbena eintreten zu fonnen. Dazu marb ber halbe Tag bis gegen 2 Uhr verwandt. Der norböftliche Ausläufer bel 💆 langen Dichebel es Scheifh, ber bier ale hober Schneeben Dichebel Unnter genannt murbe, bedurfte voller brei Stunde mubfamer Arbeit burch Schneefelber, um gegen Weft bin überfile gen zu werben. Bon ber Culmination feines Baffes me blidte man zuerft bie große westliche Rette bes Libanon it ihrem langen Parallelzuge mit bem Anti-Libanon, von R.D. gegen S.W., welche megen ihrer vielen Drufenbewohner gemeinbis Dichebel el Drufe genannt zu werben pflegt, babingegen bet ganze Anti=Libanon im N.D. von Damaskus (wo ber Dice bel Bebedeini) wie im S.W. burch ben gangen Schechenberg bis zum hermon bin von ben bort einheimischen Arabern, nach Budinghame Ungabe, mit bem Namen bes Dichebel el Baf belegt werden foll.

An diefer Culmination bes Baffes, in ber baburch gebilbeten Lude, nur eine Stunde westwärts der Quelle bes Mesfenun, in der Tiefe des Gebirgsfattels, bezeichnet eine fleine dunfelrothe Strede des sonst überall hellen Kalkbobens, nebe einer Gruppe lofer Felsblöcke des schwarzen porofen Gesteins, wie es am hauran, am El huleh= und Tiberias= See

<sup>62)</sup> v. Wilbenbruch, Profil von Beirut 2c., in Berl. Monateber. 1847. R. F. B. IV. S. 240 Tab. IV.

in großen Streden vorkommt (Bafalt?), baß auch hier mahrscheinlich dies plutonische Bestein aus der Tiefe der Emporheber der ganzen Ralkfette war, der zwar an dessen Oft., Süd- und Bestigß massig zu Tage hervorquoll, im Innern des Gebirgs- spstems aber nur in einzelnen Tiefen gangartig oder in Reillen von unten nach oben sich Luft machen konnte, wo er die ihn bedenden Schichten mit seiner schmelzenden Masse ganz durchbrach. Seine Berwitterung, die sich stets an der oxydirenden Luft in dunkelrothe fruchtbare Erde verwandelt, pflegt seine Erscheinung gewöhnlich schon dem geübten Auge aus der Ferne zu verzuthen, und selbst Buckingham, der hieran nicht dachte, macht die gute Bemerkung 63), daß, so nahe dem Paß mit den wildzerzissen Klippen auf beiden Seiten, diese Stelle den Eindruck auf ihn machte, als sei der Berg eben hier gewaltsam aus- einander gesprengt (s. bei Hasbeha u. f.).

Bei bem Dorfe Reneify hat fich icon in ber nachften Ginfentung ein fleines rundes Bafferbeden, wie ein fleiner Teich, gefemmelt, ber felbft funftlich mit einer Mauer eingefaßt fchien, wahrfcheinlich um feinen Inhalt zur Bemafferung ber Thalwiege benuten zu konnen, benn von hier an fing bas große gangen thal gegen G.G.B. fich zu fenten an, welches über 12 Stunden weit, in gleicher Mormalbirection ftreichenb, bis jenfeit Sasbena Hnab, jur Chene bes El Guleh = Sees, unter bem Ramen Babi et Leim (3th ne bei Budingham, banach auf Berghaus Rarte Etteine) befannt geworben ift, beffen oberer Theil noch ohne forigefesten Bluflauf bas Thal Rafchena, ber untere aber bas Gasbena = Thal bilbet, mit welchem ber Bafferlauf bes Jor = ban-Armes aber erft feinen Unfang nimmt. Gin arabifcber Auter, el Chulil, bes 15ten Jahrhunderts fpricht von bem Babi et Teim ale einem Diftrict gur Proving Damastus geborig, mit 360 Dorfichaften, einer großen Bevolferung, welche burch bie vielen Orte und Ortstrummer ber beutigen Beit vielfach bestätigt zu fein fceint 64). Bom 11ten bis zum 13ten Jahrhundert wird biefes Thal burch bie erfte Festsiedlung ber Secte ber Drugen in benfelben mertwurdig, beren Irrlehre querft in ber Gegend von Sasbena ibr locales Beiligthum fand. Schon vor biefer Beit ber Einwanderung jener fremben Lehre ift es als Teimallah und

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Buckingham, Tr. l. c. p. 391.
<sup>64</sup>) Rosenmüller, Anal.
Arab. III. p. 22, lat. 46; und bei Robinfon, Pal. III. 2. S. 610.

Temin mit bem Tribus ber Teimaci in bem Dichihannuma bes Sabicoi Chalfa 65) eingezeichnet.

Diefer obere Theil führte vom Dorfe Keneisy sudwärts, ben Blid auf ben Schneegipfel bes Ofchebel es Scheifh gerichtet, über bas Städtchen Refr el Ruf, an Alhah vorüber, in 3 bis 4 Stunden nach Rasheya; ber Frühling hatte in diesem hohen Khale, am 7ten April, schon seinen Einfluß auf Kornfelber, Olivenspslanzungen und Weinberge, die das Thal schmüden, ausgeübt. Der europäische Kudut ließ hier seinen Frühlingsruf ettönen, dem aber die Bergbewohner den Namen Jakobsvogel (Tir el Yakub) beilegten, weil sie wähnten, daß er dem heiligen Sultan Jakub zu Ehren ruse, dessen Grab von Burdsharbt im benachbarten Gebirge besucht ward; ob dieser in der Tradition mit dem Patriarchen Jakob zusammensallen mag, bleibt dahingestellt.

Auch Refr el Rut, eine Stadt von 3000 Drufen und Chris ften bewohrt und von einem Emir beherrscht, hat ein rundes mit Stufen ummauertes Bafferbeden, Die überhaupt bem Unti-Libanen eigenthumlich zu fein scheinen, nach ben vielen von Reisenben 2 beiben Seiten bes Gebirgezuges angetroffenen analogen Formen. Un bem Gubenbe von biefem, inmitten bes Baffins, ift eine berifche Gaule aufgerichtet, bie zur niveaumeffung ber Baffer flache zu bienen scheint, und offenbar von alterem Datum anber antifer Baulichfeiten bes Ortes fein muß, beren Gaulen, Arth traven, Thorbogen auch griechische, wiewol verftummelte, 3n. fdriften barbieten, Beichen fruberer Bevolferung biefer Gebirat gruppe, die nach allen Seiten viele Ruinen antifer Baumerte in Ortschaften und Tempelftätten zumal über ben Quellen fo viele Gebirgebache und Fluffe auch heute noch zeigen. Auch um Aibab beffen wir ichon fruher gebachten, ift am Thalgebange iconel Rorn - und Weinland. Brof. Sanel fand auf biefen Soben noch Gerftenfelber und Garbangos, ein Sauptnahrungemittel bortiger Bewohner, beffen Unbau ibn bort an feine frubern Reifen in Spanien erinnerte 67), wo berfelbe porberrichent ift.

Rafdena, in Etagen ben fteilen, zugerundeten Berg empergebaut, mit großem Caftell auf ber oberften Gobe, mit 800 fas-

<sup>68)</sup> v. Hammer: Purgstall, in Journ. Asiat. 3. Sér. T. IV. 1837. p. 483: sur les Druzes. Burckhardt, Trav. p. 32. D. G. 435.

im und 4 bis 5000 Bewohnern, halb Drufen, halb griechifche Chriften, ift ohne Mofchee, weil hier feine Mostemin mohnen, Die überhaupt mehr und mehr aus biefer Gebirgsgruppe zurückgebrangt Bwei griechische Rirchen und eine fprifche maren am Befttage bes Sten Aprile voll gebrangt, und reichlich mit Bilbern und Lampen geschmudt. Drufen bier wie meift im Gebirge bamale noch in harmonie mit ben griechischen Chriften lebend, folgen ihrem eignen geheimnigvollen Cultus; ihre Matchen und Frauen pichnen fich hier burch bas bobe Silberhorn (ber Sandur) als Ropfput aus, bas ftets mit einem Muslin-Schleier umbullt ift. Ueber Rafbenas Caftell, icon boch gelegen, ragt noch weit hoher unmittelbar ber hochfte Schneegipfel bes Dichebel es Sheith gegen Gud empor (boch ficher feine 12 bis 15000 Fuß, wie Budingham meint), beffen Schneefelber jest in ber erften Boche Aprile noch bis zur Stadt herabreichten, von der fein Bug feine Biertelftunde entfernt liegt. Diefer boben, reinen, gefunden Lage verdankt diese Begend wol ben bildschönen Menschen= folag, ber fie belebt; frifche Gefichtsfarbe, Rorallenlippen, fcmarge burchbringenbe Augen zeichnen Rinter und Frauen aus. Das nabe Sebirge foll viel Wild, Wölfe, Leoparden berbergen (Sobes Rich Salomonis 4, 8: "Komm mit mir meine Braut vom Liba-"non, mit mir vom Libanon. Schau ber von ber Sohe Umana 68), "von ber Bobe Genir und Bermon, von ben Bohnun-"gen ber Lowen, von ben Bergen ber Leoparden"). Diefer bobe Gipfel giebt fich in icharfem Grat, boch immer in abnehmenber Sohe fudmarte bis über Banias fort; feine Beftfeite begleitet in gleicher Mormalrichtung eine parallele Mebentette, We bem Dichebel es Scheith gegenüber in Beft Dichebel Urbel genannt wird, und von ber obern Thalwiege bei Reneist bas gange Mingenthal von Rafbena und Sasbena an ber Weftfeite be= Sie ift aber weit niedriger und fann von ber Sobe Rafbepas aus überichaut werden, wo bann hinter ihr und über the die weit höhere britte Parallelfette bes eigentlichen Li= banon erblidt mirb, bie Unfang Upril noch ganglich in Schnee Behult mar, und gewöhnlich nach ben bort vorherrichenden Drufen von bem Gebirgevolt Dichebel ed Drufe genannt wird, obwol auch ber antife Name Libnan ober Lebanon auch heute noch

<sup>6)</sup> Amana, ein Gipfel biefes Gebirgs, f. Rofenmuller, Bibl. Alterthf. I. 2. S. 234.

# 184 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

unter ben Bauern einheimifch ift, welcher, von feinem weißen Uusfeben hergenommen (2. B. Dof. 16, 31; 1. B. Dof. 49, 12), ter arabifchen Benennung Schneeberg (Dichebel et Teltich, ober nach Abulfeba Dich'at Tichalgat) vollfommen entspricht. Das zwifchen jener Mebenfette bem Dichebel Arbel im Dit und ber Libanon=Rettte in D.W. gelegene Thal ift bas jest genannte el Befaa (bei Burdbarbt, Bufaa bei Budingbam u. a.); ober bas Thal mit ben berühmten Ruinen von Baalbet, bat, nach einem ber bebraifchen und arabischen Sprache gemeinschafte lichen Borte 69), wol richtiger el Bofab, b. i. eine Thalebene, beifen mußte (bas Coele-Syria bei Strabo, La Boquea bei Will. Tvr. XVIII. 17); fo wie von ba aus ber Begenfat ber beis ben Sauptfetten Libanon und Anti-Libanon, in 28. un D., ba bie Rebenfette bier im obern Theile biefes Langenthalet von geringer Bebeutung und gang untergeordnet gurudtritt, bei ben Eingehornen mit bem Ramen Dichebel el Gharbi (Beftberg) für ben Libanon, und Dichebel Esicharfi (Dftberg) für bet Anti=Libanon (Libanus) belegt zu werben pflegt 70).

Auf bem Bege von Rafchena nach hasbena, gu ben Seeben 5 Stunden gebrauchte, ohne weitere Angaben, paffirt Budlingham viele Ortschaften, meift von Drufen und Chriften bewohnt. Nach ber erften halben Stunde bas fleine Dorf Ateb, eben fo fern links bas Dorf Beit Caeft, eine halbe Stunde weiter Beit Lyah, bann mehr gegen G.W. gewandt mit wenig Ib wechslung zu einem Bergftrom, ber aus einer engen Schlucht gwiichen Steilfelfen ber Weftfette unter bem Namen Rubbe Suffe berabtommt, beffen Quelle, biefelbe welche Burdbarbt Min Efbichur 71) nennen borte, über bem Dorfe Ranaby entspringt Un biefem Bergftrom, ben Budingham nur in ber Tiefe bes Thales fab, wo er fich aber wieder zu verlieren fcheint, zeigt fich zum erften male mieber jenes ichwarze, porofe Gefteis (Bafalt) wie in Bauran und am Tiberiae-See; bier nur ein # Tage ausftogender Reil von geringer Berbreitung, mit lofe Bloden und zwischen ben Ralffelsen gerftreut vorbrechenben Daffen; aber von ba an abwarte wurde fein Vorfommen immer baufiger. Rur noch an ben Dorfern Siffing, Edfaire und Dis

<sup>69)</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 236. 79) Burckhardt, Tr. p. 4; bei Gesenius I. S. 40; Robinsou, Balast. III. 2. Anhang 3. Rr. XIX. S. 888. 71) Burckhardt, Trav. p. 32; bei Gesenius I. S. 81.

niss gelangte Budingham nach 3 Stunden Weges von jener Basaltstelle zu der Quelle des Nahr hasbany (er nennt ihn wol irrig Nahr el Sheazbay) oder Jordanarms, über welcher die Stadt hasbeya auf der Berghohe gegen Oft erbaut ist. Br. hanle, der (1847) benselben Weg zurudlegte, fand hier die Ornsendörfer in besserm Zustande als die der Türken und Araber, ihre häuser waren höher gebaut, mit Venstern, die sich durch zwei Stockwerte hindurchziehen; er nennt hier das malerisch gelegene Dorf el Khulwat, und bemerkt, daß die Drusen in diesen Bergen viel Rutholz ziehen an Pappeln, Rüstern und Fruchtbäumen 72).

Der Jordan-Fluß felbst foll, nach Budingham 73), in ber Liefe bes Thales entspringen, sogleich ein großes Bassin des schönsten kanftaren Baffers bilden, durch einen terrassirten Kunftdamm aufgestaut, diesen in einer schönen Cascade überstürzen, dann wild rauschend davon ziehen, wo alsbald der erste Brückendogen über ihn geworfen ift. Die hochgelegene Stadt mit Minaret und Mossee sollte von Mohammedanern verlassen (was sich später nicht bestätigte), der ruinirte Khan von Hasbena, der eine halbe Stunde abwärts der Stadt im Thale gelegen ift, aber damals als ein Donnerstags-Marktort sehr start von den Bergbewohnern zwischen Damaskus und Nazareth, wie auch heute noch, besucht worden sein.

Diese allgemeinen Angaben gewannen burch Burckharbts wie Iho mions jungfte Berichte größere Bestimmtheit und Sicherstell, da beren Wege von hier an mit benen bes bisher einsam gestlebenen Wanderers zusammentreffen. Burckhardt war (1810, ben 11ten Oct.) 73) im herbst von den Ruinen Baalbess durch das Thal Befaa, sudwärts über Medschbel, el Embeite und el heimte, zu der großen Gebirgsgruppe des Oschebel es Scheisch in den District des Drusen = Emirs von Rasheya vorgedrungen, ohne jedoch bessen Residenz zu erreichen. Er blieb die Nacht in dem drussschen Gebirgsvorfe el heimte, das in West von Refr el Auf auf dem sehr schmalen (Eli Smith sagt kaum eine Biertelstunde breiten) Rücken der Nebenkette Arbel liegt, auf deren höhe n auch den solgenden Tag (11. Oct.) seine Wanderung durch die Drusendörfer Deneibe, Mimis und an Sesa (Shiba bei Eli

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Brof. Sanel, Reisetagebuch a. a. D. S. 434. <sup>73</sup>) Buckingham, Tr. l. c. p. 397. <sup>74</sup>) Burckhardt, Trav. p. 32; bei Gesenius L S. 80.

# 186 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Smith) 75) nur über theilweis bebaute Flachen bis Ain Efbichur über Ranaby (f. oben) fortfette. Dies Thal bes Basbeina foll hier noch etwa 500 Fuß erhabner als bas anliegenbe Thal Betaa liegen, durch welche ber Lithany feine Baffer gegen Weft binabführt. Bon bier an, fagt Burdbarbt, maren über nadten, unculturbaren Boden 21/2 Stunden nothwendig, um Dichiffr. Dejet=Basbena, b. i. die erfte Brude über ben Sasbena=Arm zu erreichen, welche nahe ber Quelle, von wo brei Biertelftunden gur Stadt Sasbena führten. Diefe Quelle, Die Burdhardt nicht besuchte, bat Thomfon (1843, 20. Sept.) 76) genauer ten-Sie liegt von ber Stadt gegen N.B. eine halbe Stunde fern; ein Wintertobel voll Lauablode führt zu ibr; bil Baffer focht aus ber Tiefe einer feichten Lache, im Umfang von 8 bis 10 Ruthen (nach de Bertou's Nivellement 556 Kuß Bar. ib. b. M.) 77) empor, und wird fogleich burch einen Steinbamm (wel bei Bollmaffer im April, zu Budlinghams Beit, die Cascade) in ein Muhlbette geleitet; auch in ber trodenften Septembergeit bet Jahres ein fischreicher, flarer und ftarter Strom. ften anderthalb Stunden mindet er fich burch ein enges, aber fet liebliches, boch cultivirtes Thal, bas zu ben Seiten von Beiben, Shoomoren und Terebinthen (? Button, Butm ber Gingebornen) mit bichtem Grun überschattet wirb. Dann erft finkt er binab in eine immer tiefere Spalte fcmargen Bafaltgefteins, immer fühmarte giebend über 3 Stunden meit, bie er bas Diveau bet großen Chene aus vulcanischem Boben erreicht, Die in nie bern Stufenabfagen bis gegen bie Moraftflachen und bas Bafferbeden bes el Guleh- Gees reicht. Bei Diefem Gintritt in jenes Riveau wendet er fich erft von Gub etwas westwarts, und fallt in ber Mitte feines Bergamphitheaters, in D. und 2B., nach einem Lauf von etwa 4 Stunden Weges (8 bis 11 Mil. Engl.) in bie genannten Gumpfe, und nun erft burch ber Morafte unbefannte Mitte, nach etwa gleicher Diftang (von 10 Mil. E.), nicht fern von beffen Nordwestede in ben Spiegel bes el Guleh. Doch hat er gupor burch bie Buffuffe von Banias und Tel el Rabi von ber Di. von ber Beft = Seite ber aber burch bie von el Dellahab, Derafit

Peli Smith, in Missionary Herald. Vol. XLI. 1845. p. 17.
 W. M. Thomson, The Sources etc. l. c. Bibl. Sacr. Vol. III. p. 185.
 Comte de Bertou, Mémoire sur la depression etc., in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. T. XII. 1839. p. 139.

# Jordangebiet; hermonsustem, Rahr hasbany. 187

ber Belat und ungahlige Quellen sein Waffervolumen ungemein verrößert. Die Sesammtentsernung von seiner Quelle bis zum el juleh- See beträgt an 10 Stunden Weges (25 Mil. Engl.); die länge des el huleh von N. nach S. etwa 31/2 Stunden (8 Mil. ängl.), bis dahin, wo der Erdspalt als Emissar dieses el huleh sich in gleicher Normaldirection südwärts gegen den Liberias-See aufthut.

Dowol, wie wir schon oben bemerkten, im obern Thale bes Babi et Teim kein Stromlauf beffelben bekannt geworden, und, wie Thom fon bemerkt, das Thalbette unmittelbar über ber hans- Duelle ben größten Theil des Jahres troden liegt, so strömt boch in der naffen Jahreszeit ein großes Quantum (das Wilson 78) bei seiner Durchreise Mitte April den starken Strom von Rasheiha wennt) Schnee= und Regenwasser vom hohen Schneegebirge herab bem Sasbany-Arme zu, so daß eine Brude unmittelbar schon an seinem Ursprunge nothwendig war.

Burdbarbt giebt ber Stadt Basbena 700 Baufer, Die halb von Drufen, halb von Chriftenfamilien, zumal ber Griechen, bed auch ber Ratholifen und Maroniten, bewohnt murben; nur bie fowache Babl von 40 turfifchen und 20 Rafairiern gab man im an. Ihr hauptproduct besteht in Olivenol, ihr hauptgewerbe # grobe Baumwollmeberei und Farberei; ihr Oberhaupt mar ein Emir ber Drufen, ber aber, vom Bafcha von Damastus wie we Emir Befchir im Libanon abhangig, 21 Dorfichaften in fei-Diftricte beherrschte, zu benen auch Banias gehörte. Gpat, ju Thomfone Beit (1843), war bas Emirat an einen moslemifchen 3weig bes Saufes Chehab übergegangen, bas aber wa bem lange im Libanon erblich berrichend gemefenen Geschlechte beffelben Namens verschieden fein foll. Bur Characteriftit des Bouwinements und ber driftlichen Bewohner von hasbeina mirb anderwarts 79) mehr nachzusehen fein; bier fugen mir bie Rachnichten über bie neueften Buftanbe bee Ortes, zumal ber jubifden Bewohner Sasbeinas, nach Wilfons Befuche, Mitte April 1843, bei 20). Nach ibm liegt ber Ort auf einem Berge, n 800 bis 900 Fuß hoch ift. Die Seelenzahl wurde auf 5000 Hont; bavon 300 Baufer mit 1000 Drugen, 20 Baufer mit

Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 189.
 Missionary Herald. Vol. XL, XLI et XLII.
 Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 183—193.

# 188 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

100 Mufelmannern und 1000 Saufer mit 4000 Chriften. Die Juben bilben bier nur eine fleine Colonie von 20 Baufern mit 100 Seelen, Die alle zu ben Sephardim geboren, beren Borvater aus Oftreich bier einwanderten. Rur 2 bis 3 find ftationaire Raufleute, Die andern gieben umber, leiben Belber aus auf Meder und Fruchtbaume, überlaffen ben Befitern Die Cultur, bebalten fic aber ihren Untheil an ber Ernte vor. Gie haben eine Synagoge, aber feine Lefestube, wie in Tiberias ober Gafeb, und überhaupt treiben fie feine Stubien; nur wenige von ihnen verfteben bebraifd, nur 8 bis 10 fonnten fchreiben, hebraifche Bucher fehlten ihnen. Ihr hafim, Abraham ben David, mar zugleich Fleischer, Lehrn, Borlefer in ber Synagoge und Bauptling. Ihre Abgaben, bie fcon fruber febr ftart maren, 450 Biafter, murben burch bas turfifche Gouvernement bis zu 3200 Plafter gefteigert. Gehr ftat mar bie Nachfrage ber Chriften in Sasbeina, welche fich zu Bilfon begaben, nach arabischen Evangelien, nach bem Reuen Tefte ment und protestantischen Schriften, eine Folge religibler Bemegungen, Die nur außerlich gebampft icheinen. Die griechischen Briefter wutheten gegen ben Miffionar, als fie von ber Bertheilung biefe Bucher unter ihre Gemeindeglieder Nachricht befamen, und verlangten von ihm beren Burudnahme. Diefer überließ es bem freim Entschluß berer, benen er bie Beschenke gemacht, und biefe blieben gegen bas Berlangen ber Briefter gang gleichgültig, und verficherten, bag fie biefen Befit nie wieder fahren laffen murben. Ein angesehener Druge gab bie Berficherung, daß, wenn bie Englander ben Brotestanten Schut angebeihen ließen, wie bie Frangofen bet fatholifchen Griechen, Die Ruffen ben Griechen, fo murben fogleich bundert Familien zum Protestantismus übergeben. Er wunfct auch fur bie Drugen protestantische Schulen, und mar in feines religiöfen Mittheilungen feineswege gurudhaltenb. - Die Strafen ber Stadt Basbeina fteigen bergan; mo feine Baufer fteben, find alle Abbange mit Oliven = und Maulbeerbaumen bevflangt; bie Seibengucht, Seibenweberei, wie Baumwollenweberei und Delcultur, geboren zu ben Sauptgewerben ber Einwohner; boch and Aderbau, Terraffencultur und ju jebem Saufe im Gebofbe Reben und Reigenbäume find allgemein (Dicha 4, 4). Der Bermongipfel batte noch Schnee; bas Korn war am 16ten April noch nicht in Alebren. Man fühlte Die Betrante wie zu Salomos Beit (Spruche Salom. 25, 13) mit Schnee vom Bermon. Bier fab Bilfon, ber aus Balaftina fam, bei ben Weibern ber Libanonbewohner in iasbeipa bas erfte Tantur (b. i. Gorn) als Ropfschmud, ein brnament, bas gegenwärtig nur von Weibern, zumal verheirasheten Frauen, getragen wirb, aber einst auch Chrenschmud ber Ranner war (hiob 16, 15; Jeremias 48, 25; Pfalm 112, 9; 132, 7, wo von Erhöhung bes horns Davids; und 148, 14, wo von Erhöhung bes horns, Ehrenschmuds von Israel bie Rebe ift). Auch eine antike Gemme, die Wilson in Damaskus erhielt, zeigte ine mannliche Gestalt mit dem Tantur ber Druzenfrauen gesichmudt. —

Die mineralogifche Umgebung von Basbeiba nennt Burdbarbt 81) intereffant; im Babi oftwarts vom Ort finbe sich eine metallische Substanz, die er für natürliches Queckfilberamalgam bielt; es follte fich auch Binnober bort finben; ber Boben rund umber wie die Quelle war febr eifenreich, bie Sandsteinfelsen bunkelroth (Greensand n. Wilson) und baju in geringer Entfernung im Babi, eine Stunde oftwarts auf ber Beftfeite (nämlich ber Ctabt) am Abhange eines Rreibebugelegen, bie vielen Gruben, in benen bas Erbuech, an 20 buß tief, aus großen Lagern unter ber Oberflache gefammelt wirb. In diefe Schachte von 6 bis 12 Fuß Durchmeffer laffen fich bie Arbeitoleute an Gopelfeilen binab und ichaffen bie Rlumpen 28. shalt von mehreren Rotul Gewicht (1 Rotul = 5 Bfund) ber-80. Bon ben 25 Schachten biefer Urt, welche man gablen fonnte, wate nur einer bebaut, beffen Monopol ber Emir befitt, ber bas Rotal gu 33 Para (b. i. etwa 1 Pfund gu 2 Bence) an bie Raufleute von Damastus, Aleppo und Beirut abfeste.

Thomfon giebt bie Entferung ber Asphaltgruben 82), Sihar el-Sammar bei Wilson, von ber Brude nur auf 20 Minuten an und fagt, baß sie am öftlichen Abhange bes Berges (Dichebel Arbel) etwas nörblich vom Dorfe Kaufaba liegen, was, wie Major Robes Karte ausweiset, und sein Zusat, , brei Biertelftunden in S.B. ber Stadt" bieselbe Localität bei Burds harbt bezeichnet. Er fügt nur hinzu, baß ber freidige Fels mit behärtetem Mergel auch Lager von Feuersteinfiesel enthalte, bas 20 Fuß tiefe Lager bes Asphalt horizontal liege (boch tim er nicht selbst hinab, benn es wurde nicht bearbeitet), und

son l. c. III. p. 186; vergl. C. de Bertou, Mém. l. c. Bulletin XII. 1839 p. 139; Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 191.

### 190 Beft=Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

nach Ausfage bes Scheifh, ber bie Gruben vorbem vom Gouvernement gepachtet batte, unerschöpflich fei, ba es fich mehrere Diles fowol nach Mord als nach Gud ausbehne, und wohl bebaut gro-Ben Gewinn barbieten murbe. Ueber bas Dorf Raufaba 83) von etwa 50 Saufern mit platten Dachern führt ber nachfte Bebirgebaf von Sasbeing jum Thal ber Litann (Leontes) in fürzefter Beit über ben bort nur gang fcmalen Bebirgegrat ber Bwie fchenfette binuber, zum nachften Drugenborfchen Bargbag, aus 15 bis 20 Baufern beftebend, bas icon bicht am reißenben, burd feine wilbe Rluft fturgenden und ichaumenden Litani liegt, über welchen bier die romifch gebaute Brude Dichiffr Barghag binweg führt. Unterhalb berfelben, zwischen ben mit Bappeln, Dans beer-, Rugbaumen und wildem Berante malerifch gefchmudten gelmanden beginnt die undurchgebbare Rluft, burch welche ber Stron vom Libanon, ber bier an feinen rechten Ilfer hoch emporfteigt, fie burchbricht. Gine halbe Stunde abwarts von Raufaba (Rantate bei Burdhardt) am Sasbany = gluß liegt ber Rhan von Satbeing, ein febr großes und altes Raramanferai von regulairer Batart 80 Schritt ine Bevierte, mit Gingangen von ber Beft - um Offfeite, welcher lettere im faracenischen Styl fo reich mit Sonte teln und Infcriptionen überlaben mar, baß fich biefe nicht einmel ! leicht burch einen Renner ber Schrift entziffern ließen; ber Rhat. wie die Ueberrefte einer einft febr eleganten Dofchee neben ibm, find Beiden bes großen Berfalls von Sprien, bas fich fruber in einem gang anderen Wohlftande befunden haben muß als beutge-Diefer Rhan bringt mit feinem gangen Grundbefit feine 50 Dollars Renten ein. Der Donnerftag = Martt (baber Gut el Rhan, ber Markt bes Rhan genannt) wird von ben Bauern ber Diftricte von Sasbena, el Guleh, Belab = Beschara, Belat = Schuttf am Leitany, Merbich = Unun und Dicheggin befucht. Töpfermagre, Rafbeng el Buchar genannt, weil fie in Rafbena gefertigt ift, wird bier zu Bertauf geftellt; auch bie Baumwollen = und Seidengewebe von Sasbena, und fonft Biet, Pferbe, Maulthiere, Efel, Rameele, fcone Schaafe, Biegen, fo wie Del, Butter, Rafe und mancherlei Nahrungemittel, Die in einigen 60 Butifen ober über bie Erbe ausgebreitet ben Räufern gur Som geftellt werben; ein gang belebtes Schauspiel in biefer romantifden Bergumgebung.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) Wilson 1. c. II. p. 192.

Befonders fielen Thomfon einige 50 Dublfteine aus bem porofen fcmargen Steine gefertigt auf, ber auch im Sauran bagu bient, bier aber ben Beftandtheil bes Berges felbft, auf ben ber Dartt liegt, auszumachen icheint, weshalb Thomfon ibn einen vulcanischen (b. i. Bafalt=) Berg nennt. Bom Darft über bie nabe Steinbrucke (Dichiffr es Sut, b. i. Brucke bes Marttorte) lange bem Bluffe abwarte reitend, murbe ein langer Bergruden mit herrlichem Eichenwald bewachsen erreicht, beffen saftiges frifches Grun eine mabre Augenweibe für die meift nadten Bebirgeabhange ber Umgebung barbot; fubmarte beffelben aber brang man in eine große Olivenwaldung ein, bie fich an anderthalb Stunden fübwärte ausbehnt, und eben fo weit blieb ber raufchenbe Sasbann = Flug lieblicher Begleiter bes Banberers; von ba an aber verfdywand fein Murmeln bem Dhr: benn am Ende bes Olivenwaldes weitet fich bas Thal gur Chene, in welcher ber Strom feine Richtung veranbert.

Budingham war auch bas Thal abwärts gezogen, aber nicht in ber Liefe, sondern auf bem Mücken 84) ber westlichen Seitmkette, über bas Dorf Ku Kubba (?) gegangen, und erreichte an beren Sübende, nach starkem Tagemarsch von Nasheya, am Wend gegen Sonnenuntergang einen runden, isolirten, kegelartig aufsteigenden (ber Neisende sah ihn nur von der Nordsteite), dem Tabor ähnlich gestalteten, mit Sindianbäumen bewachfenn Berg, der nach unten das Hasbeya-Thal etwas verengt, kurz ver seiner Ausweitung oben auf der Höhe aber eine Stadt, Hibl (351) Abil el Hawa trägt, kleiner als Nasheya, mit gutem Khan, ver bessen Thor der Blick gegen Süd in das Shor oder das tiese weite Jordanthal und bis auf den Spiegel des el Hu-leh-Sees hinabreicht. Mit Hibl nehmen die Wohnsitze der Gestirgsbruzen nach dieser Richtung ein Ende; es folgt eine andre Bedlkerung.

Burdharbt hatte vom Marktort auch ben Weg füb marte, der auf ber Oftfeite bes Stromes über bie westlichen Gebirgsabhänge bes hermon verfolgt, und war nach ben ersten zwei Stunben 85) über bas Dorf Ferbus (Ferbife bei Bud., el Furbis auf Robinf. R.), nach hereibe (el hebbarieh, auf Robinf.
A.1) gekommen, bas hoch über bem Fluß gelegen, von weitläufti-

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Buckingham, Trav. l. c. p. 398—400.

85) Burckhardt,
Trav. p. 34; b. Gesenius S. 85—87.

gen Delbaumpflangungen umgeben ift, beren Dliven (in Sals gelegt, um ten bittern Geidmad gu milbern) von bier bis Damastus eine Saurmabrung ber Bergbemobner ausmachen. In Beft bes Dorie fteben bie Trummer eines tolirten, verfallenen Tempele, ber 20 Geritt lang, 13 breit, mit weftlichem Gingang, Berbef und 2 noch aufrecht ftebenten Saulen fich geigt, benen gu jeter Geite gmei Mauernischen angebracht fint, beren untere in ihrem Gewolbe bie Dufdelverzierung baben, wie fie in ben Rie fchen ju Banias und in tenen bes Tempels ju Baalbef angebracht find. Die grei inneren Gemacher bes Tempels find ohne Bergierung, mit ein paar Gewolbraumen und bem lleberreft einer Treppe, bie auf bie Bobe ber Dede, melde aber in bas Innere gusammengefturgt ift, führte. Bon biefer Ruine fam Burdhardt in einer Stunte fubmarte gur Quelle Min Ferchan, und bann nad Ueberfteigung eines Berges in brei Viertelftunden nach Rafchebat el Fudar, mit bunbert Baufern, Die gu brei Bierteln von Surfen, die übrigen von Griechen bewohnt find und prachtvolle Ausfichten über ben Urb el Guleb, t. i. bie umfreifenbe, von biet 3 bis 4 Stunten breit geichapte Chene Bule b, mie über ben Se gleiches Ramens gegen G.D. barbieten. Gier unftreitig, und nicht in ber Stadt Rafbena, wird bie wegen ibrer gierlichen Kormen, Malereien und rother Farbung fo beliebte Topfermare gefertigt, bie nicht blos ben Darft von hasbeng verfieht, fonbern auch weit und breit bie Dicholam und Sauran verführt wirb, bent faft jedes Baus bat bier feine Topferei und feinen Brennofen.

In ber Bemerkung Burdharbts, bağ er von biefem Orts aus in ber Richtung Dft gen Nord auf ber Spite eines Berges bas Caftell eich Schlif (über bem Durchbruch bes Litany an ber füblichen Verwerfung bes Libanon gelegen, f. ob. S. 159) erblidt habe, sah schon Robinson einen offenbaren Schreibsehlet, ben er in Weft gen Nord berichtigte 86); aber auch diese Angabe müßte nach Major Robe's berichtigter Kartenstigge 87) bahin versändert werben, baß bieses einst so berühmte Caftell (Belfort), bessen Lage bisher auf allen Karten sehr problematisch geblieben war, von Raschehat el Kuchar eigentlich birect gegen Weft liegt, und eher noch etwas sudlich als nörblich. Bon biesen Töpsereien, benen ostwärts, anderthalb Stunden fern, auf dem Gebirge be-

1

<sup>\*)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 617. Not. \*) Major Robe, Contry etc., in Bibl. Sacra. 1843. p. 14 u. 15.

rachtliche Ruinen liegen follten, bie feitbem noch fein Reifen= er befucht hat (fie murben bem boben fubliden Gipfel bes Bermon ach Robe's Rarte febr nabe zu liegen fommen, und ibre Erforschung ewiß nicht unintereffant fein), jog Burdhardt unter heftigen Regenschauern, bie ion von jeber Beobachtung abhielten, in 4 Stunen Beit binab nach Banias.

Begleiten wir fure erfte noch Thom fon burch die Thalausgange es langen Babi et Teim, ber am Gubenbe bes großen Dlienwaldes bie vorliegende Chene in Beit von 45 Minuten afch burchritt 88). Sie zeigte fich überall mit Lava überedt und endete burch einen fteilen Abfall an ber Bafis eines onifchen Ralffteinberges, ber burch feine ifolirte Lage merfvurbig aus ber Mitte eines muften vulcanischen Tuffboens hervortritt. Diefer Steilabfall führte nur erft von ber bern Stufe ber Chene hinab zu ber zweiten niebrigeren veit größeren vulcanischen Ebene, bie fich nun im fanften liveau binabzieht bis bicht an bie Marfchen von el Suleb. Bier freugte man ben gur Linken fich wieder zeigenden Strom en Sasbena, mandte fich oftwärts entlang am Bug bes am-Aitheatralischen Bergfranges bin, bis Banias in 23/4 Stunden wn ber gurth bes Stromes aus erreicht warb; auf ber ganm Strede bes Rittes von 5 Stunden Wege war man burch fein Der gefommen, boch borte man, bag auf ben meftlichen Bergen, . bin feben konnte man fie nicht, die Ortschaften 3bel ober Abil el fama (Sibl bei Budingham), el Chinam und el Ghu= bider lagen, an ber Offfeite cben fo: Rafchenat el Buchar, el Chureibeh und et Marich, auch zwei Beltlager von Arabern, es=Suban und es Subeib.

Ran fab in bem burchzogenen oben Gebiete nur bie und be einzelne gerriffene, halb niedergebrannte Gichftamme, Die wie wierne Boften über ben bunflen Bafaltbloden hervorragten, welche be gange Chene, fo weit bas Auge reichte, in wilder Bermuftung icherfen.

Siermit ftimmt auch Budingham 89), ber nochweiter weftwirts von der Gebirgshöhe von Abil (Gibl) herabsteigend in M Debiet ber fcmargen mit Bafaltbloden wie über= Boffenen Miederung eintrat, wo fein Delbaum, fein

N

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Thomson I. c. III. p. 187. <sup>99</sup>) Buckingham, Trav. l. c. p. 400.

## 194 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Weinstock, kein Kornfeld mehr zu sehen war, wo hie und be einzelne Belthaufen ftanden, von Umberzüglern bewohnt, bie man Turfomannen nannte, weil fie zur Frühlingszeit aus Sprim bier eindringen follten, und auf ben Grengen gwifchen Turfen und Arabern umbergiebend, beiber Sprachen fich bebienen, aber wegen ihres räuberischen Characters noch verworfener als bie arabifcen Beduinen sein follten. Bei allmähligem Alsteigen auf ber breitm Ebene paffirte man ein fleines Dorf el Bhabichar (el Ghujar bei Thomfon) 90), das eine Biertelftunde rechter Sand liegen blieb, aber auf einer Unbobe mit einem weißen Scheiche = Grabe fcon aus weiter Verne erblidt murbe und von Refairies (bit wie Ismaelier zu ber Gefte ber Lichtauslofcher gehoren follten) bemobnt war. Bon ba an murbe balb ber Sasbanh=Fluß überfett, ber in biefer Beit, Anfang April, febr breit und tief, auch reifend mar wie ber Jordan (zur trocknen Jahreszeit?) bei Jericho. Bon ba gegen Dft erblidte man bas bochgelegene Caftell von Ba-Sier gog eine Raramane, aus Banias fomment, von einigen 50 mit grunem Morthengebufch belabenen Maulthieren verüber, die nach Damastus bestimmt war fur ben bortigen Tobincultus, ba es ber Gebrauch ift, bie Graber mit Myrthenzweigen p 3 bestreuen, eine koftbare Sitte, ba jebe Maulthierlaft 50 Biafter an Werth beträgt, und jeben Monat eine folche Rarawane neme Vorrathe babin zu liefern hat.

<sup>90)</sup> f. Major Robes, Country around the Sources of the Jordan.
91) Seeten, Mon. Corr. XVIII. S. 343.

bigen Gottes-Sohn. Das Gleichniß vom Saemann hat hier, in dem Lande ber sehr ertragreichen Kornfluren der Umgebungen von Banias, eine besondere Bedeutung. Wilson 92) sand in den dortigen Waizenselbern eine große Menge tauber Grastellen auf, deren Saame nach der Aussage des Müllers von Tell el Kadi, der ihn begleitete, bei den Arabern Zawan heiße, und vor der Aussaat, weil er schädlich sei, sorgfältig vom Waizensorn gesondert werde, dennoch aber die Ernte verderbe. Offenbar das Zicavior, Lolium, des Evangel. Watth. 13, 25, das der Feind in der Nacht als Unfraut (Lolch) zwischen den Waizen aussäete, da die Leute im Schlaf lagen, und das noch heute bet den dortigen Arabern denselben Namen trägt.

5. Die Jordanquellen bei Banias und beffen Umgesbungen; die Stadt Baneas (Paneas), bas Caftell es Subeibeh und die Ruine Haguri (Hagor).

Seeten, ber erfte europaifche Reifende, ber feit ben Beiten Abulfeba's und Brocarbus Banias befuchte, gab von feinem Aufenthalt bafelbft nur furze Nachrichten; boch hat fich Alles, mas er mittheilt spater beftatigt 93); ber fleine Ort, Die reiche Quelle mit ber ansehnlichen Felsgrotte, ber malerischen Felswand mit griechischen Inscriptionen, die bem Ban und ben Mymphen ber Duelle geweiht find; die reizende Umgebung, Die Seeten für bie intereffantefte von gang Balaftina erflarte 94), womit auch Wilfon übereinftimmt; ber Reichthum an Wild für ben Jagbliebhaber, wibe Schweine in großer Menge, Buchfe, Schafale, Bagellen, Ache, Safen, auch Bolfe, Spanen, Baren und Panther haufen. t war ber erfte, ber biefer Quelle von Banias ihrer Schonfeit wegen bie Chre ließ, ber Unfang bes Jordan zu fein; aber boch bem weftlichern Sasbanh=Fluß als bem langften Quellarm ben Borgug por biefer einraumte; bagegen bie bei ben Eingebornen amischen beiben gelegne und Jordan genannte Quelle, am Tell el Rabi, fur am wenigften bagu geeignet bielt, unftreitig nur, weil er fie am wenigften genau hatte fennen lernen.

Burdharbt 95), ber feinen zu furgen Aufenthalt an biefem

<sup>\*\*)</sup> Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 173.

\*\*Non. Corr. XVIII. © 343 — 344.

\*\*on l. c. Vol. II. p. 174.

\*\*b. Gefenine I. © 87 — 97.

### 196 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Orte, wozu ihn Gelbmangel zwang, felbst bedauert, gab boch bie genaueste Nachricht, nebst einer Beichnung von bem Grottensels, leiber ber bis bahin saft einzig gebliebenen, so wie von beffen Infcriptionen, die von Andern später wiederholt copirt worden sind.

Banias, jest ein Dorf von etwa 150 haufern 96) (zu Burdharbts Zeit, 1810, nur von 60), am Fuß bes Ofchebel es Scheich in einem Winkel bes Ard Banias, b. i. ber Ebene Banias, gelegen, wird meift von Türken oder Arabern, doch auch von Griechen, Drufen, Nasairiern bewohnt. Es gehört zum Diftrict bes Emirs von Hasbeina, ber den Scheich von Banias ernennt. Du Abhang bes Gebirges ift hier besonders fruchtbar, so wie die vorliegende Ebene, welche beibe den Borzug reicherer Bewaldung haben, der andern Gegenden sehlt. Diese Fruchtbarkeit behnt sich in Culturselbern noch eine halbe Stunde vom Ort westwärts auch zwischen den Ruinen, Steinmauern, Säulen, Capitälen, Piedeftals aus, ein Raum der nach Wilson einst sicher noch von der großen alten Stadt eingenommen ward.

Un ber norböftlichen Seite bes gegenwärtigen Dorfs tritt ber Kluf von Banias aus feiner Quelle hervor, ber unter biefen heutigen Namen gegen West sich 11/2 Stunden fern in den Jor-Dag er im Alterhum ale Jorbanquelle veretrt ban ergießt. mard, zeigen bie ihn umgebenden Denkmale. Ueber biefer Quelle erhebt fich bie fentrechte Telswand von Ralfftein 97), in ber mehrere mufchelartig verzierte, großere und fleinere Rifchen, gur Aufnahme von Standbildern funftreich eingehauen, gegenwärtig meif mit Schutt gefüllt find. Die größte berfelben (6 Bug breit, eben fo boch und tief) ift über einer geräumigen Boble, unter melder ber Bluß hervorspringt; über ihr ift eine zweite Difche, bie mit Bilaftern vergiert ift. Ginige 20 Schritt fern, an bem Rufe bedfelben Felfen, find noch ein paar andre Rifchen eingegraben. Jebe berfelben hat ihre griechische Inschrift. In einer mittlern, gwifchen jenen, besonders verzierten Rifche ift noch ein Reft von ber Bafis einer Statue zu feben. Die fehr verftummelten Inschriften 99) beweifen nur, bag bier bem Ban (anch einer Ban Coo) da

<sup>96)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 176. 97) f. Burckhardt, bei Gesenius Tabul. II; vergl. Buckingham Trav. p. 403 – 405.

<sup>98)</sup> Gefenius zu Burchardt, I. S. 494 — 497, Rote; Aug. Boeckh 1. J. Franz, Corpus Inscr. Graecar. Vol. III. Fasc. 1, 1844, Syria, Fol. 244, Nr. 4537 — 4539. Die Inscriptionen find copit von Seegen, Burchardt, Budingham, Otto v. Richter u. A.

beiligthum geweiht mar, bas Marior ober Mareior bei Josephus. wonach auch ber Ort ben Ramen Baneas erhielt, und bag ein Briefter bes Ban (wol bes hier von herobes D. bem Auguftus geweihten Tempels) biefe Beihetafel fette, wobei ber Bufat ,,, um beil bem Cafar," ben Tempelbau an biefer Stelle gu beftatigen scheint. Philippus, Tetrach von Trachonitis, dem späterhin biese Proving von den Römern zuerkannt ward, baute die Stadt, die von ihm Cafarea Paneas genannt ward; auch erhielt sie ben Ramen Cafarea Philippi (zur Unterscheidung von Cafarea Balaftina am Meere), wie berfelbe auch im Evangel. Marc. 8, 27 vorkommt (Joseph. Bell. Jud. I. 16; Antiq. III. 10, XV. 10 u. a. D.). Spater wurde fie von Agrippa noch vergrößert, und aus Schmei= delei gegen ben Bewalthaber Neronias genannt (Jos. Antiq. XX. 9, 4). Ein alterer einheimischer, morgenlandischer Rame für biefen Ort ift unbefaunt, ber fonft wol eber ben griechischen Damen Baneas, wie bieß fo häufig ber Fall, wieber hatte verbrangen 99) mogen, da biefer fich vielmehr in feiner weichern, abge= Schliffenern Form bei Arabern 100), in Banias, Banjas (Belinas bei Benjamin von Tubela und ben Kreugfahrern) bisher erbalten bat. Deshalb hielt fcon Sabr. Reland bafur, bag auch fon bei Phoniciern berfelbe Name ein einheimischer gewesen fein mige (H. Reland. Pal. 918). Gine zuvor im Corpus Inscr. noch wit veröffentlichte Inscription, die Burdhardt entging, befindet in mf ber Felswand etwa 5 Fuß über ber öftlichften Difche, und bestätigt bes Josephus Angabe (Bell. Jud. III. 10, 7), daß jener Arippa, ben Ort Panias mit foniglicher Freigebigkeit schmudte: fk ift von Thom son 1) und noch vollständiger von Dr. W. Krafft (1845) in 16 Beilen copirt, aber noch nicht veröffentlicht.

Auf ber Felswand zur Linken ber Nischen, hoch über einer großen Göle im Fels, liegt ber offene Bau mit Pfeilern und Dom, gleich ber Grabstätte eines Sanctus Nebi Chuber, bie Burdsparbt eine Moschee nennt; die Christen behaupten zwar, es sei bas Grab eines Christen, Mar Georgius, werden aber von ben Rostemen verhindert, diese Stelle genauer zu untersuchen 2).

Rund um die Quelle des Fluffes liegen eine Menge behauene Steine; ber Strom flieft an der Nordseite bes Dorfes, wo auch

<sup>\*\*)</sup> Gesenins zu Burckharbt, Not. I. S. 483.

Tab. Syr. bei Koehler p. 96.

III. p. 194.

1) Thomson, in Bibl. Sacra.

III. p. 194.

2) Buckingham, Trav. p. 402.

eine aut gebaute Brude und einige Ruinen ber alten Stabt, beren vorzüglichfter Theil feboch an ber entgegefetten Seite bes Bluffet (wol beffen Weftfeite?) gelegen zu haben scheint, wo bie Ruinen fich eine Biertelftunde weit von ber Brude ausbehnen; boch finb es teine Mauern sondern nur zerftreute Trummer und Steine von Bebauben, barunter auch eine noch gange Gaule fich mertbar 3m Dorfe felbft fah Burdhardt auf ber linten Bluffeite eine Granitfäule von lichtgrauer Farbe liegen von 11/2 guf Wirtlich fab Budingham (wie auch Bilfon mahrscheinlich biefelben Refte meint), ber von jener Beftfeite ) ber in bas Dorf Banias einzog, bafelbft noch ein paar große aus grauem Granit ftebenbe monolitische Bfeiler mit mehreren gerftrenten Biebeftale und Granitbloden umber, nebft ber Brude (Bilfon nennt fie Dichiffr ed Daulah) über bem vollraufchenben Strom, beren unterer Theil romifde Conftruction, wie aud Wilfon angibt, aber mit moderner Reftauration überzogen fic zeigte; bann gur Rechten noch Refte großer Mauern im romifchen Rufticalftyl, boch ohne Saulen und Sculpturen. Auf bem Bege von ba gur Grottenquelle bes Rahr el Banias, wie bie bortige Jordanquelle bei ben Gingebornen heißt, will Budingbam fent rechte Feleflippen auf hundert Buf Lange forgfaltig in borizontaler Lage burch tiefeingeschnittene Linien behauen gefeben baben, bie, ohne weiteren Bwed, vielleicht nur ein Ornament berfelben vorftellen follten.

Die Unvollsommenheit bieser Angabe, zumal auch bie von Burchardt sehr vernachlässigte Beschreibung ber Quelle best Jordan selbst, über beren Grotte man boch Genaueres zu ersahren berechtigt wäre, wird durch Thomsons Bericht 4) ergänzt. Die Beschreibung des Josephus von dieser Quell=Grotte des Panium, der die Neuern gesolgt sind, ist zwar, bemerkt berselbe, in vieler hinsicht interessant, aber der gegenwärtige Justand berselben ist sehr abweichend von der Angabe dieses historisers. Wilson gibt ihr den modernen Namen Mugharat Banias ober Ras Nahr, Flushaupt. Als herodes M. (Joseph. Antig-XV. 10, 3) den Cäsar (Augustus) zur See begleitet hatte und heimgekehrt war, sagt Josephus, baute er ihm einen Prachtetundel von weißestem Stein, auf dem Boden des Zenodorus (bes

<sup>103)</sup> Buckingham, Trav. p. 402. 11. p. 187—189; Wilson, The Lands etc. II. p. 176.

herobes Feind, ber feinen Tob gefunden hatte), nahe dem Banium, einer schönen Grotte in einem Berge, unter welchem die
fteile fehr tiefe höhlung voll eines stillen Wassers liegt, aus welher die Quellen des Jordan hervortreten. herodes schmudte
biesen zuvor auch schon merkwürdigen Ort noch mehr aus durch
bie Erbauung des Tempels, den er dem Casar weihte.

Diefe 40 bis 50 guß bobe fenfrechte Felswand, parallel mit ber alten Stadtmauer bes Orts, und von ihr gegen Rorben nur wenige Ruthen abstehend, zeigt nicht fern von ihrer Mitte eine bobe, irregular gestaltete Boble, Die aber beutzutage nur menige Buß tief in ben Berg bineintritt. Aus Diefer Grotte, fagen Jofebbus und alle Reuern, trete ber Jordan bervor. (Mach G. Sanels jungftem Befuche, 1847 im Juni, foll biefe Felemand febr burd beim Erbbeben herabgefturgte Beloftude gelitten haben) 5). Die Thatsache aber ift, daß die Quelle aus Steinhaufen und amifchen Releftuden, Die mehrere Ruthen fern und an 20 Ruf tiefer gelegen ale bie Deffnung ber Grotten hervortritt und ibr fichtbarer Theil nicht bie geringfte Spur barbietet, baf aus ibr jemals bas Baffer felbft hervorgebrochen fei. Sehr mahrscheinlich baben bie Ruinen bes zusammengefturzten Berobestempels, von bem bier fein ftebenber Ueberreft niehr porbanden, und andre Baulichkeiten, Die Diefe Stelle einft fcmudten, ben Gingang ber While felbft zugebanimit, fo bag man nach Wegraumung jener gewaltigen Steinhaufen, Ruinen und Feleftude, welche bie Große jener Bertrummerung bezeichnen, Die tiefen, mahricheinlich fur bie Tempel=Area überwölbten Wafferhöhlen mol wieder auffinden murben, aus benen gegenwärtig bie Baffer bervorquellen. Dur Ge= bolbe, meint Thomfon, konnten folche Schuttlaften tragen, und eine folde Borausfenung allein gabe Auffchluß über Jofephus Beforeibung und ben Buftand ber Gegenwart. Die oben an ber Belowand angebrachten Sculpturen ber Nischen, Duscheln, Infaiptionstafeln find ber Bermitterrung ungeachtet boch noch Beweise ausgezeichneter Technif. Bon bem Altar, bem Stand= bilbe von Micha's Gögen (Richter 18, 17), ben Benjamin von Tubela (1165) 6) noch vor ber Grotte bes Jordan zu Be-Unas geseben haben will, ift naturlich feine Spur mehr zu finden.

<sup>9)</sup> Dr. G. Sanel, Reisetagebuch, in Zeitschr. b. beutsch. morgenlanbisch. Geiellsch. B. II. 1848. S. 4. S. 43. 6) Benjamin v. Tudela, luner. ed. Asher. 1840. 8. I. p. 82.

## 200 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Auch von ber Stadtlage giebt Thomfon bestimmtere Ausfunft als feine Borganger, bie Bilfon 7) noch vervollstänbigt. Banias liegt rundum von Bergen und Anbohen umgeben, in M.B. wie in N.D. und S.; ber Spiegel bes el Buleh-Sees fann von bier nicht einmal erblickt werben, ba Unboben vorliegen. Auf biefen Unhöhen gegen Gud bemertte Wilfon 8) ben Ort Da. garab ober bas Grab bes Sib Dahuba, bas auf jenen Goben im Often ber Marschen liegt, die Dichebel Jura ober Jeibur beifen, in welchen er die Grundbenennung ber antiken Landschaft Aturaea wieber ertennt. Min Bit, bas auch Robinfons Rarte angab, liegt noch fublicher gegen bie weite Lanbichaft Baulon, Golan, Gaulonitis ober Dicholan, welche ben gangen G.D. von Banias und Oft bes El Guleh einnimmt, und wie Sturaes ihren Localnamen unftreitig ber antifen bieber unbeachteten Stadt Golan in Bafan verbanft, bie unter Manaffe mit anberen Orten zu ben 3 Ufplftabten für Tobtichlager von Mofe ermablt, und fpater ben Rindern Gerfon, ben Leviten, übergeben murbe (5. B. Mof. 4, 43; Josua 20, 8 und 21, 27; und 1. B. b. Chron. 6, 71). Die Blattform, auf welcher bie Stabt Banias felbft # baut warb, liegt gegen 100 Jug über ber benachbarten Ebene (At Banias) erhaben. Der Theil ber Stabt, welcher innerhalb ber antifen Mauern (offenbar Caefarea Philippi) ftand, lag birect in Sud jener Quelle, beffen Strom ein tiefes Bette langs ber nördlichen und weftlichen Mauern berfelben bilbet. Gin Theil feis nes Wafferreichthums mar fruber burch einen Graben geleitet, bet Die öftliche Mauer beschütte, ber zu bem tiefen Spalt bes Gebirgsftrome Babi el fid (berfelbe an welchem 3rby und Dangles von Oft her eingezogen waren, f. ob. S. 174) ftoft, an beffen Ufer die füdliche Stadtmauer erbaut warb. Go mar ber Drt gang von Waffer umgeben, auf allen Seiten burch naturliche Umwallungen geschütt, gegen Often ausgenommen, mo ber Runftare ben gezogen war. Die Mauern waren fehr machtig, fest und, wie bie Trummer noch zeigen, burch 8 Thurme ober Caftelle gefchut. Gewiß eine fehr feste Lage; ein irregulaires Dreieck ober Traves gegen D. am breiteften, aber flein nur von einigen zwanzig Minuten Umfang, fo daß wol beshalb 3rby und Mangles 9) bemertten, Caefarea Philippi fonne feinen großen Umfang gehabt haben.

Nilson, The Lands etc. II. p. 175, 322.
 Wilson l. c- II p. 173, 318.
 Irby and Mangles, Trav. p. 289.

Nur bie Norbostecke bieses Raums, ber nach be Bertou's Ressung 808 F. Bar. (263,2 Mètr.), also um 252 Fuß höher 10) iegen soll als die Jordanquelle bei Hasbeha, ist heutzutage mit inigen 50 bis 100 elenden Gutten besetz, der westliche Stadttheil ber, nach den Wassersten zumal, mit dem üppigsten Gebusch und tankengewächsen überwuchert, unter denen drei Mahlmühlen ihre täder treiben. Eine 4te ist im südlichen Strombette (am Wadi Kib) angelegt, unter einem der Thürme, zu welcher das Wasser on der Banias-Quelle durch einen bedeckten Canal geleitet wird. iine gute Steinbrücke, wol römische Arbeit (dieselbe welche Irby nd Mangles überschritten, und welche Wisson Dschiffr ed Dausch nennt), überwölbt bei diesem Canal den Wadi, und sührt süd-datts und ostwärts in das Land.

Bon weit größerm Umfange als die Stadt felbst scheinen die Borftädte gewesen zu sein, da die ganze Ebene gegen N.W. und B., nach Thomson, mit Säulen, Capitalen, Grundmauern überziet ift, welche viele Ueberreste der antiken Prachtstadt Caesarea hilippi enthalten, die unter einem sichern Gouvernement bei sehr ielen Borzügen und der lieblichsten Umgebung sich schnell wieder unicht geringer Bedeutung erheben murde.

Der Boden umber ift von außerordentlicher Fruchtbarkeit, und wingt befferen und reichlicheren Ertrag, als in andern Gegenben Der öffentliche Rubeplat im Ort, auf bem auch Burdhardt unter bem Schute eines mächtigen Baumes 11) Ramaban fich mit ben Ginfaffen in trauliche Gefprache, zumal iber feinen Borganger Musa, b. i. Seeten, ben sie für einen Epion bes gelben Ronias (Melet el Uffar, nämlich bes ruffi= iben Raifere) und fur einen Schatgraber hielten, bie tief in bie Racht binein verfenfte, bemerft Thomfon, werde von einem Terebinthenbaum 12) beschattet, beffen 3meige, 25 Fuß im Um= fange, ein ficheres Dach gegen ben Sonnenftrahl geben, und anbere Baume von gleicher Große, nebft faftigem Graswuchs, und weitläuftige, frischefte Reisfelber find eine mabre Augenweibe in blefen Umgebungen, wo baber auch Gazellen, wilbe Schmeine in Amge, die vollauf Nahrung finden, wie anderes großes und klei= net Bild; auch Geflügel, auf welches, zumal auf Rebhühner, En= ten und Schnepfen, Die britischen Reisenden gern Jago machten 13).

<sup>10)</sup> C. de Bertou, Mém. l. c. Bullet. XII. Table des hauteurs.
11) Burdharbt, bei Gesenius I. S. 91.
12) Thomson l. c. p. 188.
13) Irby and Mangles l. c. p. 289.

### 202 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Burdhardt ift ber einzige unter ben Reisenben, ber an ber fühlichen Seite bes Ortes von einer mit breitem Graben umgogenen Burg mit Thoreingang 14), von ber Brude bes Babi el Ryb fpricht, über welchem eine arabifche Infchrift mit ber Sabreszahl 600 (ber Bebichra, etwa aus ber Beit ber Rreuzzuge) fich befinde, die er nicht weiter zu entziffern vermochte; biefe Unaabe ift irrig, ba feine besondere Burg bier vorbanden, fonbern ber wolfige Regentag ben fonft trefflichen Beobachter, wie Thomfon nachgewiesen bat, irre leitete, einen Theil ber füdlichen Stabtmauer für eine abgesonberte Burg zu halten. Aber bas von ibm gefebene fcone Thor, Birbichel Bamabi genannt, und ber Bride gegenüber gelegen, existirt wirklich nach Wilfons Beftatigung 15), wie auch die arabische Inscription, die er aber für spater als bie Rreuzzuge halt. Bon ben 8 Thurmen ber Stadtmauer nennt er ben einen Birbich el-Atlas, ber oben gwar verfallen bis auf bie Borplatte, nach unten aber erhalten und aus umranber ten (hevelled) Quabern erbaut fei, mas ihnen ein vorromi. fches Alterthum fichern mochte (f. unten). Un biefem Thore giebt ber Rabr Sari poruber, ber von Dit aus einer Rluft von el Mebichbel (f. ob. bei Burdhardt S. 162) berfommen foll; offenbar berfelbe ben 3rbh und Mangles Wabi el Rib nannten. Er ftromt an ben Thurmen Birbich el Atilah, Birbich eb Daulah und Birdich el-Ali vorüber.

Burdhardt ift auch ber einzige, der eine Ercursion von Barnias gegen N.N.B. über 2 Stunden weit, auf den Spuren eisnes alten Pflasterweges 16), nach dem Gebirge gegen Rascheiat el Fuchar hin, doch mehr oftwärts, und zu eines steilern Berghöhe empor zurücklegte, zu der, wie man ihm erzählte, schon Seetzen, jedoch vergeblich, hätte vordringen wollen, da jener keinen Führer hatte auftreiben können, ihn dahin zu geleiten. Die Ruinen einer bortigen untern und obern Stadtsanlage, die aber außer den Quadersteinen, einigen behauenen von ungewöhnlicher Größe, die wahrscheinlich einem öffentlichen Gebäude angehörten, einigen Säulenresten und einem jetzt trocken Brunnen nichts Merkwürdiges zeigten, wurden ihm Bostra genannt. Eine Stadt bieses Namens ist aber hier im Alterthus

<sup>114)</sup> Burcharbt, bei Gesenins I. S. 92; s. bei Thomson I. c. p. 196; banach Robinson, Bal. III. 2. S. 615 zu berichtigen. 15) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 175. 16) Burchardt, bei Gesenins I. S. 93.

nicht bekannt; Befenius hielt fie für Bathnra, welche Berobes gegen bie räuberischen Trachoniten erbauen ließ (Joseph. Antig. Jud. XVII. 2). An biefer Stelle bat Seegens Rarte 17), birect im Nord über Banias, ein namenlos gebliebenes Caftell bezeich= Borauf fich ber von Gefenius angeführte Name nach Geebens Rarte (?) Bethirra begiebt, bleibt zweifelhaft, bas er etwa für hierapolis bes Synekbemus zu halten geneigt mar. Die Umgebung jenes Ortes fand Burdhardt febr anbaufahig, bei ber untern Stadt auch Gruppen von Delbäumen; buntfarbige Felbpathftuce lagen auf ben Rreibefelfen bes Berges umber; eine febr langbeinige Art von Beufchrecken (Salli al Rabi genannt, b. h. bete zu dem Bropheten) fand fich hier, die einen 4 Boll langen Rorper hatte. Sinter bem Berge von Boftra erhob fich ein Wherer Berg, Dichebel Merura Dichubba genannt 18). Burdhardt ben Berg nach ber Quelle bes Jorban wieder herabflieg, fam er an bem elenben Dorfcben Rermana vorüber (auf Rajor Robes Karte: Min Rirmager?), bas auf Robinfons Rarte gegen ben Weftrand bes Gebirgeabhanges eingetragen ift, und für kunftige Reifende gur Orientirung für bas Wieberauffuchen bes noch problematischen Boftra bienen mag.

Durch Wilfon 19), ber am 15ten Upril von Banias nach Sasbeina ritt, lernen wir einen britten neuen Weg zwiiden ben beiben von Burdhardt betretenen, bem nach Boftra ub bem von Sasbeina über bie Topferwerfstätte, Rafchenat el Fucher, führenden (f. ob. S. 192), kennen, ber von besonderm Inmeffe ift, weil er burch ben unterften Engpag bes Jorban= 47ms, bes Sasbani, führt. Der Ritt ging von Banige erft ine Stunde gegen N.W. an ber verlangerten Bafis bes Dichebel 16 Scheich entlang, bann aber gegen Rord und paffirte nach 2 Stunden auf einer Brucke ben Strom Rabr es Serginib, ber bon bem Gebirge gegen Weft in ben Nahr Sasbani fällt (auf Robinfons und Rieperts Rarte wol Nahr Gerin genannt). Sier ift an Gubenbe tes großen Langenthales bie engfte Rluft, burch melche ter Rahr hasbani ftromt. In ihr zeigen fich bie Bafalt= naffen in ziemlicher Ausbehnung, und zwar fo eifenhaltig, af fie baburch von benen bei Tiberias fich fehr unterscheiben. Auf

<sup>17)</sup> Karte von Palaftina, reducirt aus ben von Dr. Seegen an Ort u. Stelle entworfenen handzeichnungen. Gotha 1810.; vergl. Gesenius Mot. zu S. 93, in Burchardts Reisen. I. S. 497.

18) f. Bergshaus Karte.

19) Wilson, The Lands etc. II. p. 180—182.

### 204 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

sie folgt, weiter auswärts im Thale, rother Sandstein (Green Sandstone), mit bem ein ganz anderes Terrain beginnt. Der Eintritt von der Basaltkluft wird sehr bergig, über die Orte Chareibah und Raseihat, die wir durch Burckhardt kennen, bis Habeihat, Alle Wadis sind hier voll Olivenwälder, Maulbeer-baumpstanzungen, Weinbau und der schönsten Kornselber. Die Landescultur steht hier auf einer weit höheren Stufe der Ent-wickelung als die heutige durch ganz Palästina von Versaba bis Dan.

Ein anderer Ausflug bes raftlofen Burdharbt 20) ging nach ber alten Saracenenburg von Banias, welche vor ibm feiner bestiegen, die aber birect im Dft bes Panium, funf Biertelftunden (3 Mil. G. nach Thomfon)21) fern, auf bedeutenber Bobe (nach Thomfon vielmehr N.D., ber fie noch genauer befchrieben bat), etwa 1500 Bug über ber Stadt Banias, auf bem letten, füdlichen Borfprunge bes Bermon thront, weit und breit fichtbar ift, und von oben eine entzuckenbe, weite Umficht barbietet, über ben oben Dichebel Beifch, über einen Theil bes Gees el Buleh und jenfeit in 2B. über ben Dichebel Safeb. Diefes Caftell, in ber Gestalt eines irregularen Bierfeite, bebedt ben gangen von N.D. gegen S.W. gebehnten, felfigen, völlig ifolirten Vorsprung, ber von allen Seiten burch ichmerzugangliche Thaler geschütt, nur gegen N.D. burch einen engen Klippenzug noch mit bem Sauptgebirge gufammenhängt. Aber auch bier erhebt fich ber Caftelberg fenfrecht 200 bis 300 Bug über ben bamit gufammenhangenben Felograt. Diese von R.D. ber allein zugängliche Seite wurde mit Mauern, runden Thurmen und Baftionen von außerorbentlicher Machtigfeit vertheidigt. Die Gubfeite ber Burg ift burch 6, abwechselnd runde und vieredige, Thurme gefichert, und nur burch ben einen ber 3 runden Thurme, ber über fcmindelnder Tiefe fcmebt, mar ber Eingang practicabel aus bem Babi el Rib, burch bas Thor, bas zu erfturmen faum möglich erscheint; eine Bflafterftrage babin tonnte Burdhardt nicht auffinden, fie ift unftreitig burch die Baffer weggeriffen. Die S. W. = und Weft= Mauern (gegen bas nach Burckhardt genannte Babi el Rafchabe gerichtet) und bie gegen N.W. (wol gegen bas Babi el Afal) find am Rande ber ichwindelerregenden Abfturge aufgeführt.

<sup>120)</sup> Burckhardt, Trav. p. 37; bei Gesenius I. S. 87-89.
21) Thomson I. c. Bibl. Sacr. III. p. 192-194.

nerhalb ber Burg bat man naturlichen Bele, ber noch bober als bie Mauern emporfteigt, fteben laffen; aber an feinen R.D. und 6.B.-Enden gewaltige Arbeiten in bemfelben vollbracht, und ibn ju großen Cifternen, Rornfellern, Magaginen, gewölbten Rammern ausgehauen, und noch gablte Burdhardt barin 4 mit Waffer gefüllte Brunnen (wol Cifternen). Um Weftenbe bes Caftells ift ein Treppenweg in Fels gehauen, fteil binab im Bintel von 45 bis 50°, ber aber fo gerftort mar, bag Thomfon nicht hinabfteis gen tonnte, um die Sage, bag er gur Baniasquelle fuhren folle, was ihm jeboch unmöglich fchien, zu ermitteln. Burdharbt brauchte 25 Minuten biefe Burg zu umgeben; Thomfon fchatt ihren Umfang nur auf eine englische Deile; er fand bie coloffale Arbeit an ihr faunenswerth, ben Styl ber Architectur an mehtern Stellen ausgezeichnet ichon; ein ichoner, runder Thurm mit geranbert behauenen Quabern (bevelled), fcbien ihm einem weit altern Baumerte als bem übrigen aus bem Mittelalter anzugehören, ber burch viele babei angebrachte faracenische Inschriften feinen Urfprung nicht verleugnen fann. Gine berfelben, bie ein Datum aus ber letten Beit ber Rreugzuge enthalt, bezeichnet nur eine Reftauration bes Baues. Diejes Caftell von Paneas beißt feit ber Beit ber Rreuzzuge es Gubeibeh (Uffabiba, ba= mals im Befit eines Affafinen-Emire, as Szobaibat bei Abulfeda, Tab. Syr. ed. Koehler p. 96) 22), ein Rame, ber fcmerlich wen ber Benennung einiger heutzutage in ber Nachbarschaft umber haufenber, zigeunerifch lebender arabifcher Stämme, es Guban und es Subeib, herftammen fann, ba biefe bier felbft nur Gin= bringlinge find, und ihre Benennung eber von einer altern Benennung ber Burg aus ben fruberen Beiten, ale umgekehrt haben mogen. Die verodete Burg, Die burch ihre Broge, Festigkeit und Lage einft von größerer Bedeutung fein mußte, dient gegenwärtig nur ben Birten ber Fellahs auf bem Dichebel Beifch und beren beerben, Die baselbft auf ben Berghoben weiden, in ber Winterzeit um Bufluchtsort, in ben Nachten und bei bofen Wettern.

Rur in geringer Entfernung von biefem Caftell liegt, nuhr Thomfon, eine fehr alte Ruine, Scheich Othman el bajur 23) genannt, diefelbe, an deren Quelle, Alin el hazuri, Burdhardt vorüber kam (f. ob. S. 162), und dort erfuhr, daß

<sup>22)</sup> Milfen, Gesch. b. Rreuzzüge. II. S. 569. 23) Thomson, l. c. p. 194.

### 206 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

bie Ruinen einer alten Stadt hazuri 24) ihr eine Stunde weiter im Norden liegen. Noch sind biese unbesucht geblieben, wir zweiseln nicht daran, daß hier die Ueberreste der antiken Residenzstadt bes Königs Jabin, hazor, wieder aufzusinden waren, die vor den Zeiten Josuas die hauptstadt des ganzen nördlichen Jordanlandes war (Josua 11, 1—20), deren Lage bisher völlig unbekannt geblieben, da weder Burch ardt, noch Thomsson daran dachten, sie hier zu suchen, weil diejenige hypothese algemeiner verbreitet war, sie auf der Westseite des Sees an die Stelle von Redes, Hunin, oder anderwärts in die Karte von Paslästina einzutragen (f. unten).

In geringer Ferne im Often bes Caftells, fagt Thomfon25), liege eine febr antife Ruine (wol noch eine andere?), die # jeboch nicht naber befchreibt, und ein bichter Balo ehrwurdiger Eichen, wie von Menfchenhanden gepflangt, eine Stelle bie ibm gang zur Feier alter Lupercalien, ju Chren bes Ban, ber Bal ber und ber Beerben, geeignet fchien (von benen Philostorgius Hist. VII. 3 (pricht) 26), eine Localitat, welche ben Berg Banion febt wohl bezeichnen fonnte, beffen zuerft Gufebius gebentt (Hist. Eccles. VII. 17: τοῦ καλουμένου Πανείου ὄρους); vielleicht selbst jenes Beiligthum, bas Sieronymus auf ber Bobe bes Bermon noch au feiner Beit angiebt (Onom. s. v. Aermon), worunter man taum ben Schneegipfel felbft murbe verfteben fonnen. Der Ueberblid von biefer Sobe über die Ebenen, die Marfchen, ben See el Buleh und bie umgebenben Bebirge ift großartig. Die fo reiche Naturumgebung von Banias mar ein febr geeigneter Git fur Bogenbienf feit altefter Beit, ber auch zur Romerzeit ihre Aufnahme begun-Schon Sabr. Reland 27) hat bie merfwurdigen Stelles aus ben Autoren ber frubern driftlichen Jahrhunderte und bes Mittelaltere nachgewiefen, welche in biefer Begend in ber Umgebung ber Phiala, unter verschiebenen Namen wie Debare, Suite, Sueta, Cebar und Melba, bes großen Martte. ortes ber Bolfer, die aus Mesopotamien, Spria, Moab, Am mon und Balaftina bier gufammen famen, gebenten, ein Gebraud, ber fich unftreitig auf uralte Beiten bortiger Grengnachbarn bezieht beren Befchichten une in vieler Binficht gang buntel geblieben fint.

 <sup>124)</sup> Burckhardt, Trav. p. 44; bei Gesenius I. S. 98.
 25) Thomson l. c. III. p. 195.
 26) Hadr. Relandus, Pal. 919.
 27) Hadr. Relandus, Pal. Lib. I. c. XLI. p. 265.

Wie Raifer Nero biefes Banias unter bem Namen Meronias begunftigte, Befpafianus und Titus in ben biefigen Umphitheatern fcaubervolle Rampfipiele zwischen gefangenen Juden und wilben Beftien einrichteten, wie es endlich im vierten Jahrhundert ein Bisthum unter bem Battiarchat von Antiochien wurde, und feine fpatern Schicffale gur Beit ber Rreuggunge, bis ber Drt feit 1253 von Chriften ganglich verlaffen werden mußte, find bei Robinfon nachzusehen 28). Die Ueberrefte aus jenen Zeiten find wol vorzüglich an ber Weftseite ber Stadt nordwärts bes Fluffes zu fuchen, wo Thomfon 29) beim Durchreiten jene Granit = und Ralffteinfaulen, Capitale, Piedeftale und Refte anderer Baumerte mahrnahm, auch bie Spuren von Canalen fand, beren Baffer man einft aus ber Sauptquelle burch biefe weitlauftige Borftabt geleitet hatte, welcher gegen ben Morben ber neuere Begrabnifplat von Banias liegt, von einem bichten Saine uralter Baume befcattet.

6. Die Jordanquelle zu Tell el Kaby, ber fleine Jorban bei Josephus; die Lage von Dan (Daphne) und von Paneas. Der vereinte Jordan in seinem heutigen Zusammenfluß mit dem Nahrhasbany oder als früher gesonderter Parallelstrom zu den Marschen bes El Guleh.

Die Berichte über biese in ber Mitte zwischen Banias und bem weftlichen Sasbany-Arme liegende Quelle von Tell el Kaby sind bei Seeten, der sie für ganz unbedeutend hielt, zu kurz abstertigt 30), bei Burckhardt, der sie entweder nur zu flüchtig, und daher nur halb, oder bei zu ungunstigem Wetter sah, und so gar ihre Lage in seiner Beschreibung gegen N.D. statt gegen N.B. von Banias angab (wahrscheinlich ein Schreib = und Drucksehler in beiden, der englischen wie der deutschen, Ausgaben) 31), zu unsvollsommen, als daß sie hier zu wiederholen wären, Irby und Rangles haben sie ganz übersehn 32).

Jene ungludliche Verbrehung ber Orientirung bei Burdharbt hat leiber auch auf Berghaus fonft fo bantenswerther

 <sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) E. Robinson, Bal. III. 2. S. 627 — 631; vergl. Will. Tyr. Hist. XVI. 893, 939.
 <sup>29</sup>) Thomson l. c. Bibl. Sacra. III. p. 195.
 <sup>30</sup>) Seetzen, in Mon. Corr. XVIII. S. 344.
 <sup>31</sup>) Burckhardt, Tr. p. 42; bei Gesenius I. p. 95.
 <sup>32</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 290.

## 208 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Karte, und auf fast allen folgenden, ganz falsche Berschiebungen in den dortigen Localitäten gegen Oft statt gegen West hervorgebracht, die auf Robinsons Karte 33) von Kiepert vermieden werden fonnten, weil schon Seetzen die Lage richtiger in seine Karte eingetragen hatte, odwol er die Quelle namenlos ließ, nach der sich auch Gesenius in seiner Stizze richtete 34), de Bertou aber, der Berghaus Karte bei sich führte, gelang es auf der Terrasse von Banias vor des dortigen Scheichs Hause durch Winkelmessungen 35) die irrigen Angaben zu berichtigen, und diese in seine Kartensstizze, zumal in Beziehung auf die Lage von Tell el Kady, nämlich direct gegen West, einzutragen.

Durch Budingham, ber flüchtig vorüberging, vorzüglich burch Thomfon, ben genauern Beobachter, werden wir auch hier auf bas belehrenbste orientirt, und Wilfon bestätigte (1843) befe fen Beobachtungen.

Um 3 Uhr (am 9. April 1816) erreichte Budfingham 36), von Banias gegen Weft reitenb, nach einer Mile Engl. eine fleine Erhöhung mit ebener Platte, einem fünftlichen Erbberg abnlich, Tell el Raby genannt, aus beffen Mitte bie Quellen bes 30rban an 5 bis 6 Stellen hervorrauschten, beren Bugange, aber burd Bufchbickichte fehr gehindert wurden. Die Araber nannten ibm Diefe Baffer Rubb el Etheari (?), Die in ein ziemlich ansehnliches Baffin zusammen floffen (freisrund, 100 Schritt im Durchmeffer, voll aufwallender Quellen, in benen viele Schilberbten, Testudo graeca, nach Wilfon), und bann in einem einzelnen Strome gegen Gub ihren Ablauf nahmen, ber an einem weiß getunchten Beiligen-Grabe, Sibi Duba 3bn Jafub, vorüber fic erft mit bem Fluß von Banias vereinen, und bann nach etwa 5 bis 6 Stunden Weges (?) in ben el Buleh = See ergießen follte. Der fcmarge, porofe Stein, ber nur in lofen, rundlichen Bloden mit schaaligen Ablofungen (coated like onions, alfo Rugelbafalt?) die gange Gbene bebectte, ließ zwischen Dorngeftrupp nur bie und ba bemafferte Stellen übrig, die von Arabern mit einer Art rothem Reis (Arug ber Araber) 37) angebaut waren. Der Ritt einer Stunde gegen N.W. von Tell el Raby führte quer über bie Cbene zu ber Brude bes Sasbanh = Strome, unter beren

<sup>133)</sup> Robinson, Balástina III. 2. S. 616, Not. 2. 34) Gesenins, b. Burckhardt I. Not. 87. p. 495.

Bullet. T. XII. 1839. p. 142.
bis 406. 37) v. Schubert, R. im Worgens. III. S. 115.

3 Bogen ber tiefe, breite Strom zwischen Steilufern eilig vor-Er follte 2 Stunden (5 Mil.) von bier gegen Gub erft einen fleinen Gee, Birtet Jehuleh, bilden, und bann, ohne bis babin fich mit bem Bafferftrom (gegen bie Unficht faft aller andern Reisenben, bis auf Major Robe's Zeichnung feiner Kartenffizze, mo beibe Urme auch gesondert im Baralleliem neben einander zum Gee el Guleh fliegen) von Banias vermischt zu haben, in ben großen See El Buleh einfließen. — Eine Stunde im B. bon jener Brude erreichte Budingham, fieberfrant, bas große Dorf Mutulleb. Rein anderer Reisender batte von biefem fleis um Borfee Jehuleh (ber fleine Guleh) Renntniß erhalten, ber vielleicht nur feine temporaire Existeng einer vorübergebenben wafferreichften Beriode (im April) zu verdanken schien. tonnte man jene Angabe für einen Brrthum 38) bes ichon franfen Rifenden halten, wenn nicht Bilfon 39) von ber Bobe bes Tell el Rabi ebenfalls einen fleinen Gee oberhalb ber Marichen wahrgenommen batte, ben er gegen bie leußerung Robinfons, baß n wol bloge Phantafie fein mochte, in Schut nimmt, und ibn fur ben Birfet Jehuleh Budfinghams zu halten geneigt ift.

Thom fon brauchte, im Schnellen Ritt (22. Sept. 1843) 40), von Banias nach Tell el Rabi 40 Minuten Beit; er fchatte bie Entfernung auf 3 Mil. engl. (be Bertou's Meffung ber Di= an gab 14,000 guß, Wilfon fagt 11/2 Stunden), und die Rich= tung gegen 2B. weniges S.B.; ein Zwischenraum dicht bemachsen mit Unterholz mannigfacher Urt, bazwifchen Gichen und andere Sieme einzeln hervortraten, ein merfwurdiger Contraft gegen bie sang nadten Bergguge im Beften biefer Gbene, auf benen ite Spur von Baumwuchs verschmunden ift. Der Bugel (b. i. Id), bier nur 40 bie 50 guß hoch über ber Chene fich erhebend, malrund, boch von D. gegen W. langer geftredt, ift gang mit Ciden und anderm Buschwerk (Dleander, wilde Feigen, Pappeln, Aftacien bei Bilfon) bewachsen, und zeigt fich entschieben in ber Form (Die Form bestätigt auch Wilfon, ohne jedoch Feuerspum mabraunehmen, fondern nur ben Beftandtheil ber Tuffmade) ines erloschnen Kraters, von einer halben Dil. engl. Umfang. In feiner S.W.=Seite ift seine Rratermand zum Theil weggeris=

 <sup>35)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 617 — 621; s. Berghaus, Memoir zu Syricu. S. 14.
 39) Wilson, The Lands etc. II. p. 173.
 49) Thomson, Tell el Kady, in Bibl. Sacr. Vol. III. 1846. p. 196 bis 198.

sen burch die Gewalt des prächtigen Quellftroms, ber hier mit seinem köstlichen klarsten Wasser plöglich in der mehrfachen Breite des Stroms von Banias (10 Schritt breit, 2 Fuß tief und ungemein reißend, nach Wilson) hervortritt. Zuerst zeigt sich die Quelle im Centrum des Kraters, die große Wassermasse schleicht aber unter Lavablöcken hindurch, und rauscht dann am Kuße des äußern Randes an der Westseite des Tell hervor.

Ein bebeutender Arm dieser Bassersule entspringt hoher auf an der Oberstäche des innern Kraterrandes, wird über bessen Subwestrand durch Buschdicht hinweggeführt, und treibt sogleich einige Mahlmühlen, die, von prachtvollen Eichen überschattet, sak unter dem Luxus der Begetation versteckt liegen. Diese beiben Etröme, die eine Art Insel bilden, vereinen sich unter den 2 Mühlen zu einem Strome von 40 bis 50 Fuß Breite (im September, der durcesten Jahreszeit), der sehr reißend hinab zum einem Kuleh rauscht. Biele Schildkröten (wahrscheinlich Testudograeca, die in ganz Palästina verbreitet ift) 41) sah auch Thomas son bort sich auf den Steinen am User umher sonnen.

C. be Berton, ber im wesentlichen mit diesen Angaben über einstimmt, fand die absolute höhe ber Quelle des Tell el Kable = 322 F. Par. (105 M.) über bem Meere 42), also 234 Fuß tiefer als die Quelle des hasbany und nahe an 450 Fuß unter Banies gelegen. Nach v. Wildenbruchs Messungen, 1845, seines Brofils 43) vom Tobten Meere dis Tell el Kadi, würde lettere Ort + 481,1 Kuß Par. über dem Meere liegen, oder nach eines Mittel aus 2 verschieden angestellten Messungen (Nr. 21 und 22) = 503,9, nach der 2ten Messung aber = 526,8 F. Par. üb. der Meere.

Der Müller bes Orts, ben Thomfon kannte, zeigte ihm & Mil. Engl. gegen S.W. eine Gruppe von Bäumen (f. unter Shebschar eb Difnah), von ber er versicherte, baß sich bei ihr bie bet ben Ströme von Tell el Kabi mit bem von Banias vereinen. Diff Stelle liegt schon im Marschboben, in geringer Ferne nörblik einer bedeutenben Anhöhe (huge mound), ber Gestalt nach ben Tell el Kabi sehr ähnlich, vielleicht nach Thomson's Meinumein zweiter erloschner Krater. Der Müller war oft ba ge-

<sup>141)</sup> v. Schubert, Reise im Morgenl. III. S. 120. 42) C. de Bertou l. c. Bull. XII. p. 143. 43) v. Wilbenbruch, in Berl. Renatsber. ber Geograph. Gesellschaft. R. F. B. III. 1846. Zaf. III. S. 251.

refen; nach ihm fließt ber vereinigte Strom im Morb iefer Unbobe (von ber Grabftätte eines Sanctus wird nichts tagt) vorüber, bis er in ben Nahr Hasbany fällt, und mit stimmte Thomfons Unblick, ber, obwol nur aus ber Ferne, och an ben hohen Schilfen und ben Marschen den Lauf beiber auptarme bis zu ihrem Vereine glaubte verfolgen zu können.

An der Sudweft - Seite des Tell el Radi lagen die verlaffenen tefte einiger Araberhütten aus jungerer Zeit, eine Localität die m Ausdunftungen der Marschen zu fehr ausgesetzt erschien, als af selbst dauernde Niederlaffungen gegenwärtig hier stattsinden bunten, weshalb auch Thomfon der Meinung war, daß hier ineswegs, wie so Biele vermuthen, die Lage des berühmten Laifh sucht werden konne, das die Daniten einst in Besig nahmen.

Rur wenige Minuten im Weften bes Tell gerieth Thomfon un in die Marschen, gebildet von einer Menge von Quellen mb Riefeln (rills), die gwifden vulcanifden Felebloden bin= ichen, durch welche man eine gute Dile Engl. umberirrte. Buammengelenft murben biefe einen febr großen Urm bilben; fo aber Heichen fie maanbrifch oft unter bobem Grafe babin, bis in bie mtere Darfche, an beren Rande febr luxurios gebeibende Reiselber bie und ba bervortreten. Nach einer halben Stunde überthe man auf einer Brude, "el Ghujar" (offenbar biefelbe m brei Bogen, en ogive bei be Bertou, also nicht romisch) bei Sutingham genannt, bie vom nachften Dorfe, zu bem fie bin-Mit, el & habichar, f. ob. S. 194, ben Damen erhalt, ben febr agefcwollenen Sasbany - Urm, ber bier in einem fehr tiefen atte ober vielmehr Spalt von vulcanischem Tuff, aus bem anze Chene besteht, abströmt, und mit zu fteilen Uferfeis len, die hier wenigstens feine bequeme Burth barbieten murben. ha fceint es, bak eine folche wol weiter abwärts vorhanden fein 🐃 44), da Wilfon feine Brude über ben Nahr Sasbani erint, ihn aber von einem Shawari geleitet an einer Stelle Mrte, wo er 7 Schritt breit und 2 Fuß tief, und feine Ufer mit lennber bewachsen waren. De Bertou maß bie Breite bes Stros' auf 30 Fuß 45), bie Steilhohe beiber Uferrander auf bas Dop= te, 60 Tuß Gohe, und fagt, baß biefe Schlucht fehr balb ein Ende me und ber Strom fich bann in zwei Urme theile, bavon ber

<sup>&#</sup>x27;) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 169. 45) De Bertou l. c. XII. p. 143.

engere nur ein gegrabener Canal sei (wol aus älterer Beit), ber zur Bewässerung ber sonst ganz unbebauten, aber ungemein fruchtbaren Ebene bienen sollte, gegen West ablente, mit bem öftlichern Hauptarme eine Art Delta bilbe 46), an bessen Mordspitze ein elendes Dorf Ard el Zuf (es ift als et Zuf auf Major Robe's Karte eingetragen) liege (ez Zuf bei Thomson), das nach ihm von Ghawarineh=Araber bewohnt wird. Diese Lage, nahe unterhalb der Brude, und an der Theilung des Canals vom eigentlichen Nahr Hasbanh, dem Hauptarm, den Niemand weiter versolgt hat, wird auch von Thomson bestätigt, der den Windungen des genannten kleinen Canals gegen West am Rante der Marschen mehre Mil. E. weit folgte, bis dieser einen anders bedeutenden Strom trifft, der von Merdsch 'Apûn, von R.B. her, herabsommt und zur Westseite des Ard el Guleh sließt 47).

Wir haben hiermit alle Localverhältniffe ber Jordanquellen an ber Oftfeite bes Nahr Sasbany fo erschöpfend nachgewiesen, wie sie uns bis heute die positive Beobachtung barbietet, und können damit uns vieler früher gehegter Sypothesm und vager Vermuthungen über die Vergleichung berfelben in Gegenwart mit den Angaben bei Josephus und andern Schifftellern der Borzeit überheben. So zum Beispiel wie der Gerausgeber von Burchardts Reisen, Leake, und selbst noch neunich Thomfon, Banias entschieden für Dan hielt; oder, nach Jesephus, die Phiala mit der wahren Quelle des Jordan, oder Rafe Hasbany für den bei Josephus angegebenen kleinen Jordan, wie in der ersten Auslage unserer vergleichenden Erdfunde gemeint war, wodurch man dem Josephus Schuld gab, den größten Quellans für den kleinsten ausgegeben zu haben.

Die Sache verhält fich nun wol also 48): Josephus fah nur Banias als die Hauptquelle bes Jordan an, und mit iff feiner Spyothese gemäß, die Phiala als den wahren subterrams Ursprung derselben, nach der Hypothese seiner Zeit, die sich ned den Beobachtungen der Gegenwart als ganz unstatthaft von sellt widerlegt hat. Er nannte zwar noch einen andern "kleinen Jordan," aber auch dieser hat nichts mit dem westlichen Raft Hasbanh zu thun, den er. völlig ignorirte, weil in der Boltsmet.

<sup>246)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 606. 47) Ebend. III. 2. Anhang 1. Ott. XVIII. S. 887—888. 48) s. Robinson, Noten zu Thomson, in Bibl. Sacra. Vol. III. p. 207—214; vergl. dess. Palästin. III. 2. S. 615—622.

nung ber Bebraer nur bie innerhalb ihres verheißenen Gebietes. im Lande Berael, liegenden Urfprunge, ober vielmehr nur bie in= nerhalb ihres Mationaleigenthums befindlichen Quel= len ihnen ale ihr einziger geheiligter Strom gelten konnte. Dies war nur die Banias = Quelle mit ihrer näch= ften Umgebung; die Quelle bes Nahr Sasbany im hochgebirge lag fcon bedeutend außerhalb ihres wirklichen Befinthums. Außerdem liegt die Vermuthung nahe, daß diefer der Rormal = birection bes gangen Tiefthales (ober Bhor) bes Jordan allerdings am vollkommenften entsprechende nördlichfte Quellarm (ben Seegen, Budingham, be Bertou, Thomfon und Andere, einer physisch=hndrographischen Systematif me= gen, gern für ben eigentlichen Saupt=Quell=Fluß bes Jordan ansahen) in frühesten Beiten noch seinen birecten ganz fepa= raten Lauf auf ber weftlichen Seite zu ben Marfchen und ben ftehenden Waffern bes el Guleh auch eine längere Beit behauptet laben maa. Nämlich ehe ber mehr öftliche Urm bes wirklicen, von Tell el Rabi und Banias an vereinten Jordans 16, wie es gegen wärtig nach ber Ausfage bes Müllers und aus Homsons Ueberblick über die Schilfwälder ergeben soll, mit jenem fine Baffer vermischte. Fant biefe Separation in zwei parallelen Stromläufen wirklich früherhin ftatt, wie fie von Budingham mgegeben ward und im parallelen Laufe beiber Strome noch auf ber Kartenffizze Major Robe's und Bol= cotts (1840 und 1842) eingetragen ift (obwol erfterer mit Befinntheit erflärt, bag er von ber genauern Erforschung 49) des gefonderten nebeneinander Berfließens abgehalten worden fei), b ware Josephus felbst in feinem vollen Recht gewesen, biefen Rahr Sasbany ganglich unbeachtet zu laffen, wie er es gethan, berfelbe bann gu feiner Beit wol ale einer ber Bufluffe bee Samachonites Lacus gelten mußte, aber nicht als ein bem gehei= ligten Jordan zugehöriger Quellftrom.

Aber noch bleiben Zweifel, was unter Josephus "fleinerm Jorban" ober seiner "andern Quelle" bes Jordan zu ver- Reben sei, beren er sogar an vier verschiebenen Stellen erwähnt. Finmal wo er von Abrahams Ueberfall ber Affprer, die Loth intführt hatten, spricht, nämlich "zu Dan: benn so heißt bie

<sup>•</sup> Country of the Sources of the Jordan, in Bibl. Sacra. 1843.

New-York. p. 12.

andere Quelle bes Jordan" (περί Δάνον ούτως γάρ ή έτέρα τοῦ Ἰορδάνου προσαγορεύεται πηγή, Antiq. I. 10. 1). Es ift bie icon oben ermabnte, mit 1. B. Dof. 4, 14-15 ubereinstimmende Begebenheit (f. ob. G. 177). In ber zweiten Stelle fagt Josephus, bag bie Spione ber Daniten eine Tagereise weiter vorrudten in bie große Cbene, bie ber Stabt Sidon geborig: nicht fern vom Berge Libanon und ben Quellen bes geringern Jordans (οὐ πόροω τοῦ Λιβάνου όρους καὶ ελάσσονος Ἰορδάνου τῶν πηγῶν, Antiq. V. 3. 1); dahin dann die Daniten zogen und bie Stadt Dan bauten an bie Stelle von Lais ober Lesem. Die Begebenheit, im B. d. Richter 18 umftandlich ergablt, characterifirt die Localitat mit ben Worten B. 7: "ba gingen bie Boten bin gen Lais und faben bas Bolt, "bas barinnen mar, ficher mohnen, auf bie Beife wie "bie Sidonier fill und ficher, und war Riemand, ber "ihnen Leid thate im Lande . . . . " und B. 28: "und fe "(Lais ober Lefem) lag fern von Bion im Grunde, welcher "an Beth Rehob liegt (vielleicht ber Bag burch ben Libanon?) ... "Da baueten fie bie Stadt Dan und wohneten brinnen." -

Die britte Stelle bes Josephus spricht von ber Aufrichtung bes golonen Kalbes burch Jerobeam, ben ersten Konig in Berael, ber biesen Gultus aus Aegypten übertrug, als Gogenbild, bas eine zu Bethel, bas andere "zu Dan, welches liegt an ber Quelle bes fleinen Jorban" (τον Ετερον δέ εν Δάνη, ήδε εστί πρὸς ταις πηγαίς τοῦ μικροῦ Ἰορδάνου, Antiq. VIII. 8. 4; nach 1. B. b. Kön. 12, 29).

Die vierte Stelle beschreibt Seleucia, das am Same chonites lag, ein See der 30 Stadien breit und 60 Stadien lang sei, dessen Marschen sich "bis zum Ort Daphne" (μέχρι Δάφνης χωρίου) ausdehne, ein Ort der an Allem Ueberssuh hat, auch die Duellen, welche den kleinern Jordan nahren, so genannt unter dem Tempel des goldnen Kalbes, den kleum großen Jordan (Strom von Banias) senden (πηγάς έχοντος, αί τρέφουσι τὸν μιχρὸν χαλούμενον Ἰορδάνην ύπο τὸν τῆς χουσῆς βοὸς νεών, προςπέμπουσαι τῷ μεγάλω, de Bellud. IV. 1. 1).

Aus biefer letten Stelle ift flar, bag ber genannte Ont Daphne berfelbe ober boch ein bicht benachbarter fein mußte, be

<sup>150)</sup> v. Raumer, Palaft. S. 126, Not. 29 b.

an andern Stellen Δάνον, Δάνα, Δάνη heißt, beffen Situation mit ber am "anbern" wie am "fleinen Jorban" identisch ift, und an zwei Stellen als ber Anbetungsort bes goldnen Ralbes bezeichnet wirb. Schon Reland und Savercamp faben baber daprys und darns nicht als zwei verschiedene Orte. sondern bas nur einmal vorkommenbe Daphne als einen Schreibfehler fur Dan an, ba es feinen Nachweis giebt, bag ber Rame Dan fpater in Daphne umgeanbert fei. (De Bertou's Swothese, Die Benennung von bem Oleandergebufch, bas bort allerdinge, wie auch Dr. Barth bestätigt 51), vorherriche, herguleiten, ift jeboch nicht gang überfluffig, fo wie Thomfons Reinung, bag bie Namen Daphne und Dan zwei verschiebene Orte bezeichnet haben konnten, die nur fo nahe beifammengelegen, baß bas Schickfal beiber nur ein gemeinschaftliches gewesen, und Dan, bas er für Banias hielt, habe ftete mit feinen Borftabten, mit Daphne, bas ihm. mit Tell el Rabi übereinzustimmen ideine, als ein zusammenhangenbes Bange gegolten.)

Durch Wilfons zufällige Entbedung 52), Die ihm burch bie Aussage bes Müllers zu Tell el Kabi zu Theil wurde, schei= um alle jene Schwierigfeiten geloft ju fein; benn biefer nannte bin ben Ramen einer fleinen Walbaruppe, Die 2 engl. Mil. im Saben bes Tell el Rabi liegt, und bie man von beffen Sugel beut= In liegen fieht: Shebichareb Difnah, alfo noch heute dagen, Dlean ber = Sain, ba Difnah ober Diflah ber einheimische Rame, Defle bei Burdharbt, für Dleander (laurel) ift, offenbar bas auch von Thomfon gefehene, aber namenlos gebliebene Balb= fen (f. ob. S. 210). Des Josephus Stelle enthält baber wol feine Corruption, wo er fagt, bag ber Samochonites fich We Daphne und nicht bie Dan ausbehne (de Bell. Jud. 4. 1. 1); an neuer Beweis, wie wichtig die genauefte locale, geographifche Erforfdung bes paläftinifchen Alterthums ift, um nicht grundlofen Sypothefen ju folgen, und baber öfter biele andere Bermirrungen im Berftandniß ber Autoren zu veranlaffen, mogu fich bier ungablige Beifpiele barbieten. noch fein Reifender biefes Daphne = Balbchen genauer unter= ucht.

Alle 4 Stellen bes Josephus, fagt Robinson, unterschei=

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Dr. H. Barth, Tagebuch, Mfcr. <sup>52</sup>) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 173.

### 216 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

ben gang bestimmt ben kleinern Jordan von dem zuvorgenanne ten Jordan von Banias, ben Jojephus an ber vierten Stelle ben großen Jordan nennt, obwol Thomfon verfichert 53), baß in ber Begenwart wenigstens fein naturlicher Grund fur eine folche Unterscheidung vorhanden fei. Bei biefer beftimmten Unterscheidung weifen alle Stellen offenbar gang birect auf bie Quellen bes Tell el Rabi bin, ber mit bem Strom von Banias vereint ben Jordan bilvet, und die Große, ber Ruhm, ber Tempelschnud von Baneas und bem Banium trug mol bagu bei, biefem öftlich. ften Urme, ber auch wol ber langere von beiben ift, ben Borrang gu laffen. Un biefe Thatfache bat fich fpaterbin bie gang grund. lofe Etymologie (fcon berichtigt von Sabr. Reland S. 271) ber griechischen Form bes Damens Toodarns angereibt, ibn aus ben beiben Bluffen Jor und Dan (ber ichon Sieronymus bulbigte, wie viele Reuern bis auf Burdharbt u. 21.) 54) herzuleiten, ba er boch feinen bebraifchen Damen "Jarben" fcon ein balbes Jahrtaufend vor ber Existeng von Dan, schon zu Abrahams Beiten, befeffen hatte. Doch murbe biefer Urm bes Tell el Rabi vom anmohnenden Muller felbft Rabr eb Dhan 55), gang verschieben vom Namen bes Jordan ober Arben, genannt, ber sich erk in Serpentinen gegen S.B. fortzieht, bann aber mit bem Rafe Banias, ber von Often hertommt, vereint. 218 Sauptarm wir ber Nahr Banias auch Scheriah genannt; boch pflegte ber Mis ler feinen Tell el Radi ebenfalls wol mit Ras efc Scherial, Baupt bes Scheriah, zu bezeichnen.

Daß der Paneas bei Josephus von Dan verschieben 56) ift, geht mit größter Bestimmtheit aus ben so eben genannten vier Stellen und den oben bei Paneas nach demselben Autor angeführten Citaten hervor, Eusebius hatte selbst Paneas besucht, und unterscheidet es von Dan, indem er sagt, daß es nahe dabei liege (Euseb. in Onomastic. s. v. Bersabee), und hieronhmus is seiner Umschreibung dieser Stelle wiederholt mit genauer Distantangabe, "daß der Jordan daselbst hervorbreche" (Hierons. v. Dan im Onomasticon: Dan viculus est quarto a Panease miliario euntibus Tyrum, qui usque hodie sic vocatur. De quo et Jordanius summen erumpens a loco sortitus est nomen...)

<sup>153)</sup> Thomson I. c. III. p. 197. 54) Onomasticon Hieron. s. 7. Dan; berichtigt burch Gesenius Rot. zu Burchhardt I. S. 496. 55) Wilson, The Lands etc. II. p. 171, 173. 56) E. Robinson, Rote a. a. D. S. 211; Robinson, Balast. III. 2. S. 626.

Dan, verschieben von Baneas, liegt also bestimmt an der Stelle von Tell el Kadi. Daß keine Tempelreste aus Jerobeams Zeit daselbst vorhanden, daß der Ort zu sehr den bösen Miasmaten ausgesetzt sei, um da zu wohnen, sind gewiß keine hinreichenden Einwürfe; denn wenn auch gegenwärtig der Hügel ohne Bauten sich zeigt, so scheint doch die Anhöhe über demselben, wie Burckstard bemerkt 57), behaut gewesen zu sein, der auch eine Bierteltunde nördlich der Quelle von Ruinen aus Tuffwacke erbauter alten Bohnungen spricht, und von ein paar bewohnten Häusern, die man ihm Enkeil nannte; ein Beweiß, so wie die durch Thomson erkundeten Mühlen, daß auch heute noch dort der Ausenthalt der Miasmata wegen wenigstens nicht gescheut werde. Noch hatte kin neuerer Reisender sene Ruinen untersucht, sie scheinen, nach Bilson, nur aus unbedeutenden, wenngleich alten Fundamenten zu bestehen 58).

Die Zeltaraber in ben Marschen von El Guleh fürchten biese Ausbunftungen nicht; auch ist die Frage wol erlaubt, ob nicht einst bei ber sehr starken Bevölkerung dieser Gegenden, wie sie aus den ältern Documenten hervorgeht, auch ein weit besseres Bewässerungssyftem einen reichlichern Anbau in diesem fruchtbarsten Thalsebiete erzeugte, vor dem keine Miasmata aufkommen mochten. Die große Annäherung Tell el Kabi's an die Marschen ist übristens noch ein Grund niehr für die Identität mit Dan, da Joses pus sagt, daß die Marschen des Samachonites Lacus hinauf bis sm dan (Daphne) reichen, wo die Quellen des kleinen Jordan seine. Auch bemerkt Wilson, daß der hebräische Name Dan (b. h. judicans) seltsam genug dem heutigen Namen, Berg des Kadi (Judex, Richter), entspreche, und beide Namen identisch seinen?).

Wenn in spätern Zeiten allerdings Dan öfter mit Paneas berwechselt ober identificirt wird, so giebt dies keinen Einwurf gesen obigen Nachweis; hat doch hieronhmus, der niemals selbst in Baneas gewesen, wie doch Eusebius (Eused. Histor. eccles. VII. 18), sondern über jene Gegend nur durch seinen hebräischen Sprachlehrer zu Tiberias orientirt wurde, ungeachtet er im Onosmasticon die beiden Orte in der Paraphrase zu Eusebius untersseitet, in seinem Commentar zu Ezechiel 48, beide Orte dennoch

:

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Burchardt bei Gefenius I. S. 95. 58) Wilson, The Lands etc. II. p. 172.

## 218 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

ibentificirt (Dan, quae hodie appellatur Paneas), eine Ungenauigefeit die leiber felbst über manche Stellen im Onomasticon Zweisel erregt.

Noch ein Argument für die Lage von Dan an der Stelle von Tell el Rabi 59); am Gingange in bas Bebirgethal bes Basbant, auf bem Wege nach Sibon, liegt in ber Ungabe bes Buches ber Richter 18, 23 (Lais lag im Grunde, melder an Beth Recob liegt), verbunden mit ber Stelle im 4. B. Mof. 13, 22, we es von ben Runbichaftern bes Landes Rangan beift: "und fie gingen von ber Buften Bin bis gen Rechob, ba man gen Samath geht" (biefelbe Ausbehnung gang Ranaans, bie fpater ibentifch ift mit ,, von Dan bis Berfaba"). Sier ift alfo von einem Orte am Gingang im Thale gur Gebirgeftrage nach Samath bie Rebe, welcher ber Lage von Dan im Aran Beth Rechob, bem Lande von Beth Rechob (2. Sam. 10,6), entspricht, bas nach Richter 1, 31 auch noch nicht von bem Stamm Affer hatte erobert werden fonnen, fo wenig wie andere benade barte Gebirgeftabte, und bas erft fpater burch liftigen Ueberfall in bie Gemalt ber Daniten fam.

7. Die Westseite bes Nahr Sasbany mit bem Merbid Ayûn, ben Quellflüffen vom Dichebel Safeb zu ben Marschen und bem See El Huleh; Waffer Meron, ober Samachonites-See ber Alten.

Bon ber Brucke über ben hasbany - Arm (el Ghujar ober el Ghabschar), die hier von allen Reisenben gegen Westen überset werden muß, gelangte Buckingham über die Dörfer Ghabschart und Mutulleh, gegen N.N.W. über Berghöhen sich erhebend, nach einer halben Stunde zum Merbsch Ann, einem Ort ber rechts auf der höhe liegen blieb; nach einer halben Stunde weiter zum Dorfe Kefr Kully, und dann in gleicher Zeit nach hura, einer Reihe von Ortschaften, die Berghaus Karte in einer noch setwenig bekannten Gegend nur mit einiger Wahrscheinlichseit eintragen konnte, von deren Hochrücken, welcher hier im N.W. die Wasserschaften Begen die Küftenströme Phöniciens bildet, unser Reisende wieder hinabzuströme Phöniciens bildet, unser Reisende wieder hinabzus

<sup>159)</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 252. 60) Buckingham, Trav. p. 407.

teigen begann, um bas Thal bes Leitant, ber nörblich von thrus zum Meere sich ergießt, zu erreichen. Bei seiner Kranksbeit, die ihn hier verfolgte, konnten seine Beobachtungen über die durchwanderte Landschaft nur sehr unvollkommen bleiben, was sehr zu bedauern, da nur Wenige auf gleichem Wege ihm nachgesolgt sind; und auch Seetzen, wie Burckhardt, hatten diese Landschaft auf der Westseite des hasbant Stroms gar nicht berührt. Die einzige Angabe des letztern ist, daß der größere Theil der sehr fruchtbaren Ebene von El Huleh uncultivirt und nur zu Weidesland von ein paar Araberstämmen, El Faddel und el Naim, so wie von Turkmanen benutzt werde 61). Durch Wilson ist die Lage von beiden Dorsschaften Ghabschar und Mutulleh bestätigt, die er aber Ghajar und Matalah schreibt 62).

Mis 3rby und Mangles zwei Jahre fpater (am 25. Febr. 1818) von Banias um 11 Uhr Mittage ausritten, und gegen Beft baffelbe Gebiet burchftreiften, bas icon mit bem weftlichen Jordanarme feine landschaftliche Schönheit für fie verloren hatte 63), und fie in biefer naffeften Jahreszeit wegen ber vollufrigen Strome dieselben faum in ihren Furthen burchseten konnten, gelang es ib= nm nach vielem Umherirren die Weftseite bes hasbany zu erreis den; aber auch ba noch waren die Marschen so gefahrvoll, baß hre Bferde fast in bem Schlamme berfelben versanken. Un Be-Machtungen mar babei nicht zu benten, bis es ihnen endlich gelang, im äußersten Westen ber Thalebene und bes Gees bie etwas biber gelegene trodine Route nach bem Bebirgeorte Gafeb gegen S.S.W. feften Fußes zu betreten; boch mar ber Abend fcon b, als man am gang flachen Mordweftenbe bes El Su= leb. Sees ein elendes Araberdorf gur Nachtherberge erreichte, und io erft am folgenden Tage burch einen erneuerten Marich bas Be= birg pon Safed über bem See erfteigen und bie auf ber Blateaubobe thronende Stadt befuchen fonnte. Diesen Weg ift 3. Wil= fon 64) am 13. April 1843 von Safed binabgeftiegen; am Dorfe Biria, 1 Stunde von Safed fern, gelangte er burch die tiefe Schlucht bes Babi Karbm, ber zum mittlern Jordan fällt, in die fleine Ebene am Gudweftende bes el Guleh, wo man biefen Bahr Rlait son ben bortigen Beduinen nennen borte. Seine Ufer murben erft

<sup>62)</sup> Burckhardt, Trav. p. 42; bei Gefeniuß I. S. 95. 62) Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 168. 62) Irby and Mangles, Trav. p. 290 — 291. 64) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 161.

### 220 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 4.

nach 3/4 Stunden Weges, nachdem man noch einen Wabi (wol Sendai auf Robinsons Karte?) übersetzt hatte, erreicht; sie waren hier ganz flach, so daß sie beim Ansteigen des el Huleh leicht übersschwemmt werden, da sie nur ein paar Vuß über dessen Spiegel erhaben sind. Bei der reichen Wasserquelle Ain el Wellaheh schlug Wilson sein Zelt auf.

Die Chene ber Marfchen und bes Sees, fagen bie Briten, war wortlich überbectt mit ben Schaaren und Schwarmen milber Ganfe, Enten, Schnepfen und ben verschiedenften Arten von Sumpf = und Baffergeflugel. Um Fuße bes Berges, beim Aufftieg, faben fie ein Dorf mit romifchen Ruinen, bas fie aber leider nicht nennen, und höher auffteigend, bis gen Safed, entfaltete fich ihnen ein weites Panoram, bas ben Gee von El Guleh und ben See von Tiberias zugleich (3. Wilson erblickte von bier bie Doppelgipfel bes hermon) umfaßte. Diefelben Schwierigfeiten fand Dr. S. Barth in gleicher Jahreszeit (am 3ten und 4ten Marg 1847)65), ale er bort bas Baffin bes El Guleh auf ber Beftfeite von Gub nach Morb bis zur Ain el Mellahah, und bann von ba an in großem Bogen, wegen ber weitverbreiteten Berfumpfungen, immer am Morbrand auf feftem Boben ber Borboben au reiten genothigt, gegen Dft ummanberte, bis er bie brei Brudenbogen über ben Rahr Sasbany erreichte, und von ba gegen Df ben raufchend hinabsturgenden, von Dleandern bicht umwachenen Tell Rabi = Strom burchschritt nach Banias.

Weber v. Schubert, Ruffegger, noch auch Robinson, Major Robe, Wolcott 66) und andern trefflichen Beobachtern ift es gelungen, wegen fortdauernder Anarchie und Drusenauftande, in diesem westlichern Thalgebiete des Nahr Hasbany Forschungen anzustellen; um so dankbarer entnehmen wir den Tagebüchern der beiden Missionare Eli Smith und W. Thomson, welche diese Landschaft nach verschiedenen Richtungen durchwanderten (ersterer 1834 und 35, letterer 1843), die belehrendsten Nachrichten, so wie die über das Gebirgsthal Merdsch Ann ber Beobachtung Major Robe's (1840) und über einzelne von Wolcott (1841 und 1842) besuchte Localitäten dessen Angaben. In der letzten Zeit gelang es unsern jungen Freunde Dr. H. Barth

<sup>165)</sup> Dr. H. Barth, Tagebuch, Mfcr. (1847). 66) Major Robe, in Bibl. Sacr. 1843. p. 9—14; Robinson, Bal. III. 2. S. 603—608; Thomson, Bibl. Sacr. III. p. 198—202.

(im Marg 1847), von ber Jakobsbrude am Jordan aus die ganze Sub=, Weft= und Norbfeite bes El Guleh bis nach Banias zu umwandern, aus beffen handschriftlichem Tagebuch uns gleichfalls Rittheilung gestattet ift.

Rur 20 Minuten in Weft ber brei Brudenbogen über ben Rahr Basbany fpringt, unmittelbar am Rande ber Darfchen, ploplich gang fteil ein fcharfer, bober Bafaltzug (ein Dyte ober Bafaltgang? Tell el Saih nach Wilson, 200 Buß hoch und 300 Schritt breit; f. unten) 67) empor, ber parallel mit ben west= lidern Bergfetten birect von Mort gegen Gut mehrere Dil. Engl. weit bis hierher herabstreicht und die öftliche Mauer bes Diftricte Merbich Anan, b. h. bas Biefenland, bie Braitien von Abun, Campus mergium 68) ber Rreugfahrer, bilbet, aus beffen weibereicher Thalfenfung westwärts bes Bafaltzuges fich ein bedeutender Gebirgeftrom gegen Gud herabgießt zu ben Rarichen von El Guleb, mit welchem ber oben genannte fich gegen Weft windende, von bem fleinen Delta bes Rahr Sasbany ausgehende Canal zusammenstößt (f. ob. S. 212), in beffen Schlamm= waffern fich damals zahlreiche Buffelheerben umbermalzten. Von Banias zur hasbany=Brude mar Thomfon in Zeit von 11/4 Stunden gelangt, von ba zu biefen Weftbergen in 1 St. 40 Mi= nuten; bie Diftang, in beinahe 3 Stunden gurudgelegt, berechnet er auf 12 Mil. E., und bie Flache nordwärts ber Marschen auf 10. Auch Dr. S. Barth 69) wurde burch biefen gegen biefelbige Ebene wit vorspringenden Feldzug an ber Offfeite bes Bergftroms frapbit. Der Strom von Merbich Ann murbe in Robinfons und Rieberte Rarte nur nach frühern unbeftimmten und Gli Smithe Angaben (1835), ber ihn ftromauf bewandert hatte, offenbar zu weit nordlich eingetragen, auf be Bertou's und Major Robe's Rarten ift er gang ausgelaffen 70), obwol auf letterer Die fcone reichbewäfferte Chene, wie Gli Smith fie fennen lernte, ein= Beibe lettere Reifenbe faben biefe Wegend nur im getragen ift. Monat August, wo die Frühlingswasser, die Eli Smith antraf, wol ichon ihren Ablauf zum Sasbann = Thale gefunden hat= ten, und von bem Winterlaufe nur noch ein trockenes Riesbett übrig fein mochte. Dagegen zeichnete Major Robe's Rarte einen

<sup>67)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 165. 68) Will. Tyriens. Histor. XXI. 28. p. 1014. 69) Dr. H. Barth, Xages buch, Mscr. (1847). 70) Bibl. Sacr. 1843. p. 13.

kleinen Strom, ben kein anberer Reisenber angiebt, zwischen ben Arm von Tell el Kaby und Hasbany, subwärts bes oben genannten zweiten erloschnen Bulcan=Kraters, als Zubach zu letterem von ber Oftseite her ein, ber wol auf einem Irrthum hinsichtlich ber wirklichen Bereinigung von Jordan und Hasbany berushen mag.

Merbich Uban bilbet einen Diftrict innerhalb bes Drufen-Gouvernements auf bem Libanon, Belab Befcharab, einer gro-Ben die Berge zwischen bem Guleh und ber Ebene von Thrus umfaffenden Proving mit bem Caftell Tibbin als Sauptort. Diefer fcone Alpengau, westlich bes Babi et Teim und im West von wilben Felethal bes Litanh begrangt, und von G.D. burch ben Bafaltzug von bem Urd el Guleh abgegränzt, beffen Gingang ber Strom bes Thales burchbrochen hat, bilbet ein faft rundes Becken von etwa einer Stunde Durchmeffer. Das Gange ift eine fcone, mafferreiche Gebirgeebene, meift urbar, an mehrern Seiten von hoben Bergen umgeben, zumal gegen ben Norden zum Litany, wohin die Route über 361 (Abil, Abel Beth Maecha, bas Bilfon auch Abil el Ramh nennt 71), f. ob. S. 191), Mutallah el Cheimeh und el Dichubeibeh, etwa 11/3 Stunden fudmarte ber Brude über ben Litany bei Caftell efch Schufif führt, ein Weg ben Eli Smith 1835 zurudgelegt hat. Db Anun, in Beziehung zu bem bebräifden Ijon, in ber Nachbarfchaft von Dan und Naphthali (1. Ron. 15, 20; 2. Chron. 16, 4) ftebe, läßt Robinfon noch unentschieden 72). Das Merbich Unun wird ichon in ben Rreugzügen und von Abulfeba eben fo genannt. Auch Thomfon 73), ber 1843 bie Merbich Anun (Wiefe Anun, bie er entichieben für ibentisch mit Ijon, bem nur bie Bezeichnung einer Biefe vorgefett fei, halt) burchmandert hat, ftimmt damit überein, bag fie halbovaler Geftaltung, zwar flein, aber boch gelegen (alfo eine Art Alpe), von ungemeiner Schönheit und fo reichlich bemäffert fei, daß er sie auch im September-Monat noch völlig grun fand. Er ließ Mutullah, welches ein großes Drufendorf ift, zur Rechten liegen; bann flieg er von Abil (361) 45 Minuten bergab nach Rufr Rely, einem Dorfe, an welchem ber bortige Gebirgsbach fcon nordwärts zum Litant und zum Mittelmeer fallt, mabrend ber Strom von Merbich zum Gebiet bes Tobten Meeres geht. Die

 <sup>171)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 166.
 2. S. 611—612.
 73) Thomson l. c. III. p. 206.

Bafferscheibe, welche hier auf ber Gochebene liegt (bie ein Längenthal ift), war ihm schwer zu ermitteln, wie bies bekanntlich in vielen Gochebenen ber Längenthäler auch anderwärts ber Kall ift.

Da Thomfon am Berein bes Canals mit bem Abun-Strom die Reihe ber westlichen Berge erreicht hatte, so sandte er von ba fein Gepact ben Gebirgemeg gegen N.B. hinauf 74), nach bem Caftell Bunin, bas nach feiner Schapung 2500 Fuß über bem See, im Norden bes bekannten Safeb, auf bem Blateau= ruden bes westlich bie Tiefe bes Jordan-Biegenlandes umgebenbm Gebirgefranges (Dichebel Safet, f. ob. S. 159) thront, und fpater auch von ihm erftiegen murbe. Gine Strede führt ber Beg babin erft burch bas Merbich Aban; bann aber hat ber Reifenbe gegen Weft die mildeften, furchtbarften Feleflippen zu erflimmm, bis er gulett eine ber am meiften bas gange Land beberridenden Plattformen erreicht, auf welcher bas Caftell Sunin fich erhebt. Der Sinaufweg wird burch ben Ueberblick über bas Rarichland und ben See el Guleh belohnend, die beide vereint dem Umfange bes Tiberias-Sees von bier aus zu entsprechen fcheinen, und in ber gangen Formation nicht unbeutliche Spuren barbieten, baß einft bas gange Baffin gleichartig mit Baffer bebedt mar, mb nur nach und nach erft beffen nördliche Theile burch bie 64uttführung ber vom Rorden und von ber Weftfeite berabmidenben gablreichen Bebirgemaffer fo weit zu Marfchen ausstatt wurden, die fich aber auch heute noch burch Frühlinge= Multe und Regen oft in große zusammenhängende Basferflächen vermandeln. Wie manbelbar und noch im Werben of einem fo wenig burch Unbau fixirten Boben fich Alles geftal= tt, zeigt ber Cultivirungeverfuch einer Gefellichaft Manner aus habbena, bie noch unter Ibrabim Pafchas gunftigem Regiment in Sprien bie Erlaubniß erhalten hatten, einige Felfen wegzusprengen, welche ben füblichen Ausfluß bes El Buleh = Sees hemmten. burch wurde eine fehr große Strecke feines Uferlandes trocken ge= legt, und auf diesem neugewonnenen, ungemein fruchtbaren Uferftrich einige Sahre hindurch die herrlichften Ernten von den ausgestreuten Saaten gewonnen. Dann aber füllten Schutt und Felemaffen bon neuem ben Ausfluß und verftopften ibn fo, bag ber Gee feine frühere Ausbehnung wieber gewann. Einer ber Mitbetheiligten

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Thomson l. c. III. p. 201.

versicherte Thomson, daß der ganze See mit nur mäßigen Ko-. ften abgelassen werden könne.

Statt fogleich über Merbich Ahnn nach Caftell hunin hinaufzusteigen, verwandte Thomfon erft noch einen Tag darauf, die Bestseite der Marschen sudmärts bis zu dem Seeufer selbst tennen zu lernen. Ein scharfer Ritt von 23/4, also beinahe 3 Stunben Beit, entlang dem Bestrande der Marschen, die an ben meisten Stellen den Fuß der Berge erreichen, gelangte man zum See, 15 Minuten in S.D. der großen Quelle el Mellahah, eine zurückgelegte Strecke von wenigstens 4 guten Stunden.

Auf dieser Uferstrecke, der Bestseite der Marschen, hat Major Robe's Karte 4 kleinere benannte Bache, die alle von N.B. gegen S.D. zu den Marschen ziehen, eingezeichnet; sudlich davon einer fünsten größern Bach, Ain Belat, offenbar Ain el Blata bei de Bertou (Ain el Balatah, Duelle des flachen Steines bei J. Wilson), der seinen Wasserspiegel 110 Fuß Par. über dem Meere maß 75), und von da gegen West nach Kedes hinausstieg, das sudwärts von Castell hunin auf demselben Plateaurucken des Ofchebel Sased, nur etwas niedriger als hunin zu liegen scheint (1258 Fuß Par.; 409 M. 8. nach De Bertou's Wessung).

Die nördlichern 4 Bache, bie früher unbefannt maren, neun Robe's Rarte: Ain es Gerab, et Thahab (ebh Dhahab), el Mafiah (Bazinah) und el Barbiereh; fügt aber Fragezeiden bingu. In umgefehrter Ordnung, von Gud am Min el Bali. tah anfangend, nennt 3. Wilfon 76), ber benselben Weg an bie fer Weftfeite gurudlegte, auch mehrere Ducllen, unter beren Remen man jene beiben nur etwas anders und mabricheinlich richtige geschrieben leicht wieber ertennt: nämlich Min ebh Dhahab um Bazipah. Das Bafferbecken ber Min el Balatah, barin Tifce und Frosche, mar überzogen mit einer lotusähnlichen Wasserpflans mit gelben Blumen und herzförmigen Blättern; bas Baffer fich ganz ruhig zum See ab. An einigen kleinern Bafferchen porüber fam er von ba, nach ein paar Stunden Beges, gegen Dt., zu eine Ruine, die er el Rhalfa nennt, von diefer eine Minute weiter # ber Quelle Baginah mit einem Strom, gur Seite mit einem Bugelzuge Urbh el Samaibi; 20 Minuten weiter wieber gu

<sup>175)</sup> C. de Bertou, Mém. l. c. XII. p. 144 und bessen Karte; Dr. H. Barth, Tagebuch, Wscr. (1847). 76) Wilson, The Lands of the Bibl. Vol. II. p. 164—165.

einer ungemein reichen Quelle Ain ebh Dhahab (Goldne Quelle) mit einem quer burchgezogenen Damm, wodurch ein Baffin gebilbet wird, in dem eine Biehheerde in der Schwemme ihre Abfühlung suchte. Das Waffer, von ungemeiner Klarheit, floß von dem dügel Tell el haih herab, bis zu welchem von dem Wadi Fatim her der westliche Bergzug ziemlich bewaldet gewesen. Von hier an hört diese Bewaldung auf; der Weg nach Banias, von hier direct durch die Ebene im Nord der Marschen, 10 Mil. Engl. wit, wendet sich oftwärts, und führt nach den ersten 5 Minuten ju jenem Tell el haih genannten Basalt-Gange, der hier vom Werdsch Anna gegen Süd herabstreicht und sehr schnell erstiegen und überstiegen ist, da er nur 200 Fuß hoch und höchstens 300 Schritt breit ist.

Der nordlichfte ber auf D. Robe's Rarte genannten Bache, ben auch Bilfons Rarte beibehalten, obgleich Bilfon ihn nicht wennt, ber Min es Serab, fonnte vielleicht bem Nahr Broghit bei be Bertou entsprechen. Er ift es, ber an Torfmooren, Stein-Moden, fiefeligem, eifenschuffigen, vulcanischen Schutt und Steinmaffen poruber, vom westlichen Bergruden fich gegen Guboft in twei Arme theilend, burch Schilfmalber von weißen Briebluthen verschönt, jum Gee fich ergießt. Auch Dr. S. Barth borte timem bortigen Fluffe ben Namen Berag'is beilegen, und erblichte an beffen Seiten viele Beltgruppen und im Norben beffelben ein Dorf, wie bis hundert Suß langen Lehmhütten bestehend, Die mit Stroh= matten gebedt maren, und eber Wiehftallungen ale Menfchenwohsungen glichen, auch ganz wie ausgestorben erschienen. Bragbit ober Beragis bei be Bertou und Dr. Barth fann Rein anderer fein als ber Schlammftrom, ben Bilfon 77) vom Shabab weiter oftwarts auf bem Wege jum Sasbani burch= ieste, ber vom Rorben herabzog und von einem Birtenjungen, ber barum befragt murbe, Rahr el Bagharit, b. i. ber "Bach ber Blobe," genannt wurde; einen andern, an dem er in deffen Rabe eine Beerbe bintrieb, nannte er Babi Diflah; er mar mit vieem Dleandergebufch bebedt, baber wol fein Rame. Diefer Babi Diflab, fagt Bilfon, liege entschieben auf ber Beftfeite bes Basbani, es fei wol berfelbe, ben Robinfons Rarte aus bem Merbich Unan birect zum See fließen laffe, obwol, feiner Unficht nach, er ich unterhalb bem Min ebh Dhahab mit bem Sasbani vereinigen

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Wilson l. c. II. p. 166 - 167.

# 226 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

mochte. Auf die Frage, mo die Quelle bes Babi Diflat liege, gab ber Birte zur Antwort, bas weiß Allah. Bilfon, ber fie auf ber Beftseite bes Bafalt = Banges aus bem Merbich Abun herabziehen fah, hielt fie für bie Wiesenquellen von Ijon (1. 8. b. Ron. 20, 6), die ein paar Stunden weiter im Morben entfpringen wurden. Die füblichern Gutten Bafimun, mit ber Cifterne, auf be Bertou's Rarte, ebe man beffen Ain el Blata erreicht, wir nur noch von Wilfon als Befamum, aber wie es fcheint in einer andern Position 78), namentlich erwähnt; obwol Eli Smith 79) im Jahre 1835 bort gelagert hatte, ebe er feine Rorte reife nach Merbich Unan fortfette und von feiner Unfiedlung qu Diefer Weftseite bes Sees Renntnig erhielt, Die vielleicht feitben erft burch Ginzügler bafelbft entftanben zu fein icheint. ift es eins ber elenden Araber=Dorfer, die Dr. Barth im Rorben ber Quelle el Mellahah paffirte, ebe er zum Beragis fann; it bent erften Dorfe nordwärts beffelben fand er bei ber Difcling race, welche daffelbe bewohnte und von zweibeutigen Characte mar, eine febr ungaftliche Aufnahme für bie Nachtberberge; hatten weber Rameele, noch anderes Bieb, fonbern nur Buffel großer Angahl, die in biefen sumpfigen Dieberungen und Flachfet ein paradiefisches Leben führen. In einem andern Dorfe 80) (bible find namenlos verblieben), nur anderthalb Stunden Weges in R von jenem, auf bemfelben Urd el Buleh genannten überatt fruchtbaren Boben bes ebenen Marfchlanbes, bas bes reichtet Ertrages fabig fein wurbe, aber unbebaut liegen bleibt, traf et et bie Quaber=Ruinen eines großen bereinft bier fich erbeben ben vereinzelten Bebäubes (vielleicht ein Chan? mol biefelben Bate, refte im Norben bes Alin el Belat, Die Thomfon 81) bort fab, of von Landesbewohnern ihren Ramen erfahren gu fonnen); bann ab fleinere Gruppen, endlich eine von 200 Gutten, aus Strohmatin auf Stangen geftutt errichtet, unter benen Beiber fagen, bie 8mb ter und Leben (faure Milch) bereiteten, von fcreienben und fpie lenben Kinbern umschwärmt, mährend bie größern bie Beerben in ben und einzelne Reiter hin und her trabten und andere gingen Ein fehr lebendiges Bild einer fleinen Bander-Colonie, beren Gil ten ziemlich regelmäßig in mehrern Reihen aufgefchlagen bie A

<sup>178)</sup> Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 163. 79) Robinson, Bal. III. 2. S. 607. 80) Dr. H. Barth, Tagebuch, Mscr. (1847). 81) Thomson, l. c. p. 200.

bibe hinanstiegen. Bis zu biesen hutten war ber Reisende wegen ber Sumpse mehr nördlich zu reiten genöthigt, als follte es nach Sibon gehen; da er boch nach Banias wollte; erst von diesem Dorse, das also ziemlich nördlich in der Nähe des Einganges zum Rerdsch Ahun liegen mochte, weil er bald darauf auch deffen vorspringende Basaltmauer zu umreiten hatte, gestattete es der Boden, sich ostwärts um die Nordseite der Marschen zur Nahr Has banh Brücke zu wenden, die nach 4½ Stunden Zeit vom ersten Dorse aus, wo das Nachtquartier genommen war, erreicht wurde, wo aber auch die Thiere, sobald sie nur wenig vom Wege ablenketen, in Gesahr kamen, in dem setten, tiesen Boden des mit Wassergetränkten Erdreiches zu versinken.

Subwärts bes Ain el Blata, mit Erhebung von 110 Fuß Bar. über bem Meere, ober bes Baches Ain Belat, entspringt, nur eine Viertelstunde sern von ber nordwestlichen Ede des El Gule-Sees, die Quelle Ain el Mellahah 82), dicht unter ben westlichen Bergen, wenige Ruthen westwärts des Reitpfades, und weibt fogleich einige Mühlen. Dr. Barth nennt sie eine herr=liche, reiche Quelle, welche er der Erde in breiter Fülle in hundert Deffnungen entsprudeln sah (3ten März), beren Bach mit weidenreicher Umgebung dem See zusließt. Leider war die liebliche Stelle an ihren grünen hügeln zu unsicher, um daselbst, wie der Reisende es beabsichtigte, sein Zelt auszuschlagen. Elis einich lagerte hier auf seinem Wege von Tiberias nach hasbeya, im Jahre 1834, wo es dort noch sicherer gewesen zu sein scheint als heutzutage.

Auch Thomfon fand bas Bassin ber großen Quelle von Rellahah an 20 Ruthen in Umfang und 2 Kuß tief, von Fischsen (Gudgeons, b. i. Gründlinge, nach Wilson) wimmelnb, wie bie hasbeha-Quelle, aber bas Wasser (eben so wie Ain el Belat nach Eli Smith) laulich und unschmadhaft; ben ablausenden Strom zum See 40 bis 50 Kuß breit. Wilson sah diese Quelle in vielen kleinen Quellen unmittelbar unter einer fast senkrechten kelswand hervorspringen und in einem Bassin, 150—200 Schritt lang und 100 breit, 3—4 Kuß tief, sich sammeln, in solcher Küle, daß man sie auch zu den hauptquellen des Jordan rechnen könne. Sie war von wilden Keigenbäumen, vielen Rankengewächsen, Dis

ţ

<sup>\*\*)</sup> Thomson 1. c. III. p. 200; Aobinson, Pal. III. 2. S. 606 — 607 nub Anh. 3. Ar. XVII. S. 885 — 887.

steln, Dornbufchen und sehr hohen Stämmen von Pfessermunge umbuscht. Wilfon bemerkte, keine 10 Minuten nördlich dieser Duelle, einen Kunsthügel mit einigen Ruinen umber (wol bas Dorf mit römischen Ruinen bei Irby und Mangles, als sie nach Safed hinaufstiegen, s. ob. S. 220, ober das Grab eines Nabi Washa, von welchem auch die Quelle Mellahah Ras en Nabi 83) genannt wird). Nördlich davon sah er auch ein großes Lager der Ghawarineh = Araber zwischen den Schilswälbern der nahen Marsche ausgebreitet, und weiter nördlich an der großen Quelle Belat (die er auch Derakit nennen hörte), wo er bedeutende Ruinenreste wahrnahm, noch zwei andere Nieder-lassungen solcher arabischer hirten.

Bahrend ber trodinen Sahreszeit weiden biefe Banberbirten ihre Beerben auf bem nördlichen Theile ber Marichen und bringen gegen Gub nur bis zu jenem Runfthugel nahe ber großen Mellahah vor, unterhalb beffelben gegen den See zu, wo undurchbringlicher Schlamm fich verbreitet. Thomfon, um irgenbme bas Seeufer innerhalb ber Marichen zu erreichen, berieth fich mit einem ber Araber, ber ihm aber fcwur, bei Allab, baf felbft ein wilder Eber bies nicht zu erreichen vermöchte. Es ift ber größte Weibeboben, fagt Thomfon, ben er gefeben, volltommen eben. voll flacher Wafferftellen, Schilfmalber, Riebgrafer, Grasftellen; ungablige Beerben von weißen Schafen und ichwarzen Riegen, iebe mit ibrem Schafer voran und Sunde hintan, burchftreichen fie fcbleichend von Sonnenaufgang bis zum Untergang nach allen Richtungen; auch Buge von Rameelen und Rinbern beleben jeben Theil ber Ebene. Buffel vorzüglich malzen fich in ben Schlammmaffern und icheinen unter ber Bucht ber patriarchalisch lebenben Bhamarineh, die fie in biefen Gegenben ale Sauptgeschäft betreiben, besonders zu gebeihen, obgleich fie, wie Thomfon bemerkt, noch fehr wild, meift haarlos und folammbebedt, bunn von Bau mit lappigen Ohren, flierem Blide und gewaltigen Schnarchen, nichts poetisches haben, um mit hiobs, Davids und Jefaias Lobpreisungen bes Reem (wilbe Buffel, ober Einhorn, Blugpferd, hirfch nach Undern; ober Rim bei Arabern, eine Gagellenart) 84) fympathifiren zu fonnen. Robinfon, ber biefe Buf. fel auch in großen Geerden an dem nördlichen Einfluß des Jordan

<sup>183)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 168. 84) Rofer müller, Bibl. Alterthf. IV. 2. S. 199 — 204.

zum Tiberias = See auf bem bortigen Schuttboben ber aderbau enben Ghamarineh zu beobachten Belegenheit batte, fagt 85), baß es biefelbe wie bie in Neappten gur Arbeit gebaltne und für Mildung benutte Thierart fei, die bier um den El Guleh = See auch mit andern Rindern fich vermische, ftete ein bafliches, wilbes, bosartiges Thier bleibe, und mahricheinlich früher im alten Balaftina in ber Wildniß lebte, ohne zur Arbeit abgerichtet zu werden, wie dies auch beute noch mit berfelben Race in Abpffinien der Fall fei. Die Araber neunen Diefen Reem ober Rim ber Bebraer (fur ben in fpatern Berfionen nur andere Ramen interpolirt erscheinen, ber in Siob 39, 9-12 und in ben mosaischen Buchern ftete mit bem gemeinen Ochfen gufammengeftellt wirb) beutzutage 86) el Gamus. Schon im Mittelalter, im 8ten Jahrbunbert, fennt in berfelben Gegend ber Bilger St. Wilibald Diefelben Buffelheerben, die fich im Sommer bis an ben Ropf ganz in die Morafte versenten (Armenta mirabilia longo dorso, brevibes cruribus, magnis cornibus creati: omnes sunt unius coloris. Hodoeporicon §. 17. p. 375). Durch J. Wilson 87), ber aus Inbien, ber Beimath bes Buffele (Bos bubalus Linn.), eben= falls am el Buleh ben erften Buffeln in Balaftina begegnete, berichtigt jene Spoothefe, indem er bie Ibentität biefes Thieres mit bem in Indien nachweiset, wie biefes auf ben weftlichen regenreichen Shate bäufig ift, und bort ben tropischen Regenguffen viel beffer Wiberftand leiftet ale Die gemeinen Rinder. Beibe Bufid, in Indien und in el Guleh, find nur wenig von einander ver= ichieben, Die paläftinische Bucht aber ichon geringer, fleiner, bege= nerirter ale bie indifche; Bilfon fab bier biefen Buffel ben Pflug gieben. Unmöglich, fagt er, fonne biefes ber machtige Rim bes Siob fein, ber völlig ungebandigte (Siob 39, 9-12); bem mispreche nur ber athiopische Bubalus pegasus, eine gang an= bere Art, die burch Dr. Roth erft in der Bilbheit am Samafch= Blug im obern Sabefch unter bem Namen Gofb 88) entbedt unb beforieben ift, ber ungegahmt, beffen Jago eine ber gefährlichften in jenen Balbern ift. Er mußte alfo zu Siobs Beiten auch in Sprien noch existirt haben; gegenwärtig ift bier wie in Megup= im nur ber aus Indien eingeführte Bos bubalus befannt.

<sup>85)</sup> Robinfon, Bal. III. 2. S. 563, 564 unb 606.
86) v. Schubert, R. im Morgent. III. S. 117.
87) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 167—168.
88) Dr. Roth, Zoology in Harris, the Highlands of Aethiopia. 1844. Vol. II. Append. p. 425.

# Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Die im Morben bes Sees um die Marschen hausenben Birtenftamme, welche fruber von Burdhardt, Budingham und Unbern Bebuinen, Turfmanen, Sprer, Ismaelier, Refairier genannt ober fonft mit andern Ramen belegt wurden, gelten bei ben neuern Reisenden für Ghamarineh (Ghor-Bewohner), bie uns von bem Gubenbe bes Tobten Meeres ber als ein verfummertes, unreines Beduinengeschlecht, balb ale nomabifirenbe Birten, balb als Aderbauer auf ber Grange bes Ueberganges gu ben Fellahs ftebend, befannt find, von benen wir wiffen, daß fie, bort von machtigern Araberftammen gefnechtet und verbrangt, gegen bie Norbfeite bes Tobten Meeres in bas Ghor bes Jorban um Bericho ausgewandert find (Erdf. XIV. S. 982, 1057 u. a. D.). Wahrfceinlich haben fie fich von ba weiter nordwärts im Jordanthale an für fie gunftigen, noch burch Beduinenftamme unbefest gebliebnen Localitäten, wie am Morbenbe bes Tiberia8= Sees und um bie Marfchen bes El Buleh, ausgebreitet, mo fie gegenmartig in bebeutenben Gruppen meift noch ungeftort ihrem Sirtenleben nachbangen, ohne zu bedeutenderm Unbau bes Landes übergegangen gu fein. Doch feben wir aus ben jungften Berichten ber friegerifden Bewegungen im Babbeina=Thal, bag bortige bewaffnete Rotten ber Gewalthaber zuweilen auch hier auf Raub und Berfolgung biefer verachteten Wanderhirten wie auf Jagoparthien ausgehen, und mit ihrer Beute und gebundenen Gefangenen triumphirend in Sasbeipa einziehn 89).

Es muß auffallen, bag be Bertou bei feiner Aufnahme bet Weftseite bes El Huleh-Sees Die großartigste Quelle Alin el Mellahah gänzlich mit Stillschweigen 90) übergeht, und bag Burdhardt, ber allerdings nicht bier war, fich burch bie Etymologie bes Mamens, ben er Delaha fcpreibt, und ihn bem fubmeftlichen Uferlande bes Sees beilegt, ba er boch nur ber Quelle angebort, verleiten ließ zu fagen, ber Rame fomme von bem Ueberzuge bet Rufte mit einer Salzrinde her, wovon feine Spur vorhanden ift 91)-Der Rame Melha wird übrigens ichon gur Beit ber Kreugzüge bei Gelegenheit eines Marsches bes Kreuzfahrer - Beeres von Baneas zur Jafobebrude, lange beffen Ufergebiete, gur Beit Ronig Balbuine III. mehrmale gur Bezeichnung bes gangen El Guleh.

<sup>189)</sup> Thomson, in Missionary Herald. Vol. XL. 1844. p. 366 u. f.

<sup>90)</sup> C. de Bertou, Itinéraire du Cours du Jourdain.
91) Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gesenius II. S. 554, und bes. Anm. G. 1054.

Sees gebraucht (secus lacum, cujus nomen Meleha etc. in Will. Tyr. Histor. L. XVIII. c. 13), wol ein Zeichen, daß die Umgesmb jener Quelle einst größere Bedeutung hatte als in der Gesgewart, wo sie dem Diftricte von Safed untergeben ift, zu deffen hauptstadt, der füdlich von Kedes und Benit gelegenen Localität, von hier derselbe Gebirgsweg hinaufsteigt, dem Irby und Mansgles gefolgt zu sein scheinen.

Suboftwarts ber Min el Mellahah, nur eine Biertelftunbe fern, meicht man endlich die nordweftliche Ede bes El Suleh-Sees. Benn ber See felbft fich gegen Guben, nach feinem Auslaufe gu, in eine Spipe verengt, sagt Thomson, so erweitert sich bagem an feiner Weftfeite bie munberfcone ungemein frucht= bare Chene, die hier Ard el Rhait bei ben Arabern beift 92). wihrend die nördlicher anftogende Belad el Rhait, die barauf blgende Merbich Abun und die weiter in Often gen Banias mit Ard Banias, b. i. Ebene Banias, bezeichnet wird. Der nord-Bliche Theil bes Gees beißt Gulet Banias und fteht unter Gasbena. Streng genommen hat nur fein Norbenbe ben Mamen El Guleh, ber aber auf bas Bange übertragen wirb. Selbft ber See an feiner Rordwestede wird auch zuweilen el Rhait (Bahr Rlait bei Wilfon) genannt, feine Fischerei wird hier von Ga-🐞 vervachtet. Das Ufer des Sees an der genannten Stelle, am th el Rhait, ift schlammig, bas Waffer fand Thomson flar wie füßichmedenb; etwas weiter gegen Guben ift bas Ufer, nach Andfage ber Araber, fteinigt und abschüssig, womit auch bas Ausben in ber Ferne ftimmte. Um flachen Ufer mar feine Oberfläche ' a vielen Stellen mit breitblättrigen Seepflangen bebedt und voll Somarme von Waffervogeln. Seine Breite fchatte Thomfon Bier auf 7 Mil. E.; gegen bie Ausmundung des Jordan verengt er fich febr. Wenn an feiner Mordfeite fich Marichen mit feinem Bafferfpiegel vermischen, fo ift bagegen feine andere Uferfeite be-Rimmt begrangt, und an biefer Seite fab man bepflügtes Aderland bis an feine Bemaffer.

In biefe Beschreibung stimmt auch Wilson mit ein, ber bie Robinsonsche Zeichnung 93) bes El Guleh = Sees in so fern berich = tigt, baß beffen nörbliche Breite von D. nach W. um vieles bie Breite im Guben übertreffe, und ber größere Theil bes Sees im

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Thomson 1. c. III. p. 199; Robinfon, Bal. III. 2. S. 605. <sup>23</sup>) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 162.

Best der Ausmündung bes Jordan liege, gegen welchen sich ber See nur um ein geringes zuspitze, wo er auch an dessen Bestseite gar keine Berge bicht an seine User tretend vorsand, sondern nurstaches User voll Schilf, Binsen und Lotusgewächse. Dennoch stehen an dieser Seite die meisten Beduinenhütten; an mehrern Stellen traf Wilson die dortigen Araber mit Angeln im See sischend, bessen Basser bei weitem weniger klar als die des Tiberias-Sees sind, da so sehr viele Schlamm und Morastströme in den El Huleh einsließen, der nach v. Wildenbruchs Ansicht eigentlich gar nicht als See zu betrachten ift, da er fast mit jedem Jahre seinen Wassertand gleich einer Lagune andert.

De Bertou giebt die Depression des El huleh-Spiesgels schon nach seiner Meffung um 18½ Fuß Bar. (6 M. 4) tiefer als den Spiegel des Mittelländischen Meeres 34) an; hier begönne nach ihm also wirklich schon die tiefe Einsenstung des Ghor (d. i. Tiesthal). Es war ihm unmöglich, an bessen weftlicher Userseite einen practicabeln Weg dis zum Ausstuß des Jordan aus ihm zu sinden, und Thomson wurde hier durch eine Anzahl räuberischer Araber, die aus dem wüsten Haus von der Oftseite her über den Jordan auf Beute ausgegangen waren, gegen den Norden zurückgeschreckt, da sie auf die Weigerung, ihren Forderungen zu willsahren, das Schwert zogen und dem Wanderer mit wilden Blicken zuriesen: wie er sich ohne Wassen unterstehen könne in dieses Belad edschischman 35) (Land der Durchzügler) zu kommen, wo man ihn tödten würde.

Rur Dr. Barth gelang es, wie früher Richardfon, beffen Beschreibungen aber ziemlich unklar bleiben 96), von der Jakobsbrude, am untern Auslauf des El huleh-Sees, auf dessen Seide weffeite den so selten einnal von einem Europäer betretenen Pfad zu versolgen 97) (Burchardt erstieg von der Jakobsbrude die höhen von Safed gegen Südwest), der freilich ungemein klippig und schwierig zu passiren war, da die ganze Strecke bis zum schönen el Khait nur eine Wüste von wild zerriffenen, hochausstrebenden Felsenklippen darbietet, auf welcher er nur wenig beobacten konnte. Es mag derselbe Weg sein, den König Balduin III. an obgenannter Stelle auf der Flucht von der Jakobsbrücke er-

<sup>194)</sup> C. de Bertou l. c. XII. p. 145. 95) Thomson l. c. III. p. 200. 96) f. Auszug in Berghaus Memoir zu Sprien, S. 19 bis 20. 97) Dr. H. Barth, Tagebuch, Mfcr. (1847).

griff, als er sich auf die Gebirgsstadt Safed rettete (Sephet bei Will. Tyr. l. c. cap. 14). Doch begegneten dem Dr. Barth hier zwei Kasilahs, die aus Sprien kamen und diesen Weg zu nehmen gezwungen wurden, weil der bequemere und gewöhnlichere Oftweg um den See zur Jakobsbrude zu unsicher war. Es ist merkwurdig, daß uns von der unmittelbaren öftlichen Uferseite des Sees alle Nachrichten sehlen und jede Kartenzeichnung uns verzlift, selbst die von Seegen, dessen Bericht in Beziehung auf sinen Weg von Banias nach der Jakobsbrude, wahrscheinlich durch ein Misverständniß im Manuscript, sich seltsam widerspricht 36), inzwert debauptet, den Oftweg um den El Huleh gegangen zu sein und doch nur von den Kalkbergen an dessen westlichem Ufer Nachzicht giebt.

Auch Burdhardte Angabe, die auf Berghaus Rarte nieber-Meat ift, tann nur als Erfundiaung von ber Rarawanenstrafe aus alten, die Burchardt noch in weiter Entfernung vom See wiften Rannentra und ber Jafobebrude gurudlegte. Er fagt 99) irig, wie aus bem obigen fich ergiebt, blos die öftlichen Ufer bes Sees Buleh feien bewohnt; bort fanben fich bie Dorfer Effeira und Ebbeir, und zwischen benfelben ber verfallne Ort Rherbet Ebbaberhe. Niemand hat feitbem bie Angaben verificiren fonm, noch weniger bie Lage ber unter ber Seleucibenherrschaft in Calonitis erst erbauten Stadt Seleucia ermitteln, welche nur **U. Josephus als bort gelegen zugleich mit ben Städten Sogane** am Ca mala nennt. Diefe umgab er mit Mauern, am Semecho= zitis = See (Seleucia sita ad Semechonitarum lacum; de Bell. II. 20.6 und IV. 1. 1), bem er 30 Stabien Breite und 60 Stadien Länge giebt, mas jedoch nur ungefähr mit Thomfons 200) Chagungen ftimmt, wobei er bemerkte, bag beffen Ausbehnung wordwarts bis Dan (Daphne) reiche. Aus v. Wilbenbruchs mundlicher Mittheilung ergiebt fich, bag ber zu fteile und bichte Abfall best flippigen Ufere an ber Oftfeite bes Gees einen Uferweg an bemfelben ichwerlich geftatten murbe. Der einzige bort an ber Ausmundung bes Jordans aus bem Gee einft bewohnt geme= fene Bunct ift nach ihm eine Thurmruine am öftlichen Klippenufer bes Sees, beren Name inbeg noch unbefannt blieb.

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Seeten, in Mon. Correfp. XVIII. S. 345; vergl. Berghaus, Mem. S. 14. <sup>99</sup>) Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gefenius II. S. 554. <sup>200</sup>) Thomson 1. c. III. p. 199.

#### 234 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Die beste Uebersicht bes ganzen Bedens von El Guleh erhielt Robinson, eben so wie Major Robe, auf ber Tafel-Bobe von Benit 1), eine halbe Stunde in N.D. von Safed, wo ber See oftwärts zu den Füßen liegend als ein gegen Süden zugesspitzter Triangel oder in Birngestalt, sagt Robe, erscheint, ber nur durch einen niedern Strich unebnen Tieflandes von den Bergzügen geschieden ift, aber an der breitern Basis des Nordrandes von jenem sumpfigen Landstrich der Marschen voll grünen Rohrwaldes umzogen wird, welcher sich in der naffen Jahreszeit mehr und mehr zum See selbst erweitert.

Der Name El Guleh (Babbrat Shule bei Rofenmuller, b. i. See ber Thalebene) 2) für biesen See geht bis in bie Beiten ber Rreugguge gurud; boch muß er mol weit alter fein, wenn ichon ein Sohn Arame, Bul (Chul, 1. B. Mof. 10, 23), ber Unflang biefes Localnamens für bas Thalland im Guben ift, welche an bas Land Aram (Sprien) im Morben grangt, beibe Ramm alfo Stammfige jener Urvater ber fruheften Beit zu bezeichnen fcheinen. Diefe Erflärung Rofenmullers 3) fallt mit ber Ethe mologie von Bul, Chul oder Chel, als Thalebene gufamma Sie wird aber auch unterftutt burch eine bisher überfebene Stelle welche Reland und Raumer zwar anführen, aber nicht localifun (Reland 1061, v. Raumer S. 246), auf welche Sanel 4) junt aufmertfam macht. Auch Josephus Angabe beweifet bies, M. nach Benodorus Tode, burch Raifer August ben Berodes mit beffe früherer Landesherrschaft "Οθλάθαν καὶ Πανιάδα (Ulatham et Paniadem, Jos. Antiq. XV. 10. 3)" befchenten läßt (gang über einstimmender Name mit Ovlog, Ulue ober Bul, bem Sohn Arand bei Josephus Antiq. I. 6. 4), womit also bas Uferland bei Sees offenbar auch bamale bezeichnet mar. Abulfeba tennt if nur unter bem Namen Bahr ober Gee Banias, Josephus nent ibn nach unbefannter Etymologie ftete ben See Samochonites (Σαμοχωνίτις λίμνη), oder der Samochoniten, und im Allen Teftament ift er ale Baffer Merom, bas ift Baffer bet Bobe (Josua 11, 5. 6) befannt, und berühmt burch ben Gieg 30 fuas über Jabin, Ronig von Sagor (Chazor), und bie mit ihm verbundeten Fürften, durch welchen Bergel gur Berrichaft bes norb

<sup>201)</sup> Robinson, Palaft. III. 2. S. 603; Major Robe, in Bibl. Sacra 1843. p. 12. 2) Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 253. Rot. 70. S. 309 und II. 1. S. 175—176. 3) Rosenmüller, ebend. I. 2. S. 253. 4) G. Hael, Reisetagebuch a. a. D. B. II. S. 428.

lichen Palastinas gelangte. Bei Josephus kommt auch ber Name einer befestigten Stadt Μηρώθ ober Μηρώ zweimal in derselben Berbindung mit diesem Theile Galiläas vor (B. Jud. II. 20 und I. Vita §. 37), welches wahrscheinlich die Fortbauer des antiken Ramens in diesem Userorte bezeichnet. Der Name Huleh wieder-holt sich übrigens noch in andern Localitäten, in Sprien, wie im Regierungsbezirk Höms und in dem von Damascus (Haula in Schultens Vita Bohaeddini). Die beiden bei Josephus gleichmässig vorkommenden Formen (Σεμεχωνῖτις λίμνη und Σεμεχωνιτῶν λίμνη, auch Σαμαχωνῖτις, Bell. Jud. III. 10. 7; IV. 1; Antiq. Jud. V. 5. 1) leitet man vom arabischen Samak (hoch sein) 5) ober von einem arabischen collectiven Nennwort "Fische" her, wodurch Samochonitis so viel als sischreicher See heißen soll.

Strabo und Plinius fennen biefen Gee unter feinerlei Ramen; Strabo fpricht nur von Gumpfen oberhalb bes Sees bon Gennefer, in welchem man die aromatifche Binfe und ben Calamus (Schilfrohr) machfend angebe (την άρωματίτιν σχοῖνον καὶ κάλαμον. Strabo XI. 755; wie bei Plin. H. N. XII. 48: inter Libanum montem aliumque ignobilem in convalle modica juxta lacum, cujus palustria aestate siccantur, tricenis ab o stadiis calamus et junci odorati gignuntur; beibe Stellen nach Theophr. Hist. pl. IX. 7) 6). Eine andere Angabe bei Blinius, bif ber Papyrus, ber, fo viel ihm bekannt, nur in Aeghyten am All, in Babylonien am Euphrat, doch auch in Syrien an dem See bes aromatifchen Schilfrohre machfe (nascitur, scil. papyrus, et in Syria, circa quem odoratus ille calamus lacum. Hist. N. XIII. 22), welche bieber problematifch geblieben mar, ift nun burch v. Schuberte 7) Beobachtung außer Zweifel gefest, ber bemerkt: an ber Sakobebrude (alfo unmittelbar unter bem El buleh-See) faben wir icones hochwüchfiges Bapierichilf.

Aus Berichten im Mittelalter, wie bei Cotovicus (1599) und Quaresmius (1622), follte man schließen, daß dieser See, wie es auch Plinius angiebt, zuweilen fast ganz ausgetrocknet sei. Abrischmius sagtes), daß er bort, im Monat Juni, statt bes Sees ober Sumpses eine ganz trockene Ebene mit schwarzer Erde ohne Wasser burchwandert sei; und Cos

<sup>9</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterthf. II. 1. S. 175, Not. 3. S. 190.
9 Großkurd, Strabo T. III. p. 248 Not.
7) v. Schubert, R. im

<sup>9</sup> Grofskurd, Strabo T. III. p. 248 Not. 7) v. Schubert, R. im Morgenl. III. S. 515. 8) Quaresmius, Elucid. Terr. Sct. II. VII. c. 12. fol. 872.

### 236 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

tovic versichert 9), bei seiner Bereisung sei ber See ganz runb bis zu bem geringen Umfange von kaum 500 Schritt zusammengezogen gewesen. Der Dolmetscher habe ihm gesagt, bag berselbe zuweilen im Sommer ganz auftrodne. Daffelbe, behauptete Fel. Fabri 10), ber freilich ben See nicht felbst gesehen, geschehe alljährlich.

Anmerkung. Ortsbestimmungen am El huleh; aus v. Bilbenbruchs Tagebuch, in Mfcr.

Die bis jest noch wenig genauen Beobachtungen über bie Ausbehnung und die Umgebungen bes El Suleh erhalten burch v. Bilbenbruchs Auszug aus seinem Tagebuch, ben berselbe uns gütigft zu veröffentlichenbem Gebrauche so eben mitgetheilt hat "), mehrere für eine verbefferte Kartographie wichtige Bestimmungen, bie wir uns in dieser Anmerkung nachzuholen erlauben.

An der Jakobsbrüde, unterhalb dem Jordanfluß aus dem el huleh (s. unten), war ich, sagt der Reisende, einem Punkte im Rivean des Oceans sehr nahe; so reißend der Lauf des Jordans unterhalb der Brüde zu werden beginnt, so sehr langsam ift sein Lauf oberhalb derselben; ja er stagnirt fast von der Brüde dis zum el huleh, so daß ich darin sehr glüdlich sischen konnte. Die sumpfige Ratur dieses Sees und der Umstand, daß seine Wasserstäche je nach der Jahreszeit einen größern oder geringern Theil seines Bedens einenimmt, macht eine genaue Bestimmung seiner Form und Ausbehnung fast unmöglich.

Bon ber genannten Jakobsbrücke reitet man eine Biertelstunde starken Schritts aufwärts; bann öffnet sich bas Thal bes Jordan, welches bisher etwa ½ Stunde breit, von 400—500 Kuß hohen ge böschten und bewalbeten Höhen gebildet wird. Auf der Spise der letten Höhe bes westlichen Thalrandes, etwa 2000 Schritt vom Jordanausstuß, 200 Schritt vom Jordan selbst, gegen Best, liegen (ohne Correction der Magnetnadel) folgende Punkte: 1) Ausstuß des Jordan aus dem See N.15°D.; 2) höchste Spise des Oschebel Schild N.34°D.; 3) breiteste Fläche des Sees von N.15°B. zu N.36°D.; 4) Tell Keissar (vielleicht ein künstlicher Hügel) am See N.4°B.; 5) Bergschloß Punin in Blad Bscharrah, der Abelssamilie der Metwalis Mohammed el Beys gehörig, N.30°B.; 6) dicht am Jordan,

<sup>209)</sup> Itinerar. Hierosolym. et Syriacum etc. Auctore Joanne Cotovico. Antwerpiae 1619. 4. Lib. III. cap. 9. fol. 361.

<sup>10)</sup> Fratris Felicis Fabri Evagatorium Terrae Sanctae ed. Hassler. Stuttg. 1843. 8. Vol. II. p. 45. 11) v. Bilbenbruch, Tage buch, Mscr. 1849.

gerade D. von der Stelle der Observation, auf dem rechten, öftlichen User ein Thurm. Bon hier bis zum Tell Reissar ½ Stunde. Das Thal des Sees fast 2 Stunden (1 Stunde = 2,2 geogr. Meil.) breit.

Der See ift voll Wafferpflanzen, weftlich erhebt fich bie niedrige Bergreihe bes Blad Bicharrah (im Libanon), bis zu beren guß herrliche Baizenfelber. Bon ber Brude bis zum Tell Reiffar find 3/4 Stunden.

Bom Tell Reiffar ergeben fich folgende Binkelpunkte: 1) Ofchebel Scheith, höchster Punkt R. 31°D.; 2) hunin R. 42°B.; 3) Richtung bes Seeufers bis Ain el Mellaha N. 42°B.; 4) Jordans Ausfuß und Richtung bes Seeufers babin S. 34°D.

Geht man am Ufer gegen hunin und Ain el Mellahah, an 35 Minuten entlang, so zeigt fich hier die breiteste Ausbehnung des Bafferpiegels, an 1½ Stunden. Das westliche User des Sees ift flach, shilfig, sumpfig; am östlichen zeigt sich ein steiler höhenzug, deffen Berlängerung den östlichen Thalrand des Jordans bildet. Bon diefem Punkte bis Ain el Mellahah ¼ Stunde kommt man an 3 Tells am Ufer des Sees vorüber.

Bon jener breiteften Stelle wendet sich ber Beg nach Ain el Rellahah N. 52°B.; hier, wo ein zerftörtes Dorf nebst Mühle, ist bie ftarke zum See absließende Quelle. hier begann das Schilfmeer (am 24. April); aber im Binter foll bis eine Stunde über Ain el Mellahah hinaus blankes Waffer sein. Bon hier bis zum Aufhören des Shilfmeers und dem Anfang der Wiesen brauchte man eine Stunde Beges. Man verläßt die bisherige Richtung und wendet sich mehr blich Banias zu, wo Wiesen und Reisfelder vorherrschen.

Bom Aufhören des Schismeers dis zum Rahr el Palfa, einm Jufiuß des Pasbany, brauchte man 1½ Stunden; von ihm dis zur prächtigen römischen Brüde über den Rahr Pasbany 1 Stunde; von da dis zum Tell el Kadhy 2 Stunden. Bon Tell el Kadhy liegt Banias (ftart ansteigend) 1½ Stunden fern. 1) Banias selbst eine Stunde, directe Richtung D.87°S.; 2) von Schloß Banias ist Medick (Mègdel) 1½ Stunden fern, R.72°D.; Oschubeta 1 Stunde R.71,5°D.; 3) Pazuri (Pazzur-Ruine) ½ Stunde R.87°D.; 4) Pauris Ruinen 2 Stunden D.54°S.; 5) Ankunnia Dorf 1 Sibe. S.10°B. Alle diese Orte von 2 dis 5 im Oschel Peisch liegend.

Der anscheinenb 1) westlichste Punkt bes Sees von el Puleh bei Ain Mellahah liegt S. 33°B.; 2) bas Schloß Hunin nicht beutlich sichtbar S. 76°B.; 3) Abil, bas Dorf (3bl), an 4 Stunden fern, B. 81°R.; 4) Ghagar Dorf (Gajar) 2½ Stunden, W. 72°R.; 5) Saraba 3 Stunden über bem vorigen, B. 71,5°R.; 6) Kufres Seba 1 Stunde, schon im Oschebel es Scheith gelegen, B. 36°R. — Richt ichtbare von hier, aber im Oschebel es Scheith liegende Obrfer sollen

folgenbe fein: Refr Damme, Dubbarich, Mimis, Schwoie, Rfei, Ainafa, Rescheia, Ainfist, Bteifa, Acha, Kefr Kat, Ditunai, Haurassa (Ruinen), Kefr buna (Ruinen), Mscheibeh, Shagar. In Zaoura und Ghagar (s. ob. S. 211) sind die Einwohner Rusairier, die einzigen in diesen Landestheisen, ja wol die einzigen in ganz Sprien. —

Einige kleinere Berichtiggngen ber Kartographie, Die Rorbfeite bes el Duleh betreffenb, find nach Ban el 12) kurglich noch ju berud-fichtigen.

8. Die Bergftäbte auf ber westlichen Gebirgsumgebung, bem Dichebel Safed; in Merbich=Unan (Ijon), Ibl ober hibl (Abel, Abil), hunn, Rebes (Rebesh) und Safeb.

Der westliche Bobengug, welcher als fübliche und fubweftliche Fortsetung bes Libanon und Unti-Libanon, wie feiner parallelen weftlichen Rebenkette bes Dichebel Arbel (f. oben S. 159, 184), von ben Alephaltgruben, beim Dorfe Rautaba, nordweftlich bei Sasbena an, une gegen Gub bis zum Regel. berge, auf welchem 361 (Abil) gelegen, burch Burdharbts, Budinghams und Thomfons Bewanderung fcon in obigen naber bekannt geworben, beffen Benennung aber von ba an uns bis zum Gubende beffelben bei Safeb und bis Espreloms Ebent nur mit bem allgemeinen Namen Dichebel Safeb als welle liche Rranzumgebung bes El Guleh = Baffine burch Burdhardt bezeichnet wurde, bedarf noch, am Befchluß unfrer Betrachtung be obern Stufe bes Jordanlaufes, ber genauern Erbrterung einiger auf bemfelben gelegener biftorifch mertwurdiger Localitaten. bis zu benen bie Beobachtung in jungfter Beit wirflich vorgebrungen. Es find von D. nach S. bie Localitäten über bem Derbid Unun (Ijon), von Ibl (Abil), von Gunin, Rebes, Benit und Safeb, von benen zumal bie Lagen von Sunin, ober Rebes, ober ihre nachfte Umgebung, für bie mahricheinlichfte Annahme ber Localitat ber berühmteften Stadt bes bochften Alterthums im nördlichften Theile Ranaans, für Bagor, bie Refiben bes machtigften feiner fanganitifchen Ronige, Jabin, in Unfprud genommen worben.

Sie liegen alle in ben am wenigsten bekannt geworbenen Thei-Ien bes nörblichen Galilaa, an ben Morbgrangen Kanaans gegen

<sup>212)</sup> B. Sanel, Reifetagebuch, in Beitichr. a. a. D. II. S. 430.

500

ns phonicische Kanbergebiet zu, und bieten baber fur bie Bergleichung altefter Beiten mit benen ber Gegenwart, ba bie authentischen Quellen über sie nur sehr sparfam find, nur mahrscheinliche Ergebniffe, statt entschieden positiver Daten; aber auch biese find wegen bes Fortschrittes fünftiger Forschungen beachtenswerth.

1) hibl bei Buckingham, Ibl bei Eli Smith, Ibl ober Abil el hawa bei Thomfon, Abil el Kamh bei Thomfon. Die beiben verschiedenen Abil. Das Abel Beth Maacha und Jion der Schrift (Merbsch Ayûn).

Aus Budinghams Tagebuch (f. ob. S. 191) fcheint bie Lage bes Ortes Sibl über bem an ber füblichften Berengung bes Saebeba = Strome fegelartig auffteigenben Berge ziemlich beftimmt fich zu ergeben, wie fie Berghaus auf feiner Rarte banach ein-Aus Eli Smithe Routier von Ain el Mellahah über Min Belat ift ber Ort 361 ober Abil 13) in Rieperts Rarte von Balaftina niebergelegt, ber von ba über Mutullah, el Rhaimeh, A Jubeibeh zur Litany=Brude jog. Ale Thomfon aus bem un= ten hasbany=Thal burch bie vulcanische Gbene nach Banias ritt, ließ er auf ben westlichen Bergen bie ihm jedoch nicht fichtbaren Dite Ibel ober Abil el Sama, el Rhinam und el Ghujar Unen (f. ob. G. 193), welche alle 3 auf Rieperte Rarte eingetra= sm find, boch fo bag el Rhinam ale bas nordlichfte, Ibl el Sa= we (mit Abil in Rlammern) füboftlicher aber am Basbena-Arm, flich ber Merbich Anun, ein anderes 3bel (Abil) el Ramh fübwestlicher gegen bas Sübende des Merbsch Ahun ein= getragen und ihm Mutullah bas Drufenborf als norbwarts liegend angegeben, welches aber auf Major Robe's Special = Rarte als füboftwärts von biefem 361 (Abil) el Ramh (beffen Lage bestimmte Wilfon 14) auf bem Wege am Wabi Diflah in N. g. B. gelegen) eingezeichnet ift, mabrent bei biesem Orte in S.B. ber Merbich Uhun nur einfach Abil fteht, jenes öftlichere Sibl (ober 361, Abil el Bama) am Basbena= Arme aber ganglich fehlt 15). Es wird hierburch etwas unsicher, ob es wirklich zwei ober gar brei Orte beffelben Namens 361 in ber bortigen Gegend gebe, und wel-

<sup>12)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 607 u. 612 Not. 1. 14) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 166. 15) Beibe 36l und Abil find schon auf Seegens Karte eingetragen.

### 240 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

ches von biefen bas Abil bes Alten Teftaments fein mochte. Aus Thomfone Berichte 16), ber an ber einen Stelle bas ferngelegene, von ihm nicht gefebene 3bel ober Abil el Sama nur mit el Rhinam und el Bhujar, welche öftlicher, bem hasbany genäherter liegen, angiebt, an ber andern Stelle aber Abil el Ramh ein großes driftliches Dorf nennt, bas er auf feinem Wege von bunin, nordwärts zum Litany = Thale reifend, felbft befucht hat, fo fceint es entschieden zwei Orte bestelben Ramens 361 bafelbit gu geben, wie auch Thomfon ichon vor ber Verwechslung biefer beiben gleichlautenben Namen verschiebener Orte marnt 17), ben eben barum bie Bufape beigefügt fein mogen, beren Bebeutung une zuvor unbefannt geblieben. Die unfichre Lage von el Rhipam, welche auch fcon auf ber Rarte burch ein Fragezeichen angebeutet ift, lagt fic baber fcwerlich mit bem Abil el Ramh in ein nordlich gebenbes Routier einschieben, sonbern gebort, weiter suboftwarts auf Die Subfeite bes Abil el Bama, bem Basbena = Thalgebiete an.

Bon Sunin zu jenem weftlichern 36l ober Abil el Ramb, beffen Lage auf Major Robe's Sfizze richtiger als auf allen vorbergebenben Rarten eingetragen werben fonnte, ritt Thomfon birect norbmarte bie erfte halbe Stunde auf bem boben Blateauruden bin, auf bem Sunin felbft liegt, über weiche Rreibefelfen burch bichte Balbung von Gichen und anbern Baumen. Auf einem ber Bergruden weibete eine febr gablreiche Beerbe von weiblichen Rameelen mit ihren Jungen, eine nie zuvorgefehene intereffante Scenerie fur ben Reifenden. Die Beerbe mar Gigenthum eines Araber=Tribus, ber im Norben von Sunin lagerte. Bon ba einige Minuten fteil absteigend von ber Gobe freugte man bie Grange zwischen Belad Besharah (im N.W.) und Merbsch Abun (im Dft), und ließ Abeifeb (?) in Weft und Abil in Dft, einige hundert Bug tiefer gelegen, unter bem Bergpfabe, ber Chene von Uhun benachbart. Diefes Abil, bas große driftliche Dorf, ift fo berühmt burch feinen trefflichen Baigen (b. i. Ramb) 18), bag es baber allgemein bas Abil bes Baigens (Abil el Ramb) genannt In S.W. über biefem Dorfe hat Major Robe's Rarte bas Grab eines Sanctus angegeben (Reby Ameily?) und an beffen S.W.-Fuß ben Ort Rabeifa eingetragen (biefer Ort ift auf Berghaus Rarte mit bem viel füblichern Redes irrig identificirt).

<sup>216)</sup> Thomson l. c. III. p. 187, 204. 17) Ebenb. III. p. 204. 16) v. Schuberts, R. im Morgenl. III. S. 115.

Robinson hielt schon das Merdsch Anan vielleicht 19) sur das Ijon der alten Zeit, ließ es aber unentschieden, ob vielleicht das eine oder das andere Ibl oder Abil das Abel Beth Raachah der Schrift sei. Thomson, der die Aussprache des hebräischen Ijon der Schrift mit der Aussprache des heutigen Anan der Araber für ganz identisch erklätte, und die häusige Zusammenstellung der Ortschaften Ijon mit Abel und Beth Raacha im Alten Testamente wahrnahm, entschied sich mit Beskimmtheit für die Identität beider 20), die auch später durch Robinsons Nachweise sich bestätigt hat. Uedrigens ist zu bemersten, das nur Buckingham allein die jest auch einen Ort Merdsch Anun genannt hat, der ihm auf seinem Wege zur rechten hand auf der Höhe liegen blieb (s. ob. S. 218); vielleicht das alte Ijon, welches dann das Thal von der Ostseite, wie Abil von der Westseite beiterschen mochte.

Abel wird von Beth Maacha in ber Stelle, wo Joab mit Davibs Beer ,, gen Abel und Beth Maacha zu Felbe gieht" (2. Sam. 20, 14-15), unterschieden; aber im 1. B. b. Ron. 15, 20 werben beibe Orte, unftreitig wegen ihres naben Beisammenliegens, jufammengezogen Abel Beth Daacha genannt ("Benhabab schlug bie Städte in Berael, Ijon und Dan und Abel Beth Raacha (ober Maecha), bas gange Rinneroth und bas gange Raphthali"). Un andern Stellen wird Abel allein genannt, ohne bes Nebenwortes zu gebenken (fo 2. Sam. 20, 18). Im 2. B. b. Chronit 16, 4 wird bei Wiederholung beffelben Rriegezuges Benhababs und berfelben Ortichaften Abel mit bem Ramen Abel Raim belegt, bie jeboch nicht verschieben ift von jener, welche, 2. Sam. 20, 19, eine von ben friedfamen und treuen Stabten im Lande, ja fogar eine Mutter in Israel, b. i. eine der haupt= fatte, genannt wird. Schon Reland, bem bie Lage bes mobemen 361 noch unbefannt mar, fcblog boch 21) aus obigen Anga= ben, ba es mehrere Abil gab, gang richtig, daß es nicht die öftliche Mil in Sprien fein konne, fonbern nur bie Stadt Galilaas im Beften von Paneas. Denn im 2. B. b. Kon. 15, 29, wo vom Einfall Tiglath Pilefars, des Königs von Affyrien, und feinen Eroberungen im nördlichen Palästina die Rede ift, welcher die erfte

4 - ª

in the late of the

t

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Robinson, Bal. III. 2. Anh. 3. At. XVIII. p. 887 u. 888, Not. 5 u. Rot. 1. <sup>20</sup>) Thomson I. c. Bibl. Sacr. III. p. 204; Robinson & Addit. ebend. III. p. 213 — 214. <sup>21</sup>) Hadr. Relandi Pal. p. 519.

affprifche Gefangenschaft eines Theils von Ierael folgte, zeigt wol bie Uneinanderreihung ber eroberten Ortschaften zugleich ihr ungefahre geographische Lage an. Es beißt: "Bu ben Beiten Be-"fah, bes Ronigs in Israel, fam Tiglath Bilefer, ber Ronig ju "Affprien, und nahm Ijon (balb Bijon ober Sion), Abel, "Beth Maecha, Janoha(?), Redes, Bagor, Gileab und "bas gange Land Maphthali, und führete fie meg in Uffprim." Die nördlich gegen ben Suben binabgebende Aufeinanderfolge bis Rebes ift bekannt; fie aber auch auf die lette Gruppe ber Remen ausbehnen zu wollen, icheint uns nicht anwendbar, ba Raph thali offenbar nicht blos fübmarte von Rebes, fonbern auch ned fich nordwarts von Ijon bis Baal Bad ausbehnte, Gileab abet ; im Often bee Jordan lag, und baber auch die hieraus fur bager angegebenen Grunde, ale muffe es um Sunin ober Rebes gefut werben, wie Thomfon und Robinfon bafür hielten, feineswegt beweisend fein burften.

Die genauere Angabe ber Localität von Abil: es liegt an ber Weffeite bes Thals und Stroms, ber von Merbich Anun gegen Buleh zieht, und unterhalb ber Deffnung in bem Merbich, est einem fehr markirten Tell ober Hügel, bessen Abbachung sich wett gegen S. zieht; biefe Lage zeigt, baß es wol geeignet war, in ben fruchtbarsten Waizenlande, von ben schönften Alpenwiesen und schügenben Gebirgshöhen umgeben, eine Mutter ber Städte peheißen. Aber zugleich geht aus Tiglath Bilesars Verbrängung bes bort ansässig gewordenen Volks Israel hervor, wie frühzeitig sem in benselben nördlichen Gränzgebieten bes verheißenen Landes aus bere Völkerstämme ihre Sige eingenommen und mit ben Berückgebliebenen ober ben Zurücksehrenden sich vielsach vermist haben werden, worüber uns aus jener frühesten Zeit noch telm bestimmteren Daten zukommen.

### 2) Das Caftell Gunin mit bem Dorf ber Mutuali.

Thom fon ift ber erste Reisenbe, ber vom untern Reisse Annin aus gegen West ben 2500 Fuß hohen Ruden bes Dides bel hunin erstiegen, um von ba einen Ueberblick ber Lanbidas zu gewinnen, und welcher die Lage des Castells auf bessen fchrieben hat (s. ob. S. 240). Als der auffallenoften Localität jens westlichen Bergreise widmete ihr der Entdecker 22) besondere Aus

<sup>\*\*22)</sup> Thomson l. c. III. p. 201—203.

nerkfamteit, ba er bier bie Lage bes antifen Sazor, ber einstigen Sauptstadt von Nord-Galilaa, zu finden glaubte. Auf ben Karten von Bertou, Riepert und Major Robe ift Gunin zum erften male richtig, und honin auf Berghaus Blatte nach Seetens Karte eingetragen, ber es honin schreibt.

Schon von Banias aus, fagt Thomfon, mar ibm bas bochgelegene Caftell fichtbar gewesen (Eli Smith gab ben Winkel bon ba genau auf S. 83° B. an). Das Caftell ift ein langliches Bierect, gegen bas Subende zugerundet, 900 Fuß lang, 300 Fuß breit. Es hangt über ber Stirn einer gegen Dft ju großer Tiefe gegen die vorliegende Chene steil abfallenden Feldwand und ift an ber R.= und B.= Seite von folib in Fels 40 F. breit und 15 - 20 8. tief eingehauenen Graben geschütt; gegen bie S.= und 2B.=Seite aber burch boppelte Mauern, und in ber Oftmauer burch 6 Thurme, bon benen 3 rund find, vertheidigt. Der große innere Raum mar früher mit Saufern bebedt, von vielen Magaginen und Cifternen unterminirt; die Baffer barin maren, im September (22. Sept. 1843), febr unrein, voll Gewurm und gering. Gine Quelle, mit Rauerwerk zur Seite, wahrscheinlich ber Ueberreft eines frühern Dries, liegt an 7 Minuten unterhalb ber Burg, nach welcher bie mmigen Mutuali (Metawali), Die ebemaligen Dorfbewohner, fich menn ber größern Sicherheit gurudigezogen. Die meiften noch be= Menden Mauerwerke find wol faracenisch, aber ben nördlichen An bes Caftelle erkannte Thomfon entschieden ale einen Bau the for hohem Alter. Un 300 Quabratfuß find bier auf allen Filten von tiefen in Fels gehauenen Graben umgeben; noch fte-In Refte von ben ursprünglichen Grundmauern aus großen, rachtigen, behauenen und an ben gugen geränderten (bevelled) Quabern, Die burch Gifenflammern verbunden find, eine Bauart, Die nur ber antifen Beit ber Berrlichfeit bes Salomonischen Zeitalters in ben Grundmauern ber Tempelterraffe, wie in ben ihnen gang gleichenben Grundmauern bes Bippicus-Thurms ber Davidsburg 23), zu Jerusalem angehört, wie ben Urwiten antifer phonicischer Stadtebauten, Die g. B. gu Ruab auf br Infel (Arabus ber Alten), zumal aber in ftaunenswerther Größe in ber gegenüberliegenden Tortosa 24) vorkommen. Aber Ach an ben Burgmauern zu Banias, zu efch Schufif25) am

<sup>22)</sup> Robinfon, Balást. II. S. 95 — 97. 24) Thomson, Missionary Herald. Boston. 1841. Vol. XXXVII. pag. 99. 25) Thomson 1. c. Biblioth. Sacra. III. p. 207.

Litany, wo Thom son ebenfalls bas Verbienst hat sie zuerst beobachtet zu haben, finden sie sich. In den Grundmauern zu Baalbek, auf deren lleberreste erst die Prachttempel erbaut wurden, hat
sie Wolcott beobachtet 26), so wie unsern der phonicischen Küste
bei Byblus, zu Oschebail (Gebal), wo ein sehr altes Castell des Namens dieselbe Construction colossaler, an den Fugen beränderter Quadern, wie dies auch schon zu Esbele,
d. i. Gebal, von Pococe 27) bemerkt ward, zeigt, welche niemals in griechischer oder römischer Architectur vorkommen und
als sichre Zeichen hohen Alterthums erscheinen.

Diefe Thatsachen erinnern an die Bauleute von Gebal (b. i. Byblus, die Gibliter, die nach Josua 13, 5 an Israel verheißen waren, aber bei den Phöniciern blieben, f. 1. B. b. Ron. 5, 17 u. 18), die auf hirams, bes Königs von Tyrus, Geheiß, große und köftliche Steine ausbrachen zum Grundbau von Salomos haufe," von denen der Prophet Ezechiel 27, 9 sagt, daß sie auch die Schiffszimmerleute von Tyrus waren, die wahrscheinlich die ersten Lehrmeister der Architecten der Juden zu Davids und Salomos Zeit gewesen sein mögen.

Alfo auch Gunin murbe, hiernach zu urtheilen, einem boben Allterthum angehören, und fonnte wol, fo nahe bem Bebiete von Tyrus, ber Gig eines alten fanaanitischen Ronigs gewesen fein; nach Thomfone Meinung Bagor, ber Git Jabine, bee Ronige an ber Spige eines nord-fanganäifchen Fürftenbundes. Bagor werbe, bei Jofua 19, 36-38, in ber Aufgablung ber Stabte Naphthalis, zugleich mit Rebes genannt, bas nur in geringer Ferne gegen Gub von Bunin, alfo in geographischer Nabe, liege, eben fo wie 2. B. d. Ron. 15 beibe nebeneinander, boch in umgekehrter Reihe, nämlich Rebes zuerft und bann Bagor (aber auch Gilead, Galilaea und gang Naphthali) genannt werben. Ferner, fo fage Josephus (Antig. V. 5. 1), Bagor liege auf bobem Berge, über bem Samodonitischen See, was ber Fall fei, ba Buning Caftell wenigstens die Nordseite ber Marfchen von El Guleb bominire und gang geeignet fei, die bortigen Baffe nach 2B. und R. gu beberrichen. Rebes, bas mehrmals in ber Schrift gugleich mit jenem Bagor genannt werbe, liege nicht fern bavon gegen Gib, habe auf gleichem Bergruden eine gleiche Lage, gleiche Ummaue

<sup>228)</sup> Sam. Wolcott, Excursion from Sidon to Baalbek etc., in Bibl. Sacra. 1843. Nr. VII. p. 85; vergl. Robinson, in Bibl. Sacra. III. p. 213. 27) Pococke II. p. 142—143. Uebers.

ung und Caftell, ebenburtig aus alter Beit; Alles fpreche baur, bag in Gunin felbft ober boch in ber nachften Umgebung bie hauptstadt und hauptburg hazor ber alten Kananiter Beit zu fuchen fei.

Bas nur noch fehlt, um biefen Unfichten eine positive Stube ju geben, ift freilich ber Dangel jebes Unflanges an einen antiten, noch heute einheimischen, mit Sagor verwandten Ramen, ba boch bie Bivacität jener antifen fanganitischen und hebraischen Ramen nebft wirklichen Denkmalen ein hauptargument für ihre Ibentificirung fein muß. Allerdings fcheint bie Lage paffend geaug fur eine Sauptburg bes Landes zu fein, Die zugleich eine weite Umichau möglich machte. Thom fon, ber bie öftlichen Thurme 28) ber Burg erftieg, ift entgudt von ber prachtvollften Ueberfict bes Baffins, in beffen Mitte gegen G.G.D. fich ber Spiegel bes El Buleh hervorhob, indeg hinter ihm, in außerfter fublicher Ferne, felbft noch Ruden ber Bergzüge bis zum Tobten Deere fich zigten. Tell el Radi war im Oft zu fehen, etwas nördlich, und Banias in berfelben Linie, ber bochfte Gipfel bes Bermon barüber in R.D., und ber bochfte Bif bes Libanon in N.R.D., mahrend ber grune Teppich bes hochthales von Coele Syria zwischen beiben hauptzugen ausgebreitet fich zeigte, alles in größter Rlarbeit Deutlichkeit eines burchfichtigen Simmels. Der alte Dichebel Scheifh mit feinem weißen Turban auf bem Saupt ichien gebent wie ein Turf von feinem Thron bas Bange gu überschauen, m ihn ber in ber Rabe bis in weitefte Ferne von allen Stiten in D. und W. und S. erhob fich die Schaar ber Berge wie er, bie Schonbeit bes Jordanwiegenlandes und feines Sees muftaunen.

Belcher Verein ehrwürdiger Namen zu einem Gefammtblick, wie Libanon und hermon, Basan und Gilead, Moab und Juda, Samaria und Galisaea, die Bergebene Coele Spria gegen N.O., wob die grüne Ebene in der Tiese um das Wasser Merom, gesträngt voll Bäume und Buschwerk, besetzt von Araber-Belten, burchzogen von zahlreichen Heerden, und zwischen alle dem die durchziehenden Stromlinien zum silberspiegelnden See in grüner Umsstumung, an hundert verschiedenen Stellen im belebenden Strahle der Morgensonne in ihrem Ausgange über dem Lande der alten Berheißung.

<sup>26)</sup> Thomson l. c. III. p. 203.

### 248 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

nach bis gen Sarofeth ber Beiben (nach welcher Beltgegenb wird nicht gefagt, offenbar babin, von wo er bergefommen war, gegen Dft gen hagor?). Dort mar bas baus bes Reniters beber. mit bem ber Ronig zu Bagor in Freundschaft ftanb, wo Siffera fich baber geborgen glaubte, aber von Jael, bem Beibe Bebers, ben Tobeeftof erhielt (B. 21). In ber gangen Erzählung, bie gewöhnlich gegen ben Weften verlegt wird, weil man babin Sajor verfest, liegt feine locale Beftatigung fur biefe Unnahme. 3ft aber Barofeth ber Beiben ale bie Bezeichnung eines Sammelplages zusammenftogender verschiedener Bolfericaf. ten (wie Galilaea und Caefarea Philippi ber Beiben)35) angufeben, fo mare biefer viel eher auf ber Oftfeite bes Jordan in Oft von Banias zu fuchen, am Bufe bes Bermon, ber gegen Sprien bis auf biefe Beife burd alle Beiten characterifirt wirb. Gben ba # es aber, wo wir in den Ruinen von Saguri, bei Burdhardt, bie Refte bes antifen Sagor zu erfennen glauben.

D'Anville feste bypothetisch Agor an ben Lauf feines Jordanus minor fubmarte von Dan, und eben fo Reicharb 11 Seeten hatte feine Conjectur über die Lage von Sagor gewagt. ob er gleich auf feiner Rarte 37) bie gange Umgebung bes El 600 leh-Sees mit vielen neuen Ortonamen bis nach Sonin (hunin) bereicherte. Arrowsmithe Rarte von Sprien 38) trug bie Lage von Ufor, Aowgos bei Josephus, weiter gegen Weft ein, an ben bei ihm noch namenlos gebliebenen Blug, an welchem & auch weiter nordwärts Abel binfdrieb, und Rabes in 6.8. Much Rlobene 39) Rarte trug Chagor an berfelben Stelle ein (Rabeid bie Levitenftabt aber gegen R.B.). Beibe font lehrreiche Blatter folgten bierin offenbar ber verführerischen Rart. Sacotine, welcher man ale Aufnahme biefer Begenben mit eine gemiffen Buverficht glaubte folgen zu fonnen 40); benn wirklich bet biefe Rarte, Tabul. 47, zwar an bem nur hppothetisch punctirtes. namenlos gebliebenen Bug bes Merbich Anun, im Pafchalit von Acre, die große Ortschaft Açour als eine bort beftebende einge

<sup>235)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterthf. II. 2. S. 57. 36) D'Anville, Palestine. 1784; Reichard, Palaestina. 1818. 37) Seegen, Kark von Balástina. Gotha 1810. 36) Map of Syria etc. by observations made in the Country in the Year 1818 by Capt. Armar L. Corry R. N. by A. Arrowsmith. 1823. 39) Kiers, Landesfunde von Balástina. Berlin 1817. 40) Jacotin, Colonel, Carte topographique de l'Egypte et de plusieurs parties des pays limitrophes levée 1800 etc.

agen, ber er gegen D. Abel, gegen D.B. El Ran (ober El ian, wie er beifchreibt) und in Weft Dabas, b. i. Rebes, nfett.

Aus ben vielfachen Durchwanderungen und Erkundigungen aufsertfamer Beobachter und Forfcher, wie fie ben frubern Beiten nicht u Theil geworden maren, feben wir, daß fie in Diefem Bebiete eine Spur bes Mamens Afor ober Bagor vorgefunden. Berghaus Rarte, berfelben Jacotinichen Beichnung folgend, cominirt bas Rasr Untar auf Seepens Rartenffigge (ber bier nichts bingufugt) im Sub von Abil, im Oft von Sonin, mit bem Açour bet Frangofen, und fest auf feine Rarte an Diefe Stelle ohne wei= teres Uzur, und in Rlammern baneben Bagor, auf die öftliche Seite bes Stroms, ibm gegenüber auf bie weftliche Rabas und in Alammern Rabefeb. Diefer Autoritat, ohne allen Grund, find Grimme Rarte (1830) und faft alle neuern Rartencopien gefolgt, wenn diese nicht noch willfürlicher verfahren, bis auf v. Rau= mere critifch burchbachtes Blatt von Balaftina 41), ber nach ber Conjectur von zwei Stellen bei Josephus und Will. Threns. basegen Bagor gang mo anbere an ber Nordwestede ber Waffer Rerom in Guben von Rebes einzeichnet, mas zufällig mit Robinfons Annahme zusammenfällt. Aber auch biefe Stelle 42) beruht mf einer Conjectur, Die gegenwärtig berichtigt werben fann. Die 🏙 heißt: Joseph. Antiq. 5. 5. 1, Will. Tyr. p. 1014 erzählt: ang Balduin IV. fei von Tiberias über Saphet per urbem anfinimimam Naason nach Toronum marschirt; welche alte fibt ift Naafon? Bochft wahricheinlich Sagor. - Nach Mias 1, 1 lag nämlich Thiebe, des Tobias Geburtsort, ὑπεράνω λοώο; die Bulgata überfett: supra Naassor, indem man ver= mithlich ὑπερ (a) Ναασωρ abtheilte. Die geographische Lage be-Mitige biefe Bermuthung, da Balduin fehr wohl von Saphet über Maor nach Toronum (Tirun) marschiren fonnte. — Go weit die Mota.

hierbei ift Folgendes zu beachten. Die Lage von Thisbe, belche nur im griechischen Text fo genannt wird, benn fonft beißt 8 nur; Tobias gebürtig aus einer Stadt in Ober-Galilaa über lfer, an ber Strafe gegen bas Meer (hierin ift Berichiedenheit te Textes), wobei die naberen Ungaben, wie fie fcon S. Re=

<sup>41)</sup> Balaftinas Rarte nach ten zuverlässigften alten und neuen Quellen von R. v. Raumer und F. v. Stulpnagel. Gotha 1844.
\*2) v. Raumer, Balaftina. 2tc Aufl. S. 126. Mr. 34. hazor Rot. 30.

## 250 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 4.

land entwickelt hat 43), fehr unficher bleiben, und eben fo viel Bewicht fur eine Stadt Thiebe, benn auch Elias ift ein Thesbite, für beren Lage in Gilead an ber Oftfeite bee Jorban, ale für bie Lage auf beffen Weftseite vorhanden ift. Josephus Stelle, Antig. V. 5. 1, Sagor liege über bem Gee Semechonitie (αὐτή δὲ ὑπέρχειται τῆς Σεμεχωνίτιδος λίμνης), wurde sehr aut zu biefer geographischen Lage paffen, obwol icon Robinfon bemerkt, daß ύπερχεῖσθαι της λίμνης barum nicht, wie Thoma fon zur Stupe von Buntn annimmt, beife, es liege .. boch auf einem Berge" über bem See. Aber bas Routier Balbuins IV. von Tiberias über Safed und Naafon nach Toronum (Tyberiade per oppidum Sephet, per urbem antiquissimam Naason ad praedictum (Castrum) Toronum, bei Will. Tyr. XXI. 28. fol-1014) entscheidet gar nichts, ba wir gegenwärtig biefe birecte Route nach Thrus, Die gang gewöhnliche von Safeb gegen D.B., fehr weit in Dft bie Berge von Rebes und Gunin fammt bem El Guleh liegen laffent, burch Major Robe, Bol. cott, Eli Smith und Robinson fennen, wie fie auch auf beffen Karte von Riepert über Tibnin (Turonum), obwol noch nicht vollftanbig, eingetragen werben fonnte, ba Ragfon erft fpater auf berfelben befannt wurde. Bolcott 44) legte am 7ten und 8ten April (1842) biefen Weg von Safed nach Bint Dichebeil, und am folgenden Tage am Caftell Tibnin, bas Robinson fcon fur Inronum hielt, im Wady Tibnin, bis zum Dorf Mafar gurud, bem zur Seite ein großer Ruinenhaufe auf ber Felshöhe mit quabratifch bebauenen Relemanden liegt (offenbar bas antiquissimum Naason), und bas Dorf am felfigen Abhange, aud noch boch gelegen, bis beute bie bas Land bominirende Refibens ber Mutuali=Familie bes Scheifhs geblieben ift, gegen bas Litany=Thal, auf bem Wege nach Thrus und Sibon, von wo man bas gange Belab efch Schufif (Belfort ber Rreugfahrer. Will. Tyr. ib. p. 1015) wie bas Belad Befharah überfeben fants

Eufebius und hieronynus im Onomasticon (s. v. Cades) geben keinen neuen Aufschluß über bie Lage von Rebes, bifie für identisch mit Κυδοισσά halten, und fagen, der erstere, bal sie 8, der andere, daß sie 20 römische Meilen fern liege von Xyrus; aber darin einig sind, daß sie Baneas nahe liege (παρα-

<sup>243)</sup> Hadr. Relandi Pal. s. v. Thisbe p. 1035. 44) Major Robe in Bibl. Sacr. 1843. p. 12; und Wolcott ebend. p. 81 - 83.

xeyeéry Naréade bei Euseb., juxta Paneadem bei Hieron.), worsaus sich ergiebt, wie wenig man auf die Genauigkeit solcher Ansgaben aus jenen Zeiten zu geben hat. Doch bestätigen sie die Angabe des Josephus (Antiq. Jud. XIII. 5.6), daß der Ort auf der Gränze von Galiläa und Tyrus lag, daher dieser starkbewohnte Gränzort, dem es an keinerlei Mitteln gebrach, wie Josephus sagt (Bell. Jud. IV. 2.3), stets kriegslustig und haßerfüllt war gegen Galiläer. Daher ward von Tiglath Pilesar das Land bis zu dieser Gränzseste in Besitz genommen (2. B. d. Kön. 15, 29), und später in den Kriegen der Juden mit den sprischen Königen war es König Demetrius, der mit seinem heere zuerst in Saslida Kedes in Besitz nahm (1. Maccab. 11, 63), wider welchen dann Jonathan, des Judas Maccabäus Bruder, zu Felde zog.

Robinfon, ber feine Zweifel gegen Die Ibentitat 45) von bantn und Dagor ausgesprochen, ift vorzuglich (auch megen bes Baffermangels im Caftell Hunin, und weil Redes schon bem See naber und über ihn gerudt erfcheint, nach Jofephus Ausfage) wegen ber geographischen Uneinanderreibung galiläischer Ortschaften an verschiedenen Stellen ber alten Bucher (gumal 30fua 19, 35 - 37 und 2. Ron. 15, 29), nach einer vorherrschenden Richtung von Norden nach Guben, wobei hazor gewöhnlich nach Rebes genannt wirb, geneigt, Sagor im Guben von Rebes ju fuchen, und hoffte, bag bafelbft zwischen Rebes und Safed fich noch Ruinen und Namen auffinden ließen, die diefe Lage bestäti= Es war ihm bamale noch unbefannnt, bag Eli gen möchten. Smith, im April 1844, etwa 3 engl. Mil. in Guden von Rebes wenigftens fcon Ruinen eines antiten Ortes von Bebeutung aufgefunden hatte 46), wenn ichon beffen beutiger Dame feinen Unflang an Bagor barbietet. Diefer war auf einen großen Tell, Bergkegel, füdwärts von Redes aufmerkfam geworden, ben man ihm el Chureibeh nannte, mit Trümmern auf ihm. Er liegt am Subende ber hochebene von Redes, unter einem Winkel von 186 Eine tiefe Gebirgeschlucht bes Babi el Muabhamineh, ber que ber Gegend von el Jisch kommen soll, über welcher jener Rell fich zu erheben scheint, zieht baran vorüber in die Ebene El Guleh, in die Gegend der Quelle von Mellahah. Den Tell von Chureibeh hat indeg Eli Smith nicht felbst besucht, und meint,

<sup>49)</sup> Robinfon, Ral. III. 2. S. 621; in Bibl. Sacra. III. p. 212-213.
49) Biblioth. Sacra. May, 1847. Vol. IV. p. 403.

# 252 Best-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

vielleicht wären die scheinbaren Ruinen nur eine Täuschung. Sollte bieser aber etwa das hazor bes alten Testaments sein, so könnte die Quelle mol das dabei angegebene En hazor sein (Josua 19, 37). Künftigen Reisenden wäre die genauere Untersuchung dieser Localitäten zu empsehlen. Doch halten wir andere Dertlichkeiten für die Aussindung von hazor für erfolgreicher (s. unten).

4) Safed, Saphabe bei Schultens, Szaffab ber Aras ber nach Burdhardt, Caftrum Saphet bei Marin Sanutus, Sephet bei Will. Inr.

Die füdweftlichfte Berzweigung bes Bermonfpftems auf ber Weftseite bes hasbany = Arms und bes El Buleh, ber Dichebel Safeb (f. ob. G. 159), hat feinen Ramen von ber Stabt und bem Castell Safed, die am äußersten Südende dieses langen Bebirgezuges, mo berfelbe fteil oftwarts gegen ben El Guleh und füdmärts gegen das Mordende des Tiberias-Sees abfällt, auf beffen lettem bedeutenden Vorfprunge erbaut find. Bom El Buleh flies gen zu biefem Safeb Irby und Mangles (f. ob. S. 219, am 26. Febr. 1818) 47) hinan, über meift bebautes Land gur fcon ge legenen Stadt mit bem Caftell auf ber Bobe, von Borfern und Anbau von Olivenbäumen und Weingarten umgeben, in benen eben bie Mandelbaume in schönfter Bluthe ftanden. Burdbardt er ftieg von ber Jakobsbrucke aus in etwa 4 Stunden, über bas mge Thal Atabet Veraein und an ber gleichnamigen Quelle vorüber, die Stadt, in der Mitte des Sommers (21. Juni 1812) 🖏 und fand fie auf mehreren niedern Sügeln erbaut und baburch inverschiedene Quartiere getheilt, mit einem fleinen Caftell neuern Beit von balb gertrummerten Mauern umgeben; bie gange Stadt mit 600 Saufern, bavon 100 ben Chriften, an 150 ben Juben gehoren follten, welche ausschlieglich ein eigenes Biertel ber Stadt bewohnten, die ihnen eine heilige ift. 3m Jahre 1799, nach bem Mückzuge ber Franzosen von Affa, wurde bas Judenviertel von ben Turfen völlig geplundert, Die bann hierher eine Barnifon, meif Mogrebin, unter einem Mutefellim, beffen Diftrict ein Dugenb Dorfer umfaßt, verlegten, Die bier verheirathet einen Theil ber benachbarten ganbereien auch anbauten. Die Frangofen hatten bamals die Stadt mit 400 Mann befest, und ihre außerften Bor-

<sup>247)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 291. 48) Burckhardt, Trav. p. 317; bei Gesenius II. S. 555; und Gesenius Not. S. 1055.

ļ

THE RESERVE

poften bis zur Jafobsbrude (Dichiffer Beni Datub), bem außerften Norboftpuncte, vorgeschoben, bis wohin baber Jacotine Rarte eines Theils von Balaftina nur einiges Vertrauen verbient. bigofarbereien, Baumwollenfabriten und Freitage= martte fur bie gange umliegenbe Bebirgogegend gaben bem Orte viel induftrielles Leben. Unter Debmed Uli's toleranter Regierung 49) hatte fich bie Jubenbevolferung in gang Sprien bebeutenb bermehrt, und ihr Boblftand auch in Cafed febr gehoben. Bieberfehr ber Türkenherrichaft begann fogleich mit einer Plunderung ber fanatifchen Doslemen im Judenquartier bafelbft, mobei ber Berluft ber Sanbelsleute auf eine halbe Million Gulben gefcatt murbe, welche größtentheils bie europäifchen Raufleute verfomergen mußten, die bort aus Rufland, England, Franfreich, Deftreich unter ben Juben ihre Sanbelbagenten hatten. Die großfrecherische Entschädigung, welche bas turfische Gouvernement bafür gablte, betrug nach bem Agenten Fanti, ber feitbem fich in Acre nieberließ, nur 843 Fl.

Robinson erstieg Safeb, wie Burcharbt, in ber Mitte bes Sommers (21. Juni 1838), aber vom Nordufer bes Tibe=rias=Sees 50), wo er sein Lager beim Einfluß bes Jordan in benselben bei einem Ghawarineh=Dorfe aufgeschlagen hatte, in Zeit von 5 Stunden. Seine vollfommenste Beschreibung mit allen hi= florischen Untersuchungen, auf die wir hier hinweisen, gestattet uns nur kurz das Wesentliche zusammen zu sassen. Russeger, der dem Ort nur gegen Nord, aus der Ferne vom Tabor, auf breitem Bergrücken sich erheben sah, schätzte dessen Höhe über dem Mittel= ländischen Meere auf 3000 Fuß 51).

Robinsons Weg ging sogleich gegen N.B. bergab, auf einer ftark begangenen handelsstraße, zu einer welligen Ebene, wahrscheinlich das von Burckhardt so genannte Feld Ard Aasseifera, die jedoch noch niedriger liegt als die sublicher sie überstagende hochebene von Hattin, an der Westseite des Tiberias-Sees. Dann wurde der Boden sehr uneben, steinig, voll großer schwarzer Basaltblöcke, wie sie in der Region in West um den Tiberias-See häusig sind, und auch an der Nordseite des El huleh in so großer Menge sich zeigten. An einem Wadi mit spärlichem

<sup>\*\*)</sup> John Kinnear, Cairo, Petra and Damascus. 1839. Lond. 1841. p. 257; Russeger, Reise. B. III. 1843. S. 139. 50) Robinson, Bal. III. 2. S. 574 — 601. 51) Russegger, Reise. B. III. S. 130, 139, 211 u. s.

### 254 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Waffer, Anûn el = Abbafy genannt, freuzte man die von S. gegen M.D. schräg durchziehende Straße der Karawane von Affa nach Damaskus, an deren Seite links einer der großen Khane zu deren Aufnahme liegen blieb, der unter dem Namen Khan Jubi Dusuf (Khan Josephs Grube) im Lande bekannt ift, weil hierher die plumpe Legende (nach der Geschichte, 1. B. Mos. 37, 24) seit der Kreuzsahrer Zeit, ohne alle Rücksicht auf geographische Lage, verlegt wird (die noch Brocard V. 174 bezweiselt, der abn Duaresmius II. 870 schon vollen Glauben schenkte) und die hier sich für die Pilger sestgewurzelt hat 52).

Jenseit ber Damastus-Straße hört bas Basaltgestein auf, und über bemselben steigt bas höhergehobene Kalksteingebirge fteisler, mit weniger fruchtbarer Erde bebeckt, zu bem höhern Taftslande empor. Doch zeigen sich hier noch hie und da Getreibes selber, denen auf der Göhe Granatgärten folgen, bis man an einer Quelle vorüber das Castell von Sased mit der Stadt auf der vereinzelten Spize des Berges erreicht, die am nördlichen Ende des steilen Rückens emporsteigt, der meist gegen S.S.B. absäult, von welchem aber ein paar Thäler auch gegen S.D. zum Tiberias-See hinabziehen. Die höchste Kegelspize gegen Nord tromt das Castell, während die verschiedenen Quartiere der Stadt versschiedene hügel bedecken, zwischen denen in einer Thalsenkung der Marktylatz liegt.

Durch die Kriegsbrangsale zu Anfang bes Jahrhunderts, meir noch durch das furchtbare Erbbeben 1837, am 1sten Januars, von bessen Erschütterungstreise Safed, als im Mittelpunct gelegen, am furchtbarsten getrossen wurde, ist der sonst bedeutente Ort (mit ehebem sogar bis gegen 10,000 Einwohnern, davon die Hälfte Juden sein sollten) sehr in Verfall gerathen, obgleich er nach 18 Monaten Zeit im Sommer des darauf folgenden Jahres, als Robinson ihn besuchte, sich aus seinen Arümmern wieder neu zu erheben schien. Die Mohammedaner hatten das sublice und öftliche Viertel inne, und waren in ihren häusern von Stein

<sup>252)</sup> Burckhardt, Trav. p. 317; bei Gesensus S. 556; Robinson III.
2. S. 576.
53) W. M. Thomson, Visit to Safet and Tiberias,
Jan. 1837; in Missionary Herald. Boston. Vol. XXXIII. Nov.
1837. Nr. 11. p. 434—441; banady Robinson, Th. III. 2. Ann.
XLII. 3u S. 583, S. 793—798; vergs. E. S. Calman, Letter,
Beirut 1837; s. in John Kitto, Physical history of Palestine.
Lond. 1841. p. xci—xciv.

sicherer geblieben, als die Juben in ihrem Viertel, beren schlecht gestaute huten an einem steilen Lehmabhange bicht unter dem Castell, in etwa 20 Strafenreihen, gleich den Stufen eines Umphistheaters emporgebaut waren, so, daß die oberen Strafen auf den Dachern ber untern hauferreihen einherliefen. Bei dem Erdbeben fürzten daher die obern über die untern zusammen, und verschütsten alles, sie begruben auch viele Wenschen lebendig.

Die Unglucksscenen, die sich hierbei ereigneten, sind vom Missionar Thom fon, der den Berunglückten sogleich, von Beirut aus, zu Gule eilte, herzergreisend geschildert 54); durch der Missionen und Consuln Barmherzigkeit wurde für die Berwundeten ein hospital an Ort und Stelle errichtet und Pflege ertheilt, so viel sich thun ließ. Ein Arzt wurde angestellt und viel Unterstützung in der Noth gereicht, die jedoch nicht so bald gestillt werden konnte. Die erschreckten Bewohner der Stadt und des Landes sah man nach allen Seiten hin die Flucht ergreisen, zumal auch hinabsteisen gegen den See Genezareth hin, sich in den Felshöhlen verbersen, wo sie auf Schutz hofften; eine Scene wie einst da Loth mit seinen Töchtern zu Boar beim Untergang von Sodom und Gomortha seine Rettung suchte (1. B. Mos. 19, 30).

Die Stadt Sased war zuvor von Juden aus Polen, Spanien, Deutschland und andern Kändern stärker besucht gewesen, als ichft Tiberias, obwol der Ober-Rabbi in Tiberias vor dem in Sased ben Borrang hat. Doch waren in Sased stets 6 bis 7 Gungogen, eine hohe Schule des Talmudstudiums geblieben, und it dem 16ten Jahrhundert war hier eine jüdische Druckerei im Sange, bei der im Jahre 1833 mehr als 30 Personen regelmäßig beschäftigt gewesen waren, deren gedruckte Ausgaben sich allgemeim Beifalls erfreuten.

Das Caftell oberhalb ber Stadt, ein Ueberreft aus ber Zeit ber Kreuzzuge, von gothischer und saracenischer Bauart, war mit trofen runden Thurmen, breiten Graben versehen und galt für fart, bis zu seiner Zerftörung durch das Erdbeben, beffen furchtbare erfte Stöße in wenigen Augenbliden an vielen Stellen die Erde aufriffen, das Castell völlig zerrütteten und mehrere Taussende ber Einwohner (ber übertriebene Bericht sagte anfänglich 4000 Inden und 1000 Muhamedaner, nach officiellen von Wilfon 55)

<sup>56)</sup> Thomson, Visit 1. c. p. 436 — 439. 55) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 154.

im Jahre 1843 eingezogenen Nachrichten 2000 Juben, 300 Dohammebaner und einige Chriften) ale Leichen unter ben Trummern ber Stadt bearuben. Die Stoffe von minberer Erbeblichkeit bauerten mehrere Bochen fort. Auch im 3. 1759, 30. Det., hatte ein gleiches Erbbeben bier gewüthet, bas fo menig wie biefes wie berholte bie Bewohner Safeds gehindert hat, ihren Bohnfit von neuem auf berfelben Stelle aufzubauen. Auf folchem Bobm fann man es allenfalls einem alten Manne wie bem Dber-Rabbis ner ber Sephardim Juben zu Safeb verzeihen, wenn ihm die antiquarifchen Forschungen nach ber Lanbestopographie ber biblifcen Borgeit thoricht erschienen, und nicht werth fich barüber ben Roff zu zerbrechen, ba feit ben Beiten ber Ronige von Berael, feiner Anficht nach, fich bas ganze Land burch Erbbeben und Wafferfluthen längst völlig umgeändert habes6). Manche Orte beffelben Gobenftriche im nachften Umfreife von Sefeb blieben unberührt von ber großen Explosion, mabrent heftige Erfchütterungen zu gleicher Beit im Rorben nach bem Deere p Ahrus, Sidon und selbst Beirut trafen, gegen Güben 🗷 am Tiberia8 = See, landein in Magareth und felbft noch weit barüber binaus bis Mabulus (Sichem) empfunden wurden, t mehrern Menfchen bas Leben tofteten (f. unten Tiberias). Safebl Diftrict gehört mahricheinlich zu bem einftigen Bebiete bes Stene mes Raphthali in Israel (Jofua 19, 32-40), ja Berbelot bielt ben Ort felbst für die Lage ber alten Raphthali = Capitali, obwol ihrer in feinem Buche bes Alten Teftaments ermahnt if fo wenig wie im Neuen; wenn fcon Maundrell bafur biet, bies moge bie Stadt auf bem Berge fein, auf welche burch bet Beiland in ber Bergpredigt bingewiefen fei (Evangel. Matth. 5, 14) Eben fo unentschieden bleibt es, ob Zep bei Josephus (Bell. Jed' II. 20. 6), bas nur einmal als ein fester Ort in Ober-Galilas genannt wird, biefe Localitat bezeichnen burfte. Fruberbin batt man, wie auch Scholg 57) annahm, biefen Ort für Bethulia (Bud Jubith 7, 1) gehalten, beffen Lage unbefannt mar; fublicher ich er gewiß, wenn auch nicht eben fo weit fublich, wie v. Raumer und Robinson ihn im Suben von Esbrelon bin verlegen, sonden mabriceinlich eber fuboftmarte im Gilbog-Gebirge, nach Souls (f. unten). Die heutigen Juden halten bafur, bag ihre Stadt gu

<sup>256)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 158. 57) f. A. Scholz, Reise in Balästina. S. 157.

gleich mit ber Berftorung von Berufalem erft entftanben und bas Tfofra bes Salmud fei, ber Ort, ben fie felbft Afefath foreiben. Die erfte bestimmte Nachricht von Safed fcheint in ben Berichten ber Kreuzzüge 58) aufzutreten, vor bem Jahre 1140, als jur felbigen Beit mehrere Feftungen, wie Reraf, Beit Dichibrin, Tell es Safieh und mahrscheinlich auch Safed erbaut marb, bas aber fcon im 3. 1188 von Gultan Galadin erobert, 1240 an bie Tempelberren guruckgefallen, einen Meubau erhielt. Abulfeba 59) im 14ten Jahrhundert nennt Gzafd eine mäßige Stadt, aber ftarke Befte, auf 3 Sugeln erbaut, mit ftarter Garnifon befest, mit Aquabucten und Barten. Benjamin v. Tubela (1165), ber überall Die Colonien feiner Glaubensgenoffen besuchte, nennt Safed nicht, wol aber bie Rabbinengraber in Meiron 60), bie 2 Stunden im R.W. ber Stadt am obern Ende bes Babi Leimon liegen, und bis beute einer ber berühmteften Ballfahrteorte ber Juden (Beth Reron im Salmud) find, unter benen Benjamin zumal bie Grab-Mitten ber Rabbinen Gillel und Schammai 61) hervorhebt. Git feit ber Mitte bes 12ten Jahrhunberts wird Safeb ein Alfpl fir jubifche Secten, feitbem es Festung geworden mar und ein be= wallfahrteter Bilgerort. Bei ben Rabbinen wird ber Ort fruber sicht genannt; als Mittelyunct rabbinifcher Gelehrsamkeit blüht Bebbath, fo geschrieben, erft feit bem 16ten Jahrhundert auf, quin Beziehung auf die Rabbalah. Ueber die Schule ber Talmbliten in Safed haben Myenburg, Beyman, Pocode gefchrieben; Mir biefe und bie altern Salmubiftifchen Schulen zu Tiberias und Geboris, als Gip eines Theils ber Difchna = Lehrer, beren Mithezeit ber von Safeb vorherging, fiehe Joft's Israelitische seschichte, Theil 8. Safed ist mit Saphor, Safuri, Sapho (mo mit Giph, Josua 15, 55, in G.D. von Gebron) öfter ver-Wechfelt morben 62).

Als J. Wilson Safed (Enbe Mai 1843) zum zweiten Male biachte 63), waren sehr viele ber Judengemeinde aus der Stadt zu ba 2 Stunden weit entfernten Gräbern zu Meirun (sonft Meiron), ber ihnen heiligen Rabbiner ber Vorzeit, gewallsahrtet, und mit

so) Robinson, Bas. III. 2. S. 588.

so) Tabul. Syr. ed. Koehler p. 82.

so) s. Robinson und Rieperts Rarte.

dela, Itinerar. ed. Asher. 8. I. p. 82.

Koehler ed. Abulsed. Tabul. Syriae p. 82—83; vergl. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 155—157; Reil, Commentar zu Bosua 15, 55. S. 302.

so) Wilson 1. c. II. p. 310—315.

ihnen hatten fich viele Juben aus Tiberias, Sibon, Damascus und andern Orten, ale Bilger, an jener geheiligten Statte gufammengefunden, um bas im 3ten Buche Dofie 23, 10 gebotene Feft ber Erntegeit zu feiern. Nach ben Worten beift es: "Benn "ihr in das Land fommt, das Ich euch geben werbe, und wollet's "ernten, fo follt ihr eine Garbe ber Erftlinge eurer Ernte gu "bem Briefter bringen, ba foll bie Barbe gewebt merben vor bem "herrn u. f. w." Bor biefer Gabe ber Erftlingegarbe mar iebe Ernte verboten. Obwol bas Fest schon am Tage vorber vorüber mar, ritt Bilfon boch hinüber nach Meirun, und ber Ober-Rabbi ber Sepharbim begleitete ibn als Bubrer. Sie besahen zuerft bie Refte ber alten Synagoge bafelbft, beren Bau ein halbes Jahrbundert nach der Berftorung Jerufaleme begonnen haben foll, bie gur Beit bes Daimonibes (er ftirbt im 3. 1208) noch Beftanb hatte. Gegenwärtig fieht nur noch die fubliche Mauer bes einft febr großen Baumerts; ihre Baufteine haben 41/4 Fuß Lange und balb fo viel Breite. Die Thureingange, von benen noch ein febr fcones Portal fteben geblieben, find 9 Fuß 8 Boll boch und 5 f. 7 3. breit. Die Seitenpfoften find Monolithe berfelben bobe, 2 Sug breit und noch tiefer, ber Querbalten eben fo; biefer ragt noch zu beiben Seiten über die Seitenpfoften hinaus, bie Blur bes Bebaubes war geebneter Fele, auf beffen Norbrand am Steilabfturg ber Bau errichtet mar, und eine Brachtaussicht über bie Um-Unfern bavon liegt eine Felshöhle mit bem . gegend barbot. Grabe bes Rabbi Jochanan Sandelar, über ber ein ausgebauenes fteinernes Baffin, in welchem man Tage vorber Delflammen angebrannt hatte. Die Sauptftatte ber Graber ift mit einer Mauet umzogen, zu beren Gingang nur ber Ober=Rabbi ben Schlufiel hatte; ein fleines Dratorium, viele alte Grabftatten und auf ibnen mehrere Steinpfeiler mit Beden gum Abbrennen von Delopfern, bie man Tage zuvor bargebracht, war Alles, mas man barin gu feben hatte. In einer großen Felsaushöhlung zeigte man bie Grabftatten Rabbi Gillel bes Alten und feiner 36 Schuler unter 7 Felogewölben; aber alle waren leer und nur bie Stellen und Rifchen zu feben, wo einft die Berftorbenen lagen. Bon biefen Grabern Billele und bem bes R. Chamai und feiner 20 Schiler haben Benjamin von Tubela und Rabbi Betachia gefprochen. In Sichus Sa= Abot Berte 64) über bie Graber ber Rabbi = Batri-

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>) Carmoly, Itiner. de la Terre Sainte etc. 1847. p. 451, vgl. p. 133.

archen find mehrere von biefen Grabern abgebilbet und befchrieben, auch bie Ummauerung zu Merun (Meron), in beren Mitte über ben Grabern Rabbi Simeons und feines Sohnes Rabbi Eleagar wei Bfeiler errichtet waren. Diefe und noch andere Graber in ber Umgegend werden bewallfahrtet; an ihnen Gebete und Geremonien gehalten, benen, nach ben eingezogenen Berichten, auch viele beibnifche Bebrauche unterlaufen, 3. B. bas Berbrennen foftbarer Stoffe in Delftammen auf ben Grabern ber Sancti, um ihre Manen gur Erfüllung von Belübden ber Opfernden anzuspornen u. a. m. Bilfon trug die traurige Ueberzeugung nach feinem Besuche in Merun davon, daß auch ber rabbinische Cultus, wie ber fatho= lisch=sprische und der hierarchisch=griechische der Christen im Orient burch Beiben = und Gobenthum ftart verunreinigt fei. Die Juben geben Deirun ein weit boberes Alter ale Cafed, indem fie es fon unter ben 31 Rönigreichen bes Landes in Josua's Giegeerolle (Jojua 12, 20) unter bem Damen Schimron Deron aufgezeichnet finden, neben andern Dachbarkonigreichen im nordli= den Granglande Galilaas.

Die bobe Lage von Safed fichert ihr im Sommer eine reine mb frifche Luft, fo daß fie fich wie Jerufalem eines gefunden Mimas erfreut; im Binter fammeln fich um bie beiben runben Migel, bie ihr eine halbe Stunde weiter im Morben liegen, häufig Rolfen an. Die Umgebung der Stadt hat große Beinberge, · Nivenpflanzungen und Gärten, in benen auch Granat= biel und Beigen fehr gut gebeihen. Die Thaler umber find the fruchtbar. Die Beforgung biefer Pflangungen und Indigo= Arberei, wie Baumwollenweberei, macht auch beute noch Die zu Burdharbte Beit bas Sauptgewerbe ber induftribfen Bebobner von Safed aus, die fich burch ihre Thatigfeit vor ihren Rachbarn febr vortheilhaft auszeichnen. Die hobe Lage gewährt ibnen einen weiten Ueberblick 65), zumal vom Caftell aus, von wo Regen S.D. ber Tiberias - See in tiefent Beden fich zeigt, gegen Dft bas hohe Tafelland Dicholan (Gaulonitis), burchichnitten bon tiefen Thalern und Schluchten, Die gegen ben Gee gieben, und weit jenseit barüber hinaus bis zu ben Granzen von el Lebscha (Sauran), aus bem febr marfirt eine Bergfuppe, Dichebel Ru= Leib, Ruleib Saurán (ober Relb Haurán, bas "Gündchen

<sup>\*9</sup> Robinfon, Bal. III. 2. S. 600; Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 159.

von Sauran"), bie Colonel Leate für ben Berg Alfabamus bei Btol. V. 15 hielt 66) hervorragt. Beit gegen Guben treten bie Bergreihen von Abschlun und el Boffn jenseit bem See und bem Ghor, im alten Bafan (Batanaea), hervor, gegen Gub bie Berge Tabor und von Samaria, unmittelbar im Oft und Norb aber nachte Berge; ber nördliche Bermon ift wol burch bie unmittelbar vorliegenden Doppelhoben verdedt.

Diefen Mangel ber Aussicht zu erseten bot ber Ausflug auf bem hoben Tafellande, nur eine halbe Stunde weit gegen R.D. zum Steilrande bes Gebiraszugs, nach Benit 67), reichlichen Erfat, von wo aus fich nicht nur in ber Nahe gegen Oft bas Jordanthal zwifden El Guleh und Tiberias = Gee am Chan ber Jafobsbrude vorüber verfolgen ließ, sondern auch in weiter nordlicher Ferne ber Brachtblick auf die Gruppe des hermon, Antilibanon und Libanon fich eröffnete, ber und in obigem bei bem Ueberblid über bas gange Spftem zu ftatten fam (f. ob. G. 157).

Nach Wilfons Besuch in Safet, im April 1843, hatte fich bie Stadt Safed ichon wieder fehr erholt, fie mar meift wieder aufgebaut. Sie hatte an Juben von ber Secte ber Sapharbim eine Gemeinde von 650 Seelen, barunter 30 gelehrte Rabbiner. Die Secte ber Afchtenafim gablte 370 Seelen und 25 Rabbinet, meift Polen von ber Mordfeite ber Donau. Diese lettern find alle Chafibim und halten fich fur ben Sephardim naber ftebend all ben Berofchim, welche auf die heiligen Stadte Gebron und Berufalem beschränkt find. Gin Theil ber Afchtenafim halt fich jeboch auch zu ben Perofchim. Die Rhafidim bewohnen porzüglich Tiberias und Safeb, und hier haben fie noch 3 Synagogen 68).

Anmerkung. Lage von Pagor, ber Refibeng Ronig Jab. bin von Sazor, ber Sauptstadt bes nördlichen Rangan, an ber Offeite bes Baffere Merom, ibentifd mit ber Ruinenftabt hazuri bei Scheith Oman el hazar, ober Ain el Pazuri (En Pazor ber alten Zeit).

Es bleibt nur noch übrig, nach ben vorberigen Meinungen und Untersuchungen über bie Lage von Pagor, bie bei allen Borgangern auf die Beftfeite bes Baffere Merom und ber Jordanquellen

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup>) Col. W. M. Leake, Preface to Burckhardt, Trav. Lond. 4. 1822. p. x11; bei Gefenius I. S. 17. 67) Robinson, Pal. III. 2. 68) Wilson, The Lands of the Bible. Vol. IL S. 603 u. 622. p. 154 — 155.

verlegt wurde, unsere abweichende Ansicht zu berühren, fie auf ber Offeite gu fuchen, wo wir fie in ber icon oben genannten Ruinenftabt Baguri gefunden zu haben glauben, an welcher Burdhardt leider vorüber ging, ohne zu ahnen, welche Wichtigkeit diese Stelle haben möchte. Er paffirte auf der nördlichen Damastusftraße, von Banias gegen Oft ausgehend, nach ben erften 11/2 Stunden die Ain el Sazuri genannte Quelle, die bicht über dem Grabe bes Scheith Dihman el Paguri fich befindet, und erfuhr bafelbft, bag nur eine Stunde weiter nordlich bie Ruinenftadt Dajuri felbft liege (f. ob. S. 162). Eine Beftätigung biefer Thatfache erhielt Thomfon auf ber Burg ju Banias, wo man ibm fagte, bag nur in geringer Entfernung von berfelben eine febr alte Ruine liege, genannt Scheith Othman el Pagur (f. ob. S. 205), aber auch er bachte babei nicht an bie altefte, gang aleichlautende Sauptftabt bes nordlichen Ranaan, bie einft eine fo wichtige Rolle in ber Geschichte fvielte, offenbar weil bie bisberige Anficht ber weftlichen Lage auch bei ibm feftgewurzelt mar. Die Direction biefer Localitat ift auch von v. Bilbenbruch in obinem angegeben (f. ob. G. 237). Da bie Entfernung ber Ruine Moftene 21/, Stunden, nach Burdbardt, bon Banias betragen lann, alfo von ber Burg, die felbft etwas über eine Stunde in berfethen Richtung liegt, wenig über eine gute Stunde entfernt fein meg, fo ift zu erwarten, baß bemnächft ein forfchenber Reifenber unfere Bermuthung gur Gewißheit erheben ober fie widerlegen tinbe. Bisber treffen wir in biefer Anficht nur mit unferm Freunde B. D. Riepert zusammen, welcher auf feiner Rarte: "Palaftina tr ben Richtern und Königen, mit ber Gintheilung ber XII Stam-🚉," jum erften male die alte Pazor 69) an die Stelle jener Pa= Mri einzeichnete.

unfere Gründe für diese Ansicht find erftlich: die merkwürbige Ibentität der Namen in einer wenig besuchten Gegend, uwelcher sich desto dauernder der einheimische Name auch bei den Enheimischen von Jahrhundert zu Jahrhundert und selbst zu Jahrtusenden ohne fremden Einsuß fortpflanzen konnte.

3meitens: die dominirende Lage, an deren Stelle mahriheinlich erft späterhin, d. h. nachdem jene kanaanitische Capitale gekalen war, auf der directen Straße zwischen dem obern Kanaan und der sprischen Damaskus, deren Bedeutung in das höchste vorisraektische Alterthum (1. B. Mos. 15, 2) hinaufreicht, sich eine israeitische Feste über dem heiligthum der Jordanquelle in der heuti-

<sup>69)</sup> Dr. Riepert, Bibel-Atlas nach ben neuesten und besten Sulfsquellen (fein Aushangeschilb), ju Liscos Bibelwerk. Berlin 1847. Tab. III.

gen Burg es Subeibeh erhob, welche auf ber bortigen Granze 36raels biefelben Intereffen zu vertreten hatte, wie einft zur Beit fanaantitischer Könige zwischen Sprien, Damastus und Kanaan, jene
bominirenbe Sazor bis zur Beit Jabin bes Königs von
Sazor, bes Zeitgenoffen Jofua's.

Drittens: fo ift es nicht gleichgültig, baß Burdharbt bier, an ber Damastusftrage, bas Sanctuarium eines mufelmannifden Beillgen angiebt, bie fo baufig an hiftorisch merkwurbigen Localitäten auftreten, und bag biefes Ain el Baguri, bie Quelle Baguri, beißt, gang eben fo wie in der Stelle Josua 19 bei Aufgablung ber Stäbte in Raphthali, außer Pagor (B. 36), im barauf folgenben Berfe (37) erft Rebes und Ebrei, und bann noch ein anberes Enhagor, bas zwar nur bier genannt und im übrigen unbefannt ") (En Chapor bei Sabr. Reland S. 565), angeführt ift, bas, wie fon Eli Smith vermuthete, gleichbebeutend mit Ain Sagor, ber Quelle von Pagor, fein möchte, weshalb er feiner Anficht nach meinte, baf bamit bie reiche Quelle von Mellahah an ber Befifeite bes El Dule unterhalb bem Tell el Rhureibeb bezeichnet fein tonnte (f. ob. S. MT u. 252). Auch Reland 11) erflarte icon ben Grangort bei Rie 4. B. 34, 9 u. 10, welcher gegen Dft vom Berge Bor, nach hamet ju, und von ba fudmarts bis Ribla ju Ain (Jordanquelle, B. 11) zweimal als "Sazar Enan" angeführt und fonst unbekannt ift, f Chapar Enan (videtur πηγήν Άσώς urbem Nephtaliticam in care, si vocum situm invertas, Rel. p. 123), für die Quelle begor. Denn bei Eufebius (s. v. Hvaν δριον Δαμασκού, bei Him ronym. Onom. s. v. Enan, terminus Damasci) wird berfelbe Da nur ganz einfach Enan als Granzort gegen Damastus per nannt, ber im Gediel 47, 16 und 17, bei Beftimmung ber Rorbe grange bes verbeißenen ganbes vollftandig Sagor Enon ben (bas foll bie Grange fein vom Meer bis gen Dagor Enot, und Damastus und Demath follen bas Ende fein geges Mitternacht; die Gränze von da gegen Morgen aber zwie schen Gilead und dem Lande Zerael am Zordan u. s. w.). Dierauf bezieht fich benn auch bestätigend bie zweite Stelle in Onomast. (s. v. Ήνασωρ κλήρου Νεφθαλειμ' κείται και ανωτέρο 'Aσω̃ρ), welche hieronymus wiedergiebt: "Enasor in tribu Neplthalim. Posita est supra Asor;" fo bag wir an ber Lage wil Dagor und Enhagor beifammen im Often von Banias taum gud feln können. In Thomsons Angabe ist die sehr alte Ruine bet Stadt namenlos geblieben, aber bas Sanctuar an ber Quelle Soeth

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>) Reil, Commentar zum Buche Josua. S. 354. <sup>71</sup>) H. Relandi Pal. p. 123, 706.

Jordangebiet; Lage von Hazor zu Hazuri. 26:

Dihman el hazur genannt, wo aber Burdhardt teine Ruinen bemertt zu haben fcheint.

Biertens: so läßt sich bemerken, daß in der Aufzählung der bon Tiglath Pilesar eroberten Landschaften (2. B. d. Könige 15, 29) die Reihenfolge der Orte so gestellt ift, daß Hazor den Uebergang bon den Städten Naphthalis, nämlich zuleht von Kedes auf Gielead bildet, was ganz der geographischen Anordnung von der Westelbeite des Sees zur Ofiseite und von dieser zu dem innern Binnen-lande entspricht.

Fünftens. Aus Josua 11, wo der Sieg Israels über Jabin, ben Ronig von Sagor, ergablt wird, ergiebt fich folgendes. Sagor u dieselbe Residenz des Königs Jabin, welche Josephus Aσωços nennt, **Cusebius** Ασώρ, die nach Antiq. V. 5. 1 ,, ύπέρχειται της Σεμεχωνίwos limuns," was Thomfon, als auf hohem Berge über bem See **e**legen, günstig deutete, um es auf Hunin zu beziehen, wogegen Robinson bemerkte, daß es gar keine Sohe bezeichne, sondern nur die Mie Lage über dem See, weshalb es ihm beffer auf das fübliche, dem Fie bichter anliegende Redes zu paffen schien 72), als auf das 10 Mil. Sigl. nördlich davon entfernte Sunin, oder das noch entferntere Baid. Aber fo gut wie Josephus, Bell. Jud. IV. 1. 1. bei Befchreimag bes Semechonitischen Sees fagt, baß er fich mit seinen Marschen 📭, palustria) bis an Dan (μέχρι Δάσνης χωρίου) ausbehne, Ale bis gegen Banias, fo konnte er auch von Sazor obigen Ausand gebrauchen, jumal wenn man mit Reil 73) erklärt, bag barun-🗫 bie Lage bes Ortes Hazor nörblich vom See Merom zu meteben fei.

16. 3. werben unter ben versammelten Bölfern, im Gegensat ber fattelichen Bergvölfer, auch die Deviter genannt, unten am Berge fermon im Lande Migpa, was nur am Sübfuß bes Gebirgs 74) ite große Ebene bezeichnen kann, die sich im Nord des El Duleh fen deffen schmalem westlichen Uferrande oftwärts über Tell el Radi Ban) nach Banias und noch weiter oftwärts zu den Borböhen des Plackel Peisch hinüber zieht, auf dessen Rücken die alte Ruine Dazuri zu liegen kommt, die also nach Josephus Ausdruck wol den See deminirend genannt werden durfte.

bier nur tonnte bon Bagen am Baffer Merom (B. 5) auf bem ebenen Boben Gebrauch gemacht werben im Deereszuge Jains, bie im westlichen Gebirgslande ganz unbrauchbar fein mußten. Diefe Eriegführung zu Bagen, bie in bem Feldzug bes fpatern Sabin II., Königs von Bazor, noch besonders hervorgehoben wird

<sup>72)</sup> Robinson, Bibl. Sacr. III. p. 212. 73) Kell, Commentar a. a. D. 65. 204. 74) Ebend. S. 206, 210.

## 264 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

(Richter 4, 2 und 13: 900 eiserne, b. i. mit Eisen beschlagene Bagen, nicht bloße Holztarren), welche für die sprischen Seenen im Oft-Jorbanlande berechnet war, mochte eben im Gebirgslande die ploßeliche Riederlage Siffera's mitbedingen, da sie im Berglande des Oschebel Sased, als es wirklich zum Rampse kam, sich als völlig unbrauchbar ausweisen mußte. Benn zu einer britten Periode, in der Zeit der Maccabäer, in Josephus Erzählung (Antiq. Jud. XIII. 9) von einem nedlor Aowe (Campus Asor, das Blachfeld Hazor, 1. B. Macc. 11, 67) (Campus Asor, das Blachfeld Hazor, 1. B. Macc. 11, 67) (Campus Asor, das Brachfeld Hazor, 1. B. Wacc. 11, 67) (Campus Asor, das Brachfeld Hazor, 1. B. Wacc. 11, 67) (Campus Asor, das Brachfeld Hazor, 1. B. Wacc. 11, 67) (Campus Asor, das Brachfeld Hazor, 1. B. Wacc. 11, 67) (Campus Asor, das Brachfeld Hazor, 1. B. Wacc. 11, 67) (Campus Asor, das Brachfeld Hazor) (Campus Asor) (Campus Asor)

Benn nun die Schlacht unter Josua, ber von Gilgal (Josus 10, 43), also von der Best- und Sübseite des Jordan heranzog, schim Best zwischen den Bassern Merom und Rischon entschied, und Jabins Bundesheer auf das Haupt geschlagen wurde (Josua 11, 8), so wurden sie gesagt die zum "großen Zidon und an die breite Mizpa gegen den Morgen," was offenbar zeigt, daß der eine Theil nordwestlich is gegen Sidon, der andere nordöstlich gegen Mizpa (Ebene von Banias, wo zwei Ausgänge zur Flucht offen standen, der Gebirgsweg durch das Hasbeya-Thal gegen R. der die Damastusstraße gegen R.D.) seine Rettung suchte. Die zwischsienen beiden Orten B. 8 genannte Localität ist den verschiedensten Interpretationen unterworsen und läßt sich hier ganz übergehen.

Bur selbigen Zeit B. 10 "wandte sich Josua, b. i. nach ber 800 folgung, und gewann hazor, und schue ihren König mit ben Schwerte, ber sich also nach hazor zurüdgezogen hatte, benn hazet war zuvor bie hauptstadt aller bieser Königreiche." B. 11 "und verbrannte hazor mit Feuer;" B. 13 "boch verbrannten bie Kinder Israel keine Städte, die auf hügeln standen, sondern haze allein verbrannte Josua." Rur hazor allein wurde verbrannt, die andern Städte, auf Bergen, nach phönicischer Sitte, gelegen aben nicht. In bieser ganzen Erzählung scheint kein Widerspruch gegen die Ibentität von hazor und ben Ruinen von hazuri zu liegen.

Denn baß ber Name trot ber Berftörung 77) fortbauerte, ergiebt fich aus ber Periode ber Richter (Rap. 4) 78), wo ein zweiter Jabin, König von Pazor, bessen Felbhauptmann Sissera zu Baroseth ber Beiben wohnete, wieber mächtig geworben, mahrenb 20 Jahre bin-

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Hadr. Relandi Pal. 262, 372, 597, 708. <sup>76</sup>) Keil, Comment far a. a. D. S. 209. <sup>77</sup>) Ewald, Gesch. bes Bolfs Jerael. II. S. 253. <sup>78</sup>) vergl. Joseph. Antiq. Jud. V. 5. 1.

burch die Israeliten knechtete und ihnen Tribut auflegte, bis der Tag ber Rache durch Barat und Debora sein schwer gerüftetes heer mit Roffen und Bagen am Tabor erreichte (f. ob. S. 247), und ihn samt Siffera und seiner herrschaft vernichtete (Richter 4, 24).

Dennoch verschwindet Hazor noch nicht aus der Geschichte: benn König Salomo, der baulustige, heißt es ausbrücklich (1. B. d. Kön. 9, 15), führte außer dem Tempel und seinem Palaste auch die Mauern von Jerusalem und Pazor, Megiddo und Gaser (das die Negypter zerstört hatten) <sup>79</sup>) auf; so daß in den Ruinen von Hazuri wol Bauten aus Salomonischer Zeit (urbs a Salomone condita, sagt Joseph. Antiq. VIII. 2 uneizentlich) erwartet werden dürsten; denn diese werden schwerlich bei dem spätern Uebersalle Tiglath Pilesars, des Königs von Affyrien (2. B. d. Kön. 15, 29) 80), als er Petah, den König von Israel, schlug, Jjon, Abel, Beth-Maecha, Javeha, Kedes und Pazor, samt Gilead, Galiläa und das ganze Land Ruphthali bessegt hatte, und das Bolk in die Gesangenschaft abkührte (l. Erdt. X. S. 248), gänzlich zerstört worden sein; dazu waren jene mitten Bauten, wie andere ihrer Ueberbleibsel lehren, zu sest gemdet.

Trot bem, daß damals, nach Pieronymus, Hazor burch Af-Mier zerftört war (Onom. s. v. Asor in tribu Naphthali, quam rex Anyriorum populasse dicitur); lebte ber Name boch bis in die Zeika ber Maccabäer fort, da der Kampfplatz zwischen König Demeties und Jonathan, dem Maccabäer, mit seinem Heere, das den Sieg davon trug, auf dem Blachfelde von Pazor stattsand (1. Inc. 11, 67). Bon Hazor (Chassor als seste Burg) und der Hy-Instelle Ewalds, daß es der Hauptort des Landes Gergesa gewein, war oben die Rede (s. ob. S. 117).

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) v. Raumer, Bal. S. 188. <sup>80</sup>) vergl. Joseph. Antiq. IX. 11. 1. und H. Relandi Pal. p. 697.

#### **§**. 5.

## 3meites Rapitel.

Mittleres Stufenland des Jordangebietes, vom Wasser Merom (El Huleh) zum See Genezareth oder dem See von Tiberias (Bahr Tabarteh).

## Erläuterung 1.

Der Lauf des Jordan vom El Huleh unter der Jakobsbrückt vorüber bis zur Einmündung in den Tiberias-See; die cultivirte Uferebene El Batiheh mit den Ghawarineh; Et Tell, das alte Bethsaida Julias; die beiden Bethsaida's in Galiläa und in Gaulonitis.

Wir gehen zum mittlern Theile bes Stufenlandes vom Ausfluß bes El huleh über, bis zum Ausstuß bes Jordan aus dem
Südende des Tiberias = Sees, von wo das dritte natürliche
Stufenland in analogen hauptverhältniffen, aber in verschiedenen Proportionen und mit wesentlichen Modificationen seinen
Anfang nimmt.

Dieses mittlere liegt in ber Normalrichtung bes gans zen Spftems von R. nach S., und ift fast von gleicher Ausbehnung wie bas obere, von ber hasbeing. Duelle bis zum Gubenbe bes Wasters Merom, etwa birect 10 bis 12 Stunden, bie is 2 ftarten Tagereisen zuruckzulegen sind.

Der eigentliche Ausfluß bes Jordan aus bem El Guleh ift selten von Reisenden wahrgenommen, weil die große Damastusund die Sased Straße, welche am meisten begangen wird, etwas füdlich davon über die Jakobsbrücke hinüberführt. Rur v. Wildenbruch hat diesem Ausfluß eine größere Ausmerksamkeit als seine Borgänger gewidmet, worüber wir oben Bericht gaben. Mach seinen Barometermessungen an dem Wasserspiegel der Jakobsbrücke kann der des El Huleh nicht viel von 100 Fußabsoluter Weereshöhe verschieden sein (nach de Bertou 322 F. Bar.). Durch Barometermessung, mit gleichzeitig correspondirenden Beobachetungen, fand derfelbe bei seinem Nivellement 81) den Spiegel bes

<sup>281)</sup> v. Bilbenbruch, Profil, im Monatober. ber Berl. Gefellfc. f. Erbf. B. III. Taf. III. S. 251.

Jordan an der Jakobsbrücke 🗕 84,4 Kuß Bar. üb. d. M.; beffelben Spiegel aber über eine Biertelftunde unterhalb ber Brude icon um 15 Buß gesunken, auf 69,2 Buß (v. Schuberts Meffung ber Sobe ber Jafobobrude = 378,5 Fuß weicht zu febr von ben übrigen Meffungen ab). Der obere Rand bes Jordanthales an beffen Weftufer, ebe man von G.W. von Tell Gum's (Rapernaum) Anhöhe, am Tiberias = See, zur Jakobsbrucke gegen R. hinabsteigt, liegt nach v. Wildenbruch 512 Fuß Par. (auf bem Brofil irrig 521) über bem Deere; alfo fteigt ber weftliche Uferrand hier etwa 400 F. über bem Jordanthale auf, mas mit bem boben und fteilen Abfall bes Oftufers, nach Burdharbts Angabe (f. ob. G. 169), gut ftimmt, ba er auf ber Damastusftrage von Birtet Phiala nur auf fanft fich fentenden Blainen abmarts fcritt, bis er die lette Viertelftunde ploblich gum Steilabfturg 82) bes Jordanbettes zu ber Jafobebrucke hinabzufteigen batte.

Um Weftufer flieg v. Schubert von Saphet über ben burch bas lette Erdbeben fehr zertrummerten Boben an ben Ruinen von Rabscharah und mehrern badurch verschütteten Dörfern hinab zum Jordan, während die Sefilve sich bis zur Jakobsbrücke hin schon wieber mit einer Fulle von blauen Lupinen und andern Blumen jugendlich geschmückt hatten (am 24. April) 83).

hat der Wasserspiegel des Tiberias=Sees, nach v. Wildenbruchs Barometermessung, eine Depression von 793 kuß Par. (Mittel aus 2 Beobachtungen) unter dem Mittelländischen Reere, so würde das Jordangefälle von der Jakobsbrücke 793-84,4 = 877,5 kuß Par. betragen. Läge er aber um die hälfte höher, nach Symonds trigonometrischem Nivellement 84), nämlich nur 307,7 k. Par. (= 328,1 k. Engl.) unter dem Mittell. M., so würde das Jordangefälle von der Jakobsbrücke um 486 k. geringer, das Gesammtgefälle von See zu See gegen 307 + 84, oder etwa 391 kuß betragen, und also der Unterschied der un= tern mittlern Stufenlandschaft von dem Südende der obern auf etwa gegen 400 kuß anzunehmen sein. Dagegen ist der hypsometrische Unterschied der Stadt Tiberias von der Stadt Hasbeina (nach de Bertou's Messungen, s. ob. S. 186) an 956

82) Burckhardt, Trav. p. 315; bei Gefenius II. S. 552.

<sup>83)</sup> v. Schubert, Reise im Morgenl. III. S. 254. 84) vergl. Augustus Petermann, On the fall of the Jordan etc., in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London XVIII. P. 2. p. 90.

Buß Bar.; ber von Tell el Rabi wurde immer auf 900 guß angunehmen fein, ba beibe icon auf ben nachften Borboben über ber Ebene ber El Guleh liegen.

Nach Burdhardt 85) liegt bas fübliche Enbe bes El Guleb-Sees nur etwa 3/4 Stunden oberhalb bes Dichiffr Beni Datub, ober ber Safobebrude, welche zu feiner Beit bie Grange bes Bajchalite von Damastus und Affa bezeichnete, weshalb bier aud eine Wache von Damastus und ein Bollbaus fant, in welchem ber Chaffer ober bie Steuer allen paffirenben Chriften abgeforbett wurde. Dies turfifche Bachthaus, fo wie ber Bilgerzoll mar felt ber agpptischen Dberherrschaft verschwunden 86); auch die Banbelsfarawanen verfolgten frei die große Damastusftrage, die bier binburchführt. Doch ftand 1843 bier wieber ein turfifcher Bachme ften an ber Weftfeite ber Brude, ale 3. Wilfon binburchzog 87); Die Barnifon Diefes Poftens fürchtete nicht wenig einen Ueberfall bes Tribus ber Menegeh = Beduinen (f. ob. G. 169), bie auf ihren Standlagern am Euphrat mit ihren fo gablreichen Rameel fcaaren bis zur Oftseite bes Jordan vorgebrungen maren, um biefe auf bie herrlichen Weiben auf ben Borboben bes Bermon und auf bem Dicbebel Beifch zu führen.

Aber auch ber einft große und ftattliche Chan liegt in Ber fall, der hier ale Raramanferai zur Berberge biente, und auf bem Oftufer des Jordan aus Bafaltgeftein erbaut, an feinen Eden mit Saulen verfeben mar, ein großer quabratifcher Bau, von bem nur noch zerfallene Mauern in gradreicher Umgebung übrig find. Doch bient er noch immer gur Berberge 88); benn Quellen, Cifternen und bas Jordanwaffer machen ihn zu einer bauernben Station. bem einstigen Caftell ber Rreugfahrer, bas bier errichtet marb, icheinen nur wenig Ueberrefte bei ber Brude vorhanden gu fein.

Aber die Brude ift noch in ihrem guten Buftande erhalten. Unterhalb berfelben versuchte v. Wildenbruch 89) bem Flugthale zu folgen, fand aber bald bas Terrain für sein Barometer zu ge-Er arbeitete fich an 3/ Stunden an ber Oftfeite bet Stromes bis zu einer Duble burch, in beren Rabe er noch ein

<sup>285)</sup> Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gesenius II. S. 554.
86) v. Schubert, R. III. S. 258—261; Dr. Barth, Tagebuch, Msc.
(1847).
87) Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 316.
88) Bové, Naturaliste, in Bullet. l. c. 1835. T. III. p. 388.
89) v. Milbenbruch, Mscr. Mitth. 1849; vergl. C. de Bertou, Mém. sur la Depression, in Bulletin de la Soc Géogr. XII. p. 164.

vierediges Fort aus ber Kreuzfahrer Zeiten entbedte. Er wagte es nicht, in bem Strome felbst, ber unter ber Brude in nichtem Armen brausend und fturzend zwischen dichter Waldung und Dleanderbuschen bahin schoß, zu baben, weshalb er ben Ausbrud "eines fortwährenden Wassersalls," ben er dem Strom beilegte, für gerechtfertigt hielt. Er wählte zum Badeplatz nur einem Rühlgraben, 3½ Buß tief, ber mit viel geringerm Gefälle doch immer noch so heftig mit fortzog, daß man nicht ohne Anshalt in ihm stehen konnte.

Die Jafobebrude, mit ihren nicht 4, wie Burdharbt, Robinfon und auch Undere fagten, fondern nur 3 Spigbogen (45 Schritt lang und 30 Schritt breit, nach v. Wilbenbruch) ift von Bafaltgeftein, gut erhalten (aber mol nicht eben alt gu nennen, ba fie nach v. Wilbenbruch burch Dichezzar Bafcha erft refaurirt wurde). Der Fluß unter ihr bat eine Breite von 80 F., felten eine Tiefe von 4 F.; boch wurde er ohne die Brucke einft für bes Erzvater Jatobe Beerben (nach ber Legende) nur eine febr gefährliche Furth bargeboten baben. Bon Safed bis zu ihr zu gelangen brauchte Bilfon 4 Stunden Beit; fein Weg führte ibn über die hochgelegene Ebene Sahel et Taleh. Das Gebusch, das feine Ufer, meift Rreibekalkftein, bie und ba von Bafalt= maffen unterbrochen, umwuchert, find fcone blubente Dle= ander, überall in biefen Climaten ber iconfte Schmud ber Flugund Bach = Ufer, ber Rreugborn (Rhamnus spina christi), ber wilbe, fcmalblättrige Delbaum (Baffum ber Araber; Elaeagnus angustifolius) und, wo Sumpfgemachfe gebeihen, auch bas Paphrusschilf (Cyperus papyrus) in bebeutenber Große und anfebnlicher Menge. Auch ber Blid von ber Bobe auf ben naben Spiegel bes El Buleh zeigte große zusammenbangenbe Wafferfladen, in beren Mitte aber bebeutenbe Schilf= und Bapprus= Balber auf ziemliche Seichtigkeit zurüchschließen ließen.

Diese erste und einzige Brude, Dichiffr Beni Dakub, b. i. Brude ber Sohne (auch Benat, b. i. ber Töchter, welche Benennung Robinson für die richtigere hält) Jakobs, zwisschen Merom und Tiberias See, in beren Nähe zur Zeit ber Kreuzzüge König Balbuin (1178) zur Bändigung der Gebirgstribus und zur Beherrschung der großen Straße nach Damastus im genannten Jahre ein Castrum erbaute, scheint damals noch nicht gestanden zu haben; denn Will. Threns. (Histor. XXI. 26) sagt ausdrücklich, daß diese Stelle den Namen des Vadum Ja-

cob, b. i. die Furth Jatobs (Abulfeba nennt bier ein Beit Dacob, indeß er die Furth mit el Ajran bezeichnet), gehabt habe, weil die Tradition fage, bag ber Erzygter bei feiner Rudfehr aus Mefopotamien, ale er feinem Bruber Efau Boten gefchickt und feine Raramane in zwei Saufen getheilt gehabt, bier burchgezogen fei (1. B. Dof. 31, 17 u. 18). Aber feinen Weg nahm Jatob, ale er aus Baran beim fehrte, fich auf Efaus Empfang vorbereitete und fein Saus, feine Rnechte und feine gablreichen Beerben in zwei gesonderte Saufen theilte, auf ber Oftfeite bes Jordan über Mahanaim (b. h. Doppellager) 90) burch bas weidereichere Gileat: benn 1. B. Mof. 32, 22 fteht ausbrucklich: "Und Jakob ftund auf "in ber Nacht und nahm feine zween Weiber, und bie zwo Dage, "und feine eilf Rinder und jog an den Furth Jabot 91). Rahn "fie und führete fie über bas Baffer u. f. w." Der Flug Jabel ift aber ber Babi Gerta, viel weiter im Guben, und ein Be licher Buflug bes Jordan, zu beffen Furth im obern Laufe man auf ber großen fprifchen Rarawanenftrage von Damastus, auf ber Oftseite bes Jorbans, auch beute noch gelangt, an Ralast Serfa; von ba jog also bamale Jakob am untern Jordan in & naan (nach Suchoth und Sichem, f. ebenb. 33, 17 u. 18) auf bie Weftseite bes Stroms ein. Jenes Vadum Jacob (mahr fceinlich eine Bermechelung aus Unwiffenheit mit Jabof) ift all eine ber ungabligen falfchen Legenden, mit benen biefes Land in ben frühern Jahrhunderten überfüllt worden ift.

Jacotins Karte hat den Namen jener Brude Dichifer Benat Dacüb, b. i. Brude der Töchter Ickob, eingetragen, wie ihn auch Seegen wiedergab 92), eine eben so falsche Legend, wenn man diese Benennung etwa dadurch rechtsertigen wollte, die andere Abtheilung der Heerden Jakobs mit den Töchtern dies sein westlichern Weg genommen hätte; denn die Weiber und eils Kinder zogen mit ihm. Durch diese Furth des Jordan, wo später die Jakobsbrude, deren erste Constructionszeit unbekannt, ging aber von jeher die große Hauptstraße von Damaskus zum Galiläer-Weere, wie nach der Haspenstadt Akka, zwischen Thrus und dem Karmel. Sie umging das Anti-Libanon- und hermon-Gebirge, während die directe Straße von Damaskus nach

<sup>290)</sup> v. Raumer, Halast. S. 243.

91) s. Burchardt, bei Geseins.
II. S. 599, und Gesenius Not. S. 1060; vergl. v. Raumer, Das öfiliche Hal. und Edom, in Annal. a. a. D. 1830, B. I. S. 553.

92) Seepen, in Mon. Corr. XVIII. S. 345.

Stoon und Tyrus bas gange Gebirge bes Libanon überfteigen mußte. Dies find bie brei großen Communicationeftragen ber malten Stadt Damastus mit bem fanaanitifden Landergebiete im Rorben, in ber Mitte und gegen Guben. Diefe mittlere Strafe ift es, welche im Mittelalter bie Via maris 93) genannf wirb, auf welcher von jeher ber große hauptwaaren-Berfehr Gyriens zu ben großen phonicifden Safenftabten ging (Via maris publica quaedam via est, qua venitur ex Assyria ad mare mediterraneum, Quaresm.), und bie entweder von bem großen Mittellanbifden Meere ben Namen erhielt, ober von bem fleinen Balilaer= Meere, an bem fie burch bas alte Capernaum (Evang. Ratth. 4, 13) vorüber gieben mußte. Denn für beibe Unfichten bfen fich allerdings wol hinreichende Grunde 94) angeben. Cinflug bes Jordan unterhalb jenes Vadum Jacob bilbete jeben-Me bas Eingangethor zu biefer Via maris am Tibe= tias - See, im obern Balaftina, aus bem Norben ber, aus bem ande ber Cultur, aber auch ber Beiden (vergl. B. Tobia 1, 1), 🌬 Maphthali Sebulon oder Galiläa; daher Capernaum amale bie große Bollftätte, beren Bollner, zu jenen Beiten fo trachtet wie burch alle folgenden, Jefus Chriftus zu feinen Junem auserwählte (Ev. Matth. 9, 9; Marc. 2, 14; Luc. 5, 27), Soburch biefe Localität, bie auch schon ber Brophet Jesaias (8, 9 und 9, 1 u. f.) in feiner großen Berbeigung ben Beg bes Meere 8 bieffeit bes Jordan und bes Granglandes ber Beiben im Moten Balaftinas nannte, und verfundete: "Und bas Bolf, fo 🖦 Finstern wandelt, siehet ein großes Licht," burch bie Dertige Wirksamkeit bes Deffias zu einer ber claffischen Stel-Ten ber Erbe geworben ift.

Die historische Wichtigkeit vieser Jafobsbrude an ber Stelle bes blos legendenartigen Vadum Jacob, aber an ber politisch und von jeher mercantilisch für den Karawanenverkehr so wichstigen Via maris hat sich auch stets in der Provinzialverwaltung dortiger Landschaften, wie zur Zeit der Kreuzzüge, so auch in der Venern Kriegsgeschichte als wichtige militärische Position gesteigt, welche den Hauptübergang nordwärts des Tiberias-Sees don Jerusalem, wie vom Sestade des Mittelmeers her nach Dasmaskus und dem Euphrat, wie nach ganz Sprien sichert. Es

<sup>93)</sup> Quaresmius, Elucid. Terr. Sctae. T. I. Lib. I. c. 8. fol. 19. 94) Gesenius, Comment. 3n Jesaias. Th. I. S. 350 — 354.

## 272 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

war ber außerfte Boften, bis zu bem bie frangofifch=agpptifche Armee ber Neufranten ihre Befatung gegen bas turtifdfprifche Beer unter bem General Bonaparte vorfcob, und ber bamalige Commandeur Murat gerftorte größtentheils, am 2. April 1799, ben großen Chan, ale er umfehren und bas Broject aufgeben mußte, auf bem fprifch = grabifden Land mege nach Inbim vorzubringen, um bort bie Dacht ber Briten zu fturgen. Belde contraftirenben Unfichten wedt ein einziger Blid auf biefe metmurbige Jafobebrude in bie verschiebenen Jahrtaufenbe bet Der Bau ber Brude icheint ichon einmal Menichengeschichte. gleichzeitig mit bem Bau ber großen Chane vor ber Ditte bet 15ten Jahrhunderte, Die gur Berftellung ber großen Raramas nenftrage nach Damastus 95) eingerichtet worben, bergeftellt ge wefen ju fein. Reifende bes 14ten Jahrhunderts nahmen biefen Weg noch nicht, fondern paffirten unterhalb des Tiberial-Sees mit ben Raramanengugen zwischen Berufalem und Damatfus ben Jordan; erft im 16ten Jahrhundert ift es von B. Belon befannt, bag er biefe Steinbrude paffirte, wo er im Rarawanferel (er nennt es Carbachara, f. Ed. 1554. p. 149) übernachtete. Die fer Rhan ift ben 5 andern auf ber großen Rarawanenftraff (zu el Lebschun, et Tubschar, et Minneh, Jub Dussel und el Dichiffr) ganz analog gebaut in gleichen Dimenfiona, bie Brude ift in gleichem Styl.

Seetzen verfolgte ben Lauf bes Jorban nicht weiter als wärts ber Brücke, ba er sogleich von ihr, wo er sein Nachtlage gehalten, suboftwarts bie Berghöhen hinausstieg; um von ba be bis bahin gänzlich unbekannte Oftseite bes Tiberias-Sees zu burch wandern 96 Niemand hatte ihm dahin als Kührer dienen und sein Maulthier, oder sein Pferd dem Raube bortiger Beduins aussetzen wollen. Ein von dort angekommener Araber jedoch, bet hörte, daß Scheifh Musa ein Hakim (Arzt) sei, ersuchte ihn mit ihm zu seinem Scheifh zu kommen, der an der Oftseite des Sees wohne und an einer Augenkrankheit leide. Ohne diesen Plan an diese Weise durchsehen zu können, stieg Seetzen sogleich mit ihm diese Weise durchsehen zu können, stieg Seetzen sogleich mit ihn hinauf, durch eine ungemein wilde, melancholische und hüglige Gegend, wo alles aus Basalt bestand. Es war die Westgräns

<sup>200)</sup> Robinson, Bal. III. S. 631 — 634. 06) Seepen a. a. D. XVIII. S. 346 — 348.

ber Landschaft Dichaulan (Gaulonitis). Nach 2 Stunden murbe ein fleines Beltborf erreicht, bie Beimath Goffeins, bes Bubrers, wo man bie Racht blieb, um am folgenden Morgen zu Pferde weiter bie Unhöhen zu überfteigen, von benen fich eine reigende Anficht auf ben See von Tiberias barbot. Geeten fam burch ein geringes Dorf Tellanibje (f. unten richtiger et=Tell), bas n, ohne weitere Untersuchungen anzuftellen, für bas alte Julias hielt, gelegen am Rande einer fleinen fruchtbaren Ebene, Die fich bis an ben See erftredt und ibm mahrscheinlich erft vom Jordan abaelagert erschien. Im Dorfe Sellanihje 97) wuchs fehr viel Aloë, die weiter nordwärts sich nicht gezeigt hatte. Von da flieg Seegen oftwärte (benn bieber batte er fich fühmarte bem Tiberia8 = See fehr genähert) einen Weg am fublichen Ufer eines Babi Szemmak hinan, ber im Sommer trocken liegt, an weldem jeboch ber augenfrante Scheifh in einem fleinen Beltlager Der graue Staar bes Mannes mar ohne Operation incurabel, boch gelobte er bem Safim, wenn er ibn von ber Rrantbeit befreite, als Belohnung bie fcblechte Mabre, Die er ritt, monegen Seeten nichts weiter von ihm verlangte, als bag er ihn langs ber Oftseite bes Galilaer = Meeres, weil er ba nothwendia Arznei = Rrauter fuchen muffe, nach Tiberias escortiren laffe, von wo er burch Soffein, ben Buhrer, ibm bie belfenbe Argnei, wenn es Allah gefallen möchte, zusenden murbe. Letteres, fagt Seeten, gefiel; allein bie erftere Bedingung fand Schwierigkeit; boch verbrach es ber Scheith, aber bie Ausführung fehlte. Denn am fol= genden Tage schlug ber Rührer wieder ben Rudweg nach Tellanibje in, alle Bormurfe halfen nichts; er hatte fich ber Flinte Seepens bemächtigt und noch einen fraftigen Araber gur Seite. Wiber= fand war unmöglich; der Ritt ging zur Jordanfurth in der Nähe bes Tiberiasufers, mo bas Flugmaffer bem Pferbe bis an ben halben Bauch reichte. Nun konnte man nur dem schon bekannten Bestufer bes Sees folgen, wo Seeten balb von seinem Führer in einer sehr einfamen Gegend, in ber Nähe bes verfallenen Chans Bat Szaida 98), an einem Bache gelegen, noch obenein überliftet, feiner Flinte und feines Pferbes beraubt murbe, und frob sein mußte, am folgenden Tage die noch 3 Stunden entfernte Stadt Liberias zu Buß erreichen zu konnen. — An dem Beispiele Die=

ල

# 274 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

ses Führers sieht man, wie Treulosigfeit, Raub und auch Morb bas öftliche Ufergebirgsland bes Galiläer-Meeres seit Jahrhunderten völlig unwirthbar und für Reisende bis heute unzugänglich gemacht hat.

Burcharbt, ber ben Weg von ber Jakobsbrude abwarts am Jordanuser auch nicht versolgen konnte, weil er westwärts nach Saseb hinausstieg, ersuhr nur, daß 1½ Stunden von der Brüde südwärts, an der Oftseite des Jordan, ein Dorf Battykha (so heißt die Ebene, in der mehrere Dörfer liegen) läge, dessen Einwohner eine große Wenge Gurken und Kürbisse bauten, welche sie auf den Markt von Damastus versührten, da sie in ihrem heißen Tiefthale drei Wochen früher reisen, als in der (2000 Fuß höher liegenden) Ebene von Damastus. Die sehr heißen Sommer sind allerdings eine characteristische Eigenschaft des Jordan-Tiefthales oder Ghor, welche alles sehr früh zeitigt, aber auch die Wasser vertrocknen und die Grasungen frühzeitig durch Sonnen-brand versengen macht.

Wenn Josephus für ben gangen Lauf bes Jordan vom Samochonitischen See zum Benegareth auf 120 Stabien (b. i. 6 Stunben Weges) angab, fo wird biefe Diftang burch Burdharbts Schätzung auf bie Galfte reducirt, ba er vom Tiberias = See bil zur Jakobebrude nur 2 Stunden, von ba zum El Huleh nur 3/4 Stunden, alfo für ben gangen Lauf bochftene 3 Stunben rechnet, ber nach ihm hier Urban ober Jurban genannt werden foll, mas jedoch fein anderer Reifender erfuhr (mol bas arabische Nahr el Ordan wie bei Abulfeda) 99). Da beffen Lauf aber tein Reifender abwärts bis zur Mundung in ben Tiberias-See verfolgt hat, fo fehlt auch jebe genauere Befchreibung beffelben, wenn man auch vermuthen fann, bag er fich rauschend in fo ftarfem Gefälle zwifchen engen Rlippenwanben von Rreibegeftein ober Bafaltmaffen bindurchzuwinden habe; aber von bedeutendern Wafferfällen ift baselbft (abgesehen von obiger Angabe v. Wilbenbruchs) nichts befannt, fie fehlen wenigstens bie erfte Stunde aufwärts vom Tiberias = See ganglich, nach E. Robinfons genauer Erfundigung, ber an ber Einmundung bes Jordan gum Tiberias-Gee, am 20. Juni, bort fein Nachtlager an beffen flachem Weftufer aufschlug 300), und und über biefe Localität burch feinen

Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 147.
 300) G. Robinfon, Bal. III. 2. S. 558 — 571.

Reisegefährten Eli Smith, ba er felbft fieberfrant im Belte bas nieber lag, einige genauere und die Seetzenschen Angaben vervolls ftanbigende Nachrichten mittheilt.

Gine gute Stunde von ben Ruinen Tell bum, am Nordmbe bes Tiberias - Sees, die man oft fur ben Ueberreft bes alten Kapernaum gehalten, nachdem man zwei trodne Babis el Ab. baft und el Efhebeb burchschritten, erreicht man ben Ginfluß bes Jordan gum Tiberias- See, ber bicht an ber fteilen Uferfeite im Beften vorüberzieht, mabrent fich fein Oftufer in eine Stunben breite Chene mit fruchtbaren Felbern ausbreitet, el Batibeh (Battyfha bei Burdhardt), mas eine überfchwemmbare Chene bezeichnet, genannt. Die farten Sudwinde, meinte Robinfon, hatten mahricheinlich, und allerdings fand auch Dolineux hier ben Seegrund fehr feicht, eine Sandbank vor bie Mündung angetrieben, die sich 1838 schon über bas Niveau des Sees etwas erhob, und mit bem öftlichen Ufer in einer Breite von etwa 100 Schritt zusammenhing, auch am westlichen Ufer sich an bas Flugbett anlegte, mo einige Reisfelder an 10 Minuten weit fic bie ju bem naben Sugel bingichen, auf bem einige Belte ber Chamarineh, auch Robrhutten und einige aus roben Steinen erichtete Magagine für ihre Vorrathe ftanben. Es erinnerte alles an die armlichen Shamarineh-Dorfer und ihre Cultur bes Bobens am Subenbe bes Tobten Meeres (f. Erbf. XIV. S. 1057), von woher auch biefe hieher verbrangt fein mogen (f. ob. S. 230).

Auch diese Ebene, von beren Anbau Burchardts oben anstezigte flüchtige Motiz zu sprechen scheint, ift im Often und Norzben von hohen Bergen umgeben; die im Norden werden höher und brängen sich dichter zum Jordan heran, den sie auf ein enges Flußbett beschränken. Die ganze Ebene schien auch schon Seetzen ein Deltagebilde des Jordan zu sein, dem hier die Südwinde und den Wellenschlag vielleicht noch manchen Seefand entgegentreiben, und so seine Schuttmassen rasch vermehren. Der Jordan ist hier steen die Einmundung zum See weniger rasch, weniger breit als am Toden Meere, nur etwa 1/3 so breit wie bei Jericho (60 bis 75 %.); sein Wasser ist träge, trübe, zwischen niedern Schuttusern sich fortschlängelnd, an seichten Stellen zu durchwaten, an andern ift er tiefer.

ķ.

Eli Smith benutte ben Tag, ben fein fieberfranter Reife-

# 276 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 5.

Oftseite bes Jordan 1), von ber bie ferne Berghohe mit einer Ruinengruppe et=Tell (irrig von Geeten Tellanibje genannt) gu naberer Erforschung binuberloctte. Rabe bei bem See, an einer Sanbbant, fette er mit feinem Maulthiere burch ben Jordan, beffen Waffer biefem bis zum halben Leibe berauf reichte. Minuten erreichte er bie Ruinen bes Dorfes el-Arabich, aus ungebeuern vulcanischen Steinen bestehend, zwischen benen ein fleiner Sartophag aus bemfelben Geftein bas einzige Alterthumliche zu fein fchien. Roch 20 Minuten weiter murben bie ruinirten Baufer von el = De B'abineh, aus bemfelben Geftein, erreicht, von benen mehrere noch im Stande erhaltene von ben Ghamarineh zu Magazinen für ihren Ernteertrag benutt murben. noch weiter, 47 Minuten gegen S.D. am Seeufer bin, murbe bie Ruine Dutah erreicht, bie aus bemfelben Beftein, aber weit größer, als die vorherigen Dörfer, auf einer Anhöhe über dem See erbaut ift, von welcher nur in geringer Ferne gegen G.D. bie Berge bicht at ben See vorspringen. Diese gange burchrittene Strecke von mehr als einer Stunde Lange mar eben fo breit von Oft nach Weft gun Strom, und hatte in Gestalt, Clima, Boben, Broducten eine ge wiffe Aehnlichkeit mit ber Ebene Shuweir nördlich von Mebich auf ber Westfeite bes Tiberias-Gees; boch foll fie weit fruchtbart fein. Es ift bie Ebene Batibeb, welche noch gang ben Fellaff ber Ghamarineh überlaffen mar, die hier Baigen, Gerfer Birfe, Mais, Reis und auch jene Gurten und Rurbis, w benen Burdhardt horte, fur ben Martt von Damastus baum Bon bem trefflichen Sonig, ben er bafelbft nannte, fonnte unfe Reifende keine Spur finden. Dagegen war bies Land voll Bich heerben, barunter auch große Buffelheerben, die am Abend se ihren Beiben zu ben Belten ihrer Befiger gurudfehrten, ober in Sumpfen fich malgten, im Jordan herumschwammen, und bur ihren Ertrag biefen einen gewiffen Wohlftand zu verleihen ichiene Denn biefes armliche Bolf mar boch unter allen ihren Raffegenefe fen, bie in ber bitterften Armuth und unter bem Drud ihrer be nachbarten Araberftamme fcmachten, noch bas minbeft elende Es war hier biefelbe Race ber Buffel, wie in Neghpten und in be pontinifchen Gumpfen, ber Mim (Reem) ber Alten, el Dichamis (el Gamus) ber beutigen Araber, bie auch ben Reichthum bet Anwohner ber El Buleh = Marichen ausmachen (f. ob. S. 228).

<sup>301)</sup> f. bie Zeichnung auf Rieperte Rarte von Balaftina.

Die Chene ift Eigenthum bes turfischen Gouvernements, bas feinen Antheil von den Producten biefer ackerbauenden Fellahs nhebt. Der ichwere Lehmboben und bie reiche Bewässerung giebt ber Cbene eine ausgezeichnete Fruchtbarfeit, beren fich ber arbeitsfeue Beduine noch nicht einmal bemächtigt hat. Denn außer bem Jordan traf Eli Smith noch brei permanente Ströme, welche die Chene gegen S.W. bin burchseben und birect zum See fallen, bavon ber füblichere ber größte, ber Babi es Sunam, bem aber fubmarte von Dufah noch ein 4ter ungenannter und noch nicht näher ermittelter (vielleicht ber Wabi Szemmak bei Ceepen, an dem der blinde Scheikh wohnte) folgen soll. biben nördlichern, parallel neben einander vom Gebirge herabkom= menden Babis beigen: eb=Dalieh und es=Sufa; fie find, wie bie andern alle, bicht mit bem Dleanber = Gebufch bewachfen (Nerium oleander), ber Schnuck ber Lanbschaft, ber bamals, Mitte be Commers, in voller Bluthe ftanb.

Die Ghamarineb (ber Blural von Ghorn, b. i. Ghor= dewohner) 2) in ihren schwarzen Belten (einige hundert), beren Gruppen entlang bem Ufer bes Sees und ber Flufläufe gereibt then (auch an ber Weftfeite bes Sees in ber fruchtbaren Chene 🖦 Mebschbel traf Robinson einen ihrer geringern Zweige an, fich es Serrifineh nannte, ber einzige, von dem ein eigen= Mulicher Rame bekannt ift) 3), enthalten fich hier gang ber Bobin Saufern; fie waren von bem turfifchen Gouvernement mbeffnet worden und viele von ihnen ale Refruten zu bem Beere Dreft; man fant fie meift trage vor ihren Belten figen. wohner bes öftlichern Dichaulan hatte man noch nicht entwaff= et, mas gewiß diefen armen Fellahs wegen plundernder Ueberfälle arogem Rachtheile gereichen mußte. Gie fcheinen bier eben fo erachtet zu fein von ben achten Beduinen, wie anbermarts im Bhor und am El Guleh; benn ob fie gleich arabifch fprechen, fo Derben- fie boch auch von ben eigentlichen Fellahe, b. i. ben Iderbau=Arabern, fo wenig wie von ben Beduinen als achte traber angefeben. Eli Smith, ber einzige genauere Beobach= er biefer ben indischen Barias analog in Sprien ftebenben, ber= ntergetommenen, gerftreuten, armlichen, überall verwunschten, felbft bpfifc burch climatifche Ginwirfungen ber Sumpflanbichaften ge-

<sup>2)</sup> Eli Smith, Bands of the Ghawarineh, in Missionary Herald, Vol. XXXV. 1839. p. 87-89. 3) Robinfon, Pal. III. 2. S. 539.

schwächten und gedrückten Race, sagt: sie stehen bei ihren nicht minber rohen Nachbarn im übeln Geruch ber Zauberei und bes ehes losen Lebenswandels. Ihre Zahl in Zoar, am Südende bes Toden Meeres, schätzt Elismith, wo er sie selbst besuchte, auf 200, eine zweite und dritte Gruppe auf der Halbin sel im Toden Meere und an der Nordostseite des Toden Meeres am Jordan und Wadi Hesban ist geringer an Zahl; ihre Gruppen in Jericho und Batiheh sollen aus 200 und 150 Familien bestehen, die am el Huleh und eine Gruppe im Hauran sind der Zahl nach noch unbefannt.

Von diesen füdlichen Orten wandte sich Eli Smith gegen ben Norden, nach et Tell, die größte aller Ruinen in der Umgebung, welche als die alte Hauptstadt des Landes angesehen wird, obwol sie ihren Namen verloren hat und die Shawkineh darin nur ein paar Bauten zu Magazinen benutzen. Die Ruinen bedecken einen großen Theil des Hügels (Tell) und sind umfangereich; sie bestehen aus unbehauenem vulcanischen Sestein (Basalt?), an dem Eli Smith jedoch keine Spur von archtectonischer Sculptur wahrnahm. Nahe diesem Tell ging die Iordansuth dem Maulthier nur bis an den Bauch; aber die User waren voll Moräste.

Schon Seegen glaubte in Diefem Orte bas alte Bethfaiba Julias auf ber Oftfeite bes Jordan, in ber Proving Gaulonitis, wieber entbedt zu haben, bas man fruher mit bet andern bekanntern Bethfaiba (b. i. Ort ber Fifcherei), auf ber Bestfeite bes Tiberias = Sees, verwechfelt hatte, die in Balis laa lag. Erft Reland, bann Bachiene haben jene frubern Febler gerügt, und gezeigt, bag es zwei Bethfaiba (Bifcherborfer) ju beiben Seiten bes Balilaer=Meeres gab; Seeten fant bie Loca. litat von beiben guerft auf, zeichnete fie in feiner Rarte ein, nach ber fich alle folgenden Rarten richteten; aber er blieb ber einzige, der diese östliche selbst sah, bis Robinson und Eli Smitk fich genauer in jener Umgebung orientirten. v. Raumer entwidelte bas Doppelverhaltnig beiber Orte zu ben Angaben ber Evangelien mit meifterhafter Rlarbeit 4), bas wir zuvor ebenfalls auf gang gleiche Beife aufzufaffen genothigt maren. Beibe Orte lagen bem Ufer bes Galilaer = Meeres benachbart, wenn fie auch heutzutage nicht mehr bicht baran ftogen; beibe hatten von

<sup>304)</sup> v. Raumer, Palaftina. 2. Aufl. S. 121 — 123, Rot. 20 u. 21.

Beth (Ort) und Saiba (Sibe, Sibon), Fischerei bezeichnenb, ben Namen als Fischerorte, vom Hauptgewerbe ihrer Bewohner; aus dem einen wählte der Messias Fischer zu seinen Jüngern, bei dem andern speisete er sein Gesolge mit Brot und Fischen.

Aus bem Bethfaiba in Galilaa waren bie Junger Betrus, Andreas, Philippus, und bies ift befannt genug. Aber an ein zweites Bethfaiba, bas zwar auch in ben Evangelien genannt wird, jeboch ohne genauefte geographische Bestimmung, wurde man, ohne Bl. Josephus entschiedene Nachricht von bemfelben, faum gebacht haben (Jos. Antiq. XVIII. 2. 1). Diefer fagt: Philippus, bes Berobes Sohn (er ftarb finberlos), ber Te= trarch (Bierfürft) von Sturaa, Trachonitie, Gaulonitie und Batanaea, alfo Beherricher ber Oftfeite bee Jorban (vgl. Evang. Luc. 3, 1), ber auch Paneas ausgeschmudt hatte, vermanbelte Bethfaiba, ben Bleden am Gee, in eine Stabt, feste Coloniften hinein, gab ihnen Vorrechte und nannte die auf Romer Art erbaute Stadt zu Ehren ber Tochter bes Kaifer August Julia, welche bie Bemahlin Tibers mar, Julias (ein andres Jullas oder Livias in Peraea am Asphaltsee ift davon zu unterschei= ben). Man fann weber biefes Bethfaiba auf die Weftseite bes Sees verlegen, wie Brocardus u. a. gethan, weil die Tetrarchie Bilipps nicht bis babin reichte; aber eben fo wenig fann man ut bes gelehrten Englanders Lightfoot Ansicht übereinstimmen, 🖿 bas Bethsaiba Galiläas (Evang. Joh. 12, 21) auf bie Oft= Me beffelben verlegen möchte, und fagte, im weitern Sinne habe Adilaa auch auf die Oftseite bes Sees fich ausgebehnt. Sondern an muß, wenn ichon Cellarius 5) biefe boppelten Bethfaibas einen ber fchwierigften aufzuhellenben geographischen Buncte In Neuen Teftamente anfah (an vero haec Bethsaida sit illa apostolorum patria toties in evangeliis memorata, ex difficillimis quaestionibus est, quae in sacra moveri geographia posunt etc.), boch ber Ueberzeugung bleiben, bag in ben Evangelien weierlei Fifcherorte bes gleichen Ramens, ber eine in Galilaa, ber andere in Gaulonitis, gemeint find, wenn icon ber letere von den Evangeliften weder durch die geographische Bestimmung in Gaulonitis, noch burch ben zweiten Beinamen Julias, eine nähere Bezeichnung erhalten bat. Die Schwierigkeit ber Un=

<sup>9)</sup> Chr. Cellarius, Notitia Orbis antiqui. Lips. 1706. 4. Asia Lib. III. c. 13. fol. 633.

terscheidung beider war zu Cellarius Zeiten unendlich größer als heutzutage, ba bamals noch Miemand die Localität von der einen oder andern weder- burch wirfliche Ruinen, noch burch ben an ben Drt fixirten antifen Namen zu erfennen im Stande mar; zum Theil bauert freilich biefe Unficherheit auch noch fort. Die Lage bes galiläischen Fischerortes ift, ohne Ruinenbentmale, nur an ber Bivacität bes Namens in bem bes Chans Bat Szaiba, offenbar von Bethsaida ber alten Beit genannt, erkennbar gemefen, bei bem Seeten, ber bafelbft beraubt murbe, felbft nicht einmal an bas antife Bethfaiba ber Evangelien gebacht zu haben icheint. Die Lage bes gaulonitischen Ortes bat fich aber nur an ben antifen Steintrummern wieber erfennen laffen, ba bier ber Name völlig verschwunden ift, und nur ber Berg (Tell) mit feinen Ruinen Die Stätte bezeichnet, Die feit Flav. Jofephus Beiten in bem Diftrict Gaulonitis, und heute noch Dichaus lan genannt, liegt. Diese Lage wird jedoch auch burch Plinius Angabe auf ber Oftseite bee Jordan genauer bestimmt (Hist. N. V. 15: Jordanus in lacum se fundit — amoenis circumseptum oppidis, ab oriente, Juliade et Hippo etc.). Go lange man beibe Bethfaidas, wie dies fruber gefcah, nur auf eine Localitat verlegte, blieb die volle Bahrheit der evangelischen Erzählungen immer verschleiert, die nun aber in ihrer anmuthigsten Rlarbeit im Bufammenhang mit Natur und Gefchichte bervorleuchtet. ben Trummerhaufen bes et Tell bei ben flüchtigen Befuchen fic feine architectonischen Runftwerke ber einstigen Prachtstadt und Refibeng bes Tetrarchen, ber Julias, ber bafelbft ftarb und auch in einem Prachtmausoleum feine Grabftätte fand (Joseph. Antiq. XVIII. 2. 1. und 4. 6.), vorgefunden haben, fann fein Ginwurf bagegen fein, ba baffelbe Loos ber Bernichtung auch bas benach= barte Rapernaum, bas nordliche Banias, Dan, bie fübliche Brachtstadt Tiberias und hundert andere getroffen bat.

Das öftliche Bethsaiba wird aber zweimal im Evang. Luc. 9, 10 und Marc. 8, 22 genannt, in beffen Nähe Jesus Christus die 5000 wunderbar speisete, und nach der Speisung der 4000 daselbst auch den Blinden sehend machte (s. die Note bei v. Rausmer, Pal. a. a. D.), wogegen das westliche Bethsaida in Gaslida, die heimath der Jünger viel häusiger in den Evangelien genannt wird. Bei diesen schönen Erzählungen zeigt sich, daß die jest öden und lautlosen Gegengestade des Sees, zu dem wir nun

fortschreiten muffen, burch Schiffahrten bamals in fortbauern= ber Bechfelverbindung ftanben.

## Erläuterung 2.

Das galiläische Meer ober ber See Genezareth, Kinnereth; ber See von Tiberias; Namen, Lage, Umschiffung, land= shaftliche Natur, geognostische Verhältnisse, Quellenreich= shum, heiße Quellen, Salzbäche, Erdbeben, Winde, Clima, Begetationscharacter.

#### 1. Namen.

Rinnereth ober Meer Rinaroth (Chinereth ober Chi= naroth) 6) ift ber altefte Manie biefes ichonen Gebirgefees in ben Bidern Mofe (4. B. Mof. 34, 11 und 5. B. Mof. 3, 17) und Jo= sm (12, 3), ber von einem Orte ben Namen führte, von bem man nur fo viel weiß, bag er einft am Meeredufer lag (3of. 19, 35); baf er aber an ber Stelle ber fpater erft aufgebauten Stadt Ti= berias gelegen hatte, welche erft Berobes ausbaute, und bie, wie hieronymus angab (Onomastic. s. v. Chennereth), auch Rinnereth geheißen haben follte, entbehrt jebes hiftorifchen Sin= ingrundes; benn Tiberias Localitat gebort zum Stamme Sebulon, Rinnereth aber lag im nördlichern Stamme Raph= thali (nach Jofua 9, 35), welcher nur die nordliche Galfte bes Uferlandes bes Sees einnahm. Dies ift auch beutlich aus Benhababs Eroberung vom Lande Kinnereth (1. B. d. Kon. 15, 20), meldes nur bas Ufergebiet in ber nordweftlichen Galfte bes Seebeckens bezeichnen fann, so daß diese Benennung nur von einem späterhin verschollenen bort vorhandenen Orte biefes Ra= mens ausgegangen sein konnte, ber nicht mit ber Localität bes süblichern Herodischen Tiberias zusammenfallen kann. Auch giebt es noch andere Grunde 7) gegen die hypothetische Unnahme, Die Lage bon Rinnereth mit ber fpatern von Tiberias zu identificiren (f. unten). 12ebrigens kommt biefer Name bes Sees im Alten Tefta= mente und nur zur Bezeichnung von Stammesgrangen vor. Weit baufiger ift bie Benennung See Gennesar ober Genezareth,

<sup>306)</sup> Diese verschiebenen Schreibarten f. in Reil, Commentar über B. Bosna, S. 205, 227, 354. 7) Roseumüller, Bibl. Alterthumes. II. Th. 2. S. 76.

von unfichrer Ableitung (nach Lightfoot I. 222 aus bem vorigen Ramen entstanden: transiit nomen Chinnereth in Genesor; f. 1. B. b. Maccab. 11, 67), im Meuen Teftamente (Matth. 14, 34, Marc. 6, 53, Luc. 5, 1 u. a. D.), obwol er ebenfalls von einem fleinen weftlichen Uferftrich, wol ber mittlern Seefufte, bergenommen war, ba bei Matth. 14, 34 und Marc 6, 53 bas Land Benegareth genannt ift, zu welchem Jesus im Schiffe binüber fuhr. Daß dies nur ein fleineres Ufergebiet fein fann, welches biefen Namen trug, ergiebt fich aus Josephus (de Bell. Jud. III. 10, 8), ber beffen Ausbehnung nur auf 30 Stabien gange und 20 Stadien Breite beschränkte, weshalb Robinson die diefer Angabe entsprechende fleine fruchtbare Uferebene, jest el Ghumeir, bas fleine Shor, genannt, und zwischen Debichbel im Guben wie bem Chan Minbeb (Capernaum) im Morben gelegen, fur bie fpecielle Lage bes Baues Benegareth in Unfpruch genommen bat, auf welche fich insbesondere auch Josephus paradiefische Schilberung beziehen mag 8). Daber auch bie etymologische Erflärung bes Namens Genefor "Garten bes Reichthums"; f. Lightfoot l. c. ob amoenitatem regionis, hortis ac paradisis refertis-Diefe Benennung nach diefem Genegareth ift die allgemeis nere bei Josephus, Strabo, Mlinius (H. N. V. 15. Genesara) und ben Romern geworben. Galilaer = Meer, wie es von Matth. 4, 18 in ber Erzählung genannt wird, wo bie Fischer Betrus und Unbreas ihre Nete barin auswarfen, batte es von feiner Lage in Galilaa, wie Joh. 6, 1 fagt, bas aber nicht auf Die Oftseite bes Gees binüber reichte. Diese Benennung fonnte erft in fpater Beit aufgekommen 9) fein, ba ber Rame Galilaea anfänglich nur einem fleinern Gaue angehörte, neben bem andere Namen wie Rebes, Naphthali u. f. w. (2. B. b. Ron. 15, 29) genannt werben, bie fpater erft zu bem Berband von Balilaa hingufamen; zu Salomos und hirams Beit mar Balilaa nur noch ein unbebeutenber Bau, ber Biram zu verächtlich mit feinen 20 Ortschaften erschien, um ihn von Salomo ale Begengabe für feine Cebern am Libanon anzunehmen (1. B. b. Ron. 9, Erft mit ber Erweiterung bes Begriffs von Galilaa unter ben Maffabaern, als gang Sebulon und Raphthali gufammenfielen, und die gange Bestseite bes Sees zur Proving Galilaa

<sup>308)</sup> Robinson, Ral. 111. 2. S. 535 — 549. 9) Gefenins, Comment. 2u Jesaias. I. S. 350.

lam, konnte auch ber See ben Namen bes Meeres ber Galisläer erhalten haben. Seitdem die Stadt Tiberias, zur Zeit herobes Antipas, zur hauptstadt Galiläas erhoben ward, wurde auch dieser Name: das Meer bei Tiberias (wie Ev. Joh. 21, 1) gebräuchlich, ja vorherrschend, der später auch bei den Arabern Bahhar ét Tabaria, der See Tiberias, zur allgemeinen Geltung kam.

2. Aftronomifche und hypfometrifche Lage, Ausbehnung, Sunbirung und Beschiffung.

Un ber tragen Ginmundung bes Jordans in bas Norbenbe bes Tiberias = Sees, zwifchen Tell Gum in B. und bem Trummerborfe el-Arabich im Oft liegt fein Ort von Bebeutung. 3wi= iden ber Jakobsbrude, 84 Ruf Bar. über bem Spiegel bes Mittellanbischen Meers (nach v. Wilbenbruch), und ber Depression bes Spiegels bes Tiberias-Sees muß irgendwo eine Stelle bes Fluglaufes sein, wo biefer bem Niveau bes Dreans völlig gleichfteht, mag nun bas trigonometrifche Diwilement Symonds biefen Seefpiegel auf - 307 F. Par. (328 f. Engl.), ober das barometrische v. Wilbenbruchs gar auf -793 F. Bar. (ein Nivellement, zu welchem v. Wilbenbruch felbft m geringeres Bertrauen hat, weil mahrend ber Beobachtung 2 Tage hindurch ein heftiger Chamfin wehte, ber wol ftorend auf M Barometer einwirken konnte) herabbruden. Diefe Stelle ift t bis heute noch nicht ermittelt. Aber auch die aftronomische Bofition ber Munbung felbft, beren Beschreibung wir aus obigen Angaben Robinsons kennen, läßt einige Zweifel übrig, ba bie bisherige Kartenzeichnung ber nörblichen Ausbehnung bes Sees (unter 32° 55' N.Br. bei Berghaus, 32° 53' N.Br. auf Robinfons und Rieperts Rarte) etwas zu weit nördlich eingetragen, ber Jorbanlauf baburch alfo zu fehr verfürzt mar, weil Lieutn. Doli= neux Observation ber Mittagebobe ber Conne, 31/4' fubmarts bom Norbrande genommen, nur 32° 49' M.Br. für biefelbe be= Rimmt hat (23. Aug. 1847) 10). Die Site mar mahrend ber vier Stunden, welche Molineux hier am Lande zubrachte (31°56' Reaum. = 103° gahrh, im Schatten) gu lahmend, um weitere Beobachtun-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Lieutnant Molineux of H. M. S. Spartan, Expedition to the Jordan and the Dead Sea, in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London. XVIII. P. 2. 1848. p. 107.

gen verfolgen zu konnen. Bei feiner Befchiffung bes gangen übris gen Sees hatte er überhaupt an ber gangen bisherigen Rartenbarftellung beffelben auszusegen, bag er zu flein gezeichnet fei, zumal zu fchmal von Tiberias aus zum Oftufer, eine Diftang bie; feiner Meinung nach, nicht unter 8-9 engl. Dil. (über 2 beutiche Meilen, mas allerdings bie Beichnung auf Berghaus und Robinfone Rarte noch über bie Salfte ber Seebreite vermehren mußte) betragen fonne, fo wie beffen Lange, von ber Ginmunbung gut Ausmundung bes Jordan, die er beide beschifft hatte, nicht unter 18 engl. Mil. (41/2 beutsche Meil. ober 9 Stunden) betrage, mabrend Berghaus Rarte ibm noch feine 6 Stunden Ausbehnung von R. nach S. giebt, Robinfons Rarte nur etwa 61/ Stun-Molineux hielt biefe irrige Beichnung, benn frubere Aufnahmen fehlten, fur eine Folge ber Alugentaufdung, ber man unterworfen fei, wenn man vom Ufer aus bie Aussicht auf bas gegenüberliegende Sochland habe; ba er aber bie gange Breite und Lange bes Gees überschiffte, fo fonnte ihm bie Berichtigung betfelben wol nicht fehlen, obwol fein zu frühzeitiger Tod wol ber hindert haben mag, daß genauere Obfervationen barüber befannt Eben fo ift burch feine Sundirungen die fruberbin gewöhnliche Unnahme von einer großen Tiefe biefes Gees berichtigt worden; benn ob er gleich felbst in feinem Bericht nur im allgemeinen von angeftellten Tiefenmeffungen fpricht, fo erfahrm wir boch nachträglich burch ben Berichterftatter, bag bie Gunbirungen beffelben nicht über 20 bis 26 Faben (120 bis 156 8m engl.) 11) hinabgingen, bag berfelbe alfo feineswege zu ben tiefen Seen, wie fie bie Schweizeralpen und andere Bebirgofpfteme bare. bieten, fondern zu ben nur feichten Geen gebore, wie fie im mäßig boben Berglandern vorkommen. Die Beschiffung bet Sees burch Molineux ift bie erfte, burch bie wir einen Berick über benselben exhalten. Nur mit großer Mühe war das fleinst Boot (Dingy) seines Seeschiffes aus ber Bai von Acre über ba Ruden bes weftlichen Bergzuge auf Rameelruden zum Tiberias-See herüber transportirt, und mehrmals unterlagen die babei über mäßig angeftrengten Laftthiere; bennoch gelang es, am Saborberge vorüber, bas Seeufer bei Tiberias zu erreichen, und eigentlich war boch nur ber lette unmittelbar zum See abfallende Steils abfturg (ben v. Wildenbruch bem Abfturg bes Rarft aus ba

<sup>311)</sup> W. J. Hamilton, President, Address 22. May. 1848. p. 16.

bobe von Optidina nach Trieft veraleicht) 12) Die ichlimmfte Stelle, m welcher ber Transport eine Strede binab burch Thiere unmöglich murbe, und mo man bas Boot an Geile gebunden binabfourren laffen mußte, bis es unten am Sufe ber boben und abfouffigen Bergmand wieder auf Rameelruden zum Spiegel bes Sees getragen werben konnte. In neuern Beiten mar die Befoiffung bes Sees fast gang unterblieben, Die boch zu Chrifti Beiten gang gewöhnlich gewesen zu fein scheint; benn gange Flotten haben fich zu Zeiten auf ihm bewegt (Joseph. de Bell. Jud. III. 10, 1-10 und IV. 1, 3). 218 Titus Truppen bie Stadt Tibe= tias belagerten, entflohen große Schaaren ber Ginwohner auf ib= m Booten und Barten; Befpafian ließ Boote bauen, um fie m verfolgen, und lieferte ihnen eine Scefchlacht, in ber fo wie bei ber Eroberung ber Stabt 6500 Menfchen erschlagen fein follen. In fpatern Beiten icheint bie Beschiffung felbft fur bie Fischerei im Gee gang aufgebort zu haben, bie heutzutage menigftene nur vom Ufer aus betrieben wird. Im vorigen Sahrhundert und 30 Anfang von biesem sahen Pococke, Seeten, Burckhardt nur twa ein einziges Boot, bas bie Bachter ber Fischerei brauchten 13), ther bas auf die Oftseite ausging, um Solz berüber zu bolen, beldes auf bem Beftufer faft gang fehlt, und biefes Boot war Burdharbte Zeit icon wieder vermodert. Will. Turner, 1815 fein einziges Schiff mehr auf bem See fand, fagt, baß ierzer Bafcha ein folches aus Bimmerholz bauen ließ, bas nom Oftufer herbeischaffen mußte, welches aber auch ichon Mer zerfallen war 14). Der einzige neuere Reisende, außer Mo= Meux, ber verfichert, daß er ben gangen Gee auf einem Boote Mt Mufelmannern, Die ihm Die Wunderftatten Chrifti gezeigt, foifft fei, ift Comte be Berton (im 3. 1839), ber bie Ortemaben auch auf feiner Rartenftizze angezeigt bat, freilich in ei= Im fehr kleinen Maafftabe. Leider hat wol der fruhzeitige Tod a Lieutn. Molineux gehindert, feine Specialbeschreibung ber Ruften bes Sees mitzutheilen, beren Aufnahme uns auch von Capt. Symonds noch nicht bekannt geworden. Es fehlt uns Aber bie Controlle zu be Bertou's Ungaben, bie von allen fruhern Tehrfach abmeichen, im Gangen aber boch mit Molineur Be-

<sup>\*\*)</sup> v. Wilbenbruch, Mitth. 1849. 13) Burckhardt, Trav. p. 332; bei Gesenius II. S. 576. 14) W. Turner, Tour in Levant. Vol. III. p. 141.

hauptung der Größe stimmen, aber, wie sich aus andern Daten ergiebt, zumal in den Namen wol manche Fehlgriffe enthalten megen. Dennoch können wir nicht umhin, sie als die einzigen, die bisher mit gewiffen Diftanzen und mehrern unbekannten von Moblemen benannten Localitäten sich auszeichnen, in seinem Beriplus des Galiläer-Meers hier zu kunftiger Berichtigung und Unvollfommnung in einer Anmerkung beizufügen.

Anmertung. Periplus bes Galilaer-Meeres nach Comte 3. be Bertou (1839) 15), und Größenangaben von E. Robinson.

- I. Beftufer im Norden von Tiberias bis gur Einmanbung bes Jordan.
- 1) Bon Tiberias 1500 Metr. (4617' Par.) fern, R. 40° B., an ber Quelle Ain el Foulieh, jur Stelle wo Aiffa (b. i. Jesus bei bortigen Arabern) für Simon ben großen Fischzug thun ließ. Jahrreiche Ruinen zeigen sich an biefer Uferftelle.

2) 5000 Mètr. (15,392') weiter liegt bas Dorf el Mebicheli in geringer Ferne von ba, in bem Berge, bie Ruine bes feften Soloffes Kalaat ebn Maan.

3) 4000 Metr. (12,373') weiter von Mebichbel erhalt ber Sebei ben Arabern ben Ramen Rahr Rababieh.

4) 4500 Metr. (13,852') weiter munbet fich ber Babi Amelein in ben See.

5) 1050 Metr. (3231') weiter ift ber Chan el Minia, wo beerbe Someine ber Gabarener (?) in ben See gefturzt fein fullte Aquaducte ziehen unter ben Boben bin und treiben bie Miser el Tabagha, bei benen eine warme Quelle Tannur Avub.

6) 2100 Metr. (6463') weiter liegen Ruinen, welche bie Arab Rafarnabum nannten, unb

7) eben fo fern 2100 Metr. (6463') andere Ruinen, bie fete große Streden einnehmen; man nannte fie el Afche el Rebir.

8) 1000 Mètr. (3078') von da ist die Mündung des Jordan (Scherith der dortigen Araber), der zu beiden Seiten große Mordke und in seiner Mitte eine kleine Insel bildet (s. oben das Delta, S. 275). Dier beim Aussteigen aus dem Boote überraschte der schebar vulcanische Boden, der jener zerfallenen verwitterten Lava gledsschen, wie er an den fruchtbaren Gehängen des Besuv und auf Ische

<sup>315)</sup> C. J. de Bertou, Mém. sur la Depression etc. l. c., in Bolletin de la Soc. Géogr. Paris. T. XII. 2. Sér. 1839. p. 146 bis 149.

ortommt (es ift offenbar ber burch bie Schutiablagerung bes Joran gebilbete fcmarge Deltaboben gemeint).

Diernach betrüge bie gange Diftang, entlang bem Beftufer bes bees, von Tiberias bis gur Jordanmundung 21,250 Metr. (65,519') ber etwas über 21/2 beutiche Meilen, ftarte 5 Stunden Beges.

I. Oftufer bes Tiberias-Sees von ber Einmunbung gur Ausmunbung bes Jorban.

An biesem linken ober bem öftlichen Jordanufer nannten bie kraber bortige Ruinen: el Aarabsche, die de Bertou für die Lage wn Julias hielt (Bethsaida Julias liegt nördlicher als die Dorfmine el Arabsch, s. ob. bei Eli Smith und Robinson S. 276). In peringer Entsernung, auf ben Anhöhen gegen Oft, zeigte man die Ruinen von el-Maschadisch (el-Mesadisch bei Eli Smith) und von Aufer-Pareb. Auf dem rechten User, bei der Einmündung, die Ortslage Euflyah (also da wo Robinsons Zelte ftanden, der dies Ramen aber nicht erfuhr).

- 1) Entlang ben Bergen ber Offfeite von ber Jordaneinmundung 1500 Metr. (10,174') gegen D. 35° G. fab man el Chabr.
  - 2) 3000 Detr. (9235') weiter in G. el Brifca.
- 3) 10,000 Metr. (30,784') weiter gegen S. 25° B. von ba ben Babi el Semat, ein langes Thal, welches das ganze Spftem bes entigen Kreidegebirges an dem Oftufer durchbricht, und daffelbe von Baulan und hauran trennt. Die Araber nannten diefen Durchs ben Beg von hauran (Derb hauran). Diefer Babi es mat wurde bei einer tunftigen Civilisation dieses Landstrichs der Masta Ausladeort für hauran werden.
- 4) 5600 Metr. (17,239') weiter in S. bes Semat öffnet fich ein iter Babi Om Reb ober Babi Raqib; ein altes Fort auf item linten Steilufer bominirt bie Paffage; die Araber nannten es alaat el Poffn.
- 5) 3500 Metr. (10,174') weiter G. 35° D. Zeigte man ein Ra-
  - 6) 2750 Detr. (8463') weiter gegen G.B. ben Chan el Dibeb.
  - 7) 1500 Metr. (4617') weiter bas fleine Dorf Duarban, und
  - 8) 1750 Metr. (5385') weiter bie Orte Rhurbet und Tamarab.
- Die Lange biefer Oftfufte murbe hiernach von ber nörblichen bebaneinmunbung betragen 31,600 Metr. (97,277') ober etwas weites über 4 beutsche Meilen, 81/4 Stunden.

#### III. Gübufer.

Denn von ba an verläßt man ben guß ber Berglette im Oft nb wendet fich in ber Richtung B. 30° g. S., um eine theilweis an-

gebaute Ebene 2750 Mètr. (8463') zu burchschreiten, bis zum armlichen Dorfe Semak, worauf man noch 2000 Mètr. (6156') zurüdzulegen hat bis zur Jordanfurth an der Brüdenruine, die Ofchisse Om el Kanater heißt. Diese Strede von 4750 Mètr. (14,620') oder etwas über eine Stunde Breite nimmt die kurze Strede des Südusers ein.

# IV. Beftufer bes Sees vom Jorbanausflug bis wieber nach Tiberias.

- 1) Bon der Brude wendet fich bas Ufer wieder nordwärts, 1250 Metr. (3846') weit, bis zu bem Borberge, auf welchem bas Dorf Kerat liegt.
- 2) Bon Rerat, an ben Ruinen von Rebefch vorüber, bie an ben Berg fich anlehnen, find 6500 Metr. (20,063') bis zu ben warmen Babern mit ben Reubauten Ibrahim Pafchas.
- 3) Bon biefen find 3500 Metr. (10,828') bis wieber ju bem Thurme am Norbenbe ber Stadt Tiberias, von welcher bie Meffung ausging.

Diese sübliche Strede ber Westftüste beträgt also 11,250 Rein. (34,630'), ober keine volle 1½ Meilen, ober 3 Stunden Beges, so daß die gesammte Ausbehnung der Bestätte (32,500 Rein. oder 100,149') etwas über 4 deutsche Meilen oder 8½ Stunden betragen würde; dieselbe Ausbehnung welche die Oftfüste zeigte. Dieze die geringe Breite der Südküste, von einer starken Stunde, würde den ganzen Perimeter des Sees, nach de Bertou's Angabe, auf etwa 9 Meilen oder 18 Stunden Begs sessstellen. —

Mobinsons Ansicht, die er freilich nur von der Landseite der Westrüfte unterstüßen konnte, war es, daß man den See meistentheils zu groß angebe. Den von ihm angegebenen Distanzen 16) nach hätte der ganze See nur direct eine Länge von 12 engl. Mil. und an Breite die Sälfte; nämlich Mebschdel gegenüber 6, Tiberias gegenüber nur 5 engl. Mil. Das gekrümmte Ufer aber, vom Südende des Sees dis zu den warmen Bädern 1 Stunde, von da nach Tiberias 35 Minuten, nach Medschdel 1 St. 10 Min., nach dem Khan Ninveh 1 St., nach Tell Han 1 St. 5 Min. und zum Jordan 1 St. 5 Min., in Summa 5 St. 55 Min. oder 6 Stunden Ausbehnung in Allem. Diese Differenzen der Angaben machen eine Beröffentlichung der trigonometrischen Aufnahme von Capt. Symonds nur um so wünschenswerther.

Es treffen mehrere ber angeführten Benennungen, wie fie be Bertou von den Arabern gebort haben will, mit folden überein,

<sup>316)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 573.

we auch von andern Reisenden angegeben werben, mabrend bagwisien auch fonft gang unbefannte Ramen eingeschoben find.

Gleich die Ain el Fulich = Duelle ift fonft unbefannt; feine halbe Stunde im R. von Tiberias fällt fie aber wol mit ber Gruppe ber Quellen gusammen, die bei Robinfon 40 Minuten von ber Stabt Ain el Boribeh beißt. El Mebichbel ift bas bekannte Reschbil icon auf Seepens Rarte; Ralaat ebn Maan ift bas bei Pocode, Burdharbt, Robinfon eben fo genannte Caftell landeinwarts, bem weiter nördlich ber Rahr Rababieh folgt, ben Seepen als Rebbe Rebbebije auf feiner Rarte einzeichnete, nörblich vom Babi el human, bei Robinson, ben be Bertou nicht nennt. Es folgt ber Chan el Minia, ber von allen Reisenden ale Minneh erwähnt wirb, bann ber el Tabagha, ben auch Seepen auf feiner Rarte als Salg-Jad Thabagha eintrug, wo er babei auch icon ber Tanaar Tyab (Diobs-Defen) erwähnt, in beren Rabe Robinson die Ain et Lin bervorgeboben bat. Der Babi el Afcheb el Rebir bei be Berton ift ber Babi el Efcheb bei Robinfon. Den Ramen bes Dris Entlyab tennt fonft Riemand. An ber Oftfufte find bie erftaemennten Orte: el Arabic und el-Mesabiveb burch Eli Smith be-Migt; ber Ort Rufer Dareb bleibt unbefannt; ein Dorf biefes Ramens Refer Pareb tennt Burdharbt 17) nur am äußersten boftenbe bes Sees auf ber Berabobe. Eben fo unbekannt find bie men ber Dörfer Cbobr und el Brischa. Der Babi es Semak burd Seetens Besuch bei bem blinden Scheich, ber im Babi semmat wohnte, bestätigt. Beiter fübmarte fcheint ber Babi Om mit ber Sefte Boffn berfelbe zu fein, ber auf Robinsons Rarie Sit (Aphica) 18) herabkommt am Ralaat el pum vorüber und ibi Rit beißt; auf Seesens Rarte ift er mit be Bertou's Ramen, anbers gefdrieben, Engab, eingetragen und fo auf Berghaus te wieberbolt. El Doffn bielt Burdbarbt für bas alte Regaba t Argob. Auch ber Chan el Rugir ift auf Geetens Karte als Brefclos Rogib eingetragen, fo wie bas Dorf Duerban, Duar-Im bei be Berton. Der Ort Churbet Bamra bei Geeten, Churbet el Samrab bei Robinson ale Orteruine, wird wol richtiger fen, als bei be Bertou bie Benennung von zwei getrennten Orten Gourbet und Tamarah; benn auch Burdhardt führt Cherbet Fojammera an, bas er für bie Lage bes alten, fonft unbefannten Dippos bielt 19). Das lette Dorf Semat ift bekannt genug, fo Die bie folgenden Localitäten wieberholt von Reisenden besucht find.

<sup>1)</sup> Burdharbt, Reife, bei Gefenius. I. S. 437. 18) Seegen, Mon. Corr. XVIII. S. 352; Burdharbt, bei Gefenius. I. S. 438.

<sup>19)</sup> Burdhardt, bei Gefenius. I. S. 437.

# 290 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

Dat be Bertou nicht etwa nach Seehens Kartenstizze bie Ramn ber Orte in gehöriger Reihe seinen arabischen Schiffern abgefragt, fi tft bie Uebereinstimmung ber Angaben immer merkwürdig.

### 3. Lanbichaftliche Ratur.

Nähert man fich bem Tiberias = See, wie gewöhnlich bei ben valaftinischen Reifenden ber Rall ift, von ber Beftfeite, bent bie Oftfeite ift bis beute noch immer unzugänglich geblieben, ft wird ber erfte Blid in fein Thalbeden 19) von bem Gipfel be Berges Tabor gewonnen, von wo fich beffen ganger Umrif überschauen läßt; von bem Bafferspiegel bes Gees felbft tann met aber über bie Gohen von Sattin (bem fogenannten Berg ber 6 ligfeiten, Mons beatitudinis ber Legende) faum bie außerfte Rech oftede mahrnehmen 20), obwol man nach fo manchen, felbft ba neueften phantafiereichern Reiseberichten meinen follte, baß big fcon ber große Gee felbft fich in feiner reizenben Schonbeit be Auge barbote; aber allerbings ift von ba ber Blid auf bas oftig anliegende, flache aber bobe Dichaulan und Sauran, wie a bas noch mehr füboftlich von ihm auffteigenbe Bebirge von Sal fan und Gileab lebrreich. Rudt man auch bem See naber, bleibt er boch noch bem Auge lange Beit verbeckt, bis man ba von Sattin ben Steilabfall ber Bebirgebobe, bicht vor ibm, reicht bat, von beffen oberm Ranbe, von bem aus man boch mehr als taufend Buß Sobe eine Stunde hinabzufteigen bat, nun plöglich ber Blick über ben ganzen See aufthut. Sein we historisches Interesse fann auch ber nüchternsten Ansicht nicht fi len 21), wenn auch eben fein malerisch landschaftliches Bilb vortritt; es fehlen bei ben, wenn auch hohen, boch meift abgem beten Bergen bie fühnen Formen, welche in ben Schweizerthal bie Alpenfeen wie Riefen umragen und in Staunen feten; es fi bie Bracht ber faftigen, grunen Matten, ober ber lieblichen Bo

<sup>319)</sup> Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livrais. X. Vign. 27. ficht des Sees und der Stadt Tiberias mit Sased im Hintergung von der Sübseite der Bader aus; und Tad. XXVII. Ausschlessender Stellabfall von Hattin, der Wesselfeite aus gesehen, am Wege den nach der Stadt Tiberias sinabssührt.

30 Robinson, Bal. III. S. 457.

31 Irby and Mangles, Trav. p. 294; Robinson, Bal. III. 2. S. 500; Russegger, R. III. S. 131; v. Schubert, Reise. III. S. 231.

faumungen ber ameritanischen, ichottischen, englischen, bolfteini= m, babrifchen Seen mit ihren fanftern Schonheiten; benn nur tte belle ober ichwarze Rlippen, faft gang baumlofe, gebraunte, t verfengten Grafungen faum überzogene Berggehange umgeben bunteln Seefpiegel, ben fein weißes Segel, tein Schiffchen, ne Barte belebt. Und bennoch übt ber See feine Reize auf bie wfindung jedes Banderers aus, ber fich ihm nabt; benn es ift geheiligter See im gelobten Lande ber Berbeigung b ber Erfullung, ber lieblichfte Schauplat ber beginnenben irtfamteit bes Erlofers, Die Wiege feiner erften Lehren, Die Beith feiner Junger, oft bas Ufpl vor feinen Berfolgern, beffen nfamteiten er burch bie erhabenften Lebren und Thaten gefeiert t. Und bas verleihet biefer Landschaft, ihrer heutigen Beröbung igeachtet, boch gang eigenthuntliche unvergangliche Reize, Die fich ich schon in ben einfachften Erzählungen ber Evangeliften flar Spiegeln, wie in ben Bleichniffen vom Netauswerfen, vom reim Fischfang, von ben gerftreuten Schafen, von ber Schafheerbe bem guten hirten, von der einen Thur zum Schafstall, von Pillen, die auch beute noch hier in unvergänglicher Schönheit Fulle an den Seeufern prangen u. a. m.

Aber auch Raturschönheiten hat biefer Gee, wenn schon mil-Mit und zu feiner Beit, wie vorzüglich in den erften lingsmonaten, wo noch vieles, was fpater fonnenverbrannt, hgrunt ift, wie Seetzen, v. Schubert und Ruffegger Men; Seeten hat biefe empfunden, ale er Anfang Februar beffen Beftgeftabe, ben Lieblingsaufenthalt bes Beilanbes. manderte. In gang Balaftina, sagte er 22), giebt es feine Ge= beren Naturreize mit benen biefer Gegend zu vergleichen mä= be auch noch vormals durch die Kunft, durch blubende Ort-Im, bie ben See auf allen Seiten umgaben, und von benen manche eine reizend malerische Ansicht darboten, unendlich er= W wurden. Nicht die Gegenwart, in welcher die Sauptorte burch beben in Ruinenhaufen, die gange Oftfeite in ein Raubfeld ber uinenborben vermanbelt, bie gange einft fo bevolferte Weftfeite tine faft menschenleere Ginobe mit nur einzelnen fporabisch beten Erbftellen zurudgefunten ift, barf ben temporaren Dafftab Beurtheilung biefer Localitat abgeben, am wenigften fur ben inftler ber jene Beiten burch feine Darftellungen verherrlichen

<sup>22)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. XVIII. 1808. S. 348.

will. Doch vergleicht auch heute noch ber finnige Schubert 2) an einer Stelle bes nordweftlichen Ufers ben Ructblick auf ihn mit bem auf ben lieblichen, milben Stahrenberger See feines heimathlanbes.

Beben wir in die frubern Beiten gurud, fo rubmt Sofephus nicht nur bie Schonheit, fondern auch bie Fruchtbatfeit (θαυμαστή φύσιν τε καὶ κάλλος, de Bell. Jud. III. 10.8) ber Uferebene bes Genegareth= Sees und bie Dilbe ber Gebirgeluft; alle milben Baume, obwol heute bie faft vollige Baume lofigfeit ben traurigften Ginbrud macht, ernabre fie, und mad Alles gebeiben, mas man nur anbaue. Ballnuffe, welche the fühlern Lufte lieben, machfen bafelbft in großer Menge, auch Bali men, die boch ber Gluthhite bedürfen; neben ihnen aber Feigens Dliven, Trauben, benen bie milbern Lufte Bebeiben bringen: Allerdinge eine fehr merfmurbige Gigenthumlichfeit Diefer bie biff ferentesten Climamarten vereinigenden Gebirgevegetation (4 έν συναγαγείν τὰ μάχιμα, nach Josephus Ausbruck: ut in und s. c. natura compingat pugnantia, ebenbaf.), die nur bei eine geschütten Terraffenclima möglich. Europäische Dbftbd (οπώρα) lieferten bier treffliche Früchte nicht nur, sonbern erbit ten fie auch, benn nach Josephus Berficherung gab es bier wil rend gehn Monaten im Sahre ohne Unterbrechung bie vorte lichften reifen Trauben und Feigen; auch bie übrigen grud forten bielten fich bas gange Sahr hindurch.

Benn bemnach irgendwo, nach ber meisterhaften Gintheilister Climate, die hippokrates gelehrt, zu bemjenigen, wer "die Mischung ber Jahreszeiten" (κράσις τῶν ωρέπει Ηippokr. περί ἀέρων, ὑδάτων etc. ed. Coray. Paris 8. 1. 64. 66 nennt, und als das Ibeale betrachtet, sich entsprechende Beispiel auf der Erbe vorsinden, so ist es dieses am Galicaer-Weere. Cinsolches, sagt dieser Bater der Heilunft, muß seiner Natur und de Gleichgewichts der Jahreszeiten wegen am nächsten dem ewigerühling stehen. Da wird sich die Fülle und Milde gepandzeigen, wo Alles gleich fraftig wirft; da wird, wie die Gefese de Harmonie in der Geisterwelt ausweisen, so auch in der Körperweit das Bortresslichste hervorgehen, das Bollfommenste hervortrein, an Gewächsen, an Obstarten, an Thieren; da werden auch beschönsten Gestalten der Menschen sich zeigen.

<sup>323)</sup> v. Schubert, Reife. III. S. 252.

Sier war es bemnach leicht, fo lange man auf bie Auffinung irbifcher Parabiefe bebacht mar, ein folches, wie in andern Begenben bes Drientes, auch bier zu fuchen. Bei aller Trauer ber Begenwart menfchlicher Berhaltniffe bat bie Ratur auf biefem Boben nicht gealtert, wenn fie auch ganglich vernachläffigt murbe burch bie Tragbeit ber Bewohner. Der weite fcutenbe Bergfeffel mit feinen Terraffenftufen begunftigt bie Gudgewachfe; noch beute find Dattelpalmen, Citronen=, Bommeranzenbäume, Inbigopflanzungen 24), Reisfelder 25)', Buderrohrmal= ber 26) bier einheimisch, obaleich faft gar nicht gepflegt, indeg bie Anboben von fühlenden Luften umweht werben. Der ungehinderte Bugang ber beifen Gubwinde zu biefem Seethal, über ber fub-Emben Stromrinne, fo mie ber Schut gegen bas falte Sochaffen im Norben, burch ben meiten Abstand von bemfelben, und boch mit ber überragenden fühlern befeuchtenden Schneeregion bes Ger mon, ber auch von bier aus bie Lanbichaft gegen ben unfernen Rorben verherrlicht 27), mogen ber Weltstellung nach gur Erflaing biefer Erfcheinungen nicht überfehen werben. Bergug biefer Landschaft hebt schon Josephus und mit Recht febr bedeutend bervor, ber zu bem gefegneten Clima bingumme, ben Reichthum an Quellen, ber in benen, bie er Caper= num (Kapaoraovu) nennt, fo große Fulle zeigen, daß man fie ur für eine Aber bes Milftroms balte, mit bem fie gleichartige te nahre. Und allerbings ift biefe überall im Seebecken reich= pertheilte Bafferfulle ein Schat, ber, wenn auch heute nicht ben, boch für bie Bukunft eine Schönere Beit für biefelbe Land= left berbeigaubern fonnte.

& Geognoftische Berhältniffe, plutonische Bilbungen, Bafaltgange.

Gehen wir in die besondere Bilbung dieser merkwurdigen Einstatung des Galiläer-Meeres mehrere hundert Kuß unter m Spiegel des Oceans ein, so zeigt sie sich nur als ein Element der ganzen in grader Linie über 60 Stunden langen Depression des Jordan und des Todten Meeres, des hor oder Tiefthales der Araber, die von hasbeiya an bis

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Seethen a. a. D. S. 349—350. <sup>25</sup>) Ali Bey, Trav. II. 260, und bei Robinson, Bal. III. 2. S. 540. <sup>26</sup>) Bové, Recit. l. c. Bulletin III. p. 388. <sup>27</sup>) Russegger, R. III. S. 131.

zum Golf bes Rothen Meeres von Aila als nur eine große Spalte ber Erbe, und zwar die tieffte uns befannte, ihre Fortschritt findet, beren verschiebenartige Dobificationen ihrer Oberflächen (auch durch die Sinaihalbinsel hindurch) und nicht hindern konnen, sie als die zusammenhängende große Folge vulcanischer ober boch plutonischer Wirkungen 28) einer graum Borzeit anzuseben. Dies scheinen die vulcanischen ober plutonifchen alle andern burchbrechenden Befteine, bie Frequeng ber Erbbeben, Die Form bes Seebedene (Ruffegger nennt f amar fraterformig, aber ficher irrig, ein Ausbrud bem auch Bilfon mit Recht widerspricht) 29), Die beißen Quellen am Rante beffelben, die vielen Grottenbildungen in ber Rabe und geme, und felbft bie Beschaffenheit ber bamit in Busammenhang ju fteten scheinenben Bobenverhaltniffe eines großen Theile ber Oftfeite id Jordans, die reichen Erbharg = ober Asphaltlager am Roch ende biefer Erbivalte im Sasbeina = Thale, die beifen Baffer. und Raphtha = Quellen am Gubenbe rundum und in ben Tobten Meere, ja felbft die emporgehobenen criftallinifchen Raffes ber finaitischen Salbinfel mit ben alles bort burchbrechenben midtigen Porphyrgangen (f. Erbf. XIV. S. 318 - 327) am in Berften Gubenbe biefer normalen Erbipalte, zu beftatigen. fich bann in bie noch gewaltigere bes Rothen Meeres einmunbet,

Eine merkwürdige Rolle in diesem Gebiete spielt unstreits bas schwarze basaltische Gestein, das mit immer größen Annäherung an den See, von Norden und von Westen ba es jenseit der Gränzen dieser Verbreitung gänzlich sehlt, and in immer größerer Mächtigkeit zunimmt, bis es dann aber weiten Oftseite bes Jordan, an der Südseite von Damaskansangend (s. ob. S. 165, 169), von den Jordanquellen über aledscha, durch ganz Oschaulan und Hauran bis zum Seeriat el Mandhur (Hieromax) und zum Tiberias See zuräs, in einem gewaltigen Dreieck 30) das ganze weite anliegende Land (die basaltische Trachonitis) fast ausschließlich beherrschieine Alleinherrschaft von solcher Ausbehnung, wie sie vielleicht munde einmal im centralen Plateaulande Dekans in Bordersindien (Allg. Erdf. VI. S. 459, 462, 573, 744 u. a. D.) ausstikt an bessen westlichen District von Concan, in Bejapur, auf den

<sup>328)</sup> Ruffegger, R. III. S. 134.

p. 151.

30) K. v. Raumer, Das öftliche Palaft. und bas Lud
Ebom, in Annal. a. a. D. 1830. I. S. 554—561.

Mahratta=Blateau (Erdf. V. S. 666) Wilfon 31) bei bem Befuche ber beißen Quellen im bafaltischen Gbor bes 3orban, ba er von bort ber tam, auf bas überraschendfte erinnert wurde, weil bafelbft die beigen Quellen in beffen nordlichem und fublichem Gebiete, an 20 bis 30 Mil. Engl. Entfernung vom Reere und auf mehr als mehrere 100 Mil. E. Ausbehnung, biefelbe Analogie in geognoftischer und geographischer Begiehung zeigen, wie im Jordangebiete. Der Scheriat el Manbhur bricht als Querspalte von Oft nach West in ber That, wie bie unter fich parallelen Tapti= und Nerbubba=Fluffe Defans, noch burch bies Bafaltplateau hindurch, und aus ber Tiefe feines Bafaltspaltes 32), wie bort, treten bie fochenbheißen und dampfenden Quellen von Om Reis (Gabara) 33) hervor, aleich benen aus bem bafaltischen Boben von Tiberias und anbern. Aber ber Scheriat el Manbhur bezeichnet, nach Seetens Beobachtung, ber auch andere gefolgt find, eben bier bie fübliche Gränze biefer mächtigen Bafaltregion, ber im Suben bie Ralfregion eine bedeutenbe Strecke hindurch, auf ber Sohe wenigstens, burch el Botthin (Bafan) und bas Be-Singe Ebichlun eben fo ausschließlich zu folgen icheint, lange ber Difeite bes untern Jordanlaufs und bes Tobten Meeres, wenn mo bier locale Unterbrechungen berfelben nicht gang fehlen (f.

Auf die Wechsel dieser herrschaft von bafaltischem und All-Gestein, wie sie noch auf der Nord = und West = Seite Tiberia8 = Sees vorkommen, und hie und da von Seeten, wirchardt, Budingham, D. v. Richter beobachtet wurden, it v. Raumer ausmerksam gemacht 34); wir haben in dem nördstern Beden des El Huleh = Sees Gelegenheit gehabt, über die werkwürdige Berstreuung dortiger Basalttrümmer und lavaartiger Einge und Bildungen einige neue Daten hinzuzussügen (s. oben 4 m. D.). Sier begleiten wir unsern bergmännischen Freund auf kiner jüngsten Wanderung durch dieses Gebiet auf der Westseite des Galiläer = Meeres, weil aus dessen Angaben sich eben der geognostische Kamps ergiebt, der einst die heutige Gestaltung jener Landschaft bedingen mußte.

<sup>21)</sup> J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 151. 32) Seetzen, Mon. Corresp. XVIII. S. 351. 33) Seetzen, Mon. Corresp. XVIII. S. 353; Burchardt, bei Gesenius I. S. 424 u. f. 34) a. a. D.

# 296 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

Bon Afre am Meere flieg er über bie Boch-Cbene Cibrelom oftwärts berauf gegen bie Taborbobe und wieber über hattin binab zum Tiberias-Gee; wodurch ihm ein Brofil über bie gange Breite vom Meere gum Gee gu Theil marb 35). Das erfte vulcanische (wir ziehen bei ber mangelnben Renntnif wirkliche vulcanifcher Feuerausbruche, und ber Unficht, bag bie gange Bilbung noch unter bem laftenben Druck bes Oceans vor fich ging, ben Ausbrud plutonifch vor) ober vielmehr plutonifche Beftein zeigte fich ibm am Rabr Mechatta (ber Rifon); ein made tiger Bafaltgang, ber im Raltftein auffest, bavon aber nur ein fleiner Theil aus bem Culturlande bervorragend, ber aber fete characteriftifch buntelfcwarz erscheint, blafig, madenartig if, beffen Blafenraume gum Theil mit Beolithen gefüllt find. Cin ameiter Gang berfelben Urt, ber nicht weniger machtig ben 800 ben in ber Richtung von D. nach G. (alfo in ber Rormalridtung bes Jorbanfpaltes) burchbricht, zeigt fich auf bem Bege wen jener Cbene nach Nagareth gegen bas Berggebange, mabrent bie Bergfuppen um ben Ort, fo wie bas gange Bebirgefpftem son Balilaa, feiner Daffe nach bemfelben Jurafalf, ben Rreibe bildungen und ben Dolomiten angehört, bie auch bie Umgebung von Jerufalem und die vorherrichenden Beftanbtheile bel gangen Gebirgezuges ausmachen. Huch nördlich von Ragarette zwischen Refer Rana gegen ben Tiberias = See treten folche mach tige Bafaltburchbrüche 36) hervor, welche burch ihren bebenben Ginfluß febr viele ber Jurafdichten und ber Dolomitable. gerungen ber Bergruden bis zum Golf von Afre bin ihre ftarten, Biegungen und Abweichungen von ben horizontalen Richtungen gegeben zu haben scheinen. Gben folche Bestandtheile bat ber f grazios geformte Regel bes Tabor 2 Stunden in D.S.D. wa Mazareth, einem niedrigern und fleinern ihm füdlicher vorliegenbe Sobenzuge gegenüber, ben man gewöhnlich, obwol irrig, ben Ale nen Bermon nennt, welcher ifolirt ben Oftrand ber Chene Come Iom umfaumt, und baber gar nichts mit bem hermon gemein bet Der Sabor ift febr reich an Soblen, Die fammtlich, nach Ruff. egger, eine grottenförmige Structur haben, b. i. mit weites Eingängen, die sich nach innen verengen, wie etwa ik Frankischen Söhlen im bortigen Ralkstein, Die als Ausbruche ber Canale elaftischer Gasbampfe erscheinen, bie fich von innen nad

Ruffegger, R. III. S. 258-261. 36) Gbenb. S. 262.

außen in ben noch weichen Raltmaffen Luft machten und gu immer fich erweiternben Raumen fortschritten; also umgekehrt, wie bie in andern Theilen Paläftinas, z. B. um Beit Dichibrin, von Robinson aufgefundenen und von v. Raumer erklärten schlauchartigen, glockenartig, mit Ruppeln verglichenen, wie sie nach letterem 37) im Ralkftein ber Parifer Gegenden bekannt sind.

In ber fruchtbaren, bugeligen Bergebene, ber Ard el Gamma (an 1000 Fuß über bem See, nach Ruffeggers Meffung 955 g.)38), an bem Oftfuße bes Tabor, ift alles mit Erbe bebedt; nur bie und ba tritt Ralfftein nadt hervor; aber ber größte Theil berfelben ift mit gabilofen Bafalttrummern und Befchieben befreut 39), Finblinge, insgefammt blafig, theils lavaartig, beren Boren leer ober an ben Banben mit Beolithen befleibet, ober gang bamit brufenartig ausgefüllt find. Nabe an ben Rurun Sattin (Mons beatitudinis), lange beffen füblichen Behangen, giebt fich and B. nach D. ein flaches, fanft gegen bas Baffin bes Tiberiab-Sees abfallen bes Thal, barin 2 Cifternen und bie Ruinen eines Chans. Sier geht bie große Sauptstraße vom Sabor nad Damaetus 40) binburch, welche, Tiberias nicht berührend, nabe bei biefer Stabt gegen R.W. und R. ablenkt. Diefer folgend gelangt man auch von der Mordweftseite ber gur Stadt Tiberias. Am Rorbrande biefes Thale fteht Bafalt an, ben ber Jurafalt noch bebedt, boch als ein machtiger, wol eine Stunde breiter Bang (dyke nennt ihn auch Wilfon) 21) gieht er fich thalabwarte, erhebt fich bicht am Rande bes Tiberias = Sees als eine Bafaltmaffe ju einer Ruppe, beren bochfter Punct 800 Fuß über ben See mporragt, bann aber unmittelbar jum Gee fteil abfturgt. Bewiß fein berablaufender Strom, wie ber Beobachter fich ausbruckte, ba war Lavafluffe, aber nirgenbe Bafaltfluffe ermittelt finb, vielmehr aus ber Tiefe, unter barauf laftenbem Drud anberer borigontaler Rieberfchlage, fenfrecht emporgebrangte Reile, Bange, Mauern (dy-Les), welche bie übergelagerten Maffen gerrutteten, gerfprengten, bericoben, gerklüfteten (f. ob. S. 181). Solche Erscheinungen bieim fich auch in ber nachbarichaft bar. Nordlich von biefem Ba-

Edinburgh 1847. 8. Vol. II. p. 112.

<sup>37)</sup> R. v. Raumer, Der tertiaire Kalfftein bei Paris und ber Kalfftein bes westl. Palastina, in best. Beiträgen a. a. D. 1843. S. 65.
34) Russegger, Reise. III. S. 130.
35) Russeggers R., das Prosit Tab. VII. 2.
40) Robinson, Pal. III. 2. S. 525.
41) John Wilson, The Lands of the Bible visited and described etc.

faltgange, am Berge von Hattin, fagt Russeger selbst, und an den Bergen von Safed sieht man die gegen den See, also nach der Tiese des Seeeinsturzes zu geneigten Juraschichten senkrecht zerklüstet; es zeigen sich senkrechte Terraindrüche, Bergestürze, senkrechte Abfälle, tiese enge Spalten — mögen sie die Volgen früherer plutonischer oder jüngerer Erschütterungen sein von Erdbeben, die hier noch jüngst die Gräuel größter Zerstörung dewirkten. Südlich jenes basaltischen Ganges dagegen liegt eine weite sanste Einsenkung von etwa 2 Stunden Umsang, längs deren nördlichem und östlichem Rande jener Basaltzug aus N.B. gegen S.D. sich hinzieht — er muß also wol gegen die heißen Quellen dicht am See gerichtet sein? —

Unter jener machtigen Bafaltkuppe breitet fich unmittelbar bas Seebecken mit feiner fraterformigen (?) Ginfenfung von 18 Stusben (nach obigem? Ruffegger fchatte fie nur auf 14 Stunden) Umfang aus, rings von boben Bergen umgeben, und nur gegen Gub burch ben Jorbaneinschnitt geöffnet. Die gange Oftseite bet Sees fchien ihm burch eine Ralffteinmauer (?) begrangt ju fein, binter welcher bas Blateau von Sauran liegt, wie an ber Oftseite bes untern Jordan und bes Tobten Meeres eine analege Bildung zu liegen fcbien. - Doch bat aber fein Beognoft biefe Oftwand bes Tiberias = Sees untersucht, und wir zweifeln an be Richtigfeit biefer Angabe, bie nur aus ber Fernanficht vom Bet ufer hervorgegangen fein burfte; benn erftlich, fo wiberfpricht # andern Angaben von Augenzeugen, nach benen bas gange Ble teau Saurane vorherrichendes Bafaltgeftein fein foll (f. mb ten), und an ber von Seeten an ber Offfeite bes Gees, bei im anfehnlichen Ruine Ralaat el Boffn, bem bie Bergftation # (Apheca) eine Stunde öftlich liegt, perfonlich befuchten Stelle be ftanden bie Felfen bes Berggipfels am Seeufer feineswegs a Ralfftein, fonbern aus einem außerorbentlich porbfen 84 falt 42), ber gewöhnlich eine buntelbraune Farbe hatit

Die Beftufer bagegen, welche Ruffegger felbft burchwater, find ber Jurabildung angehörig, hinauf bis gen Safet, aber von mehrern mächtigen Bafaltgangen burchschnitten, it fich in tiefen Spalten fteil in bas Becken bes Sees nieberftungen, ober aus bem fie wol vielmehr bei der einstigen allgemeinen Berruttung jenes Bobens als Mitbeweger und Berfprenger

<sup>242)</sup> Seegen, Mon. Correfp. XVIII. S. 353.

besselben bervorftiegen. Es verdient hier wol bemerkt zu werben, baf in einem ber vom Seeufer gegen N.N.B. an ber Subweftseite von Safeb gegen bie Rabbinengraber von Meirom (f. ob. G. 257) binauffteigenben Thale, bem Babi el Leimon, beffen oberften Quellen ber Baffericheibe benachbart, norblich Rabita, etwa 2 Stunden fern von Safeb, eine Bertiefung fich befindet von 300 bis 400 Fuß Lange und 120 Fuß Breite, mit fteilabschuffigen Lavamanben bis zu 40 guß Tiefe, mit einem fleinen Teich gefüllt, die man für ben Rrater eines frubern thatigen Bulcane 43), Birtet el Jifch genannt, in biefer burch Erbbeben fo baufig und gewaltig erschütterten (f. ob. S. 254) Bergregion anfeben muß. Die ungeheure Menge ber umber ausgeworfenen Lavamaffen zeigt biefe Thatigfeit fruberer Beiten, die mahrscheinlich zu ihrer Zeit einst die Ableiter dieser Zerstörungen für die Umgegend maren. Auch fehlt am Bug biefer Bergboben bie Umlagerung mit machtigen Bafaltbloden feineswegs, beren Rrang man erft zu burchfteigen hat, wenn man Safebe Boben erreichen will (f. ob. S. 253).

Die Stadt Tiberias 44) bicht am Seeufer steht nun auf bem mtern Ende jenes großen Bafaltganges, ber keine besonderen Ibsonderungsgestalten, aber in seinem habitus sich sehr mannichaltig zeigt, je nach ben verschiedenen Abfühlungsverhältnissen seizer früherhin durch hitse flufsigen oder unter darauf laftendem krud geschmolzenen Bustände. Theils ift er dichter Basalt, nur wenig Blasenräumen durchzogen, und dann reich an Olivin, oft aber auch sehr blasenreich, zernagt und im Uebergange zu Do-leriten und basaltischer Lava.

Auch v. Schubert fand die Ufer bes Sees aus Kalfftein wehrerer Formationen, vorzugsweise aus Kreidefalten bestehend, an beren Abhängen wie in ben Schluchten ber Bafalt 45) mit zeolithaltigen Manbelsteinen und Basalttuffen an vielen Stellen hervortritt. Aus diesem schwarzen Gestein sind die Stadtmauern von Tiberias, viele haufer, die ältesten Bauten in Tell hum und die mehrsten überdauernden Mauerwerke der Umgebungen des Sees ausgeführt.

An ben Oberflächen ift ber Bafalt meift in unförmliche Blode gefallen, mit einem weißen, erbigen Berwitterungeuberzuge, gleich

# 300 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 5.

bem Phonolithgeftein, aber ba wo fein Geftein nicht in Felsmaffen ober grobem Geröll zu Tage geht, ift er burch bie Berwitterung mit einer febr fetten, fcmargen Erbe bebedt, welche überall bem Bafaltboben, wo er nur angebaut wird, bie große Kruchtbarfeit fichert. Die beifen tochfalzbaltigen Some. felquellen, bie falgigen Bache, bie ploglich hervortretenben Bafferläufe, die heftigen Erbbeben in ben Umgebungen bes Sees icheinen bie wirflich plutonische Ratur ber gangen Begend nur zu beftätigen. Bor allen haben bie beißen Quellen bei Tiberias von jeber bie Aufmerkfanteit auf fich gezogen. Sie liegen füblich ber Stadt und an ber Gubwand bes machtigen Bafaltganges 46), ber bort aus ber Tiefe fich erhoben bat, und treten aus bem bort fehr höhlenreichen Jurafalf und Dolonitgeftein bervor. Der Ralfftein ift gelblich weiß, bicht, mufchlig im Bruch, feine ausgezeichneten Schichten ftreichen aus D. 2B. gegen S.D., und verflachen fich mit 15° in S.B., find ungeftort unt regelmäßig; in ihren Schluchten, bie von ber Bobe bes Bergranbes binab gegen ben Gee gieben, ftebt überall Bafalt an, unftreitig Seitenzweige bes Sauptganges, welche überall negartig bas gange Terrain untermublt und burchfest zu haben icheinen.

## 5. Quellenreichthum, beiße Quellen, Salzbache.

Diese heißen Quellen, bie seit frühen Zeiten ihren bauernben Erguß zeigen, liegen eine halbe Stunde im Süben ber Stadt (Plin. H. N. V. 15. ab occidente, s. c. lacus, Tiberiade, aquis calidis salubri); 30sephus nennt sie öfter: Emmaus, Ammaus (Antiq. Jud. XVIII. 2. 3.), wol die griechische Form bes hebräischen hammath (b. i. warme Bäder); nach der heutigen Aussprache der Araber, Hammam, sind sie allgemein bekannt (vergl. Erdf. XIV. S. 455, 762). Seetzen, der eines kleinen Babehauses erwähnt, das Oschessar Pascha von Afre über hauptquelle eine Stunde fern der Stadt habe erbauen lassen, meint 47), wenn dieses Bad mit seinen Umgebungen in Europa läge, so würde es einer der berühmtesten und besuchtesten Belustigungsörter der Welt sein. Burdhardt fand das zu seiner Zeit errichtete Badehaus über den der Stadt am nächsten liegenden

<sup>346)</sup> Ruffegger, R. III. S. 261. 47) Seehen, Mon. Correfp. XVIII. S. 349.

Quellen mit zwei Babeftuben angelegt, in benen er bie Quelle aber nur aus ber Dauer bervortreten fab. Die bier benutte, bemertte er 48), fei jeboch unter ben vier beißen (B. Turner gab beren 6 natürliche an) 49) Quellen nur bie größte, beren Baffermaffe bedeutent genug fei, um fogleich Dublen zu treiben. Die 3 anbern beißen Quellen, ober eigentlich 4, wenn man zwei fleinere, bicht nebeneinander fliefende gesondert rechne, liegen nach ihm 200 Schritt weiter gegen Suben, und die fürlichfte, in bie man faum bie Sand eintauchen tonne, fei bie beißefte von allen, in beren Rabe fich gar teine Ueberrefte alter Baumerte vorfanden. Die Baber wurden aus vielen Theilen Palaftinas und Spriens gegen rheumatische und andere Uebel (Scorbut und Lepra verzüglich nennt ber Argt W. Turner) befucht. Der Abfat ber undiebenen Quellen in ihren Rinnfalen zum See fchien ihm, nach wißen, rothgelben Farbungen ju urtheilen, auf verschiedenartige Ratur ber Quellen zu beuten, Die beninach nicht alle aus einem and bemfelben Urquell ihren Urfprung zu nehmen ichienen.

v. Schubert 50) fand bie beigen Quellen bei 48° Reaum., no feines Begleiters Dr. Frang Untersuchung Galg und bybrotbonfaures Gifen enthaltend, und vergleicht fie mit ben Carlebaber Baffern; am Boben fegen fie Schwefel und Ralffinter, von Eisenoryd roth gefärbt, ab. Nicht blos bie Birme ber Quellen ichien ihm bie gunftige Wirfung fur Gichtmite hervorzubringen, welche fie bort benuten, sonbern auch bie Barme bortiger Nachte fei, eine Reihe von Monaten binberch, gewiß febr beilfam fur bie Patienten; benn bort berriche ch wahres Treibhausclima, in bem die Palme zwar nur noch bereinzelt ftebe, aber eben noch fo fraftig wie in Afaba (Erbf. XIV. S. 305) und in Alexandria gebeihe. Auch an ber Mordfelte ber Stadt Tiberias, in ber Bucht Szermabin, eine balbe Stunde fern ift ein warmer Bach 51) von etwa 20° R., ber aus einer Relfenboble raufdend amifden Ralffteinfelfen bervorfturzt und beim Austritt in altes Gemauer gefaßt ift. Sein Baffer fchmedt ebenfalls nach Gala und Gifen; feine Ufer find von bem berrlichften Bufchmald ber ewig grunenben, rofigblubenben Dleanber überschattet, eine mabre Augenluft (ber Baum gepflangt

<sup>4°)</sup> Burckhardt, Trav. p. 329—330; bei Gesenius II. S. 573—574.
4°) W. Turner, Journal etc. l. c. 1820. Vol. II. p. 144.
5°) v. Schubert, R. III. S. 239.
51) Ebenb. III. S. 245:

an Wasserbächen, ber seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter welfen nicht, Psalm 1, 3). Und noch weiter nordwärts fturzen starke, warmdampfende Bäche 52) aus den Basaltskurgen starke, warmdampfende Bäche 52) aus den Basaltskurgen starke, warmdampfende Büche 52) aus den Basaltskurgen von den Userhöhen herab zur Tiese. In der Nähe, wo schon Seetzen im Norden den Salzsluß (Thábagá) in seine Karte einzeichnete, führt auch Nobinson 53) nahe der großen Quelle Ain et Tin einen salzigen Quell an, und bestätigt an den reichsprudelnden Quellen Ain el Tabighah jenen reichen, warmen, sehr salzigen Strom, der sogleich einige Mühlen treibt, noch ehe man weiter nördlich den vulkanischen, ganz mit schwarzen Gesteinen überstreuten Boden der Ruinen von Tell hüm erreicht, die gewöhnlich für die Stelle des alten Capernaum gehale ten werden. In der Stadt Tiberias selbst, welcher die süßen Quellen sehlen, bemerkt Burchardt, gebe es jedoch in meheren der dortigen häuser Salzquellen 54).

Nicht nur biese Eigenthumlichkeiten ber Quellen am unsmittelbaren Rande des Seebeckens, sondern auch ihre große Bahl und beren plöglich hervortretende Wasserfülle in den sonst mit andern Quellen nur sehr sporadisch versehenen Umgebungen sind gewiß wichtige Symptome früher eben so eigenthumlicher Bildungsperioden.

Die hammam bei Tiberias sind jedoch, wenn auch nicht bie einzig merkwürdigen, beren gewiß auch an bem Oftufer auszusinden sein möchten, doch die bekanntesten; die nicht minder reichhaltigen heißen Quellen bei Om Reis in der Nähe von Gadam haben Burchardt und Budingham besucht (s. unten). Der Weg von der Stadt führt eine kleine Stunde bis zu den heißen Quellen an einer Menge von Ruinen der alten Tiberias vorüber, beren Prachtstadt 55) einst sich bahinwärts weiter verbreitett, als die Trümmer der modernen Stadt; an den vielen Säulen und Quadern aus ägyptischen Speniten und Graniten, die nur in ältesten Zeiten hier eingeführt wurden, ist ihre weite Ausbehnung, zu Gerodes und der Römer Zeiten, leicht zu erkennen. Auch die Breite berselben, von dem Seeuser den Berg hinauf, ift seht beträchtlich. Die Grundmauern sind noch sehr mächtig; von Säulen steht jedoch nur eine einzige noch aufrecht. Eine mächtigt

<sup>352)</sup> v. Schubert, Reife. III. S. 251. 53) Robinson, Pal. III. 2. S. 540 u. 552. 54) Burckhardt, Tr. p. 332; bei Gesenius II.

S. 577. 65) Auffegger, R. III. S. 134; Robinfon, Bal. III. 2. S. 505-510.

Raner 56), die im Guben ber Baber vom See ju bem Berge binauffleigt, feste anfanglich Irby und Mangles, bei Bermeffungen biefer Begend, ba man fie fur eine alte Stadtmauer gehalten batte, in Berlegenheit, wonach bie Ausbehnung ber Stadt gegen ben Suben coloffal gewesen fein mußte, bis fich (nach Josephus de Bell. Jud. III. 10. 1) herausftellte, bag bies eine Feftungsmauer von Befpaffanus Lager mar, als er bie Stabt einschloß. Die beißen Quellen entspringen etwas bober über bem Ufer, als ber Spiegel bes Sees liegt, boch ihm ganz nabe. Nach Ruffeggers Beobachtung treten fie aus bem Schuttlanbe, bas aus Bafalt und Ralffteingerolle besteht, als mehrere fleine raubende Bache bervor, Die fich in ben See ergießen, Die nach ibm war and auf eine größere Babl folder Quellen binweifen, welche n jeboch nur fur bie 3meige eines und beffelben Stammes balt. Die bebeutenbfte biefer Thermen (es ift nach bes Babemeifters Berficherung an Robinson nur die eine Quelle, indeß die brei Inbern weiter gegen Gub unbenutt geblieben) hatte man (mahrbeinlich im 3, 1833, ale Ibrahim Bafcha ein prachtvolleres labehaus, von Gaulen getragen, mit Marmorbaffin und Stufen inab, nebft mehrern Babeftuben mit weißen Marmormannen, mit nigem Luxus 57) nach europäischer Art erbauen ließ) in einem getemerten Schachte aufgefangen, von bem aus erft ein bebeutenber, 1 300 Schritt langer Canal Die Waffer zu bem Babehaufe führte. bas Waffer in biefem Schachte, nach Ruffeggers Beobachmit einem Bochbruck von 2 bis 3 Fuß auffteigt, fo wurde 8 6m wahrscheinlich, daß ber eigentliche Urfprung in bem nabe hinter ben Babern fich erhebenben Gebirge liege, bas Burafaltftein und Jurabolomit befteht, beffen Bug aber mit achtigen Beröllauflagerungen fich bebedt zeigt. Es mogen in bem Berlauf ber Jahrhunderte in Diefem Boben manche veranberte Bafzläufe ftattgefunden haben, bie gegenwärtig fchwer zu ermitteln nb; boch weisen wir auf die merkwurdige Nachricht bes Ifthakri Mitte bes 10ten Jahrhunderts) bin 58), ber bie Quellen an 2 Barafangen fern von ber Stadt entspringen und auf biesem lanjen Bege, wie er fagt, bie Stabt bennoch fo beiß erreichen aft, bag bineingeworfene Felle noch fahl merben (es

<sup>56)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 294. 57) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 127. 58) Şfifiafri, Buch ber Linder, bei Morbi: mann. Samb. 1845. S. 35—36; Edrisi, bei Jaubert. Paris. 4. I. p. 347—348.

also wol zur Bereitung ber Häute bienen mochte); babei bemerkt er, baß dieses Wasser nur durch Vermischung mit anderm zu brauchen sei; die Bewohner ber Stadt aber das Wasser aus dem See benuten. Im 12ten Jahrhundert scheinen die Quellen der warmen Baber, nach Edrissi, viel reichlicher gestossen zu sein als späterhin. Er giebt die Namen von vier zu Bädern eingerichteten heißen Quellen an, und doch sehe man, sagt er, im Süden derselben noch andere Quellen, wie die der Blessirten, der Scheisse u. a., die alle heiß und von vielen Kranken besucht werben, die zu ihrer heilung drei Tage gebrauchen.

Die Waffer ber Pauptquelle fand Ruffegger gang flat, mit ftart falzigem Befchmad und einem ftart fich entwickelnben Geruch von ichwefliger Gaure. Die Temperatur bes Baffere beobachtete er bei einer Luftwarme von 11,"2 R. auf 46" R., es mar brubend beiß, und mußte gum Baben erft gur Abfühlung tommen. Die früher fehr vernachläffigte Analhfe biefer Duelle gab ihm an Basen: Natron, Kalkerbe, Talkerbe und Rall; an Säuren: freie ichweflichte Säure, Chlormafferftoff und Schwefelfaure. Befte Unfage bemertte er nicht, fonbert nur Schlammabfat; auch Robinson nennt nur einen gelbliche rothlichen und grunlichen Bobenfag, ben es gurudlaffe; bie bis fand v. Schubert 48°, Robinfon, ber unmittelbar barauf folgte, auch bei 48° bis 493/4° R., also noch etwas gesteigert im Sommer (19ten Juni 1838), ba Ruffegger mitten im Binter, bet 22ften Dec. beffelben Jahres, Die Deffung ber Temperatur macht. Dber follte vielleicht in ber Beit bes halben Jahres, in melder Ruffegger fpater als Robinfon bie Deffung unternahm, bie Quelle fich wirklich um etwas Beringes abgefühlt haben. Es mare bies nicht unmöglich, ba fie mabrend bes furchtbaren Erb. bebens, bas am Iften Januar 1837 und bie nachften Monate binburch biefe Begend vermuftete, nicht nur an großer Bafferfulle, fonbern auch an übermäßiger Site ungemein gugenommen hatte, und baburch ihr Bufammenhang mit ben plutonifchen, unterirbifchen higheerde mol außer 3meifel geftellt Nach Lieutnant Molyneux Meffung 59), am 24. Aug. 1847, ber bie Babequelle nur 130° Fahr., b. i. nur 43° 56' R., fand, fonnte man vermuthen, daß die Abfühlung fogar noch

<sup>35°)</sup> Molyneux, Exped., in Roy. Geogr. Journal of London L a 1848. XVIII. 2. p. 107.

nger fortgebauert hatte. Frühere Meffungen ber Temperaturgrabe ib uns leiber unbekannt.

#### 6. Erbbeben 1837.

Der britifche Conful Mr. Moore 60) in Beirut, ber über efes Erbbeben Bericht gab, und die Erschutterungemeite n Beirut bis Cypern und Damaskus über Sibon, Ty-18, Afre fennen lernte, bie aber auch fudwärts, nach Thom = ine Berichten 61), über Nagareth, Rablus und Jerufalem nausreichte, fagt, bag bie Stadt viel mehr gelitten und großen beile burch baffelbe gerftort fei, die Bader aber fteben gelieben; unftreitig weil bier bie plutonifche Gewalt burch ie Canale ber Quellen fich Luft machen fonnte, in Iitias aber nicht. Das Schneemaffer, bieß es, fei zugleich tfliegen und habe viele Wohnungen weggefdwemmt. Die Stadt iberias litt zwar nicht fo entfetlich wie Safet (f. ob. S. 255), the aber boch auch in einen Ruinenhaufen verwandelt, ber boch I an tausend Menschen ober ein Drittheil feiner Ginwohner erlug, obgleich die Bahl an brittehalb Taufend angegeben murbe. ochen lang (40 Tage borte Wilfon) bauerten bie geringern Erb= enftofe fort. Thomfon, ber die Babehaufer befuchte, mar mafcht, daß fie fo nahe bei ber Stadt, beren gange Stadtmauer umgeworfen war, gar nicht gelitten hatten. Aber bie Site Bafferquellen war zu folchem Grabe gestiegen, baß auf ben Thermometergraden nicht mehr bestimmen ließ; mur viel heißer, fondern auch viel mafferreicher waren als er fie Jahre zuvor gefunden hatte. Bur Beit ber Erbbe-Boge, in welcher an andern Orten (3. B. ber Blug bei Beirut Brere Stunden lang) Bluffe gang troden gelegt murben, ergoß bier eine unermegliche Quantitat Waffers in folder Site, bag - nach Thomfon, unmöglich mar auf bem Boben neber ben Bromenden Waffern herzugehn. Die Behauptung Mancher, bag an anbern Stellen noch beifie Quellen und Klammen aus ber bervorgebrochen, konnte Thomfon nicht naber begrunden. D faat Calman 62) in feinem Berichte, es feien an ber Nord=

Nr. Moore, im Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. VII. 1837. p. 101.

Vol. VII. 1837. p. 101.

Visit to Safet and Tiberias. 13. Jan. 1837; in Mission. Herald. Boston. Vol. XXXIII. p. 433 — 442.

Physical History of Palestine. Lond. 1841. 8. p. xcii.

#### 306 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

feite ber Stadt Tiberias zugleich mit bem Erbbeben fo viele heiße Quellen hervorgetreten, daß der See dadurch höher angeschwollen, und in Dscholan und Hauran seien an mehreren Orten Flammen aus der Erbe hervorgebrochen. Wilfon 63) erzählte man, daß ein Vischer, der am See beschäftigt gewesen, von einer großen sich erhebenden Wasserwoge überwälzt worden sei.

Daß auch durch Erdbeben in diesen Quartieren eine entgegmgesette Wirfung auf diese reichen Quellen ausgeübt werden konnte, nämlich temporaire Verstopfung derselben, zeigt H. Relands Bemerfung, der sagt, daß ihm Reisende aus dem Oriente die Radzicht mitgebracht, diese Quellen hätten seit dem Erdbeben, das sich 3 Jahre zuvor (etwa um das Jahr 1710) dort ereignet, zu sießen ausgehört (H. Rel. Pal. s. v. Chammath, 703: ante triennium circiter illae, scil. aquae calidae, terrae motu deletae sunt, uti mihi retulerunt qui in illo tempore in Oriente iter secerunt. Bu welcher Zeit sie zu springen wieder begonnen haben mögen, darüber sehlen uns die Anzeigen.

Die Erschütterungelinie bieses gewaltigen Erbbebene nahm ihre haupterstredung, an 100 beutsche Meilen, in ber Rormalrichtung bes Ghor=Spaltes, auf beffen Weftseite, von Morb nach Sub; ob baffelbe auch oftwärts bes Jordan stattfand, barüber fehlen genauere Berichte. Auf bessen Weftseite versputte man es in einer Breite von 18 bis 20 deutschen Meilen von Df nach West.

#### 7. Baffer, Binde, Clima, Begetationecharacter.

Bom See selbst fehlen uns genauere Untersuchungen; außer ben schon angegebenen Tiefenmessungen scheint er gegen Suben immer seichter zu werben; wenigstens giebt Molyneux gegen bie Ausmundung bessen Tiefe nur auf höchstens 84 Kuß an; an ber S.D.=Ecke bei Szammag (Semak) 64) wurde die Tiefe durch Burckhardt beim Schwimmen erprobt; dort fehlten Röhricht und Binsen, die nur an den seichtern Stellen wuchern. An der Westseite bes Sees, von den heißen Quellen bis Medschoel, giebt Burckhardt sehr große Tiefe ohne seichte Stellen an 65). Das Wasser des Sees ift suß, versieht den größten Theil der Stadt mit Trinkwasser, in deren unmittelbarer Nähe keine sußen Wasserquel-

<sup>363)</sup> Wilson, The Lands of the Bible etc. Vol. II. p. 129.
64) Burckhardt, Tr. p. 276; bei Gesenius I. S. 433.
65) ebend.
Tr. p. 332; bei Gesenius II. S. 576.

lm find, wol aber falzige, bie baber bie und ba burch ihren Butritt auch wol bem Seewasser einen falzigen Beigeschmad geben Wie Burdhardt fand auch v. Schubert 66) an ihm nur Gugmafferichneden, und fammelte an feinen Uferftellen biefelben Dufchelfchalen wie am untern Jordan. Bon Sifchen fonnte Burdhardt am Subenbe bes Gees, wo boch einft Iaricaea gelegen, bas vom Ginfalgen ber Fifche ben Damen 67) ebielt, gar feine Spur mahrnehmen; bas Morbende bes Sees fand n fifchreich, zumal an Rarpfen (Binni) und einer Art platter Scholle (Mefcht), die 1 Fuß lang und 5 Boll breit war. Bu feiner Beit war bie Fischerei als Monopol für 700 Biafter an Leute in Tiberias verpachtet, ihr Rahn 68) mar aber unbrauchbar geworben. Otto v. Richter 69) fab die Fifcher bis zum halben Libe in ben Gee geben und ihre Sandnege auswerfen, und meint, fe Mitten ein einträgliches Gewerbe, wie vor alten Beiten. binfon ruhmt bie gablreichen und wohlschmedenben Fische bes Set (Silurus, Mugil, Sparus galilaeus bei Baffelquift). v. Schubert bestätigt die seltsame Angabe bei Josephus (de Bell. Jud. III. 10. 8), ber auch icon Saffelquift beipflichtete, bag im Baffer bes beet, ober vielmehr im Quell bei Capernaum, fich biefelben formen ber Fische fanden (Josephus führt ben Coracinus an), wie in ber Mareotis Aegyptens bei Alexandria, baber man biefes Baffer die Quelle des Rils nenne. Schon Brocarbus hatte bies für eine Traumerei erflart (Descr. Terr. Sct. bei Grynaeus fol. 303: ibi oritur fons vivus, quem quidam somniant venam esse Nili). Indeß fand Wilfon Die Fische im See febr ansgezeichnet; er nennt auch ben Cyprinus Bennii, und Mufcht. ber Defcht bei Burdhardt, ben er für Sparus galilaeus bei Gaffelquift halt; auch ben Mormyrus, ber nach Gir Garbiner Bilkinson 70) allerdings auch in Alegypten einheimisch ift, und von ihm für Oxyrinchus der Allten gehalten wird, unter mehmn Silurus-Arten auch ben Silurus anguillaris, bort Rarmut gmannt, und ben Safaft mit langen Bartflogen u. a., die im Gee ble Grofe von 2 Fuß erreichen. Auf bem Gee fah Bilfon febr viele Baffervogel, und unter ihnen auch Belifane, bie, nach

<sup>\*\*)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 238. \*\*7) Scehen, Monatl. Corresp. XVIII. S. 350. \*\*8) Burckhardt, bei Gesenius I. S. 433, II. S. 576. \*\*9) Otto v. Richter, Wallfahrten. S. 60. \*\*70) Wilkinson, Manners of the Ancient Eg. Vol. III. p. 58, nach Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 113, 134.

ihm, ben indischen Belikanen im Rabichaputana gang gleich waren.

Bon ber Angabe Clarte's und Anderer 71), als ftrome ber Jordan von feiner Ginmundung burch bie Mitte bes Sees bis gur Ausmundung, ohne fein Waffer mit bem Geewaffer zu vermifchen, haben Robinfon und neuere Reifende nichts bemerten konnen; mahrscheinlich ein Irrthum, ben Josephus Ausbruck, welchen auch Ruffegger gebraucht bat (auch S. Willibald 72) fagte im 8tm Jahrhundert: ibi Jordanis transit medium mare), erzeugte, wenn er angab, ber Jordan theile ben Gee, was auch von Baufanias (Eliaca V. cap. 7) wiederholt wird, wo er feine Belehrsamtet über bie Fluffe bes Ril, Jordan und Alpheus, welche Geen und Meere burchschneiben follen, anbringt, mobei auch ber Tiberial-See genannt wirb. Auch jubifche Schriftsteller, wie Jichus fi Abot 73), besteben barauf, bag man ben Durchqua bes Strom burch ben Gee beutlich verfolgen konne, und auch 3rby und Dangles bemerften 74), baß eine Stromung bes Jordan burch ben See fich an ber glatten Dberfläche bes Seefpiegele an gewifien Stellen ausweise. Es mag bies alfo ein wechselnder Buftand fein ber nicht immer, fonbern nur unter gemiffen Umftanben fich zeigt.

Schon Burdhardt wurde gesagt, daß der See 75) in der nassen Jahredzeit 3 bis 4 Kuß über seinen gewöhnlichen Wasserspiegel hinaus steige, was ihm bei den vielen Regenbächen auch nicht unwahrscheinlich war; und Turner bestätigt dies, der erstuhr, daß er dann gar manche Höse der Wohnungen an seinen Ufern unter Wasser seze. Die Lage des Sees, inmitten hoher Landstricke tief eingeschlossen, setzt ihn allerdings woll heftigen Windstricke und Winterstürmen aus (Ev. Matth. 8, 23 und Joh. 6, 18), weshalb man ihm doch eben keinen ftürmischen Character zuscheben kann, wie dies schon die Zeitgenossen der Kreuzsahrer thatm, da Jakob v. Vitri 76) darauf selbst die Etymologie des Namens Genesareth baut (stagnum Genesareth interpretatur "Auram generans" etc.). Russegger sah am 22. Dec. den See bei einem solchen Wintersturm, als er von den Bädern zur Stadt zus

 <sup>3&</sup>lt;sup>1</sup>1) Robinfon, Bal. III. 2. S. 567; Ruffegger, R. III. S. 132.
 12) S. Willibaldi Vita, ed. Mabillon, Acta Sctor. II. fol. 371.

<sup>73) 3</sup>n Carmoly Itin. l. c. p. 445. 74) Irby and Mangles, Tr. p. 295. 75) Burckhardt, Trav. p. 332; bei Gesenine II. S. 577; W. Turner, Journ. l. c. II. p. 142. 76) Jac. de Vitriaco, Hist. Iheros. in Gesta Dei etc. l. c. 53. p. 1075.

309



ridkehrte, mit fehr wild aufgeregten Wogen 77) über die Stadtstämmer hinsprüßen, und doch bemerkte er unmittelbar am Ufer nicht den leiseften Windhauch. Erst 500 Kuß höher, am westlichen Berggehänge, wirkte ein sehr heftiger, kalter Wind, der vom Plastau haurans im Often herkam, auf dem die letzten Tage viel Schnee gefallen war. Ob die Lustwellen, fragte sich der Beobachter, am Oftgehänge des Seebeckens in das Thal sich herabsenkten, auf den Seespiegel ausschlugen, ihn in Bewegung setzen, ehe sie aber das westliche Ufer erreichten, etwa durch Abprallen auf der Seestäche sich wieder emporschwangen, und somit erst in einer gewissen höhe des westlichen Gehänges wieder sühlbar werden mochstan? In der Stadt Tiberias befand man sich buchstäblich unter dem Winde. — Wie viele merkwürdige Phänomene mögen auf desem Gebiete noch bei einem längern Ausenthalte daselbst zu bestachten sein.

Als W. Turner, am 19. April (1815) 78) vor bem norbli= den Thore ber Stadt Tiberias im See babete, traf er beim Sowimmen ziemlich tief im Gee an einzelnen Stellen, weit vom Ufer, wo fein Grund, gang laues Baffer, es ftieg bis auf 24 R. (86° Fahrh.); ob etwa burch marme Quellen im See (?), während es an andern Stellen gang fuhl mar. Dabei mehte ein brennend heißer Scirocco ober Sudwind, ber Nachts oft heftige Sturme auf bem Gee erregen foll. Lieutn. Molyneux erlag am 23. August um Mittag bei beißestem Sonnenbrande auf bem See beinahe ber hite, die im Schatten bis 31° 56' R. (103° Fahrh.) flieg. Solche Sudminde find in der heißen Jahreszeit hier häufig, fle verfengen alle Begetation, Die bann bei geringem Windftof nur m leicht Feuer fangt, und burch fo in Flammen gefette Grafun= gen oft große Streden Lanbes, felbft bie Ernten bes Landmanns verbeert. Bon Tiberias aus fab Burdharbt einen folchen Feuerbrand 79) auf ber Oftseite bes Sees mehrere Tage lang wuthen, und fich immer mehr ausbreiten, bis feine Fortschritte burch ben Babi Keich gehemmt wurden. Im Jordan = Thal erfuhr er, daß wach Lanbesgebrauch ber, welcher auch absichtelos folchen Brand, twa burch Unvorsichtigkeit beim Tabackrauchen, veranlaßt, unfehl= bar mit bem Tobe bestraft werbe. Schon Befenius bemerfte 80),

<sup>7)</sup> Ruffegger, Reise. III. S. 136. 78) Turner, Journ. II. p. 141, 144; Molyneux I. c. Journ. XVIII. 2. p. 107. 79) Burckhardt, Trav. p. 331; b. Gesen. II. S. 576. 80) Gesenius Not. bei Burckhardt II. p. 1056.

#### West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5. 310

wie burch Renntnig biefes Umftanbes erft gewiffe icone Dichterbilber bei Jefaias ihre mabre Rraft erhalten, wie Jef. 5, 24 und 33, 11: "wie bes Feuers Flamme Stoppeln frift unb Beu in ber Lobe vergeht, alfo wird bie Burgel ber Gottlofen vergeben" u. a. m. Bur Frühlingezeit (im April) fab B. Turner bas Thal, die Kelfen, ben Sug ber Berge mit ber Bracht überhängenber Bufche und Blumen in vollem faftigen Buchfe mit Blutben geschmudt.

Diefe beißen Gubwinde und bas Terraffenclima, wie bie reichere in Gang gefette Bemafferung, burfte auf bie Be getation biefer Landichaft von bem größten Ginfluß fein, bie nach ben verschiedenen Jahreszeiten gang verschiedene Physiognomie au nehmen mußte. Die in gang Sprien mahrend ber Sommerzeit vorherrschenden Weftwinde 81) fonnen bas tiefliegende Weftufer bet Gees nicht erreichen; baber die bortige Lage, wie g. B. von Sie berias, febr beiß und nicht gefund, Fieber leicht erzeugend ift. Das hohe nabe Plateauland, bas fich im Winter befchneit zeigt, mabrend ber Schnee in ber Tiefe bie größte Geltenheit ift, wie ber ferne ewige Schneegipfel bes Libanon, fann nicht ofer Einfluß auf die Pflanzenwelt bleiben, fo wenig ale ber berrichent heiße Südwind. v. Schubert 82) bemerkte, baß die Flora bet Bobe um ben Gee berjenigen vom bochgelegenen Magaret und dem Fuße des Carmelgebirges gleich sei; dagegen bis Bflangenformen bes tiefergelegenen Bedens benen gleichen, welche ber Umgebung von Bericho und bem Ghor in bem une tern Jordanthale so eigenthümlich find. Die Site in Ale berias hielt Burdhardt ber am Todten Meere gleich. benn auch ber antife Ruhm ber Balmen und bes Balfame ftrauche in beiben Localitäten; obwol von Balmen noch mande bort fich zeigten, fo fonnte boch v. Schubert von bem Balfam. ftraud, ber von Burdhardt noch als in ben Garten von Sie beriad 83) gebeihend angegeben murbe, feine Spur erfunden. Strabo 8 Angabe von Βάλσαμον, am See Genegareth, fcheint nur auf einer Bermechelung mit Bericho und auf fonftiger ungenquer Renntnif biefer Landschaft gu beruben (nach Letronne und Groffurb, Strabo XVI. 755; Ueberf. bei Großfurd Th. III. G. 249 Mot. 3)84),

84) Gefenius bei Burchardt Th. II. Not. S. 105.

<sup>381)</sup> Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gefenius II. S. 561.
82) v. Schubert, R. III. S. 232.
83) Burckhardt, Trav. p. 323; bei Gesenine II. S. 564; v. Schubert, R. III. S. 235.

Daß übrigens hier manche eble Culturgewächse am See bei Benezareth ausstarben, zeigt Cotovicus, ber im 3. 1598 hier noch die Cultur ber Musa paradisiaca (Banane) in Flor fand 85). Die zeringen Ebenen am See, bemerkt Burcharbt, würden bei den heißen Clima jedes tropische Gewächs anzubauen gestatten; aber die Bewohner ber Stadt Tiberias zumal ziehen auf ihren Felbern vorzüglich nur Waizen, Gerste, Dhurra, Taback, Meloenen, Trauben und einige Gemüseforten. Die Melonen 866) sind von der schönsten Beschaffenheit, und werden in Afre wie in Damaskus, wo diese Krucht beinahe einen Monat später zur Reise Kommt, sehr gesucht. Deshalb der Reisende von hier aus seinen Damascener Freunden mit einer Maulthierladung von Melonen, 350 Pfund an Gewicht, ein angenehmes Geschenk machte.

Der Winter in Tiberias muß jedoch etwas ftrenger sein als im füdlichern Zericho, benn zuweilen fällt baselbst etwas Schnee; in Zericho war zu Robinfons Zeit die Waizenernte schon am 14ten Mai vorüber, während die Ernte bei Tiberias erst am 19ten Zuni etwa eben so weit vorgerückt war. Auch Sefam, Baumwolle, Indigo, bessen Einführung schon Abulfeda 87) m seiner Zeit im Jordanthale zu Zericho hervorhebt, wird hier waut.

#### Erläuterung 3.

Das Uferland bes Galilaer = Meeres.

L Die Galiläische ober Weft- und Nordweft-Seite bes Sees.

Die heutigen Einöben und Verwüftungen des Galilaer-Weeres feben mit den zahlreichen alten Ortschaften, beren Trümmer sich noch überall in Menge an seinem Gestade zeigen, wie mit der früherhin sehr starken Bevölkerung Galilaas in größtem Contraste. Rur das Westuser ist heutzutage häusiger begangen, wegen ber Städte Tiberias und Saseb; in die Wüsteneien des Oftusers, in das wilde grauenvolle, durch seine Raubhorden verrusene Klippenziebirge von Ofchaulan (Oscholan, Gaulonitis) und das tand ber Gabarener, im Norden des Scheriat el Mandhur,

<sup>\*)</sup> f. Cotovicus, Itinerar. ed. Antw. 1619. p. 358. \*) Burckhardt, Trav. p. 322; bei Gesenius II. a. a. D.; s. Robinson, Pal. III. 2. S. 514. \*) Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 35.

mit ben antiken Städtenamen Gabara, Sippos, Gamala, beren Ruinen auf ben Berggipfeln meift nur aus ber Ferne erblickt wurden, ift außer Seeten und Burchardt, benen es auch nur theilweise gelang, noch kein andrer europäischer Beobachter eingebrungen. Noch kein einziger hat die Gestade bes Sees rund umwandern können, wie dies Seeten beabsichtigte; er wie Burchardt fanden dort nur umherstreifende räuberische Beduinenhorden unter ihren Scheichs auf den Rücken hoher Bergweiben umherziehen und unter Zelten hausen.

An den Weftufern der galiläischen Seite des Sees, in die be nachbarten Thäler hinein, sind viele Mauern, gefaßte Quellen, Grottenwerke, Grabstätten und andre Zeichen alter Bevölferung, die mitunter von einstigen Burgen umgeben sind, von benen mande aus ben frühesten, andre erft aus den spätern Zeiten der Kreipzüge und der Saracenen herstammen mögen. Nur die flüchtig Borüberreisenden haben hie ober da eine Spur dieser Art genamt verfolgt.

Die Westseite bes Sees ward einst von dem Beravolte ber Galilaer bewohnt, aus beffen Mitte auch viele ber Apoff erwedt murben (Upoftelgesch. 1, 11; 2, 7); ein thatiges, ausge zeichnetes Bolf, bas von ben Juben verachtet, aber von ben Beiland auserwählt marb, bas Licht bes Evangeliums unter Juba und Beiben zu bringen. Flav. Josephus, ber ftreng phate faifche Judaer, ruhmt biefe Galilaer wegen ihres außerorbent lichen Fleiges, ihres Land= und Gartenbaues, wegen ihrer Sandel thatigfeit, ihrer Ruhnheit und Sapferfeit, die fie zu allen Beite bemiefen (Joseph. Ant. Jud. XIII. 5. 6; Bell. Jud. III. 3. 1). Das Beftabe ber Seefeite war mit Drifchaften und Stabten ( Galilaa 204 Statte und Dorfer, barunter viele Reften, nach Ja Vita 45 u. 37) überbedt, und gang außerordentlich belebt mi bevölfert, fonft murbe Josephus, wenn er auch übertreibt, nicht haben fagen konnen, bag es ibm leicht gewesen fei, miber bie Romer ein heer von hunderttaufend Freiwilligen gur Bertheidigung ber Proving aufzubringen (Joseph. Bell. Jud. II. 20. 6 und 8; III. 3. 2), und daß viele ber Ortichaften 15,000 Einwohner ge-Nicht ber gebnte Theil murbe heutzutag bier gufammengefinden fein. Die Oftfeite bagegen scheint von jeber mehr von unrubigen, nicht anfäffigen Bolferftammen bewohnt worben ju fein, unfähig, wie Josephus fagt, in Frieden zu leben; bamale, wie heute, ein Land ber feften Orte auf Bergspiten, beren Trummer

ch hie und ba auch erhalten haben mogen, wie bie von Gamala, pippos und fublich bie von Gabara.

Wenn in fpatern Zeiten Tiberias am See erft zum Mittelunkt und hauptorte Galilas geworden (zu Josephus Zeit war
bephoris die größte Stadt in Galilaa, Vita 45), so scheint in
rühern Zeiten bas Gebirgsland Galilaa mehr gegen ben
bergigen Norden seine Mitte gehabt zu haben, als die Landschaften
ber Stamme Naphthali im Norden und Sebulon im Suben,
oon den Quellen bes Jordan am hermongebirge südwärts bis zu
beffen Ausmündung aus dem See Kinnereth, noch nicht zu der
gemeinsamen Landschaft Galilaa verwachsen sein konnten.

Beweis hierfur ichien Gefenius 88) ber fruberhin nur auf einen Theil bes fpater erweiterten Balilaas befchrankt gewesene Rame Galilaa, gu Galomo's und Siram's Beiten (1. B. b. Ron. 9, 11), wo es nach 2. B. b. Ron. 15, 19 nur einen Gau von Maphthali bezeichnen fann, und wie es noch beftimmter im Buche Josua 20, 7, "Rebes in Galilaa auf bem Gebirge Raphthali" heißt, und biefer Ausbruck, "Rebes in Gali-Laca," ftete vorzugeweise mit biefem Orte (f. ob. G. 246) in Berbindung gefett ift (g. B. Jofua 21, 32; 1. B. d. Chron. 7, 76; 1. Macc. 11, 63). Rofenmüilere Ginwand 89), ale fei ber Bu-🐂 "in Galiläa," blos um es von andern Redes zu unterscheiben, Maefügt, scheint überfluffig, ba schon ber Bufat in Raphthali threichend gewesen mare, es von ben andern Redes in Juda und in Iffaschar zu unterscheiden. Es burfte alfo wol mit einiger Sterbeit fich berausstellen, bag einft jene Rebes, beren Lage wir Wen in N.W. ber Baffer Merom fennen gelernt haben, ber Rittelvunkt von Galilaa ber alteften Beit mar, und nicht We Umgebung bes Galilaer = Deeres, welche erft fpater zu biefer abrblichften Broving bes Reiches Ifrael gegablt werben fonnte. Den Ramen bat man von bem hebraifchen Galil ober Galilab Bergeleitet, mas urfprunglich einen Rreis, bier einen Lanbes begirf bezeichnet, ber allerbinge aus einem fleinern in einen größern fich erweitern tonnte. Siermit hangt benn auch bie vorberrichende Berachtung ber Galilaer zusammen, bie in bem Renen Teftamente einen fo mefentlichen Ginfluß auf bie bamalige Stimmung ber Ifraeliten gegen ben Lehrer aus Magareth, bas

<sup>386)</sup> Gefenius, Commentar zu Jefaias. I. S. 350 u. f. 89) Rofens muller, Bibl. Alterthf. II. 2. S. 42.

auch in Galiläa gelegen (Matth. 26, 69; Luc. 23, 6) ausübte; eine Berachtung, die auch schon von Jesaias in Beziehung auf Galiläas spätere Ehren hervorgehoben ist (Jesaias 8, 23 und 9, 1: "Doch wird nicht in Dunkelheit bleiben das Land, das "so bedrängt ist; wie die vorige Zeit gering hielt das "Land Sebulon und das Land Naphthali, so wird es "die spätere ehren, den Weg des Meers (hier Genezareth, "die Via maris, so oben), das Uferland diesseit des Jor-"dans und der Heiden Galiläa," d.i. das nördliche Grenz-land Balästinas gegen die Heiden Greien und Phönicien).

Die Schmach, welche auf Galilaa rubte, lag in religiofer Sinficht auf ihnen, weil die Bewohner von Naphthali und Ge bulon, ihrer ausgezeichneten Tapferkeit ungeachtet, gleich vom Anfang ber Befinahme ibrer Stammesantheile an viele Beiben unter fich aufgenommen batten und auch fpaterbin unter fich wohnen ließen (Strabo XVI. 460; Joseph. Vita 12). Sie blieben in engerer Berbindung mit ihren beibnischen Rachbarn als alle anbern Ifraeliten; benn von ihnen fagt ichon bie Beiffagung, 1. B. Mof. 49, 13: "Sebulon wird an ber Unfurth bet "Meeres wohnen (bis zur Bai von Acre, entlang bem Thale "bes Rifon bis zu beffen Ginmunbung gum Deere) und an bet "Unfurth ber Schiffe und reichen an Sibon:" - Dahr ibr bem übrigen Ifrael frembes Bewerbe, Seebandlung u. f. w., wobei ber armere Ifraelit wol ben Dliethling ber Bhonicier machte, fo bag Salomo felbst bie 20 Orte in Galilaa an Siram jum Befchenf (1. Ron. 9, 11) anbieten fonnte und ber Bosenbienf bort in Dan an ben Jordanquellen, am Bermon und in bem Berglande vielfach Burgel faßte. Daber (benn auch bie Bermifchung biefer Stamme Ifraels mit ben Tochtern ber beibnifchen Nachbark fonnte nicht ausbleiben) wol icon wegen unreinen Blutet und goben bienerischer Gebräuche die frühzeitige Berachtung, bie auch ber Ausbruck bei Jefaias: "Galilaa ber Beiben" ober Rreis ber Beiben ( Talilala two Edrav, Matth. 4, 15 ober allogilwe in 1. Macc. 5, 15) erzeugte, ber für jenes Norbende nun gebrauchlich marb. hierzu mag bie Schmach bes Rriegeunglude ber Grengproving burch Benhabab und Tiglatpiles far, fo wie ber platte fprische Dialect und bie grobere Gutturals fprache ber Bergbewohner gefommen fein 90), und manches Andere,

<sup>390)</sup> Winer, Bibl. Realw. I. S. 388.

um bie Bolfemeinung zu Sefu Chrifti Beiten bei Rathanael und anbern zu erzeugen in ber Frage: "Bas fann von Magareth Gutes fommen?" (3ob. 1, 46; vergl. 7, 52 u. a. D.)

Unfere Umwanderung des Galiläer = Meeres beginnt mit bem hauptorte Tiberias.

1. Die Stadt Tiberias, Tabarta ber heutigen Bewohner 91).

Erft nach ber Beit Berobes I. wurden burch beffen Ronigehaus auch in diefem nordlichen Theile Balaftinas, von biefem Gee bis zur Jordanquelle bei Paneas, bem Luxus ber Romerwelt bie Bege gebahnt. Herodes II. Antipas, der Sohn Herodes I., ber bauluftige Tetrarch, ber auch die Stadt Sephoris befeftigte und eine Betharamphtha Julias (ober Livias, d. i. Beth Gerem am Todten Meer) schmudte, mabrend fein Bruder Bhilip . pus die Stadte Baneas ju Caefarea Philippi und Bethfaibe ju Julias erhob, mar ber Begrunder ber Brachtftabt Tiberias, bie er feinem faiferlichen Gonner in Rom, bem Graufamen, qu Ehren biesen Namen gab (Joseph. Antiq. Jud. XVIII. 2. 1 u. 3). Er zog bas lieblichere Seeufer zu beständigem Aufenthalt ben andern Orten vor, und baute babin feinen prachtvollen Ballaft, und um biefen feine Refibengftabt, mit Tempeln, Amphitheatern, Babern u. a. m. Josephus fagt: er habe die befte Stelle am See baju ausgesucht, wo viele Grabftatten lagen, die er mahrscheinlich wegschaffen ließ, und an ihrer ftatt bie Architekturen mit beibnifden Ornamenten, Thierbildern (Burdhardt fah bort noch Bowen, die Schaafe erwürgten, in Basrelieffculpturen 92), die jedoch Sholz für phonicische Arbeit hielt) und andere im Romerstyl aufführen ließ. Go wurde fie ben orthoboxen Judaern gum doppelten Aergerniß und verunreinigt, ba fie auf Grabftatten ber Borfahren erbaut ward. Anfänglich fanden fich baber auch nur wenig jubifche Freiwillige als Anfiedler ein; Galilaer murben jum Anbau gezwungen, frembe heidnische Colonisten durch Geschenke von Bäufern und Bütern herbeigelockt, so ward fie boch fcnell von Bedeutung und ftand zu Jefu Chrifti Beiten in gro-Bem Rufe.

<sup>1)</sup> H. Reland, Pal. p. 1036 — 1042; Rosenmuller, Bibl. Alterthf. H. S. 74; v. Raumer, Balaft. S. 138. 3 Burckhardt, Trav. p. 321; bei Gefenius II. S. 563; M. A. Scholz, R. in Bal. 1822. ි**ජ**. 157.

# 216 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

Ein früherer Drt an berfelben Stelle ift wol barum nicht wahrscheinlich, weil Ifraeliten ihre Mausoleen außerhalb ber Ortschaften in die einfamen Tobtenfelber verlegten, aber wol mochte in ber Rabe icon ein Ort gelegen haben. Ginen folchen nennt ber Talmud Raffath, ben er mit Sammath (auch mit Rinareth, 3of. 19, 35) identificirt. Ihnen follten bie Graberftatten angeboren, bie auch in ben Itinerarien bes Mittelalters bei Siberial felbft angegeben wurden. Go g. B. bas Grab bes fo boch ge feierten Maimonibes, ober Mofe Cohn Maimon, bes Bbilosophen im 12ten Jahrhundert (er ftarb im 3. 1204), bas, nad Sichus Sa=Abotte Bergeichniß ber Batriarchengraber 93), bicht neben Tiberias am Bug bes Berges fich befinden foll, in welchen Grabhohlen auch anderer rabbinischer Batriarchen genannt werbm. Rach arabifchen Geographen im Mittelalter marb bier auch bat Brab Bafime, b. i. bes Philosophen Lofman 94), gezeigt, beffet ber Koran (Sure XXXI) erwähnt, obwol nach anbern auch in Rama fein Grab fein follte.

In den Evangelien ift keine Spur vorhanden, daß ber beiland biefe Beltftatt betreten batte, in welcher fein größter Biber facher die Gemalt hatte, der Johannes den Täufer enthaupten lich (Matth. 14, 1—12), bem er auch nach biefer That auswich, auf Die Oftseite bes Gees, wo er die Fünftausend speisete, ebe er in Schiff auf die Weftfeite nach Benegareth gurudtehrte (ebb. 13-34). Die Schwelgerei und die Lafter romischer Weichlinge maren te biefe uppige Refibeng ichwacher und graufamer Fürften von Gelilaa eingezogen, welche eine Beit lang ale hauptftabt Galilad galt, bis Raifer Nero bem fpatern Regenten Agrippa II. 96 lilaa fcentte, der Sephoris (Safuri) ihr vorzog (Joseph. Vita 9). Stete auffaffig gegen die Mutterftabt Berufalem, unterwarfe fich ihre Bewohner bem romifchen Befpafian freiwillig, und mm ben von ihm begnabigt, wodurch biefe Stadt fich auch nach bet Berftorung Jerufaleme erhielt. Go murbe fie in ber Beit ber gro-Ben Roth ein Ufpl ber Rabbinen, Die fich mit ihrer Localität ausfohnen lernten. Dierher murbe felbft ihr oberfter Gerichtshof (Sangebrin) verlegt, ber nur eine furge Beit in ber nebenbubletifchen hauptstabt Sephoris (Zippor ber Rabbinen, jest Safuri)

<sup>393)</sup> Jichus Ha Abott, in Carmoly, Itinéraires, 1847. p. 385, 446 u. a. D. 94) Burchardt bei Gesenius II. S. 574; Herbelot, Bibl. Orient. s. v. Lokman, und Gunther Bahl, Koran. 1828. S. 383 u. s.

erweilte (f. ob. S. 257). In Tiberias entstanden 13 Synagogen, nd eine mehrere Jahrhunderte hindurch berühmte, durch Rabbi inda, Sa-Robesch (i. e. Sanctus) 95), im Anfang des 3ten jahrhunderts dahin übertragene hohe Schule jüdischer Gesehrsamkeit, die Lehre der jüdischen Tradition, von der auch der Commentar der Mischna oder die Gemara (Talmud) ausging. Diese Tiberias mußte damals die hebräische Sprache und die biblischen Schriften des Alten Testaments in ihrer Reinheit, die Masorah, seit dem 6ten Jahrhundert für die Nachwelt vor dem Untergange bewahren. Der Kirchenvater Hieronhmus selbst sagt, daß er sein Gebräisch erst von einem Legis doctore, qui apud Hebraeos admiratione habebatur, erlernt habe, der aus Tiberias war (s. ob. S. 156).

3m 4ten Jahrhundert, unter Raifer Conftantin D., wurde bier bie erfte driftliche Rirche (von Belena, St. Betersfirche, nach ber Legenbe, ba bier ber Fischzug Betri angegeben wird) erbaut, wozu nach Epiphanias Lib. I. adv. Haeret. p. 128 ber Erbauer Josephus, der als Jude zu den Chriften überging und die Taufe annahm, bie Werfftude von einem unvollendeten Tempelbau nahm, ber unter bem Namen bes-Abrianum befannt, bamals ju Babern hatte vermandt werben follen (Reland. Pal. p. 1039). Der fimluftige Juftinian umgab bie Stadt mit feften Stadtmauern Procop. de Aedif. V. 9); fie murbe ein Bifchofefit, im Jahre 🐃 bie erste Unterzeichnung eines Episcop von Tiberias, ber zur ber Rreugfahrer bem Erzbischof von Nagareth untergeben mar. Inter bem Chalifen Omar wurde bie Stadt im 7ten, burch Gule Salabin im 13ten Jahrhundert (1187) erobert, vermuftet 96), wie fie Abulfeba noch im 14ten Jahrhundert fannte. Sie aerieth baburch gang in Berfall; feitbem verfanten ihre Balafte, Rirden, Spnagogen, und murben auch burch wiederholte Erbbeben immer mehr gerruttet, ju Trummer und Schutt. Statt ihrer blubte fet bem 12ten Jahrhundert für judische Gemeinschaft Safeb auf (f. ob. S. 257).

Die alte Stadt, zu Josephus Zeit, mag nicht viel weniger als eine Stunde entlang fich am Ufer hingezogen haben, ba er fegt, daß fie bis an die Baber von Emmaus reiche, was auch die Ruinen bestätigen. Auch Ebrifi, vor der Zerftörung durch Sa-

<sup>5)</sup> J. Lightfooti Opp. omn. Roterod. fol. 1686. Vol. II. fol. 223 bis 230. 56) Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 84.

# 318 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

labin, giebt ihr noch 2 Millien Ausbehnung, bas Ufer entlang. Die spätere moderne Stadt wurde also erft eine fleine balbe Stunde nörblich von ben Bäbern, und aus den Trümmern der antifen Stadt aufgebaut, Die fich auch noch in vielen ihrer Dauern ale eingefügte Fragmente vorfinden. Bumal machen bie altern Refte an ber Uferfeite 97) ber Stadt es mahrscheinlich, bag auch bort einft eine Mauer gezogen mar. Die gablreichften und mitunter in ib rem Material foftbarften Trummer, viele anyptifche graue und rothe Spenite, Granit = und Darmorfaulen, vielleicht bas Abrianum, bas aber bie bortigen Rabbiner für ihre einftige Academie ausgeben, liegen nach ben Babern gu, im größten Contraft mit ben Elend der heutigen Stadt, deren Mauern 20 Fuß hoch aus schwargen Bafalten und mit 20 Thurmen verfeben Burdhardt noch aufgerichtet ftehen fab (1812), feit bem Erbbeben 1837 ebenfalle at vielen Stellen gerborften, in Brefchen gerfallen ober gang niebergeworfen, die zum Schut gegen bie Ueberfalle 98) ber Bebuinn gang unbrauchbar geworden find, fo bag bie Barnifon ihre Belb lager (1843) noch außerhalb berfelben aufschlagen mußte. Uebe bie frühern Buftanbe ber Statt und zumal ihre jubifche Berde ferung haben Burdhardt, W. Turner und Scholg bie volle ftanbigften und mertwurdigften Nachrichten gegeben, auf bie wit bier gurudweifen 99), weil wir nicht miffen, wie viel bavon no ber Bertrummerung burch bas Erbbeben vom Jahre 1837 erhaltet fein mag. Ueber bie neueren Buftande 1843 giebt Wilfon le reiche Nachricht. Bon ben fruber burch Burd barbt angegebent 4000 Bewohnern fand Robinfon 400) nur noch etwa bie Salle por: von Juben, Die fruber ein Biertbeil ausmachten, nur not an 200 Manner, und von griechifch = fatholifchen Chriften nur ge gen 150, in Summa etwa 2000 Seelen. Die umgeworfene Stabb mauer mar noch nicht wieber aufgebaut, Die Stadtfeite gegen in See war gang offen, vom ehemaligen gefchloffenen Jubenquartie nichts mehr zu bestimmen, ale etwa in ber G.D.=Ede ber State bie fteben gebliebenen Gewölbbogen ber einftigen jubifchen Acas bemie 1) ober großen Synagoge, die Wilfon noch im 3. 1843

<sup>397)</sup> Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 560; Scholt, Reise in Bal. 1822. S. 157 u. 248. 93) J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 112. 93) Burckhardt, Trav. p. 320—331; bei Gesenius II. S. 560—574; W. Turner, Journal etc. Vol. IL p. 140—144. 400) Robinson, Bal. III. 2. S. 500—506. 7) J. Wilson, The Lands etc. II. p. 113.

fab, welche Burdhardt für Magazine gehalten hatte. Faft alle baufer ber ehemaligen Stabt waren umgefturgt, gerborften, befchabigt, alle Minarets lagen ju Boben, und ftatt ber Strafen mußte man auf Bufpfaben über die Trummer hinmeg die Wege fuchen, wo faum bie Bferbe fich Bahn machen fonnten. Rur elenbe Gutim waren bie und ba von Juben wieber zum Obbach aufgerichtet. Roch ftand bas Caftell, ein irregulaires Bauwert, an ber R.B.. te ber Stadt, die auf bem fcmalen, Robinfon fagt welligen, Uferftreifen ben Gee entlang erbaut mar, welcher fich, nach Ruffeggere Bemerfung 2), febr bebeutenb gegen ben Gee binabneigt, mas an ben Stadtmauern ftart mahrzunehmen fei, wie benn nur wenig baran fehlte, daß nicht ein großer Theil ber Stadt felbft bei ben Erschütterungen in ben Gee ber-Um Norbende ber Stadt hatten Burdhardt, auch Irby und Dangles 3) Refte eines febr alten Theiles berfelben, auf bominirender Unhohe gelegen, mahrzunehmen geglaubt, beffen Ummauerung fich auch burch Gaulen aus bem ichonften, rothen (agnytifcen) Granit auszeichnete. Auch an einigen ber benachbarten Drefchtennen, außerhalb ber Stadt, hatte Robinfon einige foon polirte Gaulen von bemfelben rothen Spenitgeftein an 3 Ruf im Diameter liegen feben 4). Bon ber Sct. Beterefirche, bie früher am Peterstag von Franziscanern aus Nagareth mit Deffelefen bedient murbe, und bie in ber Mahe bes Gees gegenwartig nur zwischen Ruinen liegt, fand Ruffegger einen Theil bes Bewolbes eingefturzt; fo bag er nur noch im Beichtftuhl ein Quartier für bie Machtherberge fand, ber nur 8 Fuß hoch über bem Spiegel bes Sees liegt, wo er feine Barometermeffungen machte. Diefe Rirche, welche noch Burdhardt als ein Werk ber Raiferin Gelena gerühmt wurde, neben welcher ber Architrav mit ber Lobenfculptur lag, ift aus weit jungerer Beit, ba Dr. Bantes in iber Band einen umgekehrt eingemauerten Stein mit arabifcher Infdrift entbedte; auch wurde fie ihm vom Abuna, bem fatholichen Briefter, als bas ehemalige Wohnhaus bes Apoftel Betrus angegeben. Der Schmut, die Ungesundheit des Bobens, das Un-Beziefer in ihr und in bem feuchten, schwülen Fieberclima 5) ber Stadt überhaupt, hat das Sprichwort im Lande erzeugt: "bex

<sup>5)</sup> Ruffegger, Reise. III. S. 132. 3) Irby and Mangles, Trav. p. 293—296; Burckhardt, Trav. p. 329. 4) Robinson, Bal. III. 2. S. 505. 5) Burckhardt, Trav. p. 320; bet Gesenius II. S. 560; Turner, Journ. II. p. 142; Irby and Mangles p. 294.

König ber Flöhe halte seinen Hof in Tabarta." Dies sand 3. Wilson bestätigt, als er in die alten Sewölbbogen der frühern jüdischen Synagoge eintrat, in welcher dieses Ungezieser gleich handvoll von den Kleidern abzustreisen war, die von ihenen wie roth gefärbt wurden, wobei Deiri, der ägyptische Diener, der ihn begleitete, bemerkte, daß ihm dergleichen auch schon vorgekommen, als er bei Colonel Howard Byse's Ausgrabungen, mit ihm in das Innere der Byramiden am Nil eindrang. Der Araber beruhigt sich bei dieser Plage mit dem Ausruf, daß et "der Fluch von Allah" sei 6).

Früher war Tiberias mit bem Dutend ihm zugehöriger Die fer ein Diftrict bes Bafchalite von Altre, bem bie Juben noch beute einen Tribut von 3500 Biafter gablen, und eine ftarte Beft, burch bie von Dicheffar Bafcha nach ber Beit ber Franken binein geworfene Garnifon 7), die nicht aus Mogrebin (Barbaresten auf Afrika) wie die zu Safed, sondern aus Afghanen und Raschmiren, zumal hier zusammengebracht war, beren Rachkommen unter ihre Aga auch angesiebelt geblieben 8), fo wie viele Flüchtlinge ber Framgofen aus Bonapartes Beit bier gurudblieben. Durch bie vielen Gim manberungen fpanischer Juben (Sephardim genannt) aus bes porigen Jahrhundert, Die bier ein Afpl fanden (fpanisch ift noch im mer ihre Sprache geblieben), durch die fortwährenden Buguge polite fcher (fie nennen fich Afchtenafim), beutscher und anderer Jube aus Sprien und bem weiten Drient, versammeln fich viele Greife, i biefe ihnen, wie Jerufalem, Bebron und Safeb, nach ber 260 gewiffer Talmubiften heilige Stadt, in ber fie bas Enbe ihres Lebent gern abwarten, um nicht in bem bie übrige Erbe ganglich' bebroben ben Chaos unterzugeben. Diefer Brrthum marb burch einen anbeit Brrthum erzeugt, burch falfche Interpretation gewiffer Salmubif einer Stelle 9) im 5. B. Dof. 32, 43 (Jauchzet alle, Die ihr fi Bolf feib - benn Er wird gnabig fein bem Lanbe feines Bolth, bie fo ausgelegt wird, als folle bas Land bie Gunben bes Boll wieder gut machen, oder wer in Balaftina begraben fei, bem blie ben feine Gunben unangerechnet. Diefer Wahn ift es, ber alliabre lich so viele Juden dahin zieht, ihre Gebeine in der vermeintlich geheiligten Erbe unterzubringen. Tiberias hat baber immerfort aller feiner Ungludbfalle ungeachtet, zumal ba bier auch eine groe

 <sup>406)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 292.
 7) Burckhardt, Tr. l. c.
 8) W. Turner, Journ. II. p. 142.
 9) Asher, Benjamin y, Tudela, II. p. 93.

fere Tolerang ber Türken gegen fie mahrenb ihrer Lebenszeit ftattfindet, als in Damastus und andern Orten, eine ziemlich ftarke Judenbevolferung erhalten. Diese ift hier weniger als anbermarts burch Berkehr, Gewerbe und Sandel (Raufleute find hier fogar verächtlich und werben Rafir, b. i. Ungläubige, genannt) beschäftigt, ba fie vielmehr ihre Beit in hebraifchen Studien (ber Salmub wird in ber Synagoge gelehrt; in Bibliothefen fand Scholz Ranuscripte aus bem 15ten Sahrhundert, fonft nur bebraifche und robbinifche Bucher aus ben europäischen Druckereien in Amfterbam, Lissabon, Italien, Deutschland und Constantinopel) 10) und in religiösen Uebungen jubringen. Bu ben Ungludefallen, Die fie getroffen, gehört auch die Peft, die nicht felten hier wathet. Bukunft wird lehren, ob sich Tiberias auch diesmal wieder, wie fon öfter zuvor, aus feiner tiefen Erniedrigung erheben mirb. — Der festgewurzelte blinde Wahn, daß, nach ihrer Legende, erft beeinft ihr Meffias aus Tiberias hervorgeben folle, wird auch fernerbin die bethörten Depoten hierher locken. Sie ftuten fich babei auf die Stelle Jesaias 9, 1: Und bas Bolk, so im Finftern wandelt, fiehet ein großes Licht u. f. w., ohne die Erfüllung ihres Inhalts schon durch Johannes des Täufers Aussage zu ahnen (Matth. 3, 12—14).

Aus Wilfons Befuch 11) in Tiberias, im April 1843, ergiebt fich, bag ber Ort unter 2000 Einwohnern nur ein paar Chris ften, aber boch noch an 800 jubische Bewohner gablt, und bag bie furchtbar vorübergezogene Cataftrophe bes Erdbebens fie feines= wegs abhält, dahin ihren Vilgerweg zu nehmen. Noch immer beftehen bafelbft, wie zu Burdhardte Beit, die beiden judifchen Seten und mit ihren Synagogen gesonderte Bemeinden, die Ge= Pharbim und bie Afchfenagim. Mit jenen trat Bilfon in nahere Berbindung und wurde von ihrem Ober = Rabbiner fehr saffreundlich aufgenommen. Die Bahl ihrer Saufer betrug 150, ihre Seelengahl 500. Diefe Sephardim find meift Eingeborne aus Tunis, Marocco, Fez und bem Norben Afrikas, nur wenige And aus Bagbab, Danrastus, Aleppo, nur 2 maren aus ber euwälfchen Türkei. Sie haben außer ber Synagoge 3 Dischvioth ober Lefezimmer mit Buchern und 3 jungen Docenten, wo fie Audiren und mit einander conversiren in spanischer, hebrai-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Scholz, Reise a. a. D. S. 248. 
<sup>11</sup>) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 129—134.

fcher und weniger in arabischer Sprache. Sie fteben mit Europa in faft feiner Berbindung, und fprechen mit ben Bliebern ber gweis ten Gemeine, bie fich Alfchfenagim nennen, in arabifcher Sprace. Diefe befigen auch 150 Baufer, aber nur mit 300 Bewohnern, fie find aus Deftreich, ruffifch Bolen und Galicien, converfiren unter fich in polnischer Sprache, und gablen feinen Tribut wie jene an ben Bafcha von Afre, weil fie meift mit Baffen verfeben unter bem Schut ber Confulate fteben. Burdharbte Rachrichten von ben Juden in Tiberias beziehen fich, nach Wilfon, nur auf biefe zweite Gemeinde, beren Cultus in ber Synagoge manches fehr Auffallenbe bat. Bei täglicher Borlefung ber Pfalmen Davibs begleis ten bie Buborer bie Recitation an allen markanten Stellen mit Bebehrden und oft lauten tobenden Gesticulationen, die Lobpreifungen mit lautem Gefchrei, bie Bofaunen ober Donnerwetter mit Trompetenftogen burch bie boble Sand, Fauftichlagen ober guf getofe; bei Berfundigung bes Meffias erhebt fich bas wildefte 30 ben burch die Synagoge, aus ber bann jeder gang ftill und friebe lich heimgeht.

2. El Mebschbel (Migbol), Magbala; bas el Shuweit (Kleine Shor) ober die Ebene Gennesar. Der Wabi el Hamâm, bas Kalaat Ibn Waan ober Kalaat Hamâm, bas Taubenschloß.

Nordwärts von Tiberias, am Weftufer bes Sees, führt eine Tagereise über bie für bas Neue Testament clasische Gegend, in welcher Magbala, Bethsaiba, Genegareth, Rapernaum lagen, von benen nur wenige locale Spuren ber Erinnerung fice erhalten haben, bis zu ber Einmunbung bes Jordan. Wir haben gegenwärtig biese Lanbschaft, zu welcher ber Carton bes Sees im größern Maaßtabe auf Robinsons und Rieperts Rarten von Balästina sehr bienlich ift, zu burchwandern, um bann auf ber Oft = und Gübseite bes Sees uns weiter umzusehen.

Bon Tiberias nordwärts, 40 Minuten am Ufer entlang, wird ein kleiner Wabi überschritten, in welchen von West her von der Höhe hattin die hauptstraße vom Tabor nach Damastus eins lenkt, der auch Russeger bei seinem herabstieg von dem Basaltzuge folgte, um die Stadt von der N.B.-Seite zu erreichen. hier liegen 5 bis 6 sehr reichliche Quellen nahe beisammen, die in einen Strom zusammensließen, der Ain el Bartdeh, d. h. die

talte Quelle 12), nur im Gegenfat ber füblichen beißen, genannt ift; benn auch er hat noch eine gewiffe, wenn icon um weniges bobere Temperatur als bie Luft; er führt ein flares Baffer, bas aber fcwach gefalgen ift. Früher maren biefe Quellen in Brunnen gefaßt, von benen noch 2 vorhanden find; fie follten vielleicht bas Baffer boch beben, wie am berühmten Ras el-Ain bei Inrus 13) (ob zu Babern ober Irrigation?). Db bie Anlage alt ober nen fei, konnte Robinfon nicht ermitteln; fie mar von ben fconfen Oleandergebufchen und Rutbbaumen (Rhamnus, ober Lotus napeca?) umichattet. Irby und Mangles faben fie fur 6 romifche Baber 14) von Mineralwaffern an, jedoch mit einer lau= warmen Temperatur, welche auch Wilfon beftätigt. hnen teinen befondern Namen, aber nennen fie freisrund, 15-20 buß im Diameter, in 12 Fuß hoher Mauer thurmartig einge= Moffen nach innen, die aber nach außen nur 6 Fuß bervorrage; a ihnen fab man jest weber Gingang noch Ausgang. Diefe Lo-Mitat fanden fie bicht am See, fehr pittorest, mit Gebuich, Schilf and wilden Blumen überwuchert, bas Waffer febr flar, auf Riefelboben, 6 bis 7 Fuß tief, voll Fische. Diefe Quelle fließe unter ber Mauer ab zum See, in bem die Reisenden badeten; fie fagen. bef fie zum Scorpionenfels bes Josephus fcmammen, boch obne Scorpionen zu feben. Dies fann mol nur bie von Schubert 1/6 Stunde nordwärts von Tiberias genannte Seebucht Szerma= bein mit bem Bach marmen Waffere fein 15), ber aus einer Fel8= Fommen, und in Gemauer gefaßt burch Dleanbergebufch jum tiegen foll (f. ob. S. 301). Diefer Rame ift von einem eine Burte balbe Stunde bober auf ben weftlichen Bergen gelegenen, berfallenen Dorfe Szermebein bergenommen, an bem Burd-Darbt 16) vorüberftieg, ale er zum Berg Tabor ging. Dbwol biefe Beidreibung von einem andern Standpunct ausgeht, fo fällt fie boch mit ber vorigen Localität ben Diftangen nach genau gufammen; benn 6 romifche Baber liegen, nach Irby und Dangles, 2 Miles Englifch im Guben von Debichbel; und noch eine britte Befchreibung bei Budingham icheint berfelben Localitat

fer faat eine Stunde im Norben ber Stadt Tiberias, bicht am

<sup>412)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 525.

13) v. Milbenbruch. Mscr.

14) Irby and Mangles, Trav. p. 300; John Wilson, The Lands of the Bible. Edinb. Vol. II. p. 135.

15) v. Schubert, Reise. III. S. 245.

16) Burckhardt, Trav. p. 232; bei Gesenius II. S. 577.

See, von ber er balb bas Dorf Mebschbel erreichte) 17) zu entfprechen, obgleich fie wieber von jenen Angaben etwas abweicht, eine Berichiedenheit, die man nicht etwa dem Unterfcbiede ber Sabreszeit und bes Bafferstanbes zuschreiben fann, ba bie brei Beobachter fie im Februar, im Marg und im April faben, fondern wol eher ber nur theilweifen mehr ober minber flüchtigen Unficht eines fo burch Bebufch verwachsenen Locales. Budlingham fagt, es feien 3 Baber, große freisrunde, offene Cifternen, von ziemlich gleicher Große, jebe 80 Schritt im Umfang, 12 bis 15 Fuß tief, jebe von ber anbern an 100 Schritt fern, entlang bem Seeufer gelegen, jebe mit gefonberter Quelle bie nabe bem See entspringen. Das Waffer fei bei allen flat, fcon bellgrun, von etwas fchmefligem Gefchmad, lauwarm, nur 86° Fabr. (24° 9t.) bei einer Lufttemperatur von 84° Fabr. (23, , R.). Jebes ber 3 Baber fei mit einem Aquabuct verfebe, ber ibm fein Waffer guführe, alle brei fcbienen wieber von eine größern freisrunden Mauer eingeschloffen zu fein; um bas eft Baffin lief im Innern rundum eine Steinbant für die Babenben, im britten, bas von fleinen ichwarzen Fifchen wimmelte, lief eine ähnliche Bank von außen umber. Burckhardt sagt nur, an bie Rufte, bicht an ber Bafferfeite, bie mit vielem Defle (Solammi furiosum, irrig überfest, benn Defle ift Nerium Oleander) 3 überwachsen sei, nehme man mehrere Quellen 19) mabr.

Bon blefer Szermabein = Bucht und bem Ain el Beresbeh, die wir für eine und dieselbe Localität halten, deren genaum Durchforschung jedoch fünftigen Reisenden recht fehr zu empsehen sein durfte, hebt sich ein hohes User am See, die wieder ein offene Ebene erreicht wird, in welcher ein elendes mohammed nisches Dorf el Mebschdel (Mejdel bei Robinson), 20) das zweschen alte Mauern hineingebaut ift, in Ruinen liegt. Seegen übernachtete darin und schätzt die Entfernung von Tiberias auf 11/4. Stunden; er schreibt es Madschdil 21), Burchardt el Medschdel und dieser erkannte es, dem Namen wie der Lage nach, als das antife Magdala, von dem Maria Magdalens

<sup>417)</sup> J. S. Buckingham, Travels in Palestine. 2 Ed. Lond. 1822.
8. Vol. II. p. 334. 18) J. Kitto, Palestine, the Physic. Geogr. II. p. ccxxxiv. Not. 6. 19) Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gefenius II. S. 560. 20) Robinson, Pal. III. 2. S. 529—531. 21) Seeten, in Mon. Corresp. XVIII. S. 349; Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 559 und Anm. S. 1056.

(Marc. 15, 40; Luc. 8, 2) wahrscheinlich ben Namen führte, und bas, bem ganzen Zusammenhang ber Erzählung (Matth. 15, 29 u. 39 mit Marc. 8, 10, wo die Ueberschiffung zur Grenze von Ragbala genannt wird) nach, auf der Westseite des Sees liegen mußte <sup>22</sup>). Dalmanutha, das in derselben Erzählung, bei Marc. 8, 10, statt Grenze von Magdala genannt wird, lag gewiß davon nicht sehr sern; doch ist sein Name in keiner dort bekannten Localität erhalten, wie in Madschil von Magdala; auch kommt der Name Dalmanutha sonst niegends wieder vor.

So batte benn bier ber Name bes fleinen Rifderborfs, benn nach Budingham liegt es bicht am Rande bes Sees unter bem Buge hober Rlippen, in benen fleine Grotten, fich erhalten, bahrend die Ramen von anbern großen Sauptftabten fo oft gang-Hich aus ber Erinnerung verschwunden find; mit ihm vergefell= fcaftet fich bie fcone Erinnerung an eine Maria von Magbala. Die frühere Berlegung auf die Oftseite bes Jordan, 3. B. bei Scholz 23), ber es fur Trifta ber Rreugfahrer hielt, wo auch ein "Digbal bei Gabara" genannt wird, ift ohne allen Grund, ba noch im Salmub bieses westlichen Magbalas, in ber Dabe von Aiberias, als Sit hebräischer Gelehrten 24) öfter gebacht wirb, und jener Busat eben bagu biente, jenes von biefem zu unter= theiben. Befenius findet es mahricheinlich 25), bag ein im Buch Inua 19, 38 unter ben Stäbten Naphthali's mit aufgezählter Dat. Mighal El, biefes Magbala bezeichne; ba biefes aber fo Male Thurm Gottes bebeutet, und als fefte Stadt aufgeführt in, ber Stammesantheil Sebulon aber fubmarts Rapernaum thes nach Matth. 4, 13 an der Gränze Sebulon und Naphthali in) beginnt, bem Magbala noch weiter fubwarts gelegen ift, fo tann jene Befte Migbal El nicht füglich ibentisch mit biesem Dag= bala fein, wenn auch beibe Namen Migbal und Magbala, bas erftere bie hebraifche, bas zweite die griechische Sprachform, biefelben find, und wenn auch Budingham bort Refte eines alten quabratischen Thores gefehen haben will, die biefe Unficht guunterftugen icheint. John Wilfon machte fürglich (1843) bie Entbeckung, bag eine Banbe von Bigeunern 26), an 50 Seelen,

<sup>22)</sup> A. v. Raumer, Bal. S. 122 Not. und S. 130. 23) Scholz, Reise a. a. D. S. 158. 24) Lightsooti Opp. omn. II. p. 226. 25) Gesenius, Note a. a. D. II. S. 104; vgl. v. Raumer a. a. D. S. 130 und Not. 39. 26) J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 306.

am Tiberias-See ihren Sit in diesem Mebschbel genommen, wo sie Resselsider, Musikanten, aber auch Landbauer sind und sich zu den Mohammedanern rechnen. Da Wilson aus Indien sie in einer der indischen Sprachen anredete, verstanden sie ihn sehr gut, hielten ihn für einen ihrer Brüder, oder doch für einen Rewar (Gebirgstribus in Nepaul s. Allg. Erdf. IV. S. 19, 34, 109, 111, 120 u. a. D.), ein sichrer Beweis ihrer indischen Abskunft, von der sie aber selbst keine Tradition hatten. Sie wohnten in hütten die sie sich von durrem Schilfe erbaut. Er bemert, daß das Dorf nicht ganz ohne Ueberreste alter Mauern und Grundmauern sei, die doch vielleicht dem von Breydenbach augeführten Magdalum Capellum Magdalae Mariae fol. 29 angehören könnten, von dem auch Pococke noch geringe Spuren sah, die Bernatz auch in der Zeichnung von Magdala abgebildet hat.

Von den Babern bei Tiberias dis hieher ftreicht die Kufte bes Sees von S.D. nach N.W. 27); von hier an aber gegen N.N.D. Die Berge, die hier mit ihren steilen basaltischen Felswänden, oben mit Kalkschichten überzogen, dicht an das User treten, ziehn sich hier in einer Art Bogen gegen Westen vom See zuruck, und lassen im halbmond gegen diesen eine schone, offene Usersebene von einer Stunde Länge und 20 Minuten Breite, an deres Südostecke Medschbel liegt, an dem Nordende verselben aber Chân Minheh, eben da, wo sich der halbbogen der Berge bem Seeufer wieder näbert.

Im S.B. diefer Chene beginnt fie sich zu einer Stufe von 300 bis 400 Fuß zu erheben, gegen die höher liegende Hocheben Sahel Hattin; ber Wadi el Humam (Sammam bei Burde hardt), von dieser Sohe aus S.B. in gekrümmten Lause herabgi kommend, bricht, eine Viertelstunde westlich vom Dorfe Mebschod, durch ben Bergrücken hindurch und zieht im Norden beffelben zur See hinab. Nun werden gegen West und Nord die Anhöhen zur Seite niedriger und weniger jah von der Ebene emporsteigend.

Auf ber hohen fentrechten Klippenwand ber Nordweftfeite bes Babi el humam ober hanam liegen, eine halbe Stunde weftlich von Mebschoel, die Ruinen bes Kalaat Ihn Ra'an, bie Burdhardt, Irby und Mangles beschrieben, beren genauere Erforschung aber, wie Olshausen bemertt 28), bei ihrer

<sup>4</sup>e7) Robinson, Bal. III. 2. S. 529; Burckhardt, Trav. p. 319; bei Gesenius II. S. 359.

28) Olshausen, Recens. in Wien. Jahrb. B. CII. S. 215.

piftorischen Bichtigkeit noch viel zu fehr von ben Reifenben verachlaffigt murben. Burdharbt 29) borte viel von biefem Feleicolog, nach bem Cohn eines gewiffen Da'an genannt, ober vielmehr Ralaat Gamam, b. i. "Taubenichlog," wegen ber vielen wilben Tauben (auch Turteltauben bemerfte v. Schubert), die nicht nur im Ralaat, sondern auch im gangen Wabi, an beffen Musgange es liegt, in außerorbentlicher Menge niften. In bem bortigen Ralfberge fab er viele natürliche Soblen, bie burch die in Felsen gehauenen Bange mit einander verbunden und burch Erweiterung wohnbar gemacht find, burch quer vorge-20gene Mauern aber auch geschütt und zu Einzeleingangen vermauert, fo, bag bas Bange ein faft uneinnehmbares Caftell gu fan fcheint. Der fentrechte Fele fchutt es von oben, und von unten führt nur ein schmaler Bufpfab berauf, ber fo fteil ift, bag ein Bferd ibn nicht erfteigen fann; im Innern, bas an 600 Dann Befahung berbergen konnte, find mehrere Cifternen in ben Fels eingebauen. Die Mauern find gegenwärtig febr fcabbaft; ein paar Spigbogen zeugen von gothischer Architectur und machen es wahrscheinlich, bag biefe Raubburg aus ber Beit ber Rreugzuge fammt. Unter ihr im Thale läuft ein fleiner Bach, ber fich in ben Babi Lymun ergiefit, wo bie Dorfler von Debicbel einige Mirten bebauen. Dr. Bantes, ber mit feinen Reifegefährten 30) mei Tage zu ben Bermeffungen und ber Aufnahme biefes felttimen Felecaftelle, bas nach ihm ein Dreied mit zwei naturlichen Meiten und einer aus robem Mauerwerf aufgeführten bilbet, Mirauchte, bie er aber feitbem in feinen Riften, ohne fie ju ver-Matlichen, verschloffen gehalten, hielt fie fur Jotapata bes 30fibus, bas wir anbermarts fuchen (f. unten), auf jeben Fall fur Alter als aus ber Romer Beit. In ben vielen Goblen, welche men früher für Grabftatten antiler Bewohner (Troglodyten) gebalten batte, fand er wenigstens feine Spur antifer Sepulcra 31). Auch schon auf bem Wege vom Dorf Mebschbel zu biesem Taubenichloß fab berfelbe zur Seite in ben Klippen zur linken Sand, alfo gegen S.B., einige feltfam mehrere Stodwerf hohe, in ben fentrechten Felfen felbft angebrachte Convente, mit aufgemauerten Gallerien ober Altanen, und auf ber andern (b. i. ber öftlichen?)

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Burckhardt, Trav. p. 331; bei Gesenine II. S. 574; v. Schusbert, Resse. III. S. 251; J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138. <sup>30</sup>) Jrby and Mangles, Trav. p. 299-300. <sup>31</sup>) Chenb. S. 292.

# 328 'Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S.5.

Seite ber Bergichlucht, am Buß gegen ben Berg von Sattin gu, bas Dorf Erbeb (Irbib bei Robinson) mit einigen romifchen Ruinen.

Es ift diefes Irbid ober Irbil (d und 1 obwol felten verwechselte Laute) bie arabische Form für Arbela, wahrscheinlich bas burch Salman zerftörte Saus Arbeel (Beth Arbeel, bei Sofea 10, 14) 32), gewiß aber die Lage der Sohlen Arbelas bei Jofephus bezeichnend, beren Räuberbanden Berodes bei feinem Buge gegen Sepphoris eine Schlacht liefern mußte, welche aber Josephus später felbst gegen bie Romer befestigte (Antiq. XII. 11. 1. und XIV. 15. 4. 5; de Bello Jud. I. 16. 2-4 und II. 20. 6; auch Vita 37). Mit biefer Identität ftimmen alle Combinationen bei v. Raumer 33), Robinson 34) und neuerlich auch 3. Bilfon, ber bie wichtige militärifche Bofition von Irbib unb bem Wabi el human (von beiben fagt ichon Robinfon fet es feltfam, baf fie in ber Beit ber Rreugzuge gar nicht ermabnt werben) befondere ine Auge gefaßt hat. Denn er fagt von biefem, baß es bas mahre Eingangethor vom gebirgigen Galilaa am Tabor zu ber nördlichen großen Damastusftrafe beberriche; # führe einerseits zum feften Taubenschloffe, ein anderer Bugang von ba gegen N.W. zum Wabi Rababinah, ein britter in gewiffen Perioden bes Jahrs zum Babi el Amub (zum See) und ein vierter zu ber reichen Quelle Uin et Tin am Chan Minbeb.

Wilfon 35) bestätigt Burdhardts Beschreibungen von ben vielen natürlichen Sohlen in bem bortigen Ralfberge, welche fruben Reifende häufig für Graberftatten 36) hielten, in allen Studen ale gang richtig, fügt aber bingu, daß biefe erft im oberften Drittheil ber fentrechten Telebobe beginnen; ber Abfturg von ihnen zum Babi el human fei fehr jabe, und an beffen Gegenwand, bem Ralaat gerabe gegenüber, find andere Grotten, jum Theil fehr große, von fehr romantischer Urt, die fruber nicht erwähnt murben. Die fogenannten felfigen Rurun Sattin ober Borner von Sattin (Mons beatitudinis) find nur bie Forte fegung biefer Feleklippen bes Babi el Suman, beffen topographische Bosition ficher schon in altefter Beit nicht überfeben wer-

 <sup>432)</sup> Hadr. Relandi Pal. p. 575. 33) R. v. Raumer, Bal. S. 120, nach Rf. Heller, Rec. im Münchner gel. Ang. 1836. Nr. 238.
 34) Robinson, Bal. III. 2. S. 534 — 535. 35) J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138 und p. 307 — 309.
 35) Dr. Clarke, Trav. Tom. II. p. 466.

ben konnte, wenn ichon bie heutigen längft wieber zerfallenen Aufmauerungen auch aus fpateren Sabrhunderten batiren.

Die fcone Chene, an beren füboftlichem Bintel bas beutige bon Bigeunern und Arabern bewohnte Dorf el Mebichbel liegt, beift hier Arb el Mebichbel (Ager Magdalensis) 37), weiterhin aber el Shuweir bei ben Arabern, b. i. bas fleine Shor, und mifpricht, felbst vereinbar mit ben Maagen ber Ausbehnung, bermigen Lanbichaft (30 Stabien lang und 20 Stabien breit), bie Josephus speciell mit dem Namen Gennesar (ή Γεννησάρ χώρα) ober Genegareth belegt und fie, vielleicht in manchen Ausbruden übertrieben, fo parabiefifc befchreibt (B. Jud. III. 10. 8; f. oben S. 292). Zwischen Debichbel an ihrem füdlichen Anfange bis zum Chan Minheh (bei Robinson; Minipah bet Wilfon; Dennye bei Burdhardt) am Norbende berfelben, ift ver birecte Weg in geraber Linie, nur wenige hundert Schritt meftvarts vom Seeufer, in einer Stunde gurudzulegen. Burd= farbt, ber von ber Morbfeite in biefe Chene eintrat, mo er ibre Breite auf 20 Minuten fchatte, fagt: Die Triften von Mennbe (Minneh) feien wegen ihrer Fulle zum Sprichwort unter ben Bewohnern ber benachbarten Begenben ge= worben; am Seeufer fant er bobes Schilf und Binfen, aber Mine Spur von aromatischem Rohr, wie es Strabo am Benfar angiebt (XVI. 755). Die Chene felbft fah er mit berjenigen won Bäumen bebeckt, die man Dum ober Theber (wol Bittere? Lotus napeca f. Erdf. XIV. 346) nannte, die eine Athe gelbe Krucht tragen. Geeten, ber von berfelben Morbfeite Iteintrat in biefe halbkreisrunde Chene, ift eben bier von ben Beigen biefer Begend, bie er fur ben Lieblingsaufenthalt Jefu balt, bingeriffen (f. oben G. 291), wo er erft über einen etwas gefalgenen Bach fchritt und furz nachher am Chan Bat Szaiba 38), ber febr verfallen und unbewohnt mar, Salt machte, von mo er, wie er fagt, noch 3 Stunden nach ber Stadt Tiberias gurude gulegen hatte. Der birecte Weg über el Mebichbel murbe nur 21/4 Stunden betragen haben, ba er von letterem Orte noch 11/4 Stunden bis Tiberias gablt; er wird alfo nicht die nachfte Strafe an ber Rufte bingezogen fein, fonbern ben langern weft-

<sup>3)</sup> Robinson, Bal. III. S. 535 - 540; J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 136-140 und 306; Burckhardt, Trav. p. 319; bei Gesenius II. S. 558.

38) Seegen, Mon. Corresp. XVIII. S. 348.

# 330 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 5.

lichen Umweg burch bie Mitte ber Ebene genommen haben, wie auch Robinfon, zumal ba er ohne Buhrer war und bie Begenb nicht tannte. v. Schubert, ber von ber Subfeite, von e Mebschbel in biefe Chene eintrat, nennt fie eine fehr fructbare Chene39), mit Gebuich und Baumen bewachsen, bazwifcen nach ber Seefeite zu mit Saatfelbern bebectt; bie im Weft aus ben Boben bervorbrechenben Bache, barunter ber vom Sattin berabkommende (Babi el Samman) ber größte, befruchten bas Thal; auf beffen in Beft angrengenben Goben führt er bas Dorf Senb. fcol liegend an, bas auch Burdharbt, als eine halbe Stunde (nördlich) von Gottein (wol Sattin) gelegen, ermannt, bas von Robinfon und Wilfon nicht genannt wird. Robinfon bezweifelt, nach feinen genaueften Ausforschungen ber Gegenb, bie Existenz biefes Senbschol, bas v. Schubert nur nach Bergbaus Rarte angiebt, ber feine Gingeichnung aus Burdharbt nahm. Mur von ber Ortelage Erbibe (Arbelas) fonnte Robinfon bert Erfundigungen einziehen, Die Burdhardt in ber von ihm angegebenen Lage vielleicht mit einem anbern Namen Senbichol belegen borte 40). Diefe beiben letteren Reisenben, welche die forgfältigfte Aufmerksamkeit auf die Topographie biefer Ebene Gennefar verwendet haben, traten beibe von ber Gubfeite bei Debichbel in biefelbe ein, und ftimmen mit obigen Angaben ber Fruchtbarfeit, die berfelben feit Josephus Beiten geblieben, vollfommen überein, obgleich fie bem größten Theile nach beute als Beibeboben ober fonft brach liegt.

Das Land besteht aus einer schwarzen Dammerbe ober einem fruchtbaren Lehmboben, ber sich aus ber Verwitterung ber Basalttrummer erzeugt und auch als Alluvium herbeigesührt wird, in bessen Moraften die Reisfelber gebeihen, wie auf ben von Arabern bie und da gepflügten Aeckern die trefflichstem Getreibeernten und Früchte aller Art.

An ber Weftseite unterhalb bes oben beschriebenen Taubenschlosses, am Ausgange bes Wabi el hamam, fah Robinson bie Ruinen eines Dorfes Churbet Wabi el hamam mit einigen Studchen Landes, welches die Einwohner von Medschbel bebauen. Wilson, ber bei seinem zweiten Besuche biefer Ebene eben an biefer Einnundung bes Wabi el hamam in sie eintrat, versolgt

<sup>43°)</sup> v. Schubert, R. III. S. 251. 4°) Robinson, Bal. III. S. 540. Not. 1.

iesmal feinen Weg an ihrer Weftfeite, bis er bie Ruinen von Abu Souscheh 41) erreichte, Die Robinfon aber nur als Dorfmine ohne Alterthumerefte bezeichnet, in welcher einige Araber bom Stamm ber es Semefineh fich Magagine zu ihrem Rornfegen in ben noch ftebenben Gutten eingerichtet hatten, ben fie aus ben bemäfferten Ackerfelbern in ber Nabe eingefammelt. Dies scheint wol ber von Bocode für bas einftige Bethfaiba gehaltene große Ort zu fein, ben man ihm auf fein Befragen Baitsiba nannte 42), und wo er, 2 Miles vom See abwarts Men B., von einer großen Cifterne und anbern Gebauben, gumal iner großen Rirche mit einer fein gearbeiteten Thureinfaffung von wißem Marmor und einigen Gaulen fpricht, bie jeboch fein baterer Augenzeuge gefeben, Die vielleicht in jenen Magazinge-Muben ber Araber, von benen Wilfon fpricht, mit verbaut Bon Abu Schuscheb fing Wilfon an feinen Beg birect nach Safeb gegen Nord hinaufzusteigen, wobei : oftwarte ftete ben Babi Rababinah gur rechten Band beielt: benn fein Weg führte ibn über ben weftlichen Uferrand, auf t Gobe biefer tiefen, wilbromantischen Gebirgeschlucht bin, auf hr beschwerlichen Wegen, ba viele tiefe Seiteneinschnitte biefer Solucht zu überflettern waren, in benen faft überall nacte Ba-Mifelfen zu Tage ftanden, die aber auf ihren Ruppen mit Ralfmichten überbedt maren.

**L Die** Quellen und Bäche ber Ebene Gennefar; ber **Sha**n Minheh am Nordende berfelben — Bethsa'iba . (Bat Szaida bei Seegen).

Robinson versolgte von Medschvel seinen Weg durch die Bene, wo er ein kunftliches Wasserbett diesen Theil derselben efruchten sah, die er dessen nördliches herabkommen von jenem Badi Rabadiyah (er Rubudiyeh bei Robinson) wahrnehmen onnte. Südlicher von diesem traf er zuvor noch auf eine besonere Quelle in der Ebene, Ain el Mudauwarah genannt, d. h. ie runde Quelle; sie war ein von einer runden Mauer einessüter Wasserbehälter von 100 Fuß Durchmesser und 2 Fuß Iefe, mit schönem klaren Wasser voll spielender Fische, aber so mwachsen und überschattet von Gebüsch und Bäumen, daß die

<sup>\*2)</sup> Wilson l. c. II. p. 310; Robinfon III. S. 537 und 540. \*2) R. Bocode, Befchr. II. S. 99.

meiften Reifenben an ihr poruberzogen, ohne fie mahrzunehmen. Nur Bococke hatte fie fcon unter berfelben Benennung etwahnt 43), ihrer Lage in ber Mitte ber fruchtbaren Gbene nach für bie Quelle Capharnaum (Kapaovaodu, Josephus, Bell. Jud. III. 10. 8) gehalten und vermuthet, bag bie gleichnamige Stadt an bem Bache biefer Quelle, ber zum Gee abfliege, namlich an beffen Dunbung zu berfelben, gelegen haben moge; eine Ansicht, welcher icon Cafaubonus wiberfprach, weil er meinte, Stadt und Quelle biefes Ramens mußten weit, auseinanber liegend 44) gefucht werden. Robinfon, ber bicfelbe Inficht gehabt, fuchte nach Ruinen, fant in ihrer Nabe aber feine Spur einer antifen Ortslage, und verließ baber balb biefe Sppothefe. Er bemertte allerdinge, daß biefe Quelle gur Bemafferung ber Chene biente, aber noch weit mehr bie Baffer bes Babi et Rababinah, welche, burch mehrere Canale verbreitet, bet nörblichen wie ber füdlichen Seite ber Ebene Fruchtbarfeit verlieben.

Robinfon, ber nicht ben geraben Ruftenweg nabm, mablte gur beffern Erforschung ber Ebene ben weftlichern Umweg burd ihre Mitte, in welcher, nach Bocode, jene ,,runde Quelle" ihm etwa gelegen ichien. Lange ben Unboben führte biefer Ummeg, ber auch links in ben Weg nach Safed über ben Rabgbinah einleitet, ben Wilfon nahm, zu bem Chan el Minneh gegen ben N.D., nahe bem Seeufer, jurud; auf bem Wege babin paffirte man eine in ber Ebene gang ifolirt liegende Ralffteinfaule von 20 Fuß Lange und 2 Fuß Durchmeffer, in beren Umgebung fic jeboch feine andre Spur einer Ortslage entbeden lief. nordliche Theil ber Cbene mar weniger reich bemäffert als ber füdliche, felbft bie und ba troden, nur von burren Dorngebufchen übermuchert. Un biefer Gaule vorüber burchschnitt ein trodner, von ben weftlichen Goben berabkommenber Babi, el='Amub ge nannt, mahricheinlich nach ber paffirten Gaule, ben Beg. Bohr bie Berge binauf foll er einen Meben = Babi, ben el = Leimon, aufnehmen, beffen Ramen, nach Burdhardt, diefem wie ben füdlichern Arm des Wadi er Rababiyah zuzukommen scheint; benn er fagt, daß er 38 Minuten im Guben bes Chan Menny ben fleinen Bach bes Waby Lymun burchsette und nach 45 Minuten, alfo 7 Minuten weiter, ben großen Urm bes Baby

<sup>443)</sup> R. Pococke, Befchr. a. a. D. bei Schreber. Th. II. S. 105. 44) Josephi Opp. omn. Ed. Haverc. T. II. fol. 258. Not. e.; is Casaub. Exercitt. edit. Lond. p. 299.

Lymun 45). Jacotine Rarte, welcher Berghaus Beichnung gefolgt ift, zeigt bier manche Unrichtigkeiten 46).

Der Chan Minneh wurde von Robinson auf bem genannten Umwege von el Mebichbel in 11/2 Stunden erreicht, auf bem also Seeten, wenn sein von ihm angegebener Chan Bat Szaida mit biefem Chan Minneh, wie wir bafur halten, gusammenfällt, eine Biertelstunde mehr Zeit auf ben Weg eben babin bermanbte. Die Angabe bei Seeten, bag biefer Chan verfallen war, bamale ohne Menfchen, bag er felbft aber furg guvor bom Norben fommend einen Bach burchschritten hatte, ben er falzig fand 47) (ber Salzbach Alin Tabegha bei Burckharbt, ber eine Muble treibt, und von bem biefer Banberer auch unmittelbar zum verfallenen Chan Mennbe nabe bem Seeufer gefommen zu sein angiebt), entscheibet für bie Ibentität feines Chans Bat Szaida mit bem Chan Minbeb ber übrigen Antoren. Allerbinge bleibt es mertwurdig, bag von fo vielen Reifenben feit einer langen Reihe von Jahrhunderten, benn icon Bohaeddin, Vita Saladini wird berfelbe richtig el Minneb mannt, bie boch alle biefen Chan mehr ober weniger verftummelt mf biefelbe Beife nennen (Mini bei Furer, Menich bei Dug-18m., Elmenie bei Nau, el Moinie, Almuny, Mennye u.a.m.), laum einer und ber andere jenes andern Namens gebenkt; auch Burchardt nicht, ber allerdings hier flüchtig vorüberzog. Aber auch Robinson und Wilson, die fich fo fehr bemubten, bie Rage galiläischer Ortschaften zu ermitteln, legen keinen Werth auf Ceepens Angabe vom Bat Szaida.

Bethsaida, das galiläische, die Stadt Andreas Petrus und Philippus (Joh. 1, 44 und 12, 21) musse (nach Marc. 6, 45 und 53), sagt Nobinson 48), nahe bei Kapernaum gelegen haben, und eben so Chorazim, das nur in unmittelbarem Zusammenhange mit Bethsaida (Matth. 11, 21; Luc. 10, 13) smannt wird. Eusebius und Hieronhmus sagen nun, daß Capernaum noch zu ihrer Zeit bestehe (Eri võv Esti xópin 5.v. Capharnaum in Onom) und daß es dicht am See liege, was Eusebius, der dort gewesen war (s. ob. S. 281), sehr mit wissen konnte, daß aber Chorazim 2 römische Meilen fern

48) Robinson, Pal. III. 2. S. 544, 549.

<sup>45)</sup> Burckhardt, Trav. p. 319; bei Befenius II. S. 558.

<sup>46)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 541. Not. 1. 47) Seeten, Mon. Corresp. XVIII. S. 548; Burchardt, bei Gefenius II. S. 558.

von Capernaum, jeboch in Trümmern liege (est autem nunc desertum in secundo lapide a Capharnaum, s. v. Chorazeim ibid.).

Allerdings merben baufig bie in Balafting und überbaupt in bem Orient Reisenden auf ihre birecten Fragen nach bestimmten Ortichaften bejahend mit bem genannten Ramen beantwortet, weshalb Robinfon's Brincip mar, nie bergleichen Fragen gu thun, wofür wir ihm auch ju größtem Dante verpflichtet fint; und wie viele Beifviele von aus folden Fragen bervorgezogenen geographischen Irrthumern batte er noch zu ben ichon angege benen 49) hinzufügen konnen. Aber in diefem Falle icheint und ber Argwohn gegen lebertragung von Monchelegenben und gumd gegen bie Leichtgläubigfeit Geetens zu weit gegangen, ben man eine folde, nach fo vielen burch eigenen Scharfblick gemachte localen Entbedungen, wie noch wenige Tage zubor in ber Lage von Bethfaiba Julias zu Tellanibje an ber Oftfeite bes Geet, nicht vorwerfen fann. Robinfon fagt zwar zu beffen Entichulbigung: Seeten borte ben Namen zu Chan Minpeh, mas ich mir nur unter ber Borausfetung zu erflaren vermag, er fei fo wenig auf feiner But gemefen, bag er barauf binleitenbe Fragen porbrachte. Aber Seegen fagt ausbrudlich, bag ber Chan unbe mohnt mar; von biefem tonnte alfo ihm feine Legende ausgeben; und mare er ber Legende gefolgt, wie etwa Bocode und Anben, fo mare ihm ber Trummerort weiter landein gezeigt worden, von bem man nicht fagen konnte, bag es ein Fischerort am Gee gelege fei. Bare bier Bethfaiba ein von ber Monchelegenbe fanctie nirter Ort, fo murbe er auch von ben ungabligen Reisenben mit biefem Namen belegt werben. Dies ift aber nicht ber Fall; und nur bei bem fonft fehr genauen Cotovicus (1598) allein, be fich mit einer turfischen Raramane eine langere Beit an biefet Station auf feiner Bilgerfahrt verweilen mußte, horen wir biefelk als entschieden Bethfaida 50), bicht am fifchreichen Deere gelegen, nennen, ber auch gegen N.D. bes Laboga (Salzbach, Ain Tabagha bei Burdharbt und Seegen) eines Ortes mit einem past Butten ermahnt, mo ju feiner Beit noch ein Balmenmalboet fanb. Geeten giebt zwar feinen Grund an, worauf er biefe Benennung bes Chans Bat Szaiba ftust, ba er aber aus bem

<sup>449)</sup> Robinfon, Bal. III. 2. S. 551 — 552 Rot. 2. 69) J. Cotovicus, Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum 1. c. p. 358.

Gebirge ber Oftseite bes Sees birect herab kam, vom blinden Gebirgsscheich und nur vom einzigen bortigen Kührer Hossein und der Frau bes blinden Scheichs nebst ihrem Diener bis zum Chan begleitet ward, so können wir wol mit einiger Wahrschein- lichkeit voraussesen, daß bei den dortigen selten und schwer zusänglichen Gebirgsbewohnern dieser antike einheimische Name vieses ihnen im Gesicht gegenüberliegenden Fischerortes sich besser erhalten haben werde, als auf der großen Landstraße, vo natürlich der Name des Chan, als einer vielbesuchten Gererge an der Via Maris, jenen antiken einheimischen immer mehr verdragen mußte, der nur in sparsamer Erinnerung jener abgeschiedenen Gegend am Gegengestade sich erhalten haben wird, von vo aus der Name Bethsaida uns auch in den Evangelien am herstellen genannt ist.

& Chan Minneh, die Quellen Ain Tin und Ain et Täbighah; der Weg nach Tell Ham; — Ruinen von Capernaum.

Der Chan Mingeh 51) war einft ein großes Gebaube, aus bafaltifchem Tuffftein aufgebaut, bas gegenwärtig in Ruinen legt und einft ber Bahl ber Rarawanferais auf ber großen Damastusftrage ber Via Maris angehörte, bie von ber 3afobs = brude in N.D. ju bem Chan Jubb Dufuf gegen S.B. und iber hier nach Tiberias führt (f. ob. S. 272). Bei ihm nähern ich bie Berge wieber gegen Nord bem See und begleiten von ba m gegen Morben beffen Ufer mit mehr ober weniger Steilheit bis gegen ben Jordan bin. Zwischen bem Chan und bem Ufer ftromt eine große Quelle unter einem Felfen hervor, und bilbet auf einige Schritte einen Bach, ber fogleich in ben Gee fließt; von einem schönen Reigenbaum, ber sie beschattet, wird fie Ain Tin genannt. Ein paar Schritte füdlich vom Chan und biefer Quelle ift eine niebre Erhöhung mit Ruinen von betrachtlichem Umfange. Die Bohnrefte beuten auf fein bobes Alter; einen, besonderen Ramen konnte Robinson für fie nicht effahren. Im Norden des Chan und der Quelle beginnen felfige Sugel von betrachtlicher Sobe, Die eben bier ale anftogender Berging bis an den See hinabfallen. Siemit schließt im Morden bie

<sup>4)</sup> Robinson, Bal. III. S. 540; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138, 141.

Ebene el Ghuweir (Gennefar), benn bas Seeufer streicht vom hier in allgemein nordöstlicher Richtung fort und ber selfige Vorsprung tritt so dicht zum See heran, daß nur ein in Fels gehauener enger, schwieriger Pfad (Buckingham und v. Schubert 23) hielten ihn für den Rest einer Via strata) um dessen Spige obrehalb des Wassers hinüberführt, den man erst hinaufsteigen und dann wieder eine Viertelstunde hinabsteigen muß, um das Seeuser zu erreichen, wo in fleiner Ebene am Ufer das Dorf Ain et Tabighah 53) liegt, mit seinen reich sprudelnden Quellen und dem lauen, aber sehr salzigen und sehr wasserreichen Strom, der mehrere Mühlen treibt. Destlich davon ist ein Wasserschaftnis in eine runde Steinmauer eingeschlossen, wie am Ain el Barideh, das unter dem Namen Ain Cyûb oder Tannûr Cyûb (Quelle und Ofen Hiobs) bekannt ist.

Bilfon brauchte vom Chan Minneh zu bem Dorfe Ain et Tabighah 20 Minuten Beit, er bestätigt bie lauwarmt, salzige, reiche Wassersülle bes Stroms, ber sogleich jene Muble, nicht mit senkrechten, sonbern mit horizontal liegenden Mühlrabem treibt. Die Ummauerung bes Tannur Enub schien ihm ber Rest eines römischen Babes zu sein; auch Budingham beschreibt hier römische Bäder, die aber durch seine Phantasie ausgeschmudter erscheinen, als sie sind. Einen Bach, der nach Burdharbt dicht baran vorbeistießen soll, nennt er el Esche.

Von hier, sagt Nobin son 55), lief ber Pfad längs bem sanften Abhange ber Gügel hin, welche hier bis ganz nach bem Ufer hinabkommen, aber von bemselben weit weniger steil und pu einer weit geringern Göhe emporsteigen, als im Suben ber Ebene el Shuweir. Der Boben ist mit ben schwarzen vulcanischen Steinen bicht überstreut, unter benen das Gras wuchert. So gelangt man zu ben Nuinen, die auf einer kleinen vorstehenden Curve bestlifers, etwas höher als das Wasser, liegen und unter bem Namen Tell Gum allgemein bekannt sind und für die Lage des alter Capernaum gehalten werden. Sinter dieser Stelle steigt das Land eine beträchtliche Strecke sehr fanft zu mäßiger Berge höhe hinan. Der Pfad geht oben über diese Göhe längs desse

<sup>452)</sup> Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 336; v. Schubert, R. III. S. 252. 53) Robinfon, Pal. III. 2. S. 552; Wilson, The Lands l. c. II. p. 142. 54) Buckingham, Trav. in Pal. Vol. II. p. 339; Robinfon, Pal. III. S. 553. 55) Robinfon, Pal. III. 2. S. 553; Burckhardt, bei Gefenius II. S. 558.

sanstem Abfall hin gegen N.D., zu ber nahen Einmundung bes Jordan in ben See (f. ob. S. 275). Die Ruinen zu sehen, muß man ben Pfad abwärts gegen den See verlaffen, um durch die Unzahl von Basaltblöcken zu ihnen zu gelangen. Auch Bilson nahm benselben Weg zu biesen Ruinen, wozu er von Tannûr Epab eine Stunde Zeit (Robinson eine kleine Stunde) gestrauchte. Wäre also die Identität von Tell Hum mit Capersnaum und des Chan Minneh mit Bethsaida entschieden, so würden beide Orte eine Stunde und zwanzig Minuten von einsander entsternt gewesen sein.

Weber Seegen, noch Burdhardt ober v. Schubert fonnten bier genauere Beobachtungen anftellen, Budingham bat querft diefe Ruinen, die er Tel bhemn nannte 56), beschrieben, maber mahrheitsliebendere Beobachter, wie Robinfon und Bilfon 57), ihm gefolgt find, fo ziehen wir beren übereinftimmenbe Brichte ben feinigen vor. Es find Ueberrefte eines bebeutenben. der ganglich gerftorten Ortes; fie nehmen eine halbe Dile engl. bas Ufer entlang, aber eben fo viel landein in bie Breite ein, meiftentheils aus Grundsteinen und umgeworfenen Mauern ber Bobnhäufer und andrer Bebaube bestehend, aus unbehauenen Steinen, bis auf 2 Bauwerke, von benen nur bas eine noch aufgrichtet blieb. Die übermuchernden Bufche und bas Geranfe binberten viele Deffungen mit einiger Genauigkeit zu vollführen. Das eine fleinere, noch einzig ftebenbe Bauwerk nabe bem Ufer bes Sees ift aus fpatern Beiten, ba es aus Saulentrummern früherer Bauwerke aufgeführt ift; es hat Bilafter aus behauenen Steinen; Robinson meint, es könnten wol die von Bococke 58) an diefer Stelle beschriebenen Ueberbleibsel einer fleinen Rirche aus weißem Marmor fein. Unfern bavon liegen auf bem Boben bie Ruinen eines andern Gebaudes von weit größerm Umfang, bas burch ben Aufwand von Arbeit und Bergierung alles früher in Baläftina Gesehene übertraf. Der Umfang ließ fic nicht mit Genauigkeit ermitteln, boch ergab bie eine nörbliche Rauer eine Lange von 105 Fuß, die weftliche beffelben Baues eine Breite von 80 Fuß. Innerhalb biefes Raumes lagen eine Menge Saulen umber gerftreut, von feftem Ralfftein aus einheimischem Bels, fagt Bilfon, mit fconen corinthischen Capitalen, ausge-

Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 346—351.
 βal. III. 2. S. 554—558; Wilson, The Lands etc. II. p. 142—144.
 38) R. Pococe, Befchr. a. a. D. II. S. 106.

hauenen Architraven, verzierten Friefen und Riebestale, bie abe jum Theil von ihrer Stelle gerudt ober umgewendet waren (ol etwa burch ein Erbbeben verfchoben?). Die Gaulen maren nich lang, aber von ftartem Durchmeffer, auch die fonft in Palaftim unbekannten Doppelfäulen (wie fie in einer Rirche zu Thrus, nur in größerm Daagftab, vortommen) fanden fich beifammen auf Doppelpiedestals, aber aus einem Quaderftein gehauen, bie nach Budingham's Bemerfung, Die auch Bilfon gegen Robinfon's Unficht bestätigt, wol zu Edsteinen von Colonnaber hatten bienen fonnen. Huch einzelne Wertftucke von nicht einbeimifchen Marmorarten bemerkte Wilfon unter biefen Trummern Einige Steinblocke mit Sculpturen und febr große, bis zu 9 Bu lange und halb fo breite und bide Werkstude mit Ornamenter konnten zu Thurpfoften, Thorbekleidungen von einem Tempel, eine Rirche gebient haben, ober auch Refte von Sarcophagen fein Einige Ausgrabungen hatten bie und ba Grundmauern wol auf gebeckt; aber burch men biefe veranlagt waren, erfuhr man nicht Die gange Localität, in ben iconen Sculpturreften ungemein ver wittert, in ben Umgebungen vom Seewaffer umfpult, und fo volle in Berödung verfunten, machte einen febr traurigen Gindrud.

Robinfon, ber fich entschieden hatte nach ben von ibm fu überwiegend gehaltenen Grunden, Die Trummer am Chan Minnel nicht für bas alte Bethfaiba, fondern für die mahre Lage von Capernaum zu halten, blieb rathlos, welchem alten Orte # Diefe Ruinen von Tell Bum zuweisen follte, Die gewöhnlich für Capernaum gehalten worden find, obwol barüber febr verschiedene Meinungen vorherrschen und mit Sicherheit wol faum bie Frage über die örtliche Lage ber brei Orte: Bethfaiba, Chorazim und Capernaum, über welche bas ", Wehe" (Matth. 11, 21-23) ausgesprochen ward, zu lofen fein wirb, w von ihnen fein locales Denfmal übrig geblieben. Gin solchel Dentmal glaubte Robinfon in bem Namen ber Quelle Rafet Maum (Jos. de Bell. Jud. III. 10. 8. Kapaprasu), welch nach Josephus die paradiefische Chene Bennefar bemäfferte, gefunden zu haben, welche etymologisch bei ben neuerern Autorer meift nur burch Villa consolationis ober Nabums Dor' zu überfeten mar. Da bies nun nicht ber urfprüngliche Name einer Quelle fein konnte, fo fcolog Robinfon auf die Eriften; eines baran liegenben Ortes, ber biefen Namen geführt haben werbe-2018 bie reichlichfte und merkwürdigfte ber Quellen im Gebiete von

Bennesar erschien ihm jene fischreiche Quelle, Die zwischen bem Ihan Minbeh und bem Gee nach einigen Schritten in effen Gemaffer fich ergieft, zumal ba auch Josephus von ber tafernaum=Duelle (einen Ort biefes Damens nennt er nirgenb) agt, daß fie Ginige wegen ber Fifche fur die Vena Nili halten. drunde genug (denn in ihr allein konnten, nach Robinsons Bemertung, größere Fifche aus bem Gee auffteigen, um jene Benennung zu rechtfertigen), um bie Ruinen von beträchtlicherem imfange auf ber naben Sobe über bem Chan Mingeh, obwol fie ein boberes Alterthum zeigten, fowie bie Localitat bes Chanes Abft, für die des Nahum = Dorfes, oder ber mit der Quelle leichnamigen alten Stadt Capernaum zu halten. Die in Dbigem ir bie Identitat mit Bethfaiba geltend gemachten Grunde ftanben tobinfone Unficht, ber auch icon einige ber fruberen Bilgereifenben gefolgt maren (wie Quaresmius, ber erfte, ber bestimmt Than Mingeh mit Capernaum ibentificirte), nicht im Bege, fo senig wie, bag fcon gur Beit ber Rreugzuge Marin Sanubo und mbere, auch Mau 59), Bocode, Burdbarbt 60) in neuefter Beit, wie Robinson selbst anführt, die Lage Capernaums auf de Localitat von Tell Bum in die größte Rabe ber Ginmunung bes Jordan in ben Gee verlegt haben, eine Anficht, bie merlich vorzüglich von Robinsons Nachsolger, 3. Wilson 61), , wie uns icheint, mit bochfter Wahrscheinlichkeit unterftust Die Sauptgrunde laffen fich im Wefentlichen auf bendes zusammenfaffen. Der Name der Quelle Capharnaums nicht nothwendig mit bem Namen ber Stadt verbunden, die einer gang andern Stelle liegen konnte, ba fich folche appella= e Ramen fehr häufig in Paläftina wiederholen; von ber fehr bafferreichen Quelle Alin Tin, die nur wenig Schritte gum Bee fliefit, konnte aber Josephus in ber angezogenen Stelle nicht fagen, baß die Ebene Gennefar burch biefe Quelle ihre Befruch= tung erhalte; benn fie liegt eben an ber äußerften Norboftede ber Chene, in beren Mitte vielmehr jene runde Quelle (Ain el Mubanwarah) ober ber Wabi Rabadinah mit feinen Berzweigungen wer Bemafferung ber fruchtbaren Cbene batte bienen konnen.

Eine andere locale Bestimmung für die Lage von Caper= Baum murbe bie bei Matth. 4, 13 fein, wo es beißt: "Jefus

<sup>489)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 557. Not. 2. 60) Bocode, Befchr. II. S. 105; Burdhardt, bei Gefenius II. S. 558. 61) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138-149.

verließ die Stadt Nazareth und wohnte zu Capernaum, die ba liegt am Meer an den Gränzen (dolois) Sebulon und Naphthalim"; aber diese sind und nicht genau bekannt, boid können, wie Wilson bemerkt 62), eben so gut Districte beider Tribus bezeichnen, als nach unfrer Art Grenzlinien, und es ist bloße Hypothese bei Bococke, den Wadi Lymun (el Leimon, s. ob. S. 327, 332) als Gränzsluß beider anzusehen. Da der Name Capernaum im ganzen Alten Testamente nicht vorkommt und erst im Neuen hervortritt, so sehlt auch jede ältere Bestimmung darüber.

Mur an einer Stelle wird bei Josephus ein Ort Capernaum genannt, Die es fehr mahricheinlich macht, bag Die Stadt Capernaum eber zu Tell hum, ale beim Chan Mingeh lag. In bem Gefecht, bas er gegen bie Romer an ber Mundung bes Jorban anführte, die ihr Caftrum bei Julias aufgeschlagen hatten, fagt Josephus (in Vita 72, fol. 37 ed. Haverc.), daß feine Leute wol ben Sieg bavon getragen haben murben, wenn nicht fein Bferd in ben Moraft (in ber Ebene el Batihab, mo bal Schlachtfelb mar) gefturgt und er felbft vermundet worden wart Er wurde fogleich von ben Seinigen in ben Ort Cepharnome (είς κώμην Κεφαρνώμην) gebracht, wo er ben Tag über im Bundfieber barnieberlag, mahrend feine Truppen ben Feind verfolgten, und als fie am Abend gurudfehrten, wurde ber Batient auf Anrathen ber Aerzte noch in ber Nacht weiter transportirt nach Tarichaea (in Gub von Tiberias). Sollte man nun nicht ben Schwerverwundeten gleich im erften Orte, ber ber Dundung bes Jordan zunächst lag (Tell hum liegt eine Stunde fern), zur gehörigen Bilege untergebracht baben, fatt ibn von ba erft noch 2 Stunden weiter (alfo 3 Stunden weit bis Chan Minneh) zu transportiren, wo ihn bie aus ber Schlacht gurud. fehrenden Mergte und Truppen an bemfelben Abend auch faum wurden haben erreichen fonnen. Die beiden Ramen, bei Josephus Capharnome und im Neuen Teftamente Capharnaum, find nicht wesentlich von einander verschieden, ba, wie fcon B. Reland zeigt, Caphar leicht in Caper übergeht (Relandi Pal. 682), und im Text bes Josephus ed. Hudsonii p. 1185 fteht, ftatt der LeBart Κεφαρνώμη, wirklich Καφαρναούμ; beibe bezeichnen alfo benfelben Ort.

Aus der Erzählung bei Johannes 6, 3 und 17-24 von

<sup>&</sup>lt;sup>462</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 118.

ber wunderbaren Speifung der 5000, Die, wie wir oben faben (f. ob. S. 280), auf ber Norboftfeite bes Sees auf bem Berge bei Julias Bethfaiba ftattfand, ergiebt fich gleichfalls, baß Caper= taum nicht fern von ba liegen konnte, ba ihm bas Bolf von ieffeit nach jenfeit entgegeneilte, alfo nicht erft einen großen lmweg um ben See von Capernaum, bis wohin es geschifft ar, zu machen hatte, um ihn zu finden. Dies bestätigt Marc. , 33, ber babei bemertt, bag bas Bolf ibm gu guge nachilte und bem Schiff mit ben Aposteln, bas fie hatten abfahren ben, noch zuvor fam (vgl. Luc. 9, 10; Matth. 14, 13), as allerdings viel eher von Tell hum aus bentbar ift, als vom ban Mingeb. Und biefe Babricheinlichkeitegrunde wiegen offenir bie Grunde auf, eine Quelle mit ber gleichnamigen Stabt in terbindung zu bringen. Sierzu tommt noch, bag nach bes ibrachkenner 63) Rödigere Unficht ber Name Tell Bum, b. b. r Bugel Bum, auch wol noch bie Spur bes antifen Namens on Raphar Nahum, b. i. Dorf Nabums, enthalten möchte, ibem ftatt bes erften Bortes, ftatt Dorf, ber Name Gugel (Tell), nie fo häufig, vorgeset, bas zweite Wort aber aus Nahum, ang bem Bebrauch gemäß, in Sum verfürzt wurde. Die fonft on Sum gegebene, jener Contraction scheinbar widersprechende berm, nämlich als ethmologische Erklärung aus bem Arabischen, hum eine Rameelheerbe bebeuten foll, ift nach bemfelben Drien= ten unbegrundet, ba die Rameelheerde haum, nicht hum, beißt. won Robinson aus bem Arculfus für bie Ibentität von Bernaum mit Chan Mingeh angeführte 64) (Adamnanus II. 25) Bielle, bie fcon S. Reland vollständig mitgetheilt bat (H. Reund. Pal. 684), nimmt Wilfon mit gleichem und noch mehr Recht für Tell Sum in Unspruch, ba ber Gee nach ihr von Caperwum im Guben liegen muß (wie bei Tell hum), nicht aber in Dft, wie beim Chan Minneh. Denn Arculfus war nicht jelbft an biefen Orten, fonbern er befchreibt nur bie Aussicht, de er auf bem Ranbe bes Mons Beatitudinis (Rurun Sattin, oberhalb Irbib) auf ben Gee Gennegareth in Die Ferne hatte, son wo er nur erfannte, bag ber Ort Capernaum feine Ummaue= rung zu haben ichien, fondern an einer engen Uferftelle zwischen bem Berg und bem Gee an biefem fich hinziehend lag, fo, bag

<sup>1)</sup> Robiger, Rec. in Allgem. Sall. Lit. 3. 1842. April. S. 581. 4) Robinfon, Pal. III. 2. G. 548. Note 3.

# 342 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

ber Berg ihm im Norben, ber Gee aber im Guben lag, und fich weit von Beft nach Oft ausbehnte (quae, Capharnaum seil, murum non habens angusto inter montem et stagnum coartata spatio per illam maritimam oram longo tramite protenditut, montem aquilonali plaga, lacum vero ab australi habens, ab occasu in ortum extensa dirigitur). Robinsons Cinmurf, bag man die fanft anfteigende Unbobe binter Tell bum nicht einen Berg im eigentlichen Ginne nennen konne, loft fich bei einer Aussicht aus ber Gerne von felbft auf, wo die Unbobe ale eine Bergwand erscheinen wird. Aus Diesem Citat giebt auch icon ber sehr vorsichtige Reland ben Schluß, daß Capernaum zunächt an die Einmundung des Jordan in den See zu feten fei (secundum hanc descriptionem collocari deberet, sc. Capernaum, ad littus maris proximum septentrioni, ubi Jordanes in illud influit, ut versus austrum respiciat ipsum mare H. Reland. 684). W. Turner fagt zwar, Burckbardt 65) habe ibm von einem bort in ber Begend gelegenen Orte Rafer Raps gesprochen (1815), aber weber ibm, noch andern fpatern Reisenbe ift biefer Localname bafelbft befannt geworben.

hiernach fcheint es uns feiner ber befannten Ungaben ju wie berfprechen und am mabricheinlichften zu fein, bag Bethfaile und Chorazim zu Alin Minneh und Alin et Tabighab nat beifammen, nur 20 Minuten auseinander, lagen, bie Stadt Co. pernaum aber an ber Stelle von Tell Bum, alfo bochftens 1% mäßige Stunden von Bethsaida fern. 3m Guden bes Chan Dim peh bis Medschbil oder zwischen Bethfaiba und Magbale (Migbol), wo heute el Shuweir, lag die Fruchtebene Gene nefar; aber in N.D. ber Stadt Capernaum, wo Tell Hus ergoß sich in einer guten Stunde Entsernung ber obere Jordan 🕷 bas Galilaer=Meer. Wir fagen am wahrscheinlichften, went schon bie altere Bilgerlegende bie Aufeinanderfolge ber Orteles öfter vollfommen umfehrt, wie g. B. Willibald im 18. 3afe hundert 66). Die Angabe bes fonft fo genauen Ulmer Bilgers Felix Fabri, der gegen Ende des 15ten Jahrhunderts den Jordan hier, gleich dem Rheinstrom in den See von Constanz, in ben See von Tiberias, und zwar zwischen ben Orten Capharnaum und Choragim einströmen lägt, eben fo wie

 <sup>465)</sup> W. Turner, Journal of a tour etc. Vol. II. p. 143.
 66) Sct. Willibaldi Vita, bei Mabillon, Act. Sct. etc. T. II. fol. 374 — 375.

bies fein Reisegefährte B. v. Brenbenbach angiebt, fann freilich bon feinem Gewicht fein, ba beibe biefe Localität nicht einmal felbft besuchten, fondern nur von Borenfagen 67) fennen lernten. L. be Suchen, Mitte bes 14ten Jahrhunderts, fagt gang einfach, daß biefe Orte wie viele andere vermuftet feien, er beftimmt ihre lage baber gar nicht. Nach Epiphanias, Lib. I. adv. haeres. p. 128 und 136, gab Conftantinus einem gewiffen Josephus die Licenz, zu Capernaum, wo fruber nur Juden hatten wohnen burfen, eine driftliche Rirche zu bauen, zu gleicher Beit, wie in Tiberias und Dio Caefarea (Hadr. Reland. Pal. 687). Diefe Rirche mag es fein, welche B. Untoninus Marthr vor bem Jahre 600 noch von Tiberias aus besucht hat, und wo man ihm biefelbe Legende von bem Saufe Betrus bes Apostels in ber Bafilica mittheilte (deinde, scil. Tiberiade, venimus in civitatem Capharnaum in domum B. Petri, quae est in Basilica) 68), welche heutzutage fich ber Abuna fur feine Beterefirche in Tiberias zu vindiciren pflegt (f. ob. S. 319). Sollten die Ruinen imes großen, eigenthumlich ornamentirten Gebaubes mit ben Dop= pelfaulen zu Tell Bum etwa Ueberrefte biefer Bafilica fein? Der Architecturstyl scheint nicht bagegen zu sprechen. Die biblische Bebeutung von Capernaum ift bekannt und ichon anderwärts hervorgehoben (v. Raumer, Bal. S. 129) 69).

Bon Tell hum ift der ganze Tiberias = See in seiner vollen Ausbehnung zu überseihen; die von Robinson und Riepert gesestene Karte desselben fand Wilson 70) im Ganzen correct, dis auf das Südende des Sees, das er speciell untersucht hatte und das, nach seiner Beobachtung, vom Aussluß des Jordan nicht noch weiter gegen den Süden (wie die Karte bei Robinson, aber auch Bilsons eigne Kartenzeichnung es angiebt) sich ausbehnt. In den Dimensionen des Sees stimmt Wilson und Robinson übersein, nur sindet er, daß die Zeichnung der Küstenlinie zwischen Medschol und dem Chan Minheh etwas regulärer zu halten sei. Ihm siel die größte Analogie der drei kleinen Uferebenen am See, im Westen des el Ghuweir, im Norden des el Battheh und im Süden des Ard el Semakh (Szammag), zwischen See, Jordan und dem Scheriat Mandhur ganz besonders aus,

Fel. Fabri, Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. p. 45; de Breydenbach, ed. Spirens. 1502. fol. 26 a.
 Anton. Plac. in Ugolini Thes. VII. fol. McCIX.
 Mobinfon, Bal. III. 2. ©. 543.
 Wilson, The Lands etc. II. p. 150.

# 344 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

in völliger Uebereinstimmung nach Gestalt, Boben, Ausbehnung und Productionen.

### Erläuterung 4.

Das Uferland bes Galilaer=Meeres; Fortsegung.

II. Die Gub= und Guboft=Geite bes Gees.

Auch hier führt Seeten ben Reigen ber wenigen Banbern an, die fich nach biefer Gudfeite über die frubere Brange ber 80 wanderung hinaus bewegt haben. Er verließ Tiberias am 6.86 bruar 1806, um bas Subenbe bes Sees fennen zu lernen, bi mit seinen Ausfluffen auf allen Rarten falfc eingetragen mar 11). Er fand an beffen Sudwestende Schutt und Mauerwerk, bas a für die Lage der Tarichaea (Tarichea) hielt, die einst, nach ber Einnahme ber Stadt Tiberias, gegen Bespaffan und Titus not eine verzweifelte, wenn icon furze Begenwehr gezeigt hatte (Flat. Joseph. de Bell. Jud. III. 10). Zwischen Tiberias und ihr batt Bespafian fein Lager aufgeschlagen, weil er fürchtete, bier a Subende bes Sees werbe ber Rrieg fich noch in die Lange gieben Tarichaea hatte überall, wo es nicht burch Baffer gefchust mi burch Josephus ftarte Berschanzungsmauern erhalten; in ber befestigten Stadt fuchten viele ber Beflegten und ber Meuterer fi von neuem gegen bie Romer gu feten, und vertrauten einer jaff reichen Flotte von fleinen Corfaren-Rabnen, Die fie im Fall ein Blucht auf die entgegengesette Seite bes Sees in Sicherheit bis gen follte. Aber Titus Entschloffenheit befiegte im Guben Mu richaeas eine Beindesfchaar außerhalb ber Stabt, und als Befchlagenen theils auf Barten entflohen, theils fich mit Gem burch bie Thore in die Stadt brangten, gelang es bem Berfolge burch bie Ruhnheit feiner Truppen, felbit in bie Stadt mit eine zudringen. Das Gemetel murbe furchtbar bei bem innern 3mi in ber Stadt, wo die friedlichen Bewohner fich gern ben Romen ergeben hatten und beswegen mit den bewaffneten Ginbrangern in Sandgemenge gerathen maren. Run traf beide Theile eine vollig Niederlage; mas nicht unter bem Schwert fiel, flob auf bie Bor ten, wo aber ihr Schickfal fie auch in ben folgenden Tagen m reichte, ba Bespaffan für feine Rrieger Floofe bauen ließ, von be

<sup>471)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. XVIII. S. 350-354.

nen aus die kleinen Fischerbarken, trot der Wuth ihrer Vertheidiger, nicht Stand halten konnten, und fo ber Gee von vielen taufenb Leichen blutroth gefarbt warb, wie bas Land, bas nun auch verobete, ba bie Ueberrefte ber Lebenben als Sclaven verfauft (30000 fagt Josephus), 6000 ber ruftigften Manner bem Raifer Nero (Nero Claudius Caes.; in Sueton 19) gur Arbeit an ber Durchfichung bee Ifthmus von Corinth zugeschickt murben, und bie übrigen, meift Freibeuter von ber Oftseite bes Jorban, fich wieber borthin in ihre Beimath zerftreuten, ober fich in bie Feftung Samala an ber Oftseite bes Gees warfen, wo fie einer nachfolgenden Belagerung entgegen gingen (Jos. de Bell. Jud. IV. 1). Die Lage von Tarichaea oder Tarichea, denn beibe Schreibarten fommen bei Josephus vor (von τάριχος, mithin ein Einfalzort bon Fischen; a salsamentis; Hadr. Reland. 1027), die schon Blinius näher bezeichnete (H. N. V. 14: ab oriente Juliade, et Hippo; a meridie Tarichea, quo nomine aliqui et lacum appellant; ab occidente Tiberiade etc.), ichien Seeten burch eine vollig vegetationsleere Stelle am Seeufer noch naber bezeichnet, Die n Ard el Malahha, den Salzort, nennen hörte, weil im Commer baselbst eine starte Salztrufte ben Boben überziehe (baber wol Burdhardte Irrthum, f. ob. S. 230).

Tarichaea lag, nach Josephus, wie Aiberias, sagt er, auf bir höhe (vnogeos); baber kann es nicht, wie Burchardt 72) bafür hielt, an der Stelle des heutigen Dorfes Ssemmak an der Südoftseite des Sees jenseit des Jordan gesucht werden. Nach Bankes bemerkt man am Fuß der Berge zwischen ihnen und dem Südende des Sees einen großen Aquäduct 73), und dabei Rauerreste des alten Tarichaea, das auf zwei Hohen gelegen zu haben schien; auf der einen rechts am Wege, die andere näher am See beim Ausstuß zum Jordan gelegen. Dieser letztere Theil schink fünstlich ringsum von Laufgräben umzogen gewesen zu sein, welche, nach Bankes Beobachtung 74), sich auch heute noch mit dem Basser aus dem Jordan füllen, wenn diese anschwellen.

3. Bilfon brauchte vom Tiberias = Babe fübwarts eine Stunde Zeit, um biese Anhöhe zu erreichen, auf ber Tarichaea lag. Eine Biertelftunde vom See gegen S.D. liegt gegenwartig auf ihr

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Burckhardt, Tr. l. c. p. 275. <sup>73</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 300. <sup>74</sup>) Nach Quarterl. Review. Vol. XXVI. p. 389; bei Gesenius I. S. 539 Rot.

gegen G.M. bas elenbe Dorfchen Reraf 75), von einer geringen Gruppe von Fellahin ober Cultivatoren ber bortigen Felber bewohnt, die von da bis zur Ausmundung bes Sees in ben Jordan nur etwa 10 Minuten zu geben baben, um biefen Strom zu er-Das fübliche Seeufer, bas nicht weiter fübmarts reicht ale ber Jordanausfluß (f. ob. S. 343), wechfelt bier in Bobe von 10 bis 40 Ruf, ift aber, wenig Schritte ausgenommen, nicht fteilabfallend; am untern Uferfaum geht ein febr befchwerlicher Bfab bin, im Dft bes Jordan ichien nur ein fcmaler Sanbfaum ben Gee ju umlaufen. Der Uferrand bes Jordan ift auf feiner Westfeite in einer Strecke von 20 Schritten eben, mit Schilfen, bem herrlichften Dleandergebufch in reicher Bluthe (Mitte April) eine bedeutende Strecke abwarts gegen Guben bewachfen. Waffer bes Jordan am Ausfluß bes Sees ift nicht trube und fchlammig wie am Ginfluß, fondern burch bie Abflarung im Ge flar wie Ernstall; es mar an 30 Fuß breit, in ber Mitte bes Strome 6 Buß tief, ale Wilfon diefen überschritt, und begann von ba, wo biefer bie Ruinen einer erften ebemaligen Brude mahrzunehmen glaubte, bald feine gewaltigen Krummungen, über welche an 100 Schritt weiter abwärts die weit anfehnlicheren Trummer einer romifchen 76) Brude, Die über 10 Bogen gefprengt mat, noch zu verfolgen find. Wilfon nennt fie Ranaiterah. ihr hat man einen intereffantern Ueberblid uber ben gangen Gu, als von beffen Norbende, weil die Berge ber naben Oftseite fich hier ansehnlicher erheben als die auf der ganzen Weftseite. Die Brucke ift jedoch nicht mehr gangbar, und ber Strom, ben Dr. Barth 77) Unfang Marg hier nur 41/2 Bug tief fand, mar bei feiner reißenben Gewalt wegen ber vielen barin liegenben Trummer nur febr bebutfam gu burchfegen.

Bei seiner hierherreise erlebte unser jungerer Freund, ber sich fühn in die Gefahren der Oftseite des-Jordan auf Entbeckungsversuche begeben wollte, eine characteristische, ergreisende Scene. Er hatte von Tiberias aus den Kuftenweg zu dem Tell von Rent genommen, auf welchem einige 20 hütten der dortigen Araber sten, zu denen er hinauf ritt, um den arabischen Scheich von Semaf, oder wol richtiger Ssemmaf, oder Szammagh bei Burchhardt und Gesenius, daselbst aufzusuchen und ihn zu

<sup>&</sup>lt;sup>475</sup>) J. Wilson, The Lands etc. p. 124 — 129. <sup>76</sup>) Irby and Mangles l. c. p. 301. <sup>77</sup>) Dr. Barth, Tagebuch, 1847. Mfcr.

bewegen, fein Bubrer burch bie bortigen zugellofen Stamme ber Beduinen zu werben. Gilige Reiter mit wilben Bliden, nichts Butes verfundend, maren ibm ichon auf bem Ruftenwege begegnet; als er nun auf bie Bohe von Rerat vor die Fronte ber Baufer ritt, fab er die Frauen bes Orts in 2 Chore abgetheilt, und borte, wie fie ihren wehmuthigen, nicht melodifchen Trauergefang erhoben, mahrend die Manner mit ernften Dienen beifammen fagen und Es war ein Rlagegefang um Scheich Achmed, fich beriethen. benselben Scheich von Sjemmaf und Reraf, ber am Abend zuvor beim Gebet von der Lanze eines feindlichen Beduinen durchbohrt und fogleich geftorben mar. Der Plan, nach Beraa zu ziehen, mar nun gescheitert, boch wollte Barth wenigstens Sfemmat felbft noch aufsuchen. Auf ber anbern Seite bes Jordan breitet fich ge= gen biefes Dorf bin, bas eine Biertelftunde fern vom Fluffe liegt, ein niedriges Sugelland aus, bas mit iconen Aderfelbern von ben Arabern und ben Fellahs biefes Dorfs bebaut wirb. Auch bier famen viele wilde Reiter, ohne, wie gewöhnlich, zu grußen, am Reisenden vorüber; ihnen folgten bann im langen Buge, je 2 und 2, bie Frauen Sfemmate, einige 60, alle in ihrer buntelblauen, einformigen Bewandung feierlich einberschreitend, unter bumpfem Befange, und vorangeführt von einem Beibe Scheich Achmeds, bas mtblofte Racheschwert ihres Gemable in ber Rechten; eine wilbe fhauerliche Scene, bie zur Ruckfehr zum Seeufer mahnte, bas in ernfte Betrachtung verfenfte. Auf bem Rudwege nach Tiberias ließ ber Reifenbe bie Butten von Rerat, ber Geetiefe naber gelegen, rechts zur Seite liegen, ba er feinen Weg mehr über bie Borbobe bes alten Tarichaea nahm, wo er noch zahlreichere Trummer, wenn icon ohne architectonische Bedeutung, fand, die er Dieber bis in Die Nabe ber Baber von Emmaus verfolgen fonnte. - Wilfon batte bas Gubenbe bes Gees ungemein belebt gefunden burch gablreiche Schaaren von Schwimmvögeln, zumal von Enten und einer großen Banfeart, durch ben ichiefenden Blug febr gablreicher großer Eisvögel (Kingsfisher? ob Alcedo?), die wirbelnd über ber Bafferflache beim ploplichen Sinabfturge ihre Beute ficher ergriffen, fo wie burch viele uniberflatternde Elftern (jay?), welche bei ben Arabern nicht, wie bei ben Sinbus (fo wie im Schwargwald bie Aligifter), Bogel von bofem Omen ober Ungludevogel 78) find, benen fich einige große Raubvogel (rollers?) zugefell=

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 126.

ten. Lieutnant Molyneux ift ber einzige Reifende, ber mit einem Boote ben See bis zur Ausmundung bes Jordan und biefen felbit zu beschiffen versucht hat. Er lagerte zu Reraf (25. Aug. 1847), als er ihm gegenüber an ber andern Stromfeite, fobald bas Boot fich bafelbft mit ber Bagage zeigte, einen Saufen Bebuinen gegen baffelbe losfturgen fab, und die Raubfuchtigen nur durch bemaffnete Demonstrationen von einem Ueberfalle beffelben abzuhalten ver-Diefer Trupp war erft vor 5 Tagen burch Gefechte ber Beni Sachar hierher in die Flucht gejagt worden, und hatte ein Ufpl gefucht. Es waren gegen 90 Mann 79), die fich am fol= genden Morgen zwar friedlich um bas Beltlager verfammelten, aber burch ihr zweifelhaftes Beleit fehr ungebetene Bafte blieben. Der Strom zeigte beim Marfche bes folgenden Tages (25. Auguft) bis ju ben Ruinen ber großen Brude, beren gerfallene Bogengewölbe Die Paffage Des Bootes bemmten, bochftens eine Breite von 100 Buf, eine Tiefe von 4 bis 5 Fuß. Bon bier fing die Roth ber Weiterreise an, ba man bas Boot nur felten fcmimmen machen konnte, die Mannschaft nebft ber Bagage ihr Fortkommen auf bem Uferwege auf Rameelen bewertstelligen mußte; die paar im Boot zurudbleibenden Matrofen aber die größte Urbeit hatten, bas Boot felbft abmarte gu ichaffen.

Die einzigen Reisenden, welche die Oftseite bes Tiberias-Sees besucht haben, find Seetzen und Burdhardt, obgleich ihre Ausfluge bier auf wenige Puncte beschränkt blieben.

Seeten rudte anfänglich im breiten Jordanthale, dem Ghot (el Gor), das er hier wegen der steilen beiden Gebirgsseiten, obwol sie nicht die Majestät wie Libanon und Anti-Libanon erreichen, mit dem Thal von Bkaa vergleicht, bis zu der zerstörten Römerbrude über den Jordan Bo) vor, und dann ein paar Stunden sübwärts weiter bis zu einer Brücke von fünf Bogen, die über den ersten öftlichen Zusluß des Jordan, den Scheriat-Manadra, in seinem Basaltbette zu dessen Südeite hinüberführt. Eine halbe Stunde von da weiter gegen den Süden erreichte er die zweite Brücke über den Jordan (wenn Kanaiterah die erste ist), den Dschiffr el Medschamea (Medschamie bei Burckhardt) genannt, an deren Westende ein Chan eine kleine Besatung herbergte. Ohne diese Brücke zu passiren, da es ihm diesmal nut

<sup>\*\*9)</sup> L. Molyneux, Exped. l. c. Journ. R. G. Soc. XVIII. 1848. P. 2. p. 108. \*\*9) Seetsen, Mon. Corr. XVIII. S. 351-354.

n bie Berichtigung ber Localität für ben bisher falsch gezeichnen Klußlauf bes Scheriat-Manabra (hieromax, Yarmut), als gieße er sich birect zum See, zu thun gewesen war, kehrte er zen Nord zurud und blieb bie Nacht nahe bem See in einem whammebanischen Dorfe, bas er nicht nennt.

Den folgenden Tag (den 7. Febr. 1806) erstieg er von da die bebirgshöhe Dscholans über der Südostseite des Sees; erst nen steinigen Berg empor, auf dessen Höhe der verfallene Chan. Akabeh Phik steht, eine Localität, die ihm der Beschreibung Skl. Josephus nach der einstigen Lage der Veste Gamala entsprechen schien (Joseph. de Bell. Jud. IV. 1). Es war ner der letzten Zusluchtsorte der verfolgten Juden, die hier ausem hohen Bergbuckel (Kameelrücken, daher Gamala genannt, tat Josephus) ihre Stadt und Veste auf das verzweislungsvollste Monat hindurch gegen Vespasians und Titus Legionen zu verpeidigen wußten, zuletzt aber doch mit aller Besatung, allen inwohnern, selbst Weibern und Kindern, theils den Hungertod, der durch Velsstürze und Niedersäbelung das blutigste Ende fansen, das nur zwei Weiber überlebt haben sollen.

Mörblicher, etwa ber Mitte bes Sees im Dften gegenüber, Durbe die Station Phit, Bit (Beit bei Burdbardt) erreicht. 🌲 nur ein paar Stunden fern (wol gegen S.D.) von bem Zelt= fe bes blinden Scheichs (f. ob. S. 273) liegt, fo daß Seegen inigermaßen feinen Zweck, Die Oftufer bes Gees tennen zu un, erreicht hatte. Bon ben übrigen Stäbten bie einft zur Demin, erreicht gatte. Son bin und geffa, Capitolias und Bella, mte er teine Nachricht einziehen. Er beabsichtigte von Phit ju n Ruinen Mfês (Om Rais) am füblichen Ufer bes Scheriat anabra zu gehen, aber tein Führer bahin war aufzutreiben; bas Amatha (heiße Baber), 3 Stunden von Phik im Thale bes Ranadra gelegen, kannte man, aber aus Furcht vor Beduinen mate fich Niemand babin. Eine Stunde in W. von Phil, am Aix bes Sees, sah Seepen die ansehnlichen Ruinen des Radat el Boffn, Die auf einem Berggipfel aus porofem Ba= Alt von buntelbrauner Farbe liegen, und fpater von Bantes Leake für die antike Gamala gehalten wurden. Ren und angeschwollene Fluffe ohne Brude nothigten ben Reienden, einige Tage bier zu verweilen, bis er bann ben 12ten Fe-Mar seine Wanderung weiter nach S.D. nach el Botthin (Ba=

Er nannte, ohne bier noch Deffungen angestellt biefes Ghor eine ber größten Dieberungen in So1 er, ber Bebirgeumgebung nach, ebenfalls wie Se bem Befaa-Thale zwifchen Libanon und Unti-Libanon (o fee 3 bis 4000 guß abfolut bober liegt, f. ob. G. 157), mit bem el Shab am Drontes verglich. Gein Scharfb fcon febr richtig, bag biefes Ghor weit niebriger a ran und Dicholan, faft um bie gange Sobe ber Berge tief eingesenkt liegen musse; obwol er noch eine negative Ginfentung unter ben Spiegel bes Dceal fonnte. Die Sige, welche er hier größer ale in irgend . bern Theile Spriens, bas er befucht batte, erlebte, fchrie ber Concentration ber Sonnenftrablen zwischen ben Bergl bem Mangel ber Abfühlung burch die sommerlichen Bef Die überall im weftlichen Sprien vorherrschend find, gu, abfolut tiefe Lage mit in Rechnung zu nehmen. Bolney's Behauptung, baß es wenig Gegenden mit lichen Climacontraften gebe wie die hiefigen, wo it bie Bipfel bes Gebirge noch mit Schnee überlagert wenn am Oftfuß bie fruchtbaren Chenen Dicholans fic bem herrlichften Blumenteppich fcmuden, mahrend im G Sub ber tropische Sonnenftrahl ichon alles verwelfen m Die Breite biefes Ghor an ber Ginmunbung bes

Mandára schätzte Burchardt auf 1½ bis 2 Stunden, folgte von da die buschigen User des Jordan, unter denei Bruchtstrauch, Zaarur im Libanon, Zaabub in Dam nannt (Mespilus tanacetisol. Linné; ob dieselbe die X

ibm aus einigen 40 Sutten bestand, bie aus Lehm und ichwarzen Bafaltsteinen aufgebaut waren.

Eine Biertelftunde im Weften bes Dorfe fab er ben Jordan aus bem Gee heraustreten, ber, auch nach ihm, mit feinem Gubuser sich birect von W. nach D. in geraber Linie hinzieht. Den höchsten Gipfel bes Dichebel es Scheich erblickte er von hier gegen N.N.W. (auf ben Karten N.N.D.?), die Stadt Safed N. g. D. (wol R. g. B.) 82). Zwischen bem Gee und ber erften (gangbaren?) Brude über ben Jorban, 21/2 Stunden von bier, ber Dichiffr el Mebichamie, erfuhr er, fei ber Jorban in 2 furthen zu burchfeten. Die wenigen Morgen Landes um bas Dorf murben von ben Dörflern felbft bebaut, unterhalb berfelben aber einige Rornfelber von den Araberftammen bes el Ghor, welche bamale zu ben beiben Tribus ber Sechur (ob Beni Sachr?) und Die einzigen von hier bis zum alten Beschaatue gehörten. Septhopolis (Benfan) genannten Dörfer maren zur Linken bes Jordan: Maad am Fuße des Dichebel Wofthe und el Erbann. Die Strecke bes Jordanthales vom Dorf Szammagh bis zum See nannte man Ghor Tabaria.

In ihm, wie weiter abwärts in ben schilfigen und buschigen Jordanufern, ift der wilde Cher von einer außerordentlichen Größe einheimisch und sehr zahlreich, weil er für die Mohammedaner kein nährendes Wildpret ift, also nicht gejagt wird; er ist der größte Berftörer ihrer Gerftenfelder (Scha'ir Arabi, die gemeine Gerfte, die überall in Palästina wächt)83), daher die Araber vielzwehr hier die sogenannte Scha'ir Cheschaby oder die sechszeilige Gerste aussäen, weil diese von den wilden Schweinen nicht berührt wird.

Bom Dorfe Szemmagh erstieg Burckhardt 81) in breis viertel Stunden auch die Berghöhe, auf welcher der Chan el Atabe (Ataba, der Aufstieg, Erdf. XIV. S. 300,308,311 u.a.D.) neben der Chan-Duelle über der Paghöhe liegt, an welcher die große Straße aus dem Hauran und dem Ghor durch Dscholan nach Damastus geht, und hier eine Station hat. Von hier eine Biertelstunde weiter liegt die 'Ain Afabe, eine weit reichlichere Duelle als die am Chan, und noch eine Viertelstunde weiter ift der Gipfel des zu übersteigenden Berges erreicht, der auf das Pla-

<sup>82)</sup> Burdharbt, bei Gefenius I. S. 433. 83) v. Schubert, R. III. S. 115. 84) Burckhardt, Trav. p. 278; bei Gefenius I. S. 437.

teau von Dicholan führt, über welches man auf ebenem Wege noch 1 % Stunden zurudzulegen hat, um jene Ortschaft Feif (bei Burdhardt) ober Phif (bei Seegen) zu erreichen, zu ber man von Dorf Szemmagh 4 % Stunden Wegzeit gebraucht es zu erreichen.

Näher bem See zu liegt, nach Burdharbt, eine Stunde of lich von Szemmagh, bas einzig bewohnte Dorf Cherbit Szammera, mit einigen Gebäuden aus alter Beit, auf ber Oftfeite bis Sees, bas ihm ber Lage bes alten Sippos zu entsprechen fchien, obwol uns genauere Ungaben über beffen Localität felbft bei bie ronymus und bei Josephus fehlen, ber nur fagt, bag es in ber Landschaft Sippene gelegen war, Die Galilaa im Often mitbegrangt, baber er von Tiberias über ben See zu ihr hinüber fchiffte (H. Reland. 440, 821). Weiter nordwärts von ba, am Seeufer, lie gen bie gerftorten Orte: Doepranan (wol Duerban auf Ste Bens Rarte, Adweiriban bei Robinfon?) und Telhum, wofür bei Seeten En Gab zu stehen scheint; Om Reb bei be Berton (f. ob. S. 289). Dreiviertel Stunden im Rorben von bem Chan el Atabe nennt er noch nahe bem Berggipfel bas halb verfallent, aber noch bewohnte Dorf Refer Bareb. Seenens Rarte giebt von ba an, nordwärts und oftwärts von Feif, wo bie bochgelegene Chene von mehrern Wadis durchiconitten fich norbe marts gegen ben Dichebel Beifch von Rannentra und offe marte gegen hauran ausbehnt 85), noch viele Trummerote mit Mamen an, ein Beweis, bag biefes bobe Dicholan nicht zu alle Beiten fo verobet mar wie beut zu Tage.

Das Dorf Feif am Anfange eines gleichnamigen Wabis, bet gegen Weft zum See hinabzieht, noch auf dem Rucen des Bergs gelegen, der ihm den Genuß eines weiten Ueberblicks über Land und See gestattet, fand Burckhardt von 200 Familien bewohnt. Drei Quellen, die unter einer Felswand hervortreten, rund um deren Gipfel das Dorf in Halbmondgestalt erbaut ift, bilden den Feik-Bach, zu dem man drei Viertelstunden hinabzusteigen hat, um den steilen isolirt stehenden Gipfel zu erreichen, der noch weitläuftige Ruinen von Gebäuden, Mauern und Säulen trigk. Er heißt el Hössin; Burckhardt hielt ihn für Regaba oder Argob, Bankes und Leake für Gamala. Aber da Phycum, auch den Arabern bekannt, von Eusebius und Hieronymus

<sup>485)</sup> Burckhardt, Trav. p. 279; bei Gefenius I. S. 438.

Apheca ein großes Caftell, nabe ber Stabt Sippos gelegen. genannt 86) wird, fo scheint uns el Boffn eber ber Lage von Sippos als von Gamala zu entsprechen, bas nach Josephus Beschreibung kein ifolirter Berg war, sondern im Rucken ber Steilmand eine weite Chene hatte, von ber bie Bugange burch Mauern und Graben geschütt werden mußten, mas mol eher mit Seepens Angabe beim Chan el Akaba übereinzustimmen scheint. Vielleicht ift dieses Apheca's schon im B. b. Richter 1, 31 mmahnt, wo gefagt wirb, bag ber Stamm Uffer bie Bewohner von Afo, Biron und andern nördlich gelegenen Orten, wie auch oon Aphik und Rehob (f. ob. S. 218), nicht aus ihren Wohnfigen vertrieben babe.

Bon jeber icheint ber Ort Reif als Raramanenstation auf ber großen Strage burch Dicholan nach Damaskus eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Bu Burdhardts Beit mar es ber emzige zum Paschalit Affo gehörige Diftrict auf ber Oftseite bes Sees, ben ber mächtige Dichezzar Bascha bem Bascha in Damas= cus ale Enclave in Dicholan entriffen hatte. Ginige 30 Saufer, offene Mengele, fant er bort bereit, Reisende jeglichen Standes unentgeltlich aufzunehmen und ihr Bieh zu verforgen. Birthe erhielten für ihre Unkoften eine Bergutung, die von ben gewöhnlichen Abgaben abgezogen wurde; bei fehr ftarkem Befuch eines Menzels, z. B. ber Berberge bes bortigen Scheich, gablte ber Birth gar keinen Miri, und ber Pascha gab noch aus ber Kaffe bes Dorf = Miris Entschädigung. Diefe gaftliche Ginrichtung im gangen Lande füdmarts Damaskus machte bem turkifchen Gouvernement, fagt Burdhardt, Ghre, fie fei aber auch die einzige um Bortheil ber Reisenden. Gin bortiger Landmann konne einen sangen Monat in Sauran und Dicholan reifen, ohne einen Bara auszugeben; boch gable jeder Wohlhabende ben Bartern eine Rlei= nigfeit. 11m Feif bemerfte Burdhardt große Dlivenpflan= jungen, für welche alfo bas Plateau noch nicht zu boch liegt; wid auf ben platten Dachern bes ansehnlichen Dorfes überall burch Ratten gefcutte fchattige Butten (Berich genannt) gegen ben Von alten Bauten find hier nur wenige Wifen Sonnenstrahl. Rinen erhalten, zumal zwei fleine Thurme an bem Ende ber Rlippe.

<sup>86)</sup> In Onom. s. v. Apene; bei Gefenius, Rote; bei Burdharbt, I. &. 539.

### Erläuterung 5.

Die große Karawanenstraße von ber Oftseite bes Tiberias-Sees über Feif (Apheca) und Nowa (Neún) burch Osche lân (Gaulanitis) und Oschebur (Jeybur, Ituraea) nach Damastus; nach Burchardt (1812).

Die einzige große Verbindungsftraße durch Dicolan von der Oftseite des Galiläer Meeres ift die Karawanenstraße von Feik nach Damaskus, welche uns mit der Natur der Oftseite des obern Jordangebietes bekannter macht, da sie duch die alte Gaulonitis und Ituraea, Ofcholan und Cidux oder Oscheidur (Zeidur, s. ob. S. 169), ziemlich im Partlellismus mit der schon oben angeführten Kannehtrastraße gegen N.D. fortzieht bis zu jener berühmten Frucht Dase, und das klippige Hauran (Auranitis), die schwarze basaltische Lebscha, im Often liegen läßt, zu der wir erst später fortschreitskönnen, da diese das Quellgebiet des Scheriat el Mandus umfaßt.

Bon Feik mit Burchardt gegen N.D. durch das went fast nur durch ihn besuchte Dscholan wandernd 87), werden bann zu demselben nicht wieder zuruckzukehren haben. Im Al von Feik, jenseit seiner Ackerselber, beginnt der neuere Dscholan District, dessen fübliche Gränzen der Wadi haus Sakker und der Scheriat sind. Dies scheinen aber Erweitrungen des alten Gaulonitis zu sein, dessen Lage Burchart nur auf einen schwalen Uferstreif am oberen Jordan und lang dem Tiberias-See beschränkt hielt. Die Umgebung von sah er für die Provinz hippene (von Hippos) und Argoblen nördlich daran stoßenden District an, der von Feik 3 bis Stunden weit vom Dschebel Heisch beschlossen ward.

Erfter Tagemarsch von Feik nach Nowa (7. Rei). Die erfte halbe Stunde im N.D. von Feik führt an bem Ruindhaufen Rabscham el Abhar vorüber, dem in S.D., eine Studern, das Dorf Dschebein, 3/4 Stunden von da links das infallene Dorf el Alal auf der Seite des Wadi Semak liegt, in vom Oschebei Heisch herabkonmt (es ift der gegen West ziehnen von Seetzen besuchte Wadi Szemmak, in dem das Zeltdorf ist

<sup>487)</sup> Burckhardt, Trav. p. 281-284; bei Gefenius I. S. 440-445.

erblinbeten Scheich ftanb; f. ob. S. 273). Diefer wasserarme Bach soll sich bei ben Ruinen einer verfallenen Stadt Mebscheisferah in ben See ergießen; die weber Seetzen noch be Bertou mennen, der diesen Wabi ben Derb Hauran, den Weg nach hauran, nennen hörte, was er auch wirklich seiner Direction mach sein mag. Jenseit dieses Wadi, an dem sehr viele Binsen zum Mattenstechten gewonnen werden, liegt Kasser Berdoweil, eine Erinnerung aus den Zeiten der Kreuzzüge, das Castellum Baldowini, d. i. Balduins.

Die Hochebene zieht unbebaut fort, aber mit trefflicher Weibe für Rameele und Ninder bewachsen, zumal mit dem Chob (?) genannten Kraute, bis zum Nam, einer Regenlache, 13/4 Stunden weit, mit einer nahen Quelle, und 21/4 Stunden weiter zu den weitläuftigen Ruinen der Stadt Chastein, aus den schwarzen Basaltblöden des Landes aufgebaut, mit Ueberreften eines sehr ansehnlichen Gebäudes.

Einfs, 23/ Stunden fern, blieb der Tel Beth liegen, und 11/1. Stunden weiter links erblickte man ben Tel el Faras am Subende des Dichebel Beifch (f. ob. S. 160, 167).

In 3 Stunden steigt man von der Anhöhe hinab in den Badi Moakkar, der südwärts in den Scheriat Mandara It; hier war die Richtung D.S.D. In diesem Wadi wächst niedriger Strauch mit sehr langen Wurzeln, dessen sehr saftige Aschmeckende Frucht, Oscherabuh genannt, gleich einer Gierzüme, die rothe Farbe des italischen Tomato (Liebesapfels) hat weder im westlichen Syrien, noch um Damaskus gefunden iden soll.

Bur Linken, 31/4 Stunden fern, blieb das verfallene Dorf Kebur liegen; über den Wadi Sehde gelangte Burckhardt a 31/4 Stunden zur Brücke des Wadi Hamy Sakker. Auf bem ganzen Wege begegnete er Bauern und Arabern, die nach dem bor gingen, um Gerfte einzukaufen.

Diese Brude ift auf Seegens Karte unter bem Namen Dichiffr el Rockab, auch auf Berghaus und Robinfons Karten eingetragen; sie hat 7 Bogen und ist gut gebaut, an ihr k ber Wabi noch seicht; weiter abwärts hat er einen schnellen Vall wischen fehr hohen Velfen hindurch, bis er sich nach 2½ Stunden tauf zum Scheriat ergießt.

In 4 Stunden wurde die Quelle Ain Keir und bald barauf Iin Dekar erreicht; 16 bahin erstreckt sich am Subsuße bes

Dichebel heisch ber felsige Landstrich. Nach 5 Stunden wird ber Wabi Aallan mit einer Brude, ein weit beträchtlicheren Zusluß zum Scheriat, erreicht, jenseit besselben nach 5½ Stunden bei dem Dorfe Tseil beginnt der Anbau der Ebene. Außer dem schon genannten Dorfe Ofchebein liegt füdwärts des zurückgelegten Weges bis zum Scheriat kein Dorf; nur Beduinenlager zeigen sich hier. Aber Tseil ist eins der vorzüglichsten Dörfen von Oscholan, mit 80 bis 100 Familien, die in den verfallenm alten Gebäuden des Ortes ihre Wohnsitze ausgeschlagen haben; ein größeres Gebäu, die Moschee, scheint einst eine christliche Kirche gewesen zu sein. Bon Feit bis Tseil ist der Boden der hoche ebene schwarz oder grau, in Tseil fängt er an roth zu sein, wie in Hauran. Gier wurde Mittag gemacht.

Bon Tfeil, am Tel Dichemua gur Linken vorüber, mar ber größere Theil ber Gbene mit fconen Getreibefelbern, Baiben und Berfte bebedt; die ichlechten Ernten ber Jahre 1810 und 1811 fcbienen nach regenreichen Wintersmonaten nun eine febr reiche Ernte zu versprechen, von ber man bas 25fache Rorn be Aussaat erwartete. Nur eine halbe Stunde nördlich von Id Dichemua liegt Tel Dichabye mit einem Dorfe, und 13/4 Stumben von Tseil entfernt bas Dorf Nowa, wo bas Nachtquartick genommen wurde. Es ift ber vorzuglichfte Ort in Dicholan, wet früher eine Stadt, ½ Stunde in Umfang. Neve (Neve t Itiner. Anton., Nova bei Abulfeda) 88), eine Judäer-Stadt in **W** Eparchie Arabiens, wird nach Sieronymus (irrig mit Rinke identificirt), von fpateren Talmudiften (benachbart mit Chalamith genannt 89). Nach bem Itin. liegt fie 36 rom. M. von Capite lias, von welcher noch 16 rom. Dr. bis Babara find, wone fich die bisher unbekannte Lage von Cavitolias am Scherick Manadra ziemlich feststellen läßt, wie es auch auf Bilfons Rarte burch Johnston geschehen, ba bie Tabul. Peuting. biefel Capitolias gwischen Gabara und Abraa (Corei) eingetragen Burdhardt fab bier eine Menge verfallener Brivatwohnungen und die Ueberbleibfel einiger öffentlichen Bebaube; einen Tempel, von bem noch eine Gaule mit ihrem Gebalf übrig ift, hat man in eine Moschee umgewandelt. Um Gubende bes Ortel fteht ein kleines vierediges massives Gebaube, mabricheinlich eit

<sup>498)</sup> Itin. Antonin. ed. Parthey, 196 und 198, p. 88 und 89.
89) H. Reland, Pal. p. 217, 909 und 910; f. Gesenius Rote bei Burch. I. S. 540.
90) Hadr. Reland, Pal. p. 694.

kausoleum, und an der Nordseite bes Ortes sind Trummer eines jenfalls vieredigen, aber großen Gebäudes, davon nur noch der ilt Sculpturen verzierte Eingang nebst hausen zerbrochener Saun wor demselben übrig. Mehrere Quellen und Cifternen sind im drte und das Grab eines ben Turken heiligen, Dehn ebbyn el dowawh.

Zweiter Tagemarsch von Nowa nach Damastus 8. Mai). 2 Stunden gegen R.D. liegt bas Dorf Rafem, an er Gubgrange bes Diftricts Dichebur (Benbur, Gibur, ituraea), an ber Rordgrange von Dicholan; boch rechnen Giige schon bei Nowa bie Nordgränze Dicholans. Bon Kafem gegen ).S.D., eine' Stunde fern, liegt bas Dorf Dm el Mezabel, mb 11/2 Stunden von Rafem bas große Dorf Onhol. 1/4 Stunden von Nowa, an bem links liegenden, 1/2 Stunde rnen Tel el Bora mit gleichnamigem Dorfe, vorüber; es ift er bochfte Sugel in den Gbenen von Sauran und Dicholan. lach 31/4 Stunden folgt Semnein (ober es Szanamein), ach 33/4 Stb. Dichebne, wo die Ebene ichlecht angebaut, und von mo er Weg fich gegen N.N.D. wendet. Nach 5 Stunden wird Refr boams mit einigen alten Bauwerten erreicht. Alle biefe Dorfer aben große Birtete (f. ob. G. 168, 175, 182) ober Baffer= mbalter, die hier bis zu ber Phiala hinauf am Buß bes bemon characteriftifch für hiefiges Land und Boden zu fein minen.

Der Nach 5% Stunden folgt Deir el Aabes, ein verfallenes berf in einem steinigen, von mehreren Wadis durchschnittenen Maricte; nach 6% Stunden Tel Moerad; in 8 Stunden Tel Boaf-hab, ein Dorf mit kleinem Castell und reichlichen Quellen, wa 1½ Stunden im Westen von Subbet Faraun. Diese maze Ebene war mit Heerden eines starken Trupps Araber vom Stumme Nahm bedeckt. Nach 8% Stunden traf man zur Linken wf eine felsige Gegend, der Ledscha ähnlich, War Ezzaky mannt (s. ob. S. 165 und 171), mit einem verfallenen Chan lizeiat. In diesem Klippenboden, dem War, aus schwarsem Stein (Basalt? Trachyt?) bestehend, werden die Mühlsteine für Damaskus gehauen. Nach 10 Stunden wurde der han Denun und in 10% Stunden das Dorf el Kessuch) erreicht, von dem Damaskus keine 3 Stunden weiter im Rorden entsetnt liegt.

#### **S.** 6.

### Drittes Ravitel.

Das untere Stufenland des Jordan vom Tiberias: See bis jum Tobten Meere.

### Erläuterung 1.

Erfte Versuche ber Aufnahme und Beschiffung bes Jordanlaufes bis zum Tobten Meere; Molyneur Jorbanschiffahrt vom Tiberias-See bis Jericho (vom 25. bis 31. August 1847).

Bwei Berfuche ber Befchiffung bes Jordanlaufes fin in jungfter Beit in furger Aufeinanderfolge gemacht, vom englifchen Schiffe-Lieutenant Molyneux im 3. 1847, und von bet norbamerifanischen Lieutenants Lynd und L. Dale 1848, welch ju einer genaueren geographischen Renntnig biefes Stromfuftent führen follten; aber leiber ift une von ber lettern Expedition un erft ihre glückliche Beendigung von New = Dorf aus gemelbet 91), ohne Specialbericht ihrer Ergebniffe, von ber erfteren aber liegt uns zwar ein bantenswerther Bericht vor, ber jeboch, wegen bet unmittelbar nach ber beendigten Schiffahrt erfolgten Tobes ibre fühnen Unternehmers, mehr mit ben Beschwerben und Gefahm beffelben, als mit ben gewonnenen wiffenschaftlichen Resultati befannt macht, fo bag beibe, wie bie noch immer nicht publicirte Symonofche Aufnahme (f. ob. S. 83), Bieles zu munfon übria laffen.

Durch Lynch und Dale murben zwei metallene Boote ber Meeresfüfte nach Tiberias gebracht, zur Aufnahme bes Sel, und bann auf bem Jorban gur Bermeffung feiner Ufer eingefoift bis zum Todten Meer, beffen Tiefe bis zu 1227 g. Bat (1308 F. Engl.) funbirt warb, worauf eine vollftanbige Ber meffung bes Bobens zwischen Min Terabeh (an ber Beftife bes Tobten Meeres, im Norben von Engabbi), Jerufalem, 16 Jaffa, und eine wieberholte Erforschung ber Quellen bes Jorian bie Unternehmer beschäftigte, beren einer, Dale, jedoch auch iche im Drient, ju Damastus, feinen Tob fand, mahrend ber anbere,

<sup>491)</sup> E. Robinson, Schreiben aus Rem Dort 20. Sept. 1848, in 3elb fchrift ber Deutsch. Morgenl. Gefellich. Bb. II. 1848. S. 492.

# Untere Jordanstufe bis jum Tobten Meere. 359

Ehnch, im October des vorigen Jahres in feiner Beimath guruderwartet wurde. Die balbige Gerausgabe ihrer wiffenschaftlichen Resultate wird von hohem Intereffe fein.

Bon Landreisenden Scheint es in neueren Beiten noch feinem gelungen (Somonde vielleicht ausgenommen, beffen Route uns aber noch unbefannt geblieben), fo vielfach es auch verfucht murbe, Die ganze Strede im Jordanthale von See zu See vollftändig zu burdwandern; immer fonnte man nur theilweise in furgeren Strecken ben Strom bealeiten, ober ibn auf Querrouten, wie fein Tiefthal. bon Weft nach Dft ober in entgegengesetter Richtung burchseben; ba biefest jedoch an fehr vielen Stellen geschah, so haben wir boch nach und nach eine ziemlich zusammenhängende Ansicht bes ganzen Shor ober Tiefthales gewinnen fonnen. Von Bilgern aus Frühern Jahrhunderten, wie von Antoninus Marthr (er ging von Sabara über Schthopolis nach Jericho) und Billibald, wiffen wir wol, daß fie bas gange Jordanthal burchaogen, auch vom König Balbuin I., ber im Jahr 1100 eine Bilgerfaramane von Bericho bis Tiberias begleitete, aber Nachrichten Saben wir burch fie über daffelbe nicht erhalten, wie bies fcon son Robinson bemerkt ift 92).

Wir gehen zunächst von ber Stromlinie felbst aus, bie wir ich Molyneux Schiffahrtsversuch in ihren characteristischen genthumlichkeiten am genauesten kennen lernen, obwol nur von er Seite, nämlich vom Standpunct ber trockensten Zeit im re (25. April bis 1. Sept.), welche wol großentheils das Miß= gen ber Schiffahrt bedingte, die bei vollufrigerem Strome wol er auszusühren gewesen sein würde, zumal wenn man statt eines, mn auch noch so kleinen Meerbootes (dingy) ein flaches Fluß= brzeug dazu benutt hätte.

Wir haben in Obigem schon ben Ausstuß bes Jordan aus bem See Tiberias durch das Ghor Taberia bis zum Uferdorfe Szammagh (Szemmak) und zum Einfluß des Scheriat Masadra (ober el Mandur) von der Oftseite, bis zu dessen rösischer Brücke von 5 Bogen Seegen zuerst vorgedrungen war, kunen lernen; auch ist uns die Lage der gegenwärtig völlig zerstren römischen Brücke von 10 Bogen (Kanneiterah bei Wilsion), unmittelbar unter dem Austritt des Jordans aus dem Tiskriassese, durch frühere Angaben und zuletzt durch Barth und

<sup>92)</sup> E. Robinson, Bal. II. S. 499.

# 360 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Wilson, genauer bekannt, so wie auch schon, nach Burcharbt, die Lage einer zweiten Brude über ben Jordan,  $2^1/2$  Stunden weiter abwärts, nämlich der Dschiffr el Medschamie (el Redschamea bei Seegen, mit einem Chan und einer kleinen Besatzung zu seiner Zeit) erwähnt ift. Wir haben somit schon gewisse Anhaltpuncte über den nördlichsten Anfang des Stromlauses, in welchen Molyneux kleines Boot am 25. August aus dem See einlief.

### Molyneux Beschiffungeversuch.

Erfter Tag (25. August) vom Tiberias = See bis el Bukah. Der Strom, 100 Fuß breit und 4—5 Fuß tief, zeigte febr balb, nur menige hundert Schritt abwarts, in ber gerfallenen Ruine ber erften Romerbrude eine faft unüberwindliche Gemmung für die Befchiffung. Bier fing die Noth ichon an 93), benn mabrend ber folgenden 7 Stunden Mariches fand fich taum Baffer genug vor, um bas Boot an 100 Schritt weit fcwimmen ju machen. Die übrige Strede mußte es getragen ober gehoben merben; bie vielen begleitenden Araber, die fich bei bem Buge einfanden, in beren Bedanken bei ber Roth, in die man ofter gerieth, wol manche Soffnung eines Bewinns auffteigen machte, erfchwerten ben Fortichritt nicht wenig, ba man fortwährend genothigt war, auf Gicherheit feiner Sachen und Berfonen bebacht zu fein. In einigen Lagern ber Araber am Ufer, an benen bas Boot vorüberfam, erregte bas bisher noch nie Gefebene ein allgemeines Erftaunen. Un fehr vielen Stellen zeigte fich ber Strom in viele fleine Rinnfale gerriffen, die alle nur wenig Baffer bielten; fa nach ben erften anderthalb Stunden borte es fogar fo ganglich auf baß man Alles aus dem Boote herausnehmen und baffelbe 100 Schritt weit über Rlippen und Dorngebufch tragen mußte, und folche Stellen wiederholten fich febr oft.

Das größte Thal bes Jordan, jenes Ghor ber Arabet, hier an 3 Stunden breit, zeigte fich nicht etwa als eine Ebent, sondern als eine Aufeinanderfolge nachter Hügel, jest nur von verdorrten Grashalmen überzogen, die aus der Ferne den Eindruck von Stoppelfeldern machten, zu andern Jahreszeiten wol als grune Auen erscheinend. Gegen die hohen Bergwände zur

<sup>493)</sup> Molyneux, Exped., in Journal of the Lond. Geogr. Soc. 1. c. XVIII. p. 108.

rite bes Ghor find biefe Bugel comparativ allerdings febr niebrig, er nichts besto weniger zeigt biefes Jorbanthal boch febr große agleichheiten, besonders unerwartet mar ben Blufichiffern bie ofe Menge hemmenber Wehre, welche ben Stromlauf quer uchfesten und feine Baffer in ungablige Canale gur Seite abnften, zur Bemafferung fleinerer Strecken, auf benen eine farge Begetation noch grunen Weibeboben für fleinere Gruppen von Biebbeerben barbot, bie gur Ernahrung' bortiger Bebuinenftamme nentbehrlich find. Dbwol biefe Behre, meift nur aus lofen Steien mit Schlamm und Rafen funftlich aufgehauft, taum 3 bis 4 fuß über bem Bafferspiegel hervorragten und leicht gu gerftoren uren, fo wurde ihre Ungahl (in Diftangen von 100 Schritt ahlte man an einer Stelle nicht weniger als 3) boch bochft behwerlich: benn an jedem mußte man erft bem Boote einen Durch= ruch babnen, und, um es mit ben Beduinen am Ufer nicht gang berberben, bas Wehr wieber aufbauen. An einer Stelle, bie an gegen 11 Uhr Mittage erreichte, traf man ein orbentlich gequertes Behr, hober ale die übrigen, über welches bas Boot 3 3 4 Ruf boch binübergebracht werben mufite. Die 3 Bootsleute iften baber faft immer halb im Baffer fteben; fur bie Gemehre, affen, Proviant, Bagage brobte oft Gefahr; nur bie Entichlofibeit ber Mannichaft und guter Guides fcutte vor Unfallen. a balb 12 Uhr erft murbe auf ben vielen Rrummungen bes romlaufe bie Nahe bes Dorfes Szammagh erreicht, wo ber mpaß bie Lage bes Dichebel Scheich in ber Ferne gegen R.N.D., bes Dichebel Abschlun gegen S.S.D. anzeigte. In ber Nabe 3 Dorfes traten, zumal am linken Ufer, bobe fandige Rlippen rvor, welche von ben Laftfameelen, benen man bie Bagage auflegt hatte, um bas Boot zu erleichtern, nur mit Dube überegen murden, mabrend bas Boot tief unter ihnen vorüberzog. er Scheich bes Dorfes Szammagh, bas auf bem burren Sanbrge einen armlichen Unblid gemabrte, verlangte einen Boll von D Biafter, weil fein Bebiet 2 Tagereifen abwarts am Strome iche; ba er vom machtigen Stamme ber Beni Gafer, ber ebieter biefes Theiles bes Ghor, beren Schut zur Beiterfahrt tentbehrlich mar, befriedigt werben mußte: fo geftand man ibm enigstens 200 Biafter gu, womit er nach langem Streit endlich gefunden wurde; bafür gab er Begleiter mit.

Um nachften Dorfe Ababineh vorüber, rudte man bis gum bend nur gu ber Dorfruine el Butah vor, beren Mauern,

unterhalb einem kleinen Waffersturze zu beiben Uferseiten bes Jorban liegen, und nach einem sehr muhevollen Tagewerke zur Aufschlagung ber Belte bienten, um welche bie Bebuinenescorte ihre Lanzen in die Erde pflanzte.

3 weiter Tag (26. Aug.) 94). Der Jorban mar bier unfchiffbar geworben; bas Boot litt vom Rutichen über bie Rlippen zu viel Schaben; es wurde auf Rameele gelaben, bie auf bem linken Ufer blieben; bie Bagage auf Maulthiere, mit benen Do-Inneux am rechten Ufer entlang gog. Auf einem boben Ufer, bas er überfteigen mußte, gewann er einen guten Blid über bas weite Thal mit feinen vielen fcmargen Beduinenzelten, die alle gleichartig aus Rameelhaar gemacht, in Gruppen vertheilt lagen, mahrend gablreiche Beerden Rameele nach allen Richtungen bin gerftreut auf ben nadten burren Sugeln ihr fparfames Futter fuchten. Der Jordan, fagt Molyneux, fcbien fich in 2 Arme von gleicher Große getheilt zu haben, die eine ovale Infel von etwa 2 Stunden in Umfang umgaben, bann fich oberhalb ber feltjamen Brude Dichiffr Debichamie wieber zu einem Strome vereinten, ber, gleich einer coloffalen Schlange, fich nun burch eine grune Aue hindurchwand. Bon bier an gewann bas Shor ein befferes, fruchtbareres Unfebn, und ichien auch weit ftarter bepolfert zu fein.

Da folder zweier Flugarme und der von ihnen umftrömten Imfel (bie fein anderer Reifender fennt) unmittelbar unter bem Dorfe el Bufah Ermähnung geschieht, wo ber Scheriat el Mandut, ber große Seitenstrom von Oft ber, fich in vielen Rrummungen zum Jordan einmundet, wodurch allerdings eine bedeutende Salbe insel zwischen beiden Stromen eingeschloffen wird (f. Rieperts Ratte von Palaftina), von Molyneux biefes Stromzufluffes aber gar feine Ermabnung geschieht, fo ift es fehr mahrscheinlich, bag # hier im Irrthum war, jenen Bufluß des Scheriat el Mandur einm Arm bes Jordan (ber bei ben Arabern auch Scheriat beißt) ju halten; was um fo leichter gefcheben konnte, ba eben bier bas Baffer bes Jordan verlaffen und ber Landtransport bes Boo. tes begonnen wurde, mobei wenig Beit für bie genauere Beobach tung ber Lanbichaft beim Morgenausmarich erübrigt werben mochte. Die bald unterhalb des Vereins beider Ströme erreichte Brude war fo gut erhalten, bag ber Weg auf langen, flachen, 10 30ff

<sup>494)</sup> Molyneux l. c. XVIII. p. 111.

hohen Stufen über fie hinwegführte, von Widerlage zu Wiberlage. bie aus gang fcmargem Felsgeftein (wol Bafalt?) beftanb. Ein großer Spigbogen in ber Mitte hat 2 fleinere auf jeber Seite (baher Seeten ihr nur 5 Bogen gab); biefen folgen aber noch 3 bis 4 fleinere gemauerte Bogen. Um Weftufer, ber Brude gegenüber, erhebt sich ein großes Gebäude im Quabrat von etwa 200 Buß an jeder Seite, mit einem massiven Thorwege aus grofen Quabern, in einem an ägyptische Bauwerke erinnernben Styl. Die Mauern bes Bierfeits find boch, mit Schieflochern, haben gut gebaute Thurme, bie mit einigen Genftern verfeben finb; in ber Mitte bes gangen Baues, ben ber Scheich mit bem Namen Chan Aleffar belegte, ift eine große Cifterne. Unter ber Brude konnte bas Boot wieder zum schwimmen auf ben Jordan gebracht merben, ber es eine gute Strede entlang ruhig binabtrug, mabrend oberhalb des Chans man an ungähligen Stellen trocines Fubes batte ben gangen Jorban burchschreiten können, von Rlippe zu Rlipbe. Das Ghor nahm nun in ber Geftaltung feiner Ufer ben Character zweier verschiener Blattformen an: eine obere. bie vom Buß ber hohen Bergmande zu beiben Seiten bes großen Thales ausgeht, ziemlich eben, aber ganz fahl und unbebaut ift. und in gerundeten Sandbergen ober in Form weißer, fenfrechter Alippen, die von 150 bis 200 Buß Gobe wechseln, abfallt gu ber antern Blattform ober Cbene, bie man bas Jorbanthal m engern Sinne nennen muß. Gier befpult ber Strom gwar He und ba bie Klippen, welche bies engere Thal begrängen; aber mift windet er fich zwischen ihnen bin in gewaltigem Schlangen-Un vielen Stellen bilben bie Rlippen fteile Mauermanbe, beiche bie Landfaramane ganglich vom Bufammenhange mit bem Anflaufe abichnitten, wodurch das vereinsamte Boot bann öfter tus bem Auge verschwand, und mit feinen brei fcuplofen Steuerenten ben boswilligen Ungriffen ber febr gablreichen Bebuinen am Ufer entlang nur ju febr ausgeset mar; jumal ba man Streifluge bes benachbarten Beduinenftammes ber Menegeb zu fürchten batte, bie mit ben Beni Safer in Fehbe ftanben, welche bisher 196 Beleit gaben. Bebe Belegenheit murbe von diefen zu Erprefungen von Gelo ober andern Beruntreuungen benutt; am Chan Aleffar wollte man bem Reisenden einen andern Scheich als Es= orte aufzwingen, um neuen Boll zu forbern, ba biefes miglang, verlangten fie Unfauf von Rorn für ihre Pferbe, und fo Unbres nehr; jebesmal fam es babei ju Banfereien und lauten Tumulten, bie leicht in Scharmügel übergegangen wären, wenn nicht bie 7 geladenen Gewehre, die Molyneux selbst am Leibe trug, ihnen ben gehörigen Respect eingestößt hätten. Aber Aerger und Zeitverluft waren dabei groß, die Ausmerksamkeit mußte mehr auf die Sicherheit verwendet werden, als auf die Beobachtung der Landschaft, und die Jagd auf die fremden Bögel und Thiere war nicht rathsam, da man stets auf eine ernste Attacke gesaßt sein mußte. Die untere Chene, das Jordanthal im engern Sinne, hat höchstens von halben zu Dreiviertel Stunden (1½ — 2 Mil. E.) Breite, und war noch mit dem schönsten Luxus der Begetation erfüllt; ein Dickicht von Buschwerk, Karrn und Kräutern, so daß es nur an wenigen Stellen möglich war, bis dicht an das Wasser des Jordan vorzudringen.

Nach 7 Stunden muhfeligen Marsches an diesem zweiten Tage war man wegen der unzähligen Windungen, die der Jordan macht, dennoch hier nicht weit vorgerückt, als man am Abend an der Attah genannten Stelle die Zelte zum Nachtlager aufschlug. Man hatte in dem Gebüsch große wilde Eber gesehen, auf den nackten Göhen eine Geerde Gazellen, an den Klippen zeigten sich viele Schafale; Tauben, Abler, Geier flogen in Menge auf; aber kein Schuß siel, denn jeden Augenblick erhob sich ein neuer Allarm unter dem Geleit; das Boot hatte hinreichendes Wasser gefunden, die Serpentinen zu durchschiffen, die so zahlreich waren, daß es Moslyneux unmöglich schien, sie auf seiner Karte einzuzeichnen.

Dritter Tag (27. Aug.) 95). Mur bis zu dieser Stelle bes Rachtlagers, bis Attah, reichte das Territorium ber Beni Saker, die nun abgelohnt werden mußten, weil der Scheich des Amir=Tribus sich hier einsand, der die herrschaft des weiter abwärts folgenden Jordan=Thales bis gegen den Wabi Zerks (Jabok) in Anspruch nimmt, wo Abu Dbeidah als sein füblichtet Territorium liegt, über das er, wegen anderer dort herrschenden Tribus, nicht hinausgehen darf. Dennoch hoffte er durch falset Bersprechung einer Escorte die Jericho zu berücken, und sucht dafür sich im Contract 25 Psund Sterling zu erpressen. Bis auf 3 Dollar für den Tag wurde unter wildem Toben endlich der Contract herabgehandelt, und sogleich ausgebrochen.

Das untere Jordanthal, burch beffen Mitte ber Strom immer weiter fubwarts zieht, erweitert fich bier zu einer fehr

<sup>&</sup>lt;sup>495</sup>) Molyneux, Exped. I. c. p. 114.

bonen Cbene, Die zu beiben Seiten bis nabe gum Fuß ber oben Bergmanbe reicht, jeboch an ber Weftfeite zu einer etwas öbern Stufe auffteigt, auf welcher bas große Araber = Dorf Bp = an ober Beifan (Bethfean) fteht. Gleich vom Ausmarfch bei Attab batte man die Bobe biefer westlichen Stufe erfteigen muffen," uf ber man, nur in geringer Ferne vom Orte, um halb 10 Uhr ooruberzog. Das Land zeigte fich hier von bem hisher burchwanberten in fo fern fehr verschieben, als die Gobe in ber Ortenabe gut bewäffert, fruchtbar und gut mit Mais bebaut mar und ftarfere Bevolferung zeigte; benn Sunberte fleiner Gutten fab man überall in ber Ebene zerftreut von Wächtern befett, bie burch Steinwurfe bie Schaaren ber Bogel verscheuchten, und wol auch gegen bie Ueberfalle plundernder Beduinen wachfam fein mochten, ihre Ernte zu fichern, die reichen Ertrag verhieß. Der Blid von Diefer hohen Stufe des Culturbodens über das hier mit üppigfter Begetation reich gefchmuckte Thal binuber bis zu bem jenfeitigen Dochgebirge, beffen Gipfel noch mit Balb gefront fich zeigten, mar einer ber schönften im gangen Jordanthale. Die hohe Steppe ber Bestseite bes Jordans behielt aber ihren Steilabfall in Sandber-8m ober nacten, fenfrechten, gang weißen Rlippenmanben bei, bie mr bie ober ba einmal ein Auf= und Absteigen geftatteten. Der Strom zog hier, von braunen, 20 Fuß hohen Lehmufern, die an He Steilufer ber Themfe erinnerten, begleitet, welche aber auf beien Seiten mit undurchbringlichem grunen Buschwald bis auf twiffe Streden bin eingefaßt find, in ben mannigfachften Schlanemwindungen abwärte.

Auf einer ber kleinen Flußinseln, Kerma, bie an ber Befttte bes Jordan eine sichere Bosition bot, wurde halt gemacht und
Belt schon frühzeitig aufgeschlagen, weil man aus Beisan brodiant und Gerste für die Pferbe zur Weiterreise einkausen mußte.
be fruchtbar auch das Land umber zu sein schien, so sand man dun nur wenig Vorräthe, und die Bewohner von Beisan wataum zur Ablassung einiger Melonen zu bewegen; ihre bestänige Gesahr, von Beduinen ausgeplündert zu werden, hindert sie bertäthe auszusammeln. Die Expedition suchte ihre Vorräthe an bensmitteln für die Beschiffung bes Toden Meeres auszubewahtige Ufer des Jordan voll war, oder schoß sich Wild. Die hitge ieg zu enormen höhen, die im Belt im Mittel 33° 78' Reaum.
108° Fabrb.) erreichte; dabei war beständige Bedrohung der frech

anbringenden Beduinenhaufen nothwendig, die ftets zur Plunderung bereit schienen, wenn man ihnen nicht durch Scharfichuste aus den Flinten nach Wögeln in der Luft imponirt und gezeigt hatte, daß die Rugeln nur zu gut ihr Ziel trafen.

Schon früher hatte Burdhardt einmal 96) ben Ort Beifan auf seiner Querroute von Nazareth über ben Jordan zu besten auf seiner Querroute von Nazareth über ben Jordan zu besten Oftseite nach Abu Obeida und bem Wadi Zerka nach Szalt auf Gilead (im I. 1812) passirt, und die erste Nachricht von biesem Theile des Jordanthales mitgetheilt; da sie aber nur suse mentarisch blieb, andere Gesichtspuncte vorzüglich von der öftlichen Uferseite des Jordan auffaste und den Lauf des Stroms nicht selbst genauer versolgte, so werden wir für jeht die Molyneursiche Expedition dis zu ihrem Ruhepunct in Jericho begleiten, und dann erst zu den frühern Zuständen dieses Theiles des Ghor nach den verschiedenen Querrouten anderer durchziehender Wanderer zurücksehenden.

Vierter Tag (28. Aug.) 97). In ber Nacht fiel ein so fterfer Thau, daß Molhneux, ber um ber Rühlung willen im Gingang bes Beltes fein Lager ausgebreitet hatte, am Dorgen gang burchnäßt mar, mas mit manchen anbern Unftrengungen gufammentreffend fpaterbin ben nachtheiligften Ginfluß auf feine Romm zuftande ausüben mußte. Doch ritt man um 7 Uhr weiter, bab über Sandboben, bald über Sumpfstellen bes Flugufers, weit ben Transport ber Bagage fehr erschwerten. Das Boot fand i nen guten Schiffbaren Strom; Die vielen Bafferftellen zu feim beiben Seiten zeigten, nebft ben folammigen Rieberfchlägen, W ber Jordan zuweilen feine Ufer weit überflutbet; baber Die luxuriofe Begetation biefer Chene im Ghor, in ber, Ausfage bes Scheich, ber Strom zur Winterzeit bis zu einer bil ben Stunde weit fein Waffer verbreiten foll. Mit bem Dbe Scheich ber Amir, ber fich im Lager eingestellt hatte, war langem Streit ber Contract abgemacht, bag man 4 Mann fi Escorte, bie er ftellte, jebem für ben Tag 40 Biafter gablen wellbie in 2 Tagen die Expedition bis Abu Obeidah führen folim und bem Unterhandler einen Dollar. Raum mar ber Ober-Gom abgeritten, fo fing fein gurudbleibenber Scheich einen neuen Sin an, und verlangte für fich noch außerbem 150 Biafter. Die

<sup>496)</sup> Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gefenius II. S. 591 u. f. 97) Molyneux, Exped. L. c. XVIII. p. 116.

alle Beduinen vom Tiberias - See an bis hierher sich durch pechschwarzen Schnurrbart, Bart und Backenbart martialisch gleich sahen, so unterschieden sich die hiesigen Beni Umir von den nördlichern Beni Saker, die nur ein paar Haarlocken auf dem Haupte
trugen, dadurch sehr, daß ihr ganzer Kopf mit schwarzen Haurringeln umhängt war. Sie, wie jene, ritten die schönsten, seurigsten arabischen Pferde, gewöhnlich nur ohne Zaum mit
der Halfter, die aber so dressirt waren, daß sie, wenn Gesahr drohte,
den Kopf nach dem Reiter zu mit aufgesperrtem Maul drehten, um
das Gebis zu empfangen, das ihnen der Reiter, der es am Sattelknopf hängen hatte, einwarf. In der Nacht sind sie die Wächter
ihres Gebieters, der zu ihren Füßen ruhig schläft.

Bon bem Beltlager bei Beifan ging ber Weg burch ben beften Theil bes Thale, bas bier bie erfte Galfte bes Tagemariches febr icon, fruchtbar und gut bemäffert blieb; boch fingen bann bie boberen Terraffen zu beiben Seiten bes Thale an baffelbe mehr und mehr zu beengen und fich zusammen zu schließen; die Berge blieben nur noch theilweise angebaut, fie murben mieber rauber; ber Bickzackweg bes Jordanlaufes schwankte von Rlippe zu Klippe, und von ihren Borfprungen bin und ber, immer von bem Grun feines bufchigen Uferfaumes weithin begleitet. Das Ghor war aus ber fruchtbariconen, weiten Thalebene von Beifan wieber in bie characteriftische Thalform, die daffelbe oberhalb annahm, umgewanbelt. Um 9 Uhr hatte man, nach ben erften 2 Stunben Marfc auf ber bobern Terraffe an ber Weftseite bes Jorban, bas arabifche Lager Ramre, die Residenz bes Ober=Scheich ber Amir, erreicht, ber in feinem Belte feine Gafte mit gefochter Dild und Raffee bewirthete, mabrend einige 40 bis 50 Bebuinen wild umberftanden, indeß immerfort Schaaren ihrer fühnen Reiter boruberjagten, mit Speeren in ber Sand, mitten burch bie Daisfelber, die hie und da angebaut waren, ober auch abstiegen, ihre Bferbe an bie Beltstangen bes Dber-Scheich anbanben, ihre langen Speere in die Erbe fliegen und fich in immer anmachsenden Grupben um bie Fremblinge versammelten. Man mußte ichon etwas berweilen, ba bas Boot wegen ber vielen Flugwindungen ben Reitern nicht fo fchnell hatte nachfolgen fonnen. Schon mar es 11 Uhr und noch nicht angelangt; ber Scheich wollte feine Bafte gwingen, bie Nacht bier zu verweilen, und bie 2 bedungenen Marichtage in 3 verlängern, um mehr Gelb zu erpreffen. Dem ichon wieber erhobenen Streit ein Enbe zu machen brach man um 11 Uhr auf,

ritt zum Jordan hinab, burchfette ben Strom und flieg bas entgegengefette Oftufer hinauf, um bort bas schwimmende Boot zu erwarten.

hier brangte sich plöglich burch bas bichte Gebusch eine Schaar von hundert bewaffneten Männern, die in den Fremdlingen einen Ueberfall vermuthend herbeieilten, um ihr Ackerland und ihre Schafund Biegenheerden, die in der Nähe weideten, zu vertheidigen; sie erkannten bald ihren Irrthum und begrüßten freundlich die Reisenden; denn sie selbst gehörten einem besfern hirtenstamme an, der hier auch das Land anbaute, und daher als Kellahs häusige Beraubungen der Beduinentribus erdulden mußte, weshalb der Raschaihnen die Ersaubniß des Wassentragens zur Abwehr ertheilt hatte. Sie zogen sich daher bald, nachdem sie das Boot und die Wassen der Reisenden bewundert hatten, wieder durch das Gebusch zurück, ohne daß man erfahren hätte, woher sie kamen oder wohin sie zogen.

Das Boot hatte indes Wassertiese genug gewonnen, um sammt ber Bagage bis zur Stelle Fath = allah zu schwimmen, obwol auch hier einzelne Baumstämme und Seichten im Bette hemmungen veranlaßten. Rebhühner, Tauben, Enten und anden Bögel, die man geschossen, bienten hier im Zeltlager zur Abendspeise. Man erfuhr hier, daß die Beni Safer an 600 bis 700, die Umir aber 800 bewassnete Männer zählten, die weit machtigern und mehr und mehr gefürchteten Aenezeh im N.D. 15000 bis 16000 Krieger.

Fünfter Tag (29. Aug.) 98). Um 6 Uhr schiffte bas Boot von Fath=allah, ein Name ben man wie die mehrsten ber übrigen in dieser Terra incognita vergeblich auf ben Landkarten such wird, weiter abwärts, und auch die zu Lande Reisenden setzen ihren Ritt auf der Oftseite des Stroms über die dortigen Bergehöhen fort, obwol die Aber des Jordan dichter am Fuß der west lichen Berge vorüber treibt, deren Wände meist in steilen Klippen zum Wasser abstürzen, so daß die Uferebene dort ungemein verengt, nur hie und da wenige Minuten breit andaufähigen Grund zeigt. Die niedern Berghöhen an dem Oftuser, im Zusammenhang mit dem Kuß der höhern Gebirgswand, sind jedoch auch nackt, undebaut, meist mit Dorndickichten überwuchert, zwischen denen einzelne Walbstecke hervorragen. Wan wurde dadurch öfter genöthigt, sich

<sup>&</sup>lt;sup>498</sup>) Molyneux, Exped. I. c. XVIII. p. 118.

weit vom Fluffe zu entfernen, und verlor beshalb nicht felten bas Boot ganz aus ben Augen, bas an vielen feichten Stellen unb großen Abstürzen, zumal aber an ben Ruinen einer (bisher ganglich unbekannt gebliebenen) Brücke großen Aufenthalt erlitt, fo baf es zu einer Strecke, bie man zu Lande in 3 Stunden mit ber Bagage zurücklegte, mehr als bie boppelte Zeit, 61% Stunden, zur Ueberfahrt auf dem Baffer gebrauchte. Erft um halb 1 11hr er= reichte bas Boot eine Stelle Seguia ber Araber, in ber Nabe von Abu Dbeibah, 11/2 Stunden im Norben des Ginfluffes von Babi Zerka (Jabok) gelegen; Localitäten mit benen schon fruber Burdhardt 99) Befanntschaft gemacht hatte. Sier mußte Molyneux raften, weil fein Führer Scheich Rabif es nicht magte. ben Bluß zu überschreiten, ba er, nach feiner Aussage, mit bem jenseitigen Tribus in Fehde stand. Man mußte daher aus Abu Dheibah auf bem Landwege einen anbern Scheich als Fuhret auffuchen. Un ber Weftfeite bes Jordan fliegen gang nadte Ralfstelle flippen zu 300 bis 400 Fuß hoch empor, die an einer Stelle en gang röthliches Aussehen hatten; vom Boote aus wollte man in dem Schilf und Dicicht wilde Eber und Tiger gesehen ha= In; wilde Tauben, die in Menge geschoffen werden konnten, wuren zum Abendeffen zubereitet.

Sechfter Tag (30. Aug.). Go brach ber Ungludetag ber Expedition beran, ber ihr ben Untergang zu bereiten ichien. Man Mieß die Station erft um 8 Uhr, weil die Unverschämtheit bes euen Scheichs mit feinen vier Guides in ber Forberung ber Beld= tumen zu emporend mar, und man es nach langem Streit zu= at porzog, ohne alles Beleit auf eigene Sand weiter zu ziehen. Pan ritt auf bem Weftufer; bas Boot ruberte auch fort; nach 🥇 Stunden war man zur Seite eines großen, alten, quadratiben Caftelle el Rabua (wol richtiger Ralaat er Rabbab500), 16 von Burdhardt im Jahre 1812, wie fpater von Irby und Rangles besucht wurde, und nach jenem 2 Stunden fern vom orbanthale liegen foll; f. unten), bas von ber Spite bes Diche= el Abichlun auf bem hohen Oftufer bes Jordan in bas Fluß= bal berabschaute. Best ftand es, in feiner bominirenden Bohe der die zusammenlaufenden Thäler beherrschend, leer, aber früher

<sup>400)</sup> Burckhardt, Trav. p. 347; bei Gesenins II. S. 597. 400) Burckhardt, Trav. p. 266; bei Gesenins I. S. 420; Jrby and Mangles, Trav. p. 306.

hatte Ibrahim Bascha bort zur Zügelung ber Raubhorben eine Garnison stationirt gehabt.

Unterhalb Sequia und ben gegenüber am Beftufer bes 3or= ban fich erhebenden hohen Rlippenwänden beginnt die große Thalmeitung von Abn Obeidah, eine bedeutende mit vielen Baumen befette und fcheinbar gut bebaute Cbene von etma 3 Stunden Ausbehnung von Nord nach Gud, beren Gubfeite vom Babi Berta begrängt wird, ber bier ploglich aus ber öftlichen boben Bebirgemant in biefe Gbene eintritt. Diefes Ghor burchzieht ber Jordan in feinem biagonalen, fich frummenden Laufe, bis er wieber feine nachten, bichter herantretenden, oden Uferhoben erreicht, bie, zu beiden Seiten schneeweiß fich erhebend, zwischen fich nur ben Strom mit feinem grunen Uferfaume hindurchlaffen, fo bag man bier meift nur bie Windungen einer gang grunen Stromlinie zwischen Rreibeflippen vor Augen hat, die einen mertwurdigen Contraft bieten. Sier hatte man fich etwas fübmarts von ber Einmundung bes Babi Berta mit bem Boote, bas langft aus bem Auge verschwunden mar, ein Stellbichein, bas man um halb 1 Uhr erreichte, gegeben, weil man von bier burch die Klippenufer binburch einen weiten Vernblick batte in die grune nordliche Jordanaue. Bier erblicte man eine Viertelftunde unterhalb ber Ginmunbung bes Babi Berfa unter ben bortigen Baumen eine Raramane von etwa 50 bewaffneten Mannern mit ihren belabenen Rameelen, bie friedliche Mittageruhe bielten; fie famen auf bem Wege von es Salt von ber Bebirgehöhe bes Dichebel Dichiloab (Gie leab) berab, um über ben Berfa und ben Jordan nach Rablus \* ibren Weg fortzuseten, für beffen Seifenfabriten fie ihre Ramele mit Sobaafche aus verbrannten Salgfrautern belaben hatten.

Hier wollte Molyneux die Ankunft des Bootes abwarten, und pflanzte seine Signalstange mit Flagge auf; aber das Booterstein nicht, ungeachtet das Wasser tief genug zum Beschiffen war, und 4 Ruderer und ein Steuermann es fortbewegten. Endlich, gegen Abend, lief die Trauerbotschaft ein, daß es von dem Hausen eines feindlichen Tribus von 50 mit Flinten bewassneten Messallits, darunter zwei Drittheile schwarze Männer gewesen, übersallen und ausgeplündert sei, die Bootsleute, denen man ihre Wassen und Kleider geraubt, seien zu Kuß entslohen. Bergeblich wartete man auf ihre Ankunft bis in die Nacht bei hellem Mondsschein, ohne daß sie erschienen; da man nun mit Eintritt der Dunkelheit an der Station selbst einen Uebersall erwarten konnte, so

wurde nur das zurückgelassene Boot durch einige Mannschaft abseholt und nach Jericho beordert. Molyneux brach selbst mit seinem Kührer in der Nacht auf, um zu Jericho, das in 10 Stunsen schnellen Rittes erreicht werden konnte, von der dortigen Garnison Beistand zur Bersolgung der Räuber, Rettung des Bersornen und zum Schutz für die in die Büste zersprengte Mannschaft der Bootsleute zu suchen. Um halb 6 Uhr am Morgen des solzgenden Tages (31. Aug.) traf er auch ganz ermattet nach dem Barsorceritt in Jericho, dem nächsten bewohnten Orte, ein. Der Beistand wurde, obwol mit großer Langsamkeit, geleistet, von dem Bersornen nichts gerettet, aber das Boot doch bis Jericho bugsirt; die Bootsleute waren, wie sich später ergab, über Tiberias zurückgesloben, und hatten, wenn auch sonst Alles versoren, doch ihr Lesben gerettet.

Die Recognoscirung bes Jordanlaufes hatte leiber nun ihr Ende erreicht; benn der erlittene Berluft und der Aufenthalt in Jericho gestattete nur noch eine eilige Fahrt auf dem Boote abwärts zum Todten Meere und dessen theilmeise Sunditung, von der weiter unten erst das Genauere folgen kann; denn für jeht haben wir nach der ersten slüchtigen Durchschiffung des Jordanlauses nun erst die einzelnen Theile des Ghor und seiner Umgebungen, so wie das Stromgebiet des Jordan selbst mit seinen Zuslüssen und übrigen Verhältnissen nach den speciellen Beobachtungen der zu den verschiedensten Richtungen bindurchziehenden Beobachter genauer zu versolgen, ehe wir zu den besondern Orientirungen um Jerich o und vas Todte Meer übergehen.

ŝ

# Erläuterung 2.

Der Ausstuß bes Jordan aus dem Tiberias-See und fein erster öftlicher Zufluß der Hieromax, Jarmuk oder Scheriat el Mandara (el Menadhere, oder Mandur); 'Om Keis (Mkes), Gadara's Ruinen; die heißen Bäder, Hamatha.

Burdhardt mar ber erfte fühne Wanberer, ber auf seinem zweiten Ausstug von Damastus in bas Sauran und Dichebel Abschlun auf bem Rudwege (im Mai 1812) 1) bie Ruinen von

<sup>501)</sup> Burckhardt, Trav. p. 270-274; bei Gefenius I. S. 425-433.

# 372 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

'Om Reis (Gabara) und die heißen Quellen am Scheriat el Mandhur, ober el Manabhere entbeckte, und von da in das obere Ende des Ghor die Sammagh und zum Austritt del Jordan aus dem Tiberias-See vordrang, da Seetzen vor ihm nur bis zur ersten Brücke über den Scheriat hatte vordringen können (f. ob. S. 348). Aber auch ein zweites mal durchschnitt Burckhardt gleich darauf, im Juli?) desselben Jahres, auf seinem Warsche von Nazareth über Beisan, nur weiter südwärts von West kommend, die ganze Breite des Jordanthales gegen S.D. bis Abu Obeidah zum Wadi Zerka, von dessen Thale aus nun zum östlichen Hochgebirg, dem Oschebel Oschelad (Relaah, Gilead), nach es Szalt emporstieg. Er ist daher unser erster trefflicher Wegweiser auf diesem Gebiete, dem dann Andere nach ihm, seine Angaben erweiternd und vervollständigend, gesolgt sind (wie Irby, Mangles, Bankes, Buckingham u. A.).

Der erfte und bedeutenofte öftliche Bufluß zum Jordan, unmittelbar im Guben etwa 2 Stunben fern bes Tiberias = Sees (nicht in ben Gee felbft einfliefend, wie bies bie alteren Rarten, aud D'Anville's Rarte noch irrthumlich angaben), ber fich unterhalb ber Dorfruine el Bufah 3) (el Buf'ah bei Robinfon, f. ob. S. 361) in ihn einmundet, ift ber Sieromax bes Plinius, bes einzige romifchen Autore, ber ibn mit bestimmter Bezeichnung im boben Alterthum genannt hat (Plin. H. N. V. 16: Gadara Hieromas praefluente); benn Strabo und Btolemaus fennen ibn nich Im Talmud wird er, wie Lightfoot nachweift, Jarmodi (Jarmoch fluvius in via ad Damascum) genannt, und base wol feine Benennung bei Arabern, wie Ebrifi im 12ten Sale hundert ihn als Jarmuf 5) anführte, und eben fo Abulfell Eine Grangicheibe bildete er mahricheinlich in ben frühern bebib fchen Beiten nicht, benn fein Name fommt in ben biblifchen Godfe ten gar nicht vor; heutzutage hat er aber seinen Namen, 🕬 Burdhardt, von bem an ihm mohnenden Araber = Tribus Menabhere (Plur. vom Singular Manbhur), baber die dovot Art feiner Bezeichnung. Scheriat heißt er nur gleich anden großen Fluffen bei den Arabern (als Trankestelle ober 4

<sup>502)</sup> Burckhardt, Trav. p. 343—348; bei Gefenine II. E. 592—558.

3) G. Robinson, Bas. III. S. 514. Note 1.
in Centuria chorogr. cap. IV. fol. 173.

5) Edrisi 5. Jaubert
T. I. p. 338; Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. fol. 148.

Kurth bezeichnet), ein Name ber auch bem Jordan wegen bes Durchgangs Israels (Josua III. 14 u. f.) beigelegt sein mag, ber aber, zum Unterschied bes Scheriat el Manbhur, bei Urasbern ber Scheriat el Rebtr, b. i. ber große Strom heißt, ba sie nur selten einmal ben Namen Jordan, oder in ihrer Umforsmung elsurdan zu gebrauchen pflegen.

Die Quellfluffe bes Mandhur fommen aus weiten Raumen bes Dichebel hauran und bes Dicholan (Auranitis und Gaulonitis) aus Dorben und Often, und es mag noch fcmer fein, die mahre Quelle mit Genauigfeit zu bestimmen (f. unten). Burdhardt nennt 4 feiner Sauptzuflüffe; ber nord= lichfte murbe ber Bereir fein, beffen Quelle in fumpfigem Boben nahe bei Tell Dilly auf ber Bilgerftrage fubmarts Damastus zwischen ben beiben Stationen el Szanamein und Schemefein liegt, in bemfelben Breitenvarallelle etwa mit ber Brude Dichiffr Benat Datub (unter 33° R. Br.), auf ber Granze von Beibur (Sturaea) im Norden, Dicholan (Gaulonitis) im Weften und Sauran (Auranitis) im Often. Rur Die fleinern Bufluffe aus Dicholan, Badi Moafkar, Wadi Hamy Sakker und Wadi Aallan, We man auf der Route von Feit über Nowa nach Damastus Merschreitet (f. ob. S. 309), die auch aus dem Norden kommen, Megen im Weften bes Bereir, Die beiden andern im Often. Diefe And ber Mahr Rofab (ober Rufab auf Rieperts Rarte), ber wicht weit von Ain Schafhab burch bas öftliche Dicholan flieft, und ber füdlichere el Bubiche, ber von ber Station Degareib tommt und, nachdem er fich mit bem Bereir verbunden bat, Amateb beifit (biefer ift auf Geetens Rarte Bebich ober Mojet, b. i. bas Baffer el Uehrib genannt, ber Rame Rofat aber ben Dereinten Alan (Mallan) und Bereir Fluffen beigelegt).

Die Quellen bei Mezareib, bem erften Caftell unter ben Stationen fübwärts Damas fus, brei Stunden fübwärts von Schemstein auf der großen Bilgerstraße der Mesta-Rarawanen (f. el Mesireb, Erdunde XIII. S. 423—425), sind berühmt genug, ba sie sehr wasserreich und sichreich sind, und bei ihnen und ihren reichlich verproviantirten Magazinen der große Bilgerzug alljährzlich unter dem Borstand des habsch Emir 10 Tage verweilt, um sich vollständig zu sammeln und zu ordnen, ehe er zum langen Marsche durch die sprische und arabische Wüste nach Mesta aufsbricht. Diese Quellen, die sogleich sich zu einem schönen großen

## 374 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

See von einer halben Stunde Umfang fammeln 6) und in el Bubfce (Bedich) abfließen, find, wenn auch nicht bie entfernteften, boch die befannteften und reichhaltigften bes genannten Strome, ber aber erft nach bem Bufammenfluß feiner verfchiebenen Quellarme unterhalb Gramme, nicht fern von Abil (bem alten Abila), ben Namen Scheriat erhalt, und nun in einem tiefen Bette von Tuffmade gegen Weft feinen Lauf nimmt (an ber Ortelage bes antifen Capitolias und Abila vorüber). Seine Ufer werben von ben Menabhere = Arabern (Mandhur im Singul.) angebaut, bie unter Belten leben, von einer Stelle gur andern gieben, ben Strom aber nicht verlaffen; fie faen Baigen und Berfte, bauen in ihren Dbftgarten Trauben, Citronen, Granatapfel und viele Gemufe, Die fie in ben Dorfern von Dicholan und Sauran verfaufen. Beiter gegen Weft wird fein Thal fo enge, baf & faum mehr Raum läßt zwischen bem Bluffe und ben Belsmanben von beiden Seiten. In diefent Engfpalt nordwarts ber Bergbobe mit ben Trummern von 'Dm Reis (Gabara), welche ben Strom aus feiner fudweftlichen Direction im fcharfen Bintel gegen M.W. gurudwirft, liegt bie lange Reihe ber heißbampfenden, ungemein mafferreichen Seilquellen ber Babarener, unter benen die vom Sammet efch Scheich nur eine ber bedeutenbften ift, von ber man nach einer guten Stunde Wegs gegen R.B. bas Felsthal verfolgend, in die weite Chene bes Ghor ein tritt, mo ber Scheriat feine enge Felsschlucht ganglich verläßt und nun in vielen Rrummungen burch ben flachen Boben bei el Bufah, höchftene 2 bie 3 Stunden fudwarte vom Tiberiae-Sm unmittelbar fich bem Jorban zu vermischen fucht. Der Scherieb fluß ift voll Fifche, fein Lauf fchnell und reißend, feine Ufer fin mit Dleanbergebufch (Defle) bicht überschattet; feine Brit beim Austritt aus ber Engschlucht maß Burdbardt 7) im Rai auf 35 Schritt, seine Tiefe mar 4 bis 5 Fuß.

Es ift diese Localität des untern Scheriat el Manbut von besonderem naturhistorischen und antiquarischen Interesse sas Jordanthal, weshalb wir hier auf ihre an sich schon verftändlichen geographischen Verhältnisse beschreibend eingehen, bingegen der obere Lauf des Scheriat nur bei einer Duch wanderung des Hauran seine genauere Kenntnis erlangen kann.

<sup>500)</sup> Burckhardt, Trav. p. 241—246; bei Gesenins I. S. 385—390 und 426. ') Burckhardt, Trav. p. 273; bei Gesen. I. S. 431.

'Om Reis (i. e. Mater astutiae) ift ber moberne Name eines großen Dorfes, bas weftlichfte im Diftrict Refarat, nabe bem Ramme ber Bebirgefette gelegen, welche bas Thal bes Tiberias-Sees und bes Jordan im Often begrangt; es überragt mit feinen beifen Babern ben tiefen Spalt bes Scheriat, ber nur eine Stunde weiter nördlich an bem Orte porübergieht. Der Gubabfall ber bobe von Dm Reis wird vom fleinern Babi Araba befpult, ter mit bem Scheriat parallel von Dft gegen Beft in ben Jorban (ale Babi el 'Arab nach ben neuern Rarten bei Riepert und Johnston) ober, nach Burdhardt, guvor in ben Scheriat von Gut ber (wie er auch auf Seegens und Berghaus Rarte eingezeichnet ift), nicht fern von beffen Ginmunbung 8) zum Jordan, einfallen foll; weshalb Geeten fagen konnte, baß ber Ort, ben er unter bem abgefürzten Ramen Difes guerft mtbedt bat, auf bem Ruden 9) eines hoben Bergwinkels liege, ber burch ben Scheriat Manabra und ben Wabi al Arab gebilbet Er fand bie fteilen Seiten bes Berge, ju bem er von ber bohlenreichen Gudoftseite Dichebur (ober Dichabar, b. i. ber moderne Rame fur Gabara) hinaufftieg, aus murbem Ralfftein mit vielen Lagen ichwarzen Feuerfteins (offenbar Me bier vorherrichende Rreibeformation) beftebend, und fab beshalb ben Scheriat für die geognoftische Gränze ber Bafaltregion Dicolans und haurans im Morben von ber Ralffteinbildung 10) Dichebel Abichlune und Dichileade im Suben an.

Schon ber hier in ben Aroglobytenwohnungen am Suboftsehänge bes Bergs, in benen Seetzen bei ihren Hitensamilien übernachtete 11), bis heute erhaltene Name Dichebur wurde auf bie antike Gabara hinweisen, wenn die römischen Architecturen auf ber Berghöhe auch nicht burch Plinius und hieronymus bestimmte locale Angaben als Ruinen dieser Stadt bestätigt wursben (Plin. H. N. V. 15: Gadara Hieromace praesluente; Hieron. in Onom. s. v. Gadara: urbs trans Jordanem contra Scythopolin et Tiberiadem, ad orientalem plagam sita, in monte ad cujus radices aquae calidae erumpunt, balneis super aedisicatis). Obwol ber moderne Name Oschedur auch auf einen großen Abeil ber anstoßenden Landschaft Haurans im Ost von Om Reis,

Durckhardt, Trav. p. 271; bei Befenius I. S. 427.

<sup>9</sup> Seegen in Mon. Correfp. XVIII. S. 417-420. 10 Cbenb. 6. 353. 11) Ebenb. S. 357.

wie auch auf bas Morbufer bes Scheriat, nach Seegen, übertragen ift, alfo auch die Broving bezeichnet, in beren Mitte biefe Ruinen und die beißen Quellen am Strome liegen: fo fann bies bem Namen bes Ruinenortes felbft feinen Gintrag thun, und alle Grunde, Die icon Burdbardt zweifelhaft machten, welchen Ramen er ben Ruinen bei Om Reis beilegen follte - 3weifel, bie Budingham 12) burch feine eben fo oberflächlichen wie weitlauftigen Behauptungen, bag Gabara an ber Stelle von Gamala (f. ob. S. 349) im Norben bes Manbhur an ber Oftseite bes Tiberiad=Gees zu fuchen fei, zu ftuten fuchte - find, wie auch Leafe und Gefenius 13) beftätigten, ohne allen reellen Sintergrund. Leafe bemertte ichon, bag Burdhardt die Diftang ber Ruinen von Om Reis von bem Sieromax und ben beißen Babern mit ber Lage von Gabara nicht habe in Uebereinstimmung bringen fonnen; aber Eufebius und hieronymus fagen icon, bas Die heißen Quellen nicht unmittelbar bei ber Stadt Babara, fondern in einiger Verne erft am Tufe bes Berges, auf dem fie liegt, hervorbrechen, und in einer andern Stelle (s. v. Albau, richtiger Alμάθ ober 'Εμμαθά, im Onom. est et alia villa in vicinia Gadarae nomine Amatha, ubi calidae aquae erumpunt), baß biefe benachbarte Ortschaft mit ben beifen Babern Umatha beiße (vielleicht schon bas Chammath ober Samath, b. i. beife Bader, bei Josua 19, 35, Die Reil für identisch mit Tiberias balt) 14). Sierdurch ift Burdhardts Zweifel befeitigt. Rach 30. fephus (Antig. XIV. 8) hatte Pompejus bie Stabt bergeftellt; Bespafian hatte fie nach bemfelben eingenommen (de Bello IV. 7); Strabo XVI. 759 fennt fie nicht 15) und verwechselt fie mit Baga (Bagara), Plinius nennt fie in ber Decapolis von Peraea, Josephus Metropolis Peraeae, mas auch Mungen beftätigen. Durch Chrifti Seilung bes Befeffenen (Matth. 8, 28; Marc. 5, 1; Luc. 8, 26) 16) erhalt fie ein erhöhtes Intereffe, und es fann fein 3meifel bagegen auftommen, fagt Befenius, bas Die bier von ben Reifenden befdriebenen Grabboblen Diefelben find, in welche jene Damonischen sich bargen; so daß nun auch

<sup>512)</sup> Buckingham, Trav. in Palestine etc. Lond. 1822. 8. Vol. II. p. 261—267.

13) Col. Will. Mart. Leake, Preface in Burckhardt, Trav. p. IV.; Gesenius Note zu Burckfardt I. 427 und 537—538.

14) Reil, Commentar zu Josua. S. 353.

15) Großfurd, Note zu Strabo's Uebers. Th. III. S. 260. Not. 1.

<sup>16)</sup> v. Raumer , Bal. S. 240.

e Lebart Γαδαρηνών (f. ob. S. 116) als die der Sache nach chtige erscheinen muß. Den Ruhm der Stadt und der benachmten Baber in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeit in lalästina bis auf Antoninus Martyr., bei Epiphanius, Eunapius darbianus, Stephanus Byz., Ammianus Marcell. u. A., hat hon Reland nachgewiesen (Hadr. Relandi Pal. p. 301 und 73—775).

Seeten beschreibt nur im Allgemeinen bie von ihm zu DRfes fundenen Ruinen, Die er einer vor Alters fconen und reichen Rabt zuschreibt, wie bies noch einige vorhandene Refte von Rarmorfaulen und Bebäuden, vorzüglich aber eine bewunde= Ingewürdige Menge von Sartophagen beweisen, welche tere faft alle mit niedlichen Baereliefe von Benien, Die Buiraben und Blumenfrange halten, von Ropfen u. a. verziert und Afommen gut erhalten find. Es fiel Geegen auf, bag alle biefe artophage aus Bafalt befteben, ben man mahricheinlich aus Caulan hieber führte. Er fant gu Dfes eine Menge berrber, großer funftlicher Sohlen, aber fein einziges tus. Gin halbes Dutend Troglodyten-Familien lebte in folchen blen, beren Beraumigfeit man von außen nicht ermeffen tonnte; Iernte fie erft bei ber Ginfehr in einige berfelben fennen, mo bei ihren Bewohnern gaftliche Bewirthung mit Milchfpeifen b. Um fich ber Ibentitat biefer Ueberrefte mit ber antifen Gara zu verfichern, bie einft durch ihre Baber fo berühmt mar, biefe im gangen romifchen Reiche an Trefflichkeit nur benen n Bajae wichen, wie Eunapius Sarbianus fagt, mußte beten auch nach biefen forfchen, und er entbedte fie beim Bin-Reigen vom Ruinenberge an beffen Morbfeite eine Stunde fern beffen guge, und zwar am Mordufer bes Scheriat Da= :bra nur einige Schritte von beffen Baffer entfernt. Er fab Bampf ber beigen Duellen auffteigen, bavon ihm mehrere migt und bie nachfte Sammet es Schach genannt wurde, aber Feichen konnte er fie nicht, ba ber burch anhaltenbe Regen gu angeschwollene reißende Scheriat bamale feinen Durchgang Rattete.

Burdhardt fam am 5. Mai 1812 aus bem Sauran im fin über Abil (vas antife Abila) und Sebras, von ba gegen figehend, in 31/2 Stunden Beit zum Dorf Om Reis 17), und

<sup>1)</sup> Burokhardt, Trav. p. 271-273; bei Gefenius I. S. 427-429.

war überrafcht, einen gangen Berg fammt Umgebung mit antiten Trum mern überftreut zu finden, jedoch fo, bag nur beffen boch= ften Bunct Sauptrefte einer alten Stadt einnahmen; von ben im Morben benachbarten beißen Quellen im Tiefthale fcheint er biedmal noch feine Renntniß genommen zu haben, ba er erft am folgenden Tage vom Tiberias = See in einer befondern Excurfion gu biefen gurudfehrte. Er fand biefelben Soblen und gabireiche Bafaltfarkophage, beren er am Bergabhange allein einige 70 gablte, wie fein Borganger; auf bem Berggipfel eine Menge Quabersteine und Trümmer, aber keine zusammenhängenden Bauten, an ber Beft= und Nordseite bes Bergabhange nur ficht bare Ueberrefte von 2 großen Umphitheatern, bavon bas eine fehr tief am fteilen Nordabhang in Fels ausgehauen, mit fehr kleiner Arena, aber steilen Sitstufen, fo daß die oberfte Reihe 40 Buß über ber tiefern binläuft; bas andere gegen Beft in feinen Sigen beffer erhalten. Heberhaupt war erft gegen Weft bie Sauptgruppe ber Ruine in einer ebeneren Gegend, längst einer langen gepflasterten Strafe, in ungahligen umgestürzten Gaulenschäften, Capitalen und Tempelreften wahrzunehmen, bie von ben fpateren Reisenden genauer im Gingelnen befchriebm wurden. Alufier ben beiden Theatern und einer Gaule aus grauem Granit fand Burdbardt alle Baumerte aus bem einbeimifden Ralfftein aufgeführt, ber alles Gebirgeland fubmarte bes Scheriat bis zum Babi Berfa conftituirt, ba er, übereinstimmend mit Seegen, im gangen Dichebel Abichlun bis zu ben Beni 'Obeid feinen fcwarzen Bafaltftein mehr vorfand, und nur auf bem Wege von Bebras nach Dm Reis, am Gubufer bes Scheriat, die letten wechfelnben Lager von Bafaltgeftein mit Ralfftein und bunnen Feuersteinschichten (alfo Rreideformation) fah, fo wie ber fteile Weftabfall bes Berges von Dm Reis, ben Burdhardt banials zum Jordanthale hinabstieg, ebenfalls noch an ber Gubfeite bes Scheriat, als eine gange Bafaltwand bervortrat. Sieraus wird es flar, bag ber Scheriat felbft nur eine Spalte im Bafaltgange burchfließt, aus beren Tiefe mit feiner Emporhebung die beißen Quellen bie beute hervorsprudeln (f. ob. G. 295).

Durch Burdhardte Ausstug von Szammagh (am 6. Mai) zurud zu ber Stelle bes Scheriat, wo biefer im Weften aus seiner Engkluft heraustritt in das Shor bes Jordan, lernen wir die Scenerie seiner heißen Quellen etwas genauer kennen.

Er ging in beffen Engspalt aufwärts, und erreichte 18) in Beit von 13, Stunden (von Szammagh) die erfte heiße Quelle. Bluß läuft hier in einem tiefen Bette, in bem er an manchen Stellen auf beiben Seiten von mehr als hundert guß hohen ichwarzen bafaltischen Felewänden eingeschloffen ift, mit beren Dunkel bas helle Grun auf ihren Gipfeln ungemein Schon mehrere 100 Schritt von ber Quelle entfernt, bie in bem Engthal zwischen bem Fluß und ben nördlichen Rlip= pen, von benen man berabftieg, liegt, bringt ihr fcweflichter Geruch vor; fie ift von ftarkem Grasmuche und bichtem Geftrauch umbuchert, aus bem fich auch einige alte Balmbaume erheben. Die Sommerhipe muß hier erftident fein. Die Quelle fprubelt aus einem Bafferbecken bervor, bas an 40 Fuß Umfang, 5 Fuß Tiefe hat und von verfallenen Mauerreften eingeschloffen ift; ein abfließender Bach zum Scheriat hat noch so heißes Wasser, daß die Band barin nicht aushalten kann; die Steine überzieht es mit einer biden fcwefelhaltigen Rrufte, welche bie Uraber ablofen, um ihre franken Pferbe bamit zu reiben. Das Baffin mar urfprunglich gepflaftert; von einem gewölbten Ueberbau fteben nur noch Refte und ein zerbrochner Säulenschaft, dahinter andere Baureste, wahrscheinlich einstige Baber; alle großen Steine find burch bie Gewalt ber Dampfe febr angegriffen; bie Quelle marb Sammet efc Scheich genannt, fie foll bie beifefte von allen fein. 5 Minuten weiter aufwärts im Thalfpalt ift eine zweite Quelle ber Art, aber von geringerer Barme, die aus einem mit Unfraut bedeckten und mit Rohr umgebenen Baffin hervortritt, welches einige Ueberrefte alter Gebaube umfteben; fie beift Sammet er Rib und vereinigt fich mit bem Baffer ber erften Quelle. Burdhardt erfuhr, bag man ben Thalfpalt aufwarts noch 8 andere abnliche Quellen fande, die er namentlich aufführt, obwol er fie nicht felbft gefeben, beren lette, Sammet Dm Gelym, von ber erften 21/2 Stunden entfernt liegen foll. Gie follen auf beiben Seiten bes Stromes liegen und bei allen Ueberrefte pon Bebauden fein. Es ift wol zu bedauern, bag noch fein Raturforfcher biefe an eigenthumlichen Naturphanomenen gewiß ebr merkwurdige Localitat genauer burchforscht bat. 3m Monat April, erfuhr Burdhardt, foll bie erfte Badequelle, Sammet el Scheich, von febr vielen Rranten aus ber Umgegend, zumal auch

<sup>18)</sup> Burckhardt, Trav. p. 276-278; bei Befenius I. S. 434-436.

## 380 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

von Nablus und Nagareth besucht werben, zu einem Babeaufenthalt von 14 Tagen; fie wird ben Babern bei Tiberias noch in ihrer heilwirfung vorgezogen. Antoninus Martyr (gegen b. 3. 600), ber biefe Baber noch befuchte, nennt fie Thermae Heliae, ben Strom Gabarra; er erfuhr, baß hier bie Leprofen Beilung fuchten; zu feiner Beit beftand bier noch ein Zenobochium 19). Eunapius aus Sarbes, ber Rhetor und Mebiciner, ber gegen ben Unfang bee 5ten Jahrhunderte lebte, fagt, baß 2 fleinere Sprudel "Eows und Arteows hießen; im Salmud werden fie "warme Baber von Gabara" genannt; Jofephus und Eufebius nennen fie Umath, Umatha (Bamath). 3rby und Mangles, die vom Tiberias = See aus im 3. 1818 Om Reil besuchten 20), übernachteten in einer ber Grabboblen, welche groß genug mar, an 30 Denfchen zu berbergen, bei einer Familie, bie fie gaftfreundlich aufnahm, beren Biebftall an bem einen Ent ber langen Catacombe war, mabrend fie felbft ben vorbern Ibi bewohnte. Beim Erfteigen bes Ruinenberge von Babara fan man noch Ueberrefte ber alten Stabtmauern, bas Bflafter ber Straffen fo gut erhalten in manchen Strecken, bag bie @ leife ber Wagenfpur fich noch verfolgen ließen, und bie Saupte ftrafe zu beiben Seiten von Trummern ber Saulenreiben begleitt Die alte Recropolis breitete fich an ber Rordfeite vorzuglich aus, wo die in Rels gehauenen Grufte burch febr maffine Bit. gel von machtigen Steinquabern gefchloffen fich zeigten, fich zum Theil heute noch auf ihren fteinernen Bapfen, aus bemfelben Fels gehauen worben, breben ließen. Diefe ftete nernen Flügelthore zeigten nach ber Aufenfeite vaneelarif sculpirte Ornamentirungen. Der Besuch bei ben Babern Strom bestätigte nur Burdhardte Ungabe; both fand man Temperatur bortiger Quellen zu Amatha niedriger, als bie W Sammam bei Tiberias (f. ob. G. 304), und bie Dberflache beißeften Baffins mit einer Urt rothem Moos umgeben, biff fdwammartige Daffe gegen Sautfrantheiten ber Rameele von Arabern benutt marb.

Die genauesten gleichzeitigen 21) antiquarifchen Untersuchunge

<sup>519)</sup> Itinerar. Beati Antonini Mart. ex Mus. Cl. Menardi. Jub-magi Andium. 1640. 4. p. 5. 20) Irby and Mangles, Trav. Lett. IV. p. 296—298. 21) Irby and Mangles, Trav. p. 295; f. Quarterl. Review. Vol. XXVI. p. 389; vgl. Gefeniue b. Burb harbt Th. I. Not. S. 530 und 537.

ber die Architecturen Gabaras wie vieler andern in Peraea atte B. 3. Bankes, ber von Budingham begleitet wurde, ngestellt; was dieser lettere darüber mittheilt, sind nur Plagiate ines mit gutem Blid versehenen, aber in Kunft und Wissenschaft onst ganz unausgebildeten Seemannes aus jenes Kenners Bapieren und Zeichnungen, bessen weitschweisige Beschreibungen ihm selbst angehören, und mit einem unnügen Schwall von Citaten ausgestutt, nur dadurch einigen Werth gewinnen, daß sie mitmuter Bankes Aeußerungen nachsprechen und, wenn schon mitmuter verfälscht, manches öffentlich mittheilen, was jener seitdem so hartnäckig leider zum Nachtheil der Wissenschaft verschwiegen helt (s. oben S. 66—68).

Wir beben nur einige ber wichtigften Sauptvuncte aus feinem Rapitel XXIII, bas 44 Seiten über Babara füllt 22), als Garacteriftifch bervor. Unter ben 3 erften Graberhohlen, bie nan von Often gur Stadt fommend traf, mar die Steinthur er britten noch fo vollfommen erhalten, als mare fie erft gang tifc behauen. Beim Gintritt in biefelbe mar bie erfte Rammer Buß hoch, 12 Schritt lang, 10 breit, baran eine zweite Rammer 0 und 12 Buß weit, ohne Irregularitat ausgehauen; Banbe und Mafond maren roh geblieben, die außere Fronte aber auf bas Oufommenfte aus Fels gehauen, aus einem groben grauen Ralf= ein. Portal, Architrav und Thurflugel find aus bemfelben fcmarn Bafaltftein, aus welchem alle Sartophage gemacht find. Der Architrav ift mit 3 rohsculpirten Buften verziert, mit nacktem topf, vollem Geficht und vorstehenden Ohren. Die Thur, 7 Span= en bod, ein vierectiges Oblongum, ift burch einen fentrechten Stab, einer Gifenbarre gleich, ber aus bemfelben Steine ge-Quen, in 2 Felber getheilt und mit 5 fnopfartigen Budeln, Gifen-Dizen gleich, verfeben, auch in ber Mitte mit einem aus bem Stein hervorragenden Druder, ale mare bas Steinthor zum Ber-Miegen eingerichtet, beffen Flugelthur in einem langen freisrunden Babfen gum Umbreben bangt.

Aehnliche Grotten wiederholten fich; eine mit 10 Rifchen zu Sargftellen in hintereinander laufender Reihe, mit fcmalen fcheisenden Steinwanden und fleinen Rifchen zur Stellung von Lampen. Der Architrav berfelben war nach außen mit einer Guirlande ges

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Buckingham, Travels in Palestine, Bashan and Gilead etc. 2 Edit. Vol. II. 8. Lond. 1822. Chapt. XXIII. p. 252—296.

In manchen biefer Grufte ftanben noch Sartophage umber. Deren größte Babl lag gerftreut im Freien an ben Bergabhängen; alle aus fcwarzem Bafalt, mit Blumengewinden, Apollobuften, fleinen Cupido's, mit geflügelten Benien, auch mit Schildern geziert, ihre Deckel an ben Echen burch Quabranten gerundet und nach oben icharf abgeboicht. Unbre Drnamente, etwa hie und da Ringe ausgenommen, fehlten ben noch vollständig erhaltenen 200 Sartophagen, die man außer ungahligen andem zertrümmerten zu durchmuftern Gelegenheit fand, ehe man bie Ruppe ber Berghohe mit ben Reften ber Stadt felbft erreichte, beren nachte unmittelbare Umgebung burch ihre Architecturen und ben Blid in die größere Berne entschäbigte. Gegen R.D. fat man in bem tiefen Engthal ben grunen Ufersaum, ber ben bams pfenden Spalt bes hieromax begleitete; gegen D.B. bie Berghöhen, welche bas Galilaer Meer in G.D. umgranzen, und bie Lude, aus welcher ber Jordan bervortritt, zum Ghor.

Die von D. nach Weft in langem Rechteck eine halbe engl. Meile lang, eine Biertel breit gelagerte Ruinenftadt zeigt in obern Theile gegen Dft noch ein Bortal vom Thor ber Stadt mauer, von bem bie Sauptstraße gegen Weft, 15 Schritt breit, auf bas trefflichfte mit ichwargen Bafaltquabern gepflaftet, grabe aus fich meift zwischen Colonnaben, corinthifdet und romifchen Gaulen weit hinftrect, beren Refte gum Ibil noch umberliegen, nebft ben Ruinen von Tempeln und 2 Theater, zu benen noch ein brittes, näher ben Bäbern, und große Ciffer nen am Westende ber Stadt fommen. Sie find fo viele Bewelk ihrer einstigen Bracht und starten Bopulation, wo jest Ginsamit und Bufte. Burdharbt fand fein menfchliches Befen in De Reis, Budingham nur wenige Familien in ben Graberhous biefes Dorfes, wenn man es fo nennen barf, bas an ber Roth weftfeite ber Mecropole nur einige elenbe, ebenfalls bewohnt Butten zeigte, bie man aus Garfophagen und andern altes Baureften feltfam zusammengeftellt hatte. Man rechnete hier a 200 Bewohner, meift Troglodhten, die, wie jene gabarenische Manner, in feinem Saufe, fondern in Grabern fich aufhalte (Ev. Lucae 8, 27).

In einer dieser bewohnten Grabeshöhlen hatte ein Stellemacher seine Werkstatt aufgeschlagen; in einer andern, mit son verziertem Architrav und vortrefflich gearbeiteter, leicht hin und ber in ihren Steinzapfen springender Steinthur, lag in ber

tiefe, ju ber man eine Treppenflucht hinabstieg, eine Cifterne, ind ihr gur Seite bie Sepulcra; in einem ihrer Raume von 12 Schritt ine Bevierte ftand ein großer vollftanbig erhaltener Sarophag, welcher ber Familie zu einem Rornmagagine und gur Aufbemahrung anderer Lebensmittel biente. Die heutigen Bewohner riefer Recropole unterschieden sich von den übrigen Arabern ber Imgegend febr entschieden burch Rorperbau und Lebeneweife. 3bre Befichter, fagt Budingham, hatten etwas plattafri= fanifches, ohne fo buntelfarbig zu fein, wie bie fcmarzbraunen Befichter ber vorfpringenben Brofile feiner gubrer vom Bebuinengeschlechte; unter ben Beibern und Mabchen fab man gang frausbaarige, Die Jungen mit biden Lippen, vorftebenben Bahnen bes Oberfiefere und einer mehr dinefifden Abpfiognomie (?). Sie behaupteten, nur Unwohner biefes Scheriat und feiner beißen Quellen gewesen zu fein, und nannten fich nach ihrem Sauptling Beni Scheich Mohammet, ohne einen Tribusnamen anzugeben. Jenen erft eingewanderten Stammen ber Chamarine, wie wir fie am Tobten Deer und am el Guleb tennen lernten, nabern fie fich baburch, bag fie feine Pferbe, Rameele, Biegen und Schaafe hatten, wol aber bie iconften beerben von Buffeln bielten, und gablreiche Sunde, Die mit bielen Ralberschaaren burch fortwährendes Bellen und Geblofe auch in ben Nachten bie Luft um die Wohnungen erfüllten.

Auch die Babquellen wurden von Budingham 23) besucht. bei benen er einige Beduinenzelte fand; bas nordliche Ufer am reißenden Strome bes Scheriat hat einen fcmargen, frucht= jaren, bie und ba bebauten Boben. Beibe Uferflippen finb Bafaltgeftein, bas burch Auswaschungen bimefteinähnlich geworben (?). Die mehr ale mannetiefe Quelle, welche fortwährenb in Blafen emporftieg, fulte ein Baffin voll erpftallbellen Baffers pon ber fconften burchfichtigen Aguamarinfarbe. Der Ablauf peffelben mar ftart genug, die größte Duble zu treiben. Tagereifen aufwärts am Strome, gegen Boera bin, follte ein Schellal (b. i. ein Cataract ober Rapide?) fein. Es war am 4. Februar, ale man bie beißen Quellen wieder verließ und gegen Beft zwischen ben buntlen Ufermaffen, Die einem porofen Lavaftrom ahnlich faben, bie Burth bes Sieromar burchfeste, um auf feiner Subfeite über einen rothen, fehr fruchtbaren (offen=

<sup>523)</sup> Buckingham, Tr. l. c. II. ch. XXIV. p. 297-308.

## 384 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abfchnitt.

bar von verwittertem Bafaltgestein) ebenen Boben in bas zum Jordan zurückzufehren, ben man nach 3 Stunder auch bei der Brücke Dichisser Medschamie (Bucki nenut sie Dschisser el Scheriah 24), sagt aber und das chare sie, daß ihr ein Castell zur Seite stehe) erreichte, von r sogleich die Bergwand am westlichen User emporstieg auf de über Sirin und Kafr Sabt zum Tabor und nach Nas Dies kann also nicht derselbe Weg sein 25), den Parthe Thabor ostwärts herabnahm über Kafr el Kamah (Om Ruinen); sondern er liegt weiter südlich von jenem.

#### Erläuterung 3.

Die 3 nordwestlichen Zuflüsse zum Jordan vom Til See bis Beisan (Scythopolis), und ihre Quellhöhen: el Fedschez mit 'Ard el Hamma; Wadi el Bireh m Berge Thabor; Wadi Desche mit dem Oschebel ed oder dem Kleinen Hermon.

Subwarts bes Jordanvereins mit bem Scheric Darmuf, und ber hohen Dichiffr Mebichamie mit ben Aleffar folgt die ichone Erweiterung der Jordansmit einer Cultur=Dase, auf deren westlichen Stufenh bis dahin einzige größere Ort von Bedeutung liegt, Beif beffen Nahe Molyneux bei seiner Vorübersahrt sein Nanahm (f. ob. S. 365), wodurch uns die Localität schon im meinen bekannt geworden.

Burchardt hatte ihr früher schon bei seiner Querre Mazareth über hier nach Abu Obeida und es Szalt eine Ausmerksamkeit gewidmet; ihm waren Irby, Mangles u bere auf verwandten Wegen gesolgt. In einem Tage 22. Juli (1812), zog Burchardt mit einer Karawane vo zareth über das Südostende der Ebene Jedreel sü am Berge Tabor und an mehreren Quellen nahe Endor, 'Taybe vorüber, auf directem Wege gegen Beisan, und inach nicht vollen 7 Stunden Zeit das Dorf Meragraßrußus auf Robinsons und Kieperts Karte), auf der

<sup>\*\*\*</sup> Buckingham I. c. II. p. 308. 25) v. Raumer, Bal. Mote 60. 26) Burckhardt, Trav. p. 342—344; bei & II. S. 590—591.

iner Sugelreihe gelegen, von der man gegen S.D. zum Ghor 2018 Jordan nach Beifan vom bisherigen Blateaulande hin = abzusteigen anfängt, wozu man noch einer Stunde bedurfte, um diesen Ort zu erreichen.

Im Norden bes Dorfes Merafraß zieht in halber Stunde Entfernung ber Wadi el Bireh, ber vom Gubsuse bes Taborsberges herabkommt, gegen S.D. vorüber zum Jordan, und eben so üben bes Dorfes, nur ihm näher, ber Wadi Desche, ber unterhalb des vorigen gleichfalls in den Jordan fällt. Zwisschen Beiden Wadis, die im Sommer 1847 wol so wenig Wasser zum Jordan führen mochten, daß Molyneux, der sie auf seinem Landwege kreuzen mußte, sie nicht einmal bemerkt zu haben scheint, liegen auf dem sie scheibenden Bergzuge die Dorfschaften Denna und Rokab (Kaukab el Hawa).

Nordwärts bes Wabi el Bireh ift uns nur noch ein von Best herabkommender Zufluß des Jordan bekannt geworden, der Badi el Fedschas, der von der Nordoffeite des Taborberges seinen Ursprung nimmt und nördlich des Scheriat el Mandhur, ihm gegenüber, nahe dem Dorfe el Abadineh in den Jordan fällt. Südwärts dem Wabi Desche ift es endlich der vierte der von West kommenden Zuslüsse, der Wadi Beisan, der die Benannte Ortschaft in ihrer Mitte durchzieht und reichlich bewässert, welcher unterhalb Beisan den Jordan mit seinen Wassern bereichert und dessen Umgebung befruchtet.

Diefe 4 Bufluffe: 1) Babi el Febichas, 2) Babi el Bireh, 3) Wabi Desche und 4) Wabi Beisan, welcher mit bem Dichalud ibentisch ift, (f. unten), von ber rechten Seite, von Beft ber, verdienen nicht, wie ber Jordan und ber Manbera, ben Namen Scheriat, fondern beißen nur Babi's, bie auch oft nur temporairen Lauf mit zeitweisen größern Unschwellungen in den Regenzeiten haben, deshalb aber doch für ihre anliegenden Thaler, Bugellanbichaften und Ortichaften nicht ohne Bedeutung find; baber wir bei ihren befondern Berbaltniffen erft noch ver= weilen muffen, ebe mir in Beifan eintehren; benn fie nehmen ein großes Areal vom Stromgebiete bes mittlern Jordanlaufes ein, das burch feine communicative Configuration, zwischen ber Balilaischen Berglandschaft und bem Ghor, wie zu bem transjordanischen Bergeg, historisch auch wichtig geworden und gewesen ift zu allen Beiten. Gin andrer Babi Szammera, ben Burdharbt unter jener Reihe von Babi's anführt, ift bis jest uns ganglich unbekannt geblieben, obwol er auch in ber Sybrographie im Dichibannuma bes Sabichi Chalfa 27) ebenfalls mit aufgeführt ift.

Alle 4 genannten Babis, mit ihrem unter fich mehr ober weniger parallellen Laufe gegen G.D., enteilen in furzeren Querthälern zum großen Längenthale bes Jordan, bem fteilern Dftabfall bes langen meribianen, palaftinifchen Gebira Bzuge, ber bier, fubmarte Galilage, in mehr plateauartig geformten und breiter gewölbten Ruden (f. oben G. 17) zu bem Sochlande Subgalilaa's und Samaria's aufsteigt. Ihre Duellen liegen inegefammt auf ber Bobenlinie ber großen Bafferfcheibe zwischen bem fprifchen Ruftenmeere und bit tiefen Jordanfenkung; ihr Lauf und Absturg muß baber überall reifender und um nabe an 800 bis 1000 guß tiefer fein, jum Tiefthale bes Jordan, bas um fo viel tiefer unter bem Spiegel bes Oceans liegt, als berjenige ihrer in gleichem Biegenlande auf aleicher Bafferfcheibe liegenden Gegengemaffer (wie g. B. ber Rifchon in Esbrelom), die als Ruftenfluffe gum fprifchen Be-Ihre Bafferscheidelinie zieht in vielen Rrumftade fließen. mungen von Morden nach Guben, in der Richtung ber brei von Nord nach Gub auf einander folgenden, bem gemeinfamen Blateau aufgesetten Bebirgegruppen, Sabor, fleiner Bermon (richtiger Dichebel el Daby) und Dichebel Gilboa, welche als hochfrang bie Offfeite ber Sochebene Esbrelom umgrangen, aber burch jene Ginfenkungen ber Babilaufe von B. nach D. von einander gefchieben find, und baber feine zusammenhängenbe Meridianfette, fonbern vielmehr für fich isolirte Berginfteme bilben, beren Sauptstreichungelinie ebenfalls unter fich mehr ober weniger parallel zieht, wie bie ihrer Thalfenkungen, vorherrichend von N.B. nach G.D.

Behen wir nun zu ben einzelnen Thälern ber genannten 4 Babis über.

1. Wabi el Febichaz (el Fejas bei Robinfon, el Fajah bei Wilfon) und feine Quellbohe Ard el hamma.

Der nördlichste bieser genannten Wabis nimmt seinen Anfang im N.N.D. bes Taborbergs, zwischen ihm und ber westlichen Uferkette bes Tiberias = Sees, wo er von Hattin an bie hohe Ebene von Arb el Hamma 28) gegen S.D. burchsließt, ehe er

<sup>527)</sup> v. hammer: Purgstall in Wien. Jahrb. 1836. Bb. LXXIV. S. 46. 28) Burckhardt, Trav. p. 333; bel Gesenius II. S. 577, 594; Robbinson, Bal. III. S. 481 u. f.; Russegger, Reise. III. S. 130.

sich an ihrem untern Ausgange plöglich gegen Oft zum Jordan wendet. Die große Damaskus-Straße vom Berge Tabor hinab begen N.D. nach hattin, über ben Chan el Thubschar, über Refr Sabt, Lubieh nach den beiden hörnern von hattin (Kurûn hattin), die sich sattelförmig dem Nordende der fruchtbaren Ard el hamma, an 1000 Fuß hoch über dem Meere liegend (955 Fuß an einer Stelle, nach Aussegers Messung), anreihen, führt an den obersten Anfängen des Wadi el Fedschaz vorüber, der von den Kurûn hattin, bei den Pilgern für den Berg der acht Seligkeiten, Mons heatitudinis gehalten 29) (s. 66. S. 297, 328), südwärts seinen Lauf mitten durch die bestaute Ebene nimmt.

Der Chan el Tubschar (v. h. Chan ber Kaufleute), nur eine Stunde vom Nordfuß des Taborberges (baher Chan Pschebel Tor bei Burckhardt) entsernt, liegt am Westeingang der welligen Hochebene, und ist gewöhnlicher unter dem Namen Chan es Sut, d. i. der Chan des Marktes, bekannt, weil hier bei dem aus der Saracenen Zeit mit castellartigen Thürmen versehenen, aber in Ruinen liegenden Karanwanserai der Wochenmarkt für die Umgegend am Montag gehalten wird, auf dem Buckingham zu seiner Zeit 4000 bis 5000 Personen beisammen Beschen haben 30) will, eine für die geringe Vevölkerung einer noch so weiten Umgebung sicher übertriebene Zahl; Wilson (1843) gählte hier noch keine über 1000 versammelte Menge, die in gleicher Art ihren Verkehr mit den Producten des Landes treibt, wie dies am Chan es Suk bei Hasbeina der Fall ist (s. ob. S. 190).

Der directe Weg vom Chan, ben die Marktleute nach ber Stadt Tiberia 8 (31/4 Stunden fern, nach Burchardt) nehmen, sührt rechts durch die Mitte der Ebene in 2 Stunden nach Refer Sabt (Refer Sebt bei Burchardt); die große Damaskusstraße sieht sich aber links, von diesem Dorfe mehr nordwärts, über den westlichen welligen Hügelrand der Ebene nach Lübieh (Luby bei Burchardt) und Hattin. Diesen nahmen Robinson, auch Bilson das erste mal, und Andre auf Umwegen nach Tiberias, ienen legten Burchardt, Buchingham, Russeger direct zu= tück. Auf bem Wege nach Lübieh behält man den sehr frucht=

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Mobinfon a. a. D. III. S. 486. <sup>30</sup>) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 320—322; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 108 u. 305.

baren Lanbstrich von Arb el Samma gur Seite, ber, von bier aus gefeben, öftlich etwas tiefer liegt, von bem Ruden ber Ruftenfette, fubmarte ber Stadt Tiberias, öftlich begrangt; beiber Richtung ift gegen G.G.D. parallell mit bem Uferrande bes Galiläer Meeres von Tiberias bis zum Austritt bes Jordans aus bemfelben. Das Dorf Lubieh, bas Bilfon Lubinah und mit Burdbardt abgefürzt auch Lubi fcbreibt, mit feinem Chan, ein früher großes Dorf auf felfiger Bobe gelegen eine Stunde norbmarts bes Montagmarftes, hatte burch bas Erbbeben von 1837 143 Menfchen verloren und fehr viel gelitten. Das Norbenbe ber Chene an den zwei zu beiben Seiten eines Sattelpaffes nach bem Dorf Sattin fich erhebenden hornartigen Felespiten, ben Rurun Sattin, Die aber nicht über 60 Bug anfteigen, ift nicht blos ben Bilgern burch bie local gang unbegrundete und moberne Legende bes Mons beatitudinis befannt, Die feit ber Rreugfahrer Beit zuerft burch Brocardus (IV. 173, feit 1283) in Umlauf fam, fondern es ift hiftorifch wichtig, weil hier zwifchen bem Tell ober Rurun Sattin und el Lubieb bas berühmte Schlachtfeld liegt, auf welchem Gultan Salabin im Jahre 1187 am 5. Juli einen fo vollftanbigen Gieg über bas Beer ber Rreuzfahrer bavon trug, daß Diese sich in Folge beffelben nicht mieber erholen konnten und gang Balaftina raumen mußten 31). Das Dorf Sattin (auch Sottein bei Burdharbt), von melchem ber Berg (Tell Sattin) und feine beiben Spigen ben Ramen tragen, liegt an ber Nordfeite bes ploplich abfallenben Tell, an 400 Fuß tiefer, auf einer erften Borftufe (Cabel Sottein) 32) ber Gesammthohe, von ber eine zweite niedrigere Stufe gegen M. und M.D. zu ber Gegend bes Taubenschloffes und bem Niveau bes Sees bei el Debichbel führt (f. ob. S. 328). Sier in biefe Gegend mar auch bas Wunder ber Speisung ber 5000 mit ben wenigen Broten gang irrig verlegt (f. ob. S. 280); aber bie Legende bemuht fich hier noch in einigen ber großen Steinblock, bie Sabicher el Moagra, b. i. die Steine ber Chriften, bewunbern zu laffen, die bald fur verfteinerte Brote, bald fur Steine, an die fich bas versammelte Bolf auf bem Mons beatitudinis anlebnte, ausgegeben werben, an benen bann ber Bilger feine Gebete

<sup>531)</sup> Milfen, Gefch. ber Kreuzzüge. III. 2. 282; Reinaub bei Michelet. Extr. IV. p. 194; Robinfon, Bal. III. 2. S. 486—496.
32) Burckhardt, Trav. p. 335; bei Gefenine II. S. 582.

zu halten hat. G. Parthen 33) fagt, Hattin liege zwischen riesen= mäßigen Felsblöcken, ähnlich bem abgerundeten Klumpen bei Lux= burg am Alexanderbad im Fichtelgebirge.

Bon bem Dorfe Lubieh gegen N.B. erblickt man bie Dorfer Turan und Refr Renna, bas, 11/2 Stunden in M.D. von Ragareth, in ber modernen Rlofter= und Bilger= Legende irrig 34), erft feit bem 16ten Jahrhundert, fur bas neutestamentalische Cana (Co. Johannis, C. 2), ber Bermandlung bes Baffers in Bein bei ber hochzeitseier zu Cana (die ältere Legende nennt bas nördlichere Rana el Dichelil, bas Rana Galilaas, als ben Ort bes Bunbers), gehalten wird. Die Bache biefer Orte fließen gegen N.B. ab in die Ebene el Buttauf, in der Sefurieh (Sephoris) auf einem Sugel liegt, wie Lubieh, indeg ber Weg von einem Drt jum andern in ber gleichmäßigen Sochebene fortzieht. jene Bache zur sprischen Rufte gehen, die gegen Sub von Lubieh und hattin ablaufenden Quellmaffer aber zum Babi el Febichaz, fo zieht hier die Wafferfcheide zwischen Jordan und Dit= tellanbifchem Meere auf ber Sochebene bin, wie bies nicht nur an ber Mordseite bes Tabor, sondern auch im Guben bes Tabor-Berges sich bis nach Judaa hinab an vielen Stellen wiederholt, wo die Wafferscheide am Tuße der Berge, die nur hie und ba isolirt hervorragen, nicht burch ihren Gipfel, sondern burch die welligen Rücken der Hochebene der Gefammterhebung bes fprifchen Plateauzuges bedingt wird.

Durchfest man die Mitte ber Hochebene Arb el hamma von Kefr Sabt aus, das in einer westlichen Ede dieser Ebene liegt, gegen N.D. direct nach Tiberias: so sinder man, daß ihr obwol mit zahlosen Basaltblöden 35) überstreuter Boden doch sehr stuchtbar ist und durch ihre oder der basaltischen Tusa Verwitterung ein häusig rother Boden dieselbe bedeckt, der zwar treffliche Ernten von Ohurraselbern giebt, wo diese bearbeitet werden, sonst aber bei dürrer Jahreszeit in unzählige Nisse zerspaltet, aus benen Disteln und Dornen (Merar genannt) in Menge hervorwuchern. Burchardt bemerkt, daß ein großer Theil dieser Ebene mit wilden Artischoden, Chob ver Araber, bewachsen sei, die eine stachlige violette Blüthe in Gestalt einer Artischode tragen, auf einem bis zu 5 Fuß hohen Stengel.

<sup>33)</sup> Berghaus, Mem. über Sprien. S. 46. 34) Robinfon, Bal. III. 1. S. 443-449. 35) Burckhardt, Trav. p. 333; bei Gefenius II. R. 577; Buckingham, Trav. II. p. 321-323.

## 390 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Wilfon, der Dieselbe Pflanze hier pradominirend und in voller Bluthe fab, fagt, bag ihre Farbe nicht violett, fonbern blau fei 36). Sein Begleiter hielt dafür, daß diese Blume in ber Stelle bes Ev. Matth. 6. 28, 29, welche mit Koira bezeichnet und mit Lilie überfest ift, wegen ihrer ausgezeichneten Bracht genannt fei. Aber wir haben fcon oben von dem Bortommen fconer Lilien am buleh gesprochen, welche vielen Stellen im alten Teftamente eher 37) ale biefe Blumen zu entsprechen fcheinen. Unter ben mancherlei Blumen Palaftina's von ausgezeichneter Schonbeit, bemerkt Bilfon wol febr richtig, werde es febr fcmer fein, bie wirklich vom Beiland bier gemeinte Blume mit ben beutigen zu identificiren; mare ein bebraifcher Rame ftatt bes griechifden niedergefdrieben, fo liefe fich in der grabifchen Bulgairbenennung vielleicht noch eine Spur bes bebraifchen Namens auffpuren. Aber bas botanische Intereffe tritt bei biefem Ausspruche gang in ben Sintergrund.

In ben wenigen Baufern bes Dorfes Refr Sabt, bie alle aus ichwarzen Bafaltbloden aufgerichtet find, fand Bilfon Spuren antifer Architectur auf, und Budinabam bemertte, baf viele ber Bafaltblode burch Menfchenhand behauen gemefen; Budingham fah hier am Bege noch eine große Marmorfäule fteben und auch Refte von Portalen und Architraven, wie auch bas Diebeftal einer weißen Marmorfäule 38), alles Beweise einer frühern Ortsanlage, bie aber unbekannt. Doch murbe bier manches zu erforfchen fein, mas bisher unbeobachtet blieb: Robinfons Rarte zeigt zwar die Lage noch von zwei andern füdöftlich von Refr Sabt gelegenen Ortschaften, Dameh und Beffum 39), und Burdhardt bemerkte, baf eine Quelle Alin Dhamph in einem tiefen Thale liege; Bilfon aber mar überrafcht, bier am Rande ber gobe, auf welcher Refr Gabt fteht, ale er bei feinem zweiten Befuche feinen Weg birect nach Tiberias fortfette, bem Dorf gur Seite ein bebeutendes Thal, Badi Beffum 40) genannt, mahrzunehmen, bas feine Rarte verzeichnet. Die fehr tiefe Schlucht, Die gegen D. und S.D. ftreicht, fentte fich zu beiben Seiten fanfter binab, ausgenommen in der Mitte, wo ein febr ftartes Precipice fich zeigte. Wilson vermuthet, daß biefer Wabi Beffum fich zum Babi

<sup>536)</sup> Wilson, The Lands etc. l. c. II. p. 109—110. 37) Bint, Bibl. Realw. II. S. 28. Artif. Lilic. 38) Buckingham, Trav. II. p. 322. 39) Robinfon, Bal. III. 2. S. 481. 40) Wilson, The Lands etc. II. p. 305.

el Febichaz einmundet (el Fajah bei Wilfon; wir vermuthen eber, bag er fubmarte, wie Robinfone 41) Rarte zeigt, zum el Bireb läuft; f. unten), ben aber, fo viel une befannt, noch fein Reisender in feinem Berlauf gegen S.D. bis zur Einmundung in ben Jordan oberhalb el Ababineb und bes Scherigtzufluffes erforscht hat, obwol er boch bem Gubenbe bes Tiberias = Sees fo fehr nabe liegt. Go viel une bekannt geworben, ift Dr. G. Barthen ber einzige Reisenbe 42), ber biefen Weg gurucklegte und biefen Babi el Febichag batte in feinem untern Laufe freugen muffen; boch nennt er biefen Namen nicht. Er flieg von ber Dft= seite bes Thabor=Berges herab, mas sehr fteil und beschwerlich war, burch jabe Ginfenfungen und ichroffe Bugelrander bis Rafr el Ramah, ein Caftell aus bem Mittelalter, mit gothischen Spitbogen und einem achtedigen Thurme, beffen Lage auf Berghaus Rarte an ber Oftseite bes Babi el Febichag unter Om Rama, Ruinen, eingetragen murbe. Bon ba, fagt ber Reifenbe, erftredte fich ein gang ebenes Felsplateau nach allen Seiten bin, bas toum von unbedeutenden Sohen unterbrochen wird; wir burchzogen es 3 Stunden lang von 2B. nach D., und faben erft, auf welcher großen Sohe wir uns befanden, als wir an den öftlichen Rand gelangt auf einem fehr fteinigen Bfabe gum Jordan binabftiegen, wo er eben (bei ber zerfallenen Romerbrude) aus bem Gee Tibe= rias hervorftrömt.

# 2. Der Wabi el Bireh und ber Berg Thabor an feiner Quellböhe.

Diefer Badi ift, weiter sudwärts, ber zweite ber oben genannten rechten Zustuffe bes Jordan, der sich unterhalb des Oschisse
el Medschamie in ihn einmundet und vom hohen Thabor herabfommt. Zwar nennt Burchardt 43) zwischen ihm und dem
nördlichen Badi el Fedschaz noch 2 Badis: Ain el Szammera
und Badi Dschalud, von denen wir, wie schon oben gesagt,
den ersten nicht näher kennen und auf keiner Karte verzeichnet sinben, und den andern weiter unten als identisch mit dem Badi
von Beisan kennen lernen werden, der also der Reihe nach irrig
von Burchardt verstellt wurde; die von C. de Bertou ange-

.

<sup>41)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 458. 42) Berghaus, Mem. über bie Karte von Syrien. 1835. Aus Dr. G. Parthey's Tagebuch. S. 46. 43) Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gefenius II. S. 594.

gebenen 44) kleinen Wasser auf dieser Strecke haben bei dem Mangel seiner Sprachkenntniß offenbar sehr verfälschte Namen erhalten. Bielleicht, daß der Weg, den Buckingham über die sonst unbekannten Dorsschaften Sirin 45), von 30 bis 40 Häusern, und Aulam (vielleicht das Mama des Euseb. und Hieron. in Onom. s. v. Ulammaus) zum Tabor und nach Nazareth nahm, einen dieser Wadi's auswärts stieg.

Der Wabi el Bireh, ber von bem in seiner Mitte liegenden Dorse el Bireh genannt ift, nimmt seinen Ursprung am Subsuse bes Tabor, bes berühmtesten Berggipfels, ber an ber westslichen Gränze bes Jordangebietes sich erhebt, und hier genauer zu betrachten ist, weil er, ber am meisten characterisirte, das Jordan = Ghor dominirende Gipfelpunct ift, ein Gränzstein zwischen ihm und der gegenüberliegenden Hauptebene und Senkung bes südlichen Galisäa's, der Ebene Jestreel und Esdrelom, die ihre Senkung nach außen zum Mittelmeere nimmt, und von dem bedeutenden Strome des Kison durchzogen wird, der seine Hauptequellen am Nord = und Bestsuße besselben Thabors nimmt, so, daß er ein wahrer Berg der Hauptwasserichenden Ebenen umgeben.

Der Thabor, nach hebräischer Schreibart (Josua 19, 22 und Berg Thabor, Richter 4, 6, 12 und 14), obwol auch Tabor, wie Reland u. A. schreiben, nach ethmologischer Erklärung (als umbilicus, locus editus s. Richter IX. 37) 46) in Gebrauch gekommen, und ber griechischen Schreibart Araßigeor bei Bolyb. und Stephanus, Iraßigeor (ethmologisch a pecorum ductu erklärt) bei Josephus entsprechend geschrieben wird, ist bei ben heutigen Arabern nur Dichebel Tor, "ber Berg" genannt. Wirflich hebt er sich vorzugsweise, als die ifolirteste 47) höchste Landmark in der Mitte Galiläa's, aus weiter Ferne dem Auge des Wanderers 48) von allen Seiten in seiner ungemein schön ges

<sup>544)</sup> C. de Bertou, Mem. in Bulletin l. c. 1839. T. XII. p. 150—151. 45) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 309; f. Robinson, Bal. III. S. 461. 46) Reland, Pal. p. 331—336; bei Rosers müller, Bibl. Arch. 2. S. 105. Rote 10. S. 133; v. Kaumer, Bal. S. 37—39; Robinson, Bal. III. 1. S. 452—468. 47) Burckhardt, Trav. p. 334; bei Gesenic II. S. 579. 48) Dav. Roberts, La. Terre Sainte. Livr. IX. Vign. 25. Le Mont Thabor, Vue de la Plaine d'Esdrelon, bei dem ersten Austritt zu ihr and der Pasenge des Weges von Oschenin.

: 4 :

mten Regelgeftalt über bie Sochebene und bas niebere Beer feiner therliegenden Bugel und Berglebnen empor. Dbwol er bie Sochme von Urb el Samma, fudweftwarts berfelben, nur etwa 1 800, Ragareth, bem er gegen D.S.D. liegt, nur um 600 ib ben ihm im Guben vorliegenben fleinen Bermon (Dichebel Duby) noch weniger überragt, und, nach Ruffeggere Defng 49), fein Gipfel nur die Sobe von 1,755 Fuß Par. (1,747 F. ich v. Schubert und Steinheil) erreicht, fo machte er boch burch ? Relation zu ben Formen feiner Umgebung auf ben fonft fcharfidenben Bolney 50) ben Einbrud, als habe er eine boppelte be (400 bis 500 Rlafter; Sieronymus nennt ibn: Thabor terinus Zabulon; mons in medio Galilaeae, mira rotunditate, blimis etc. in Onom.). Er war ber Grangberg gwischen ben tammesantheilen Sebulon und Iffafchar (Josua 19, 12 und :), an beffen Rord = und Gubfeite, welcher letteren bie Ebene Breel vorlag; ber Ort Chisloth = Thabor, ber von Jofua nannt wird, lag an feinem Mordweft = Fuße und wurde bald zu n Stabten bes einen, balb zu benen bes andern Stammes ge= In bem Dorfe Iffal 52), nabe bem befannteren affageort Deburi am Nordweft-Buge, wo viele Felsengrabmaler, ; aber feit Bocode fein Reifender wieder besucht zu haben wint, bas Bocode Bal nannte, mag ber antife Name nach uncher Umwandlung, ale Chieloth, Chafaloth, Xaloth, alob, fich bis beute erhalten haben. In bem Pfalme Davids Bf. 89, 13) wird bie Berrlichkeit Diefes Berges mit bem bes ermon zusammengeftellt.

Bon ber Norbseite, vom Chan el Tubschar, brauchte urcharbt 3 Stunden Zeit, um seinen Gipfel zu erreichen; bilson, der denselben Weg hinabstieg, traf oberhalb des Chans icht sehr fern von ihm unter schattigen Baumen, wo er sein rudftud einnahm, eine Duelle, beren Bach 53) von der Nordsstiete zum Wadi el Bireh gegen den Sud absließt, und sich ift am Sudsuß des Tabor mit dem andern rechten Quellarm des Babi el Bireh vereint, der vom Suden her bei Endor von der

<sup>49)</sup> Ruffegger, Reise III. S. 159; Steinheil, Resultate ber Barometers meffungen 2c. im Gel. Anz. b. Bayer. Atab. b. B. 1840. Ar. 47. S. 383. 50) Bolney, R. II. S. 172. 51) Keil, Commentar über Josua. S. 338, 343. 52) Robinson, Pal. III. S. 417; Wilson, The Lands etc. II. p. 90, 107; v. Raumer, Pal. S. 123. 33) Wilson, The Lands etc. II. p. 108.

Morbseite bes fleinen Bermon berabfommt. Sieburch bat bie Beichnung ber Riepertichen Rarte mit ben Doppelarmen vom oberen Lauf bes el Bireh ihre wiederholte Beftatigung erhalten. berfelben Localität ber genannten Quelle ergab es fich, bag ber Ruden bes Sabor langgeftredter und weiter gegen Oft fic giebt, als man bei feiner fegelartigen Unficht von ber Beftfeite her anzunehmen gewohnt mar, beshalb er von biefer Nordoftfeite ber (und biefem entspricht, wie Robinfon bemerft 54), auch bie Unficht von ber Gubweftfeite, mas auch burch Bilfone Unficht von ber Gubseite von Megraah aus beftätigt wirb) 55) mehr bie Form eines Rugelfegments, als eines Regels annimmt, wovon Bilfon S. 114 eine lehrreiche Abbilbung gegeben (Sieron, Ausbrud zu Sofea C. 5: rotundus atque sublimis, scil. Thabor, ex omni parte finitur aequaliter, ift also mindeftent ungenau; Bolybius Bezeichnung ber Stabtlage Atabyrium, burth επί λόφου μαστοειδούς, in rotundo colle situm over in forma uberis, Polyb. Histor. V. 70, 6, fann sich nur auf wie Beraftabt, auf ben Gipfel bes abgeftumpften Regels felbft, ber aber, wie fich aus vorigem ergiebt, vielmehr von 2B. nach D. langgeftrect ift, beziehen). Die Ifolirung bes Berge über ben am liegenden Gbenen von allen übrigen Soben ift für ihn allerding daracteriftifch, aber tarum find bie, wenn ichon frubzeitigen Unspruche, die ihm die Legende auf ben Berg ber Berklarum Chrifti in Folge bes Textes bei Marc. 9, 2: ,, und fuhrete fie einen hoben Berg (nämlich die brei Junger) befonbere alleine (κατ' ιδίαν, i. e. seorsim)" feineswegs begründet, wie ich Reland und Wilfon fpeciell hervorhoben 56), ba biefes seorsi fich nicht auf ben Berg, fonbern auf die Junger bezieht. Bei legen einen größern Werth barauf, ben Berg ber Berklärung b ber Nabe bes hermon bei Cafarea Philippi zu fuchen, word allerbinge bestimmtere Berhaltniffe hinweisen mochten (Reland Pal. 335, 336) 57); zumal da für die Localität auf bem Laber nur bie fpatere Legende fpricht. Doch bas Reue Teftament nem ibn nicht, keiner ber Evangeliften bezieht fich auf ibn. Die alte Legende im Itinerar. Burdig, verlegt bie Berklärung auf M Delberg bei Jerufalem (fol. 595 ed. Wess. und p. 280 Parthey) 3

<sup>\*)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. ©. 452. 55) Wilson, The Lands etc. II. p. 90. 56) Reland, Pal. p. 335; Wilson, The Lands etc. II. p. 100. Not. 3. 57) Wilson l. c. p. 103—104. Rote 3. 554) Robinson, Pal. III. 1. S. 452.

ft feit Chrillus und hieronymus Beiten wird fie fluchtig ngebeutet und fommt feitbem in Aufnahme. Eufebius, ber Borganger von beiben, befchreibt zwar ben Berg, weiß aber noch ichts von biefer Deutung, Die er gewiß nicht übergangen haben purbe, wenn fie zu feiner Beit icon eine Tradition gewesen mare. Durch die frubern Jahrhunderte zeigen fogar hiftorische Daten, baff it Gipfelplatte bes Berge fortwährenb, von ben Beiten Unliochus Magnus (feit 218 3. vor Chrifto, nach Bolyb. a. a. D.) m bis auf Josephus Berschanzungen und bis zur Belagerung urch Romer unter Bespaffan nach ber Berftorung Jerufalems, gu iner vielfachen Rriegebrangfalen unterworfenen Feftungeftabt iente, und keineswegs zu einem Seiligthum bes Friedens und r Einfamkeit burch Absonberung von bem Getummel ber irbifchen Belt, zu einem Orte ber Berklarung geeignet erscheint. Die bobere eihe wird bem Berge erft nach jenen Bermuftungen und feinem grudfinten in-Waldwildnig und Ginode burch die überall in Maftina fo reichlich bervorfproffende Rlofterlegende in ben fpatern iftlichen Jahrhunderten beigelegt. Die gerftorten Architecturen F ibm bestätigen volltommen jene Ungaben ber frubeften Beichten, wie bie Wieberholungen feiner Feftung anlagen unter Rreugfahrern und beren Berftorungen burch die Saracenen ben Zeiten Gultan Salabine (im 3. 1187). Bibare, ber im 3. 1263 am Fuße bee Sabor lagerte, murbe tat noch Alles auf bem Gipfel bes Berge ber Erbe gleich getht, und 20 Jahr fpater fab Brocarbus (im 3. 1283) bafelbft roch bie verschiebenen Refte von Ballaften, Rloftern, Rirchenwern und anbern Raumen, zwischen benen fcon bie wilben Mere hauften. In biefem Buftande ift bie Gobe bes Sabor bie menben Sahrhunderte geblieben bis beute. Bei Reland und ruglich E. Robinfon 59) find die vollftandigen Beweise hiefur ben Quellenschriftstellern nachzuseben.

Am häufigsten ift ber Gipfel bes Tabor von ber Nordwest= lite von Nazareth aus, von wo sein Fuß in Zeit von 2 denben erreicht wird, und auch am bequemften erstiegen, weil un von ba aus meist auf ber Göhe, die man schon in Nazareth zeicht hat, bleibt. Der anfangs ebene, bann nur wenig wellig h fenkende und hebende Weg 60), dem zur Seite gegen Sud ein

<sup>\*\*)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 462 und 468. \*\*\* Robinson, Bal. 'III. 1. S. 450; Wilson, The Lands etc. II. p. 100.

Wabi zu bem Wassergebiet bes Kison, also gegen bas Mittelmeer bin, sich absenkt, ist durch Grasungen und Kräuter geschmuckt und mit dichtbelaubten Zweigen ber Aegilopseiche beschattet, in beren umgebenden Gebüschen, am 19. April, als v. Schubert hindurchzog 61), zahlreiche Vögel ihr Morgenlied sangen und ihn in die seierliche Stimmung setzen, sich sagen zu können: auch hier wandelte Jesus. Der Tabor erhob sich in seinem Waldschmuck, abgeschieden von allen Nachbarbergen, wie ein Altar im Felde, wenn er auch nicht der heilige Berg war, auf welchem Petrus die Stimme gehört, die vom himmel gebracht war (2. Petri 1, 18); bennoch galt von ihm das begeisterte Wort des Psalmisten (Psalm 89, 13: Mitternacht und Mittag hast Du geschaffen; Thabor und Hermon jauchzen in Deinem Namen).

Bur Linken bes Wegs gegen N.W. gieht ber Rand eines niebrigen Bergzuges bin, ber allein bie Boben bei Ragareth mit benen bes Thabors in Berbindung fest, und auch einen nordlichern Weg, ber auf feiner Bobe bleibt, geftattet. Diefen ging Robinson, jenen gingen v. Schubert und Bilfon, auf ber großen Damastus-Strafe, welche an bem geringen Dorfe Daburi (bei Burdhardt und v. Schubert, Dabarieh bei Robinfon, Das barinah bei Wilfon) vorüberführt, bas am Abhang bes Boben-Es ift mahricheinlich ibentisch mit Dabira an ranbes lieat. Berge Thabor, bei Cufeb. und Sieron., mit Dabaritta bei 30. feph. und mit Dabrath, bas ju Ifafchar (Jofua 19, 12) ge Da hieher bas Bunber ber Beilung bes monbfüchtigen Sohnes, ben ber Bater bem Beilande guführte, verlegt wirb, fo hat Raphael fehr finnig in feinem Bilbe ber Transfiguration ben Thabor über bem Orte ber Bunberthat emporfteigen laffen (6. Matth. 17, 1 und 14-20) und fur bie beilige Runft verewiat Un ben Trummern fruberer driftlicher Gebaube vorüber, burd einige Felder hindurch, bemerkt v. Schubert, bag nun erft ein ftarferes Aufsteigen beginnt und daß auf diesem breitern guf. geftelle feines untern Drittheils bes abgeftumpften Regelberge biefer nun erft fein eigentliches rundliches, mit Balb und Gebufch befrangtes Saupt erhebe, beffen Scheitel eine nur wenig gegen Weft gefentte Ebene bilbet. In ziemlich fteilen Bidgad. wegen, bie jeboch nur an einzelnen Stellen gum Reiten gu ftell find, immer auf Rreibekalkboben, aus bem ber gange Regel

<sup>561)</sup> v. Schubert, R. III. S. 173-180.

aufgebaut erscheint, braucht man 3/6 Stunden Zeit oder 11/2, um von da an den öftlichsten Bunct des Scheitels zu erreichen, bis zu welchem der Baumwuchs hinaufsteigt, eine der größten Selztenheiten unter den Berghöhen Spriens 62). Dunkles Grün der schonen Wallnußbäume, die schlanken Azederach mit lilafarbigen Blüthentrauben (Melica azedarach?), die Rosengebüsche, die weißgelblichen Storarblüthen (Styrax officin.), alte Biskacien stämme von Epheuranken umwunden, und am Saum der Eichenwaldung die grünenden Gesträuche von Alhagi und Ladanum (Cistus?), alles dies verschöhnt den Ausweg zu der wizenden Berghöhe, deren wundervolle Umsicht in einen weiten Länderkreis Galiläas, Samarias, Peräas, nordwärts bis zum Schneehaupt des Pschebel Scheich, reichlich für jede Mühe des Ansteigens besohnt.

v. Schubert hatte nach Barometermeffung die abfolute Bobe bes Thale, in bem Nagareth liegt, zu 821 Fuß ub. M. gefunben; die Sohe von Nagarethe benachbarten Bergen an 1500 bis Die tieffte Sentung ber Chene Esbreloms am Bufe bes Thabor unter Daburi hatte die Bohe von 439 Fuß über bem Ocean gegeben, der Spiegel des Tiberias = Sees am Oft= fuß bes Blateaus, auf bem ber Thabor=Regel ftebt, 535 F. unter bem Ocean. Der Gipfel bes Thabor hatte, nach feiner Meffung, eine absolute Bobe 63) von = 1748 über bem Ocean, eine re= lative über die Thalfole unterhalb Daburi = 1309; alfo gu biefer Sobe fichtbares, fenfrechtes Auffteigen von 1300 F., mabrend bie relative Sohe von Tiberias aus noch ein halbes Taufend Fuß mehr beträgt, oder 2283 Fuß P. über dem Spiegel des Galilder Meeres. Doch bemerkt berfelbe Reifende, bag nicht biefe absolute Bobe, fonbern vor allem bie Stellung in ber Mitte, awifchen ber wunderbaren Tiefe in N.D., ber großen Bobe im N. und an bem Thore ber weiten Thalklufte zwischen Rarmel und bem Gebirgeftod Gilboa's, wie zwischen Judaa's und Ephraim's Soben, es fei, mas ber Aussicht vom Thabor ihre gang besondere Rraft gebe. Denn, auf ben icharfen bunkeln Farbenton, ben ber Anblick bes Tiberias=Grundes und ber mitten inne liegenden Chene gebe, antworte, gleich einem Echo von einer fernen Gebirgemand, wie er fich ausbrudt, bas blendenbe Weiß bes Schnees auf bem

<sup>62)</sup> Russegger, R. III. S. 129. 63) v. Schubert, R. III. S. 168, 174—175.

Sipfel bes Antilibanon; neben bas tiefe, bunfle Blau ber Berge Ephraims und Judaas ftelle sich bas bleiche Grun ber Berge Gilboa's und bes ganz nachbarlichen kleinen Germon. Sierin und in ben Erinnerungen bes weiten Landfreises, die zugleich mit seinen topographischen Mannigfaltigkeiten und Naturschönheiten so überraschend und in Fülle aus dem Dunkel einer grandiosen Borzeit in hundert Gestalten hervortreten, liegt der größte Zauber bes Tabor Panorams, wenn es schon keiner Alpenaussicht gleichkommt, den er saft auf jeden Beobachter ausgeübt 64).

Segen N.D. am entfernteften und erhabenften fteigt ber Diche bel es Scheich mit feinem Schneegipfel über bem Bermon auf, im weiter weftlich ber bobe Bug bes Libanon, und vor biefem nit ber Dichebel Gafeb mit bem Gipfel, ben die Stadt Safeb frie unmittelbar am Buß bes Tabor, in berfelben Richtung, ift nordlichfte Urm ber großen, aber boch icon mehr wellige Chene von Esbrelom umberliegend, und gegen R.D. zu dem Rurûn Sattin, gegen N.W. weithin fich nach Sefurie und Rang el Dichelil mehr ober weniger bugelig ausbreite mit vielen Dorfichaften und Beltlagern ber Araber befest. 8 Spiegel bes Tiberias= Sees ift gegen R.D. nur ein flet Theil zu feben, obmol bie großartige Ginfenfung feines Thalles im allgemeinsten Umriß fich barftellt und babinter bie bobe fcwellung bes Plateaulandes von Dicholan beutlich auffteigt, ter biefem und füdlicher bas eben fo flach erscheinenbe Safella von Sauran, und noch füdlicher Bafan und Gileabs Soben, im Winter, wo fie Ruffegger fab (21. Decbr.), ihre Schneefon tragen, aber im Frubjahr, wo Wilfon fie fab (10. April), aus ber Ferne baffelbe grune Beibeland zu haben fchein wie zu Mofe Beiten. Moab bagegen fteigt fteil empor aus fernen Tiefe, gleich einer undurchbrochnen Mauerwand, Die in Nähe wol ihre tausend Furchen, Lücken und Durchriffe zeigen t

In größerer Nähe fällt ber Blick gegen S.D. nur auf geringe Strecke bes Scheria-Thale: benn bas Ghor wird burch beffen westliche Gebirgswand bem Blicke verbeckt; selbst ge Sub bleibt noch die Lage des Ortes Beifan verborgen, of sehr beutlich die Einsenkung ber Thäler des Wadi el Bireb

T;

₩i.

<sup>864)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 457—460; Russegger, R. III. S. 13 Wilson, The Lands 1. c. 11. p. 104—106; Fr. A. Stranß, Si und Golgatha. 2. Aust. 1846. S. 401—403; Otto v. Rider Walls. S. 61.

bes Babi Beifan fichtbar find, und bie Ausweitung, die fie an ihrer Ausmundung zum Jordan burchziehen, ja eine Strede bes Jordanthales felbft. Aber vom Todten Meer ift nichts zu feben, obwol v. Soubert bierin fich taufchte. Naber gegen Sub am Thabor beschränkt ber Dichebel ed Dabi (Duby bei Robinson) ober ber kleine hermon bie Aussicht, zumal hin= bert er ben Blid auf bie Berge Samaria's, läßt aber boch, ba er ein paar bundert Bug niedriger ale ber Thabor ift, wenigstene an feiner Oftseite über ibm binmeg die Gebirge Gilboa's feben, an bie fich oftwärts bie Berge über Schthopolis (Beifan) angufchaaren icheinen. Wilfon erfannte gunachft am Gubfuß bes Thabor gang beutlich bie große Depreffion 65), die vom Orte Endor von B. nach S.D. birect zum Jordan ftreicht, beren Thal er in ihrem obern Unfange ben Namen Mirgab (ob Mufr, nach Refr Dufr? auf Robinfons Rarte; benn ihm felbst blieb ber Na= me Dirga unflar) beilegen borte, bas weiter unten in bas Babi el Bireh ausläuft, und einen weiten Brofpect eröffnete, im Guben aber fich begränzt zeigte burch bie Boben, auf benen bas Dorf Raufab el hama fteht. Diefes Thal im obern Laufe (bem Mirga? wo Refr Mufr auf Robinfons Rarte, bas nur bas Refr Mefr sein kann, das Wilson 66) am mahrscheinlich= ften, weil es bem Rifcon am nachften gelegen, fur bas im Triumphliede ber Deborah verfluchte Meroz zu halten geneigt ift, Richter 5, 23) fest in einem nordlichen Urme an ber Dftfeite bes Thabor vorüber, ber fich bis gegen ben Chan el Tubichar zieht, und ein geringes, feicht fich ichlängelndes Baffer bon ba aufnimmt, bas Robinfon von ber Bobe berab gegen S. und S.D. zum el Bireh ziehen fah, welches jedoch fein andres als jenes (vermeintlich zum el Febichag fallende) Baffer burch ben Babi Beffum fein mag (f. ob. S. 390). Man fab von ber Bobe bes Thabor, ber burch jene Depreffionen zu einer mabren Infel wird, gang beutlich die Bafferfcheibe zwifchen Jorban und Mittelmeer, die auch bier im Guden bes Thabor, wie jene im Rorden, innerhalb biefes Armes ber großen bochebene, ungefähr auf einer Linie zwischen Thabor und bem Gipfel bes kleinen hermon hinzieht, beren oftlaufenbe Baffer burch ben Bireh zum Jordan gehen, wohin auch ber aus

Wilson, The Lands l. c. II. S. 106; Robinfon, III. 1. S. 461.
 Wilson, The Lands etc. II. p. 89—90.

Sub von Endor fommente rechte Quellarm sich hinwendet. Ben berselben Linie westwärts, in N.B. von Endor, zieht ein kleiner Bach ab zum Rison und zum Mittellandischen Meere.

Um Mordabfall bes fleinen hermon fah man von B. nach D. die fleinen Dorfer Dabi (von welchem ber Dichebel Dabi feinen Ramen bat) und die hiftorifch berühmteren: Rein (Main) und Endor, melde im obern Thale bes Babi el Bireh liegen, in beffen mittlerm Laufe bas Dorf Bireb, Denna und jenes oben genannte Raufab el Gama. Bon ber Gohe bes Thabor zeigte ferner ber Dichebel Dabi zwei Ruden, bavon ber nordliche ber niedrigere; zwifden beiben blidte man in eine bod. gelegene Chene, aus melder gegen G.D. ber Babi Defche fub. warts bem Babi el Bireh parallell giebt, ber in ber Mitte bes Sommere aber gang troden lag. Es ift berfelbe, ben Burd. bardt unter jenen 4 ber nordweftlichen Bufluffe gum Jordan anführte. In Diefem Thale ichienen Die Orte Rumieh und Duruffus (vielleicht bas Merog 67), wenn bies nicht bas norbweftlichere, bem Rifhon naber gelegene Refr Mufr ift, f. of-S. 399, bas feine Gulfe an Baraf fchicte, und barum von Debora im Triumphaefange verflucht wurde, Richter 5, 23) gu liegen. burch welches lettere Burdhardt nach Beifan binabftieg.

Roch füblicher vom Babi Desche war die Depreffion bes Beifan= Thales zu erkennen, bas vom Jordan direct gegen Bekfanft aussteigt bis zum Alin Dschalud an der Quelle von Bezrecl von dem Nordwestende des Gilboazuges, von wo der sudlichfte Quellarm des Rischon, ohne alle zwischentretende Berge; höhe, gegen Best absließt zum Mittelmeer; und also auch bier die große Basserscheide nur auf der Ebene zwischen den Dkund Best streichenden Gebirgssyftemen ihren Lauf ungehischert von Nord gen Gud über den Ort Zerin (das alte Jesreel) auf der Hochebene des gemeinsamen Plateauruckens fortsett.

Eben so lehrreich wie diese Sud-Aussicht vom Thabor für be genauere topographische Terrainkenntniß, welche in den Banderungen durch die Tiesen oft gar nicht zu erreichen ift, und hie durch einen Gesammt-Ueberblick gewonnen werden konnte, ist die Aussicht gegen den Westen in diagonaler Richtung über der große, gegen West sanft sich senkende Chene Jedreel, Esdrelonder Griechen, die bei den heutigen Arabern Merbsch 361

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup>) Wilson, The Lands II. p. 90 unb 107.

Amer heißt, und gegen 8 Stunden Länge und halbe Breite hat (nach Burchardt). An ihrem Südwestende über el Ledschun (Lejjun) und Regiddo ragten noch die bewaldeten Ost-höhen des Carmelsuges, der an höhe dem Tabor fast gleich kommt (der Carmelssieß, der an höhe dem Tabor fast gleich kommt (der Carmelssieß), der St. Jakob 1500 F. nach v. Schubert; daher die Zusammenstellung beider bei Jerem. 46, 18), hervor; nördlicher verstetten die Berge von Nazareth die weitere Aussicht; aber nördlich von diesen, rechts über ihre niederen Senkungen hinweg, läst sich zweilen in äußerster Ferne, wahrscheinlich bei Begünstigung der Atmosphäre durch stärkere Brechung der Lichtstrahlen, ein Silberskreif des Mittelländischen Meeres entdecken, was durch Robinson und Wilson bestätigt wird.

Rehren wir nun von biefem grandiofen Umblid zu bem Stand= buncte gurud, von bem er gewonnen mirb, zu ber Gipfelplatte bes Tabor, die nach Burdhardt 68) eine halbe Stunde im Umfreis bat, nach Robinfon eine fcone (elliptische), beden= ertige, langliche Ebene von 12 bis 15 Minuten in ber Richtung bon N.B. nach G.D. und von 6 bis 8 Minuten Breite bilbet. : In S.B. ift fie mit einer Feloschicht von Ralfftein in einiger 60be umgeben, barauf Grundmauern und Ruinen liegen; gegen R.D. find die Felslagen niedriger; die gange Flache ift mit Grafung und Bebufch übermachsen, benn ber Baumwache felbst bleibt n ben Abhangen zurud. Bilfon war überrascht, auf ber ein-Iamen Sohe bes Tabor hier ein Saferfeld zu finden, das eine niche Ernte versprach; vielleicht noch ein Reft früherer Beit, ba Burdbardt bier im 3. 1810 einzelne Familien griechischer Chris Im ale Anbauer traf, bie aus bem Dorfe Egra in Sauran vor bertigen Berfolgungen bieber gefloben maren, mo fie ein Ufpl fachten, und fur bie obere Plaine bes Berges, bie nach Daburi gebort, bem bortigen Scheich eine Abgabe von 50 Biaftern gablten, mabrent ihre Ernte in bemfelben Jahre ihnen 1500 Biafter eintrug. v. Schubert 69) traf am 19. April 1837 auf jener Bohe aur einen einsamen Bilger, ber bier feine 40 Bugungstage im Angesicht von Nain und Endor abwartete.

Die Ruinen auf bem Tabor gehören verschiedenen Beiten an. Faft um ben gangen Gipfel herum laffen fich bie Fundamente

<sup>66)</sup> Burckhardt, Trav. p. 334; bei Gefenius II. S. 579; Robinson III. 1. S. 453; Wilson I. c. II. p. 102. 69) v. Schubert, R. III. S. 176.

einer bicken, aus großen Steinen aufgeführten Dauer verfolgen, von denen mehrere mit den "gerändert=behauenen" (bevelled, f. ob. S. 243, beim Caftell von Banias, Caftell Sunim u. a. D.) Quadern, die Robinson und Wilson beachtet haben, Zeugniffe fehr alter Befestigungen; benn schon zu Debora und Barafe Beiten fammelten fich auf bem Sabor gehntaufend Dann wider Siffera (Richter 4, 6, 12 u. 13), und Antiochus D., fagt Bo-Inbine ausdrücklich, ließ ben Gipfel bes Atabyrion, nachdem er ibn eingenommen, befeftigen (Polyb. Hist. V. 70. 6, im 3. 218 v. Chr.). Die Sauptüberrefte zeigen fich in hoben Ruinenhaufen an dem füdlichen und öftlichen Bergrande in größter Bermirrung von alten Mauern, Graben, Bogen, Gewolben, Cifternen, Grund lagen von Wohnhäufern und andern Baumerken aus behauenm und beränderten Quabern. Von einer Festungemauer aus ben Mittelalter fteht an diefer Stelle noch ber Spithogen eines faram nifchen Gingangs, Bab el Sama, "Thor ber Binbe" ge nannt, mit Schieficharten in ben Seitenmauern. Bur Beit ber Rreuzzuge ftanden bier auch Rirchen und Rlofter 70), und aus Willibald im Sten Jahrhundert erwähnt ibrer, obgleich fur be Sage, daß schon Gelena dafelbst eine Rirche erbaut habe, fein hiftorischer Beweis vorhanden ift 71). Aber die Convente von Regareth haben bier noch ihre Capelle, bei ber am St. Beteretage und am Festtage ber Madonna Bilgerfahrten sich versammeln und Meffen boren, die von ben Monchen jener Rlofter gelefen werben. Cifternen auf ber Sobe muffen ben Mangel von Quellwaffer erfeten.

Den größten Theil bes Sommers hindurch, bemerkte Burdhardt <sup>72</sup>), sei der Berg Tabor am Morgen mit dicken Wolken belagert, die sich gegen Mittag vertheilen. Ein heftiger Wind blik
ben ganzen Tag, und in der Nacht fällt mehr Thau, als n
irgendwo in Syrien gefunden. Unstreitig verdankt diesen Umftinben auch im Sommer das Wasser in den Cisternen seine DaunAuch Robinson erlebte am 19. Juni 1838 <sup>73</sup>), also mitten im
Sommer, so starken Nachtthau, daß sein Belt, das auf der Gipfelplatte des Tabor stand, dadurch am Morgen wie von Regen
durchnäßt war (dieselbe Ersahrung machte Maundrell auf der
Ebene Zesreel zu seiner Zeit), worauf der Morgennebel sich wie eine flockige Krone um den ganzen Kegelberg (eben so am 29. Mai

bolon, Bal. III. 1. S. 464—465.
 Burckhardt, Trav. p. 335; bei Gesenine II. S. 581.
 Robinson, Bal. III. 2. S. 480; Maundrell, Journ. Oxon. p. 57.

1843) 74) verbreitete. Daffelbe Bhanomen bes ftarfen Thaues zeigte fich auch im Tiefthale am Jordan bei Beifan, bas wol bie Beranlaffung zu Molyneux tobtlicher Rrantheit gelegt zu haben fcheint, am 27. Aug. 1847. Es erinnert bies an ben oft befprochenen Thau vom Bermon (f. ob. G. 157-158), an bie mertwurdige Stelle 75) im Itinerar. Antonin., ber bes magigen Berges bei Bericho erwähnt, ben er hermon nennt, zu bem von beffen Bufe vom Jordan eine Wolke aufzusteigen pflege, Die mit ber erften Morgenftunde fich über Berufalem und Die Basilica St. Mariae bis jur St. Sophia verbreite, wo einft bas Braetorium geftanden, wo ber Beiland gerichtet ward. Der Thau, ber bier gleich Regen nieberfalle, werbe zu feiner Beit (Enbe bes ften Jahrhunderts) von ben Mergten gefammelt, und in Medicamenten für bie Renodochien verfocht, womit viele Gebrechliche geheilt wurden. Dies fei ber Thau, ber vom Bermon auf Gion nieberfalle; bagegen ftebe über Sobom und Gomorra ftete eine bunfle Bolfe mit Schwefelgeruch. Wie wichtig berfelbe auch auf bem gegenüberliegenden Gilead, wo ber Thau im Weibelande eine fo nothwendige Erquidung für die gange Begetation abgiebt, ben Alten mar, zeigt die prophetische Bedeutung, Die feinem Diederfall für Gibeons Sieg über bie Amalefiter (Richter 6, 37-39) beigelegt murbe.

Stiegen wir nun vom Tabor herab zu seiner S.M. ober S., ober S.D.= Seite, so würden wir überall nur ungebahnte Pfabe, wie Parthey sie auf bem Oftabhang bes Berges schilbert, sinden, die noch von keinem Europäer betreten zu sein scheinen. Die ganze Gegend bes obern Wabi el Bireh von Endor an, bas öfter besucht wurde, oftwärts burch dessen Mittellauf bis zur Mündung in ben Jordan, nahe dem Kaufab el Hawa, ist eine Terra incognita und noch genauer zu durchwandern: denn Burdshardts Weg, von Nazareth über Endor, führte ihn weiter südswärts durch das Bergland des Dichebel ed Dahi nach Om et Taybe 76). Er berührte den Wadi el Vireh nicht, sah auch am Rande des Jorsbanthales über dessen Mündung nur aus der Ferne die auf einer Velshöhe gelegene Bergseste Kaufab el Hawa, der Stern der Winde, die, nach arabischen Autoren, früher den Christen geshörte, aber im Jahr 1188, nach der Eroberung Saseds, von Suls

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 305. <sup>75</sup>) Itin. Antonini IX. fol. MCCXII. in Ugolin. Thes. Vol. VII.; ibid. Edit. Julimagi Andium. fol. 8. <sup>76</sup>) Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gesenine II. ©. 590 und 591.

### 404 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

tan Salabin zerstört warb. Wilken 77) hielt sie für die Burg Belveber oder Belvoir der Rreuzsahrer, die auf Sanutus Rarte Belivir, bei Brendenbach Bellifort heißt, und die genaue Angabe der Lage von Belueir bei Will. Thr. (XXII. 16) 78), zwischen Schthopolis (Beisan) und Tiberias, aufwärts am Jordan, bestätigt es, daß im Jahr 1182 hier die ersten heiße andringenden Rämpfe Saladins gegen diese Feste der Kreuzsahrer durch die Tapserseit der Nitter von Belveder zurückgewiesen murden.

Wir wiffen nur, bag ber, um die geographisch = antiquarifche Renntniß Balaftina's durch seine unermudeten und durch Spracefenntniß wie historische Quellenkunde des Mittelalters so hochverbiente gelehrte Orientalist, Dr. und preußischer Legationsrath E. S. Schult diesen Ort besucht und für Belvoir anerkannt 79) hat, und dort die Notiz der Lage von Beit Jefah am Gebirge Gilboa erhielt, was ihm zu seiner 3 Jahre spätern Entdedungsreise zu diesem Gebirge die Beranlassung gab.

# 3. Babi Defche un'd feine Quellhohen, ber Dichebeleb Dahi, ber fleine Bermon.

Auch bas Thal bieses Wabi ift noch eine Terra incognita; wir wiffen von seinem untern Laufe nichts weiter, als bağ Burd, hardt 801) es auf seinem Wege von Endor nach Beifan burdschritt, indem er vom Dorse Meragraß (Murussus bei Robinson), bas auf ber Spige einer Reihe von Hügeln liegt, die zu den öftlichen Ausläufern des kleinen Hermon gehören, hinabstieg zu dem Wadi gegen Sud, und von diesem in die Ebene von Beisan (Bysan).

Der Babi Defche tritt alfo aus bem Gebirgezug bet fleinen Germon an beffen Oftabhange hervor, beffen boppelte Gebirgerihe man, mit ber zwischen liegenden Hochebene und den nördlichern fehr niederen Kette, vom Tabor herab überschaum konnte. Bom Dorfe ed Dahi (oder Dahy) an seinem west-lichen Borgebirge, bem auch Endor am Nordsuße liegt, mag es seinen einheimischen Namen Dichebel ed Dahi haben, viel-

<sup>577)</sup> Wilsen, Gesch. ber Kreuzzüge. IV. S. 245. Note 50 und Beil. S. 84. 78) Gesta Dei in Will. Tyrii Historiae. Vol. II. fol. 1027; Wilsen, Gesch. d. Kreuzzüge. Th. III. 2. S. 210. 79) Schult, Mittheilungen über eine Reise u. s. w. in Zeitschr. d. D. Morgeni. Geselsch. Bd. III. 1. S. 48. 80) Burckhardt, Trav. bei Gesenius II. S. 591; Robinson, Bal. III. 1. S. 460.

leicht auch von bem Sanctuar, bem Bali, bas auf bem bochften Gipfel baselbst von Wilson gesehen murbe, ale er einen Thurm in Megraah 81) bestieg, von wo aus biefe Capelle gegen S.D. lag, die fruher auch von Robinfon von Ber'in aus gefehen Bon Dichenin lag biefer Bunct in R.D. Burdbarbt muß biefen Babigebirgezug in bem größten Theile feiner Lange, die von Endor bis Meragraß reicht, durchwandert haben, als er von Nagareth in 81/4 Stunden bis Beifan mit einer Rarg= wane zum Jordan zog, obwol er es nicht einmal mit Namen nennt; unftreitig ichien es ihm nur zu unbedeutend, ba er bie beiben Sauptfetten nicht überftieg, fonbern, wie es icheint, zwischen beiden entlang ben bequemeren Rarawanenweg ging, ber naturlich bie größeren Boben auf ber Gudfeite vermeibet, an welcher bie befannteften Sauptorte ber Reihe nach liegen, wie fie auf Robinfons Karte von Riepert mit besondrer Sorgfalt eingetragen erscheinen: Afuleh, Solam el Fuleh, ed Dahn, Endor, Rein, Tumrah, Um et Taipibeh, bis Muruffus in D. und Rumieh in Süd.

Nur einige biefer Orte wurden von Burdharbt auf feinem Rarawanenwege 82) berührt. Nach 2 Stunden von Nagareth über Bugelland kam er über einen kleinen Bach (ber unftreitig zum Ri= son gegen West ging), und eine halbe Stunde weiter durch das Dorf Denunh (? beffen Lage ift uns unbekannt), in beffen Nabe bie Ruinen von Endor find, wo man bie Grotte ber Bere zeigt. Von hier aus war die Nichtung des Weges gegen S.S.D. bem wir, fagt er, ben Berg Tabor zur Linken ließen, gingen wir langs ber Chene Esbrelom (ihr mittler öftlicher Zweig). trafen auf unferm Wege mehrere Quellen; Die Begend, obwol mit fruchtbarem Boben, mar völlig muft. 3 Stunden weiter liegt bas Dorf Om et Tanbe, bas zu dem Diftrict Dichebel Nablus gebort, obmol es niemale, nebft feiner Bebirgeumgebung, von ben Bafcha's hatte zum Gehorfam gebracht werben tonnen. Dan fagte Burdhardt, bas bortige Bebirgevolt fei von febr unruhigem Character, ftebe unter fich in fteter Febbe, fonne aber bennoch gegen einen Feind nach außen an 5000 Streiter ins Feld ftellen, und habe zur Beit bes Frangofenüberfalles in Syrien bem General Junot mit 1500 Mann feiner Truppen eine völlige Riederlage

<sup>81)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 90, 303; Robinfon, Bal. III. 1. S. 399. 82) Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gefenius II. S. 590.

### 406 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

beigebracht, als biefe von Afre bis über Nazareth vorgebrungen waren. Nach 11/4 Stunden von ba murbe Meragrag burchwandert, von wo es nach Beifan ging, bas in 11, Stunden erreicht warb. - Robinfon bemerkt, wie auch fcon Rofenmuller, bag ber Name fleiner Bermon 83), im Begenfat bes großen Bermon ober Dichebel es Scheich, schon feit bem 4ten Jahrhundert in Bebrauch gekommen fei, obwol er in ben Schriften bes Alten und Neuen Teftamente niemale vortomme. Schon Sieronymus habe ihn zweimal (im Epitaphio Paulae) gebraucht, und wahrfceinlich nach falfcher Deutung ber Stelle bes Pfalmiften 89, 13: "Tabor und Bermon jauchgen in beinem Ramen", weil man annahm, daß fie beifammen ermahnt auch beifammen liegen mußten. Diefer alfo auf gang falicher 84) Deutung berubende Name eines Hermon minor (auch in ber Bluralform Hermonim, Bfalm 42, 7, offenbar vom großen Doppelgipfel bes foneeigen Bermon gebraucht, f. ob. G. 156, mas von Siero= nymus und feiner Beit nur migverftanben auf zwei verfchiedene Berge angewendet murde) hat fich in der firchlichen Tradition im Mittelalter und bis heute in ben Conventen erhalten, aber bei ben einheimischen Bewohnern bat er nie Burgel gefaßt; nur arabifche Chriften gebrauchen zuweilen noch ben Damen in ber gedehnteren Form Beramon, fo wie Bilger. Diefe geringe Bebirgegruppe, welche die Mohammebaner nur unter bem Namen Dichebel ed Dabi fennen, ift weber groß ober hoch, weber fcon noch fruchtbar, eine mufte, unformliche Maffe, beren bochfte Erbebung gegen Weft liegt 85); nur bie umberliegenden Ortichaften an feinen Borboben baben einiges biftorifches Intereffe.

Endor ist das antike Endor im Stamme Manasse (Josua 17, 11), das vorzüglich durch die von Saul befragte Todtenbesschwörerin, 1. Sam. 28, 7, berühmt ist, und an der Ebene Jedreel liegt, wo Sissera geschlagen ward (Psalm 83, 10). Im Onom. wird es Anrowo geschrieben, weil es seinen Namen von der Quelle (Uin) bei Dor erhalten zu haben scheint; aber in der arabischen Schrift wird es gegen die Gewohnheit nicht Uindor, sondern Endor geschrieben. In den Kreuzzügen war die Lage noch bekannt, die erst durch die neuern Reisenden wieder ausgesunden werden mußte.

 <sup>&</sup>lt;sup>583</sup>) Robinfon, Bal. III. 1. S. 404, und Röbiger, Rec.; vgl. Rofens müller, Bibl. Alterth. II. 1. Note 6. S. 135—137.
 <sup>84</sup>) Robinfon, Bal. III. 1. S. 468.

Rain, jest ein fleiner Beiler, nur wenig fublich von vorigem Drte, ift feit Eufebius und der Kreugfahrer Zeiten als das Rain, wo die Erwedung des Jünglings von den Todten ftattsfand (Evang. Luca 7, 11), den Bilgern befannt genug.

Beiter im Beft, gang benachbart, liegt bas Dorf Dabi, und diesem gleich nabe Fuleh 86) und Afuleh, jest verfallene Dorfer am Weftfuß bes Bebirges gegen Die Ebene Esbrelom, an welchen die Bafferscheibe, zwischen Rifon und Jordangufluffen gen Weft und Dft, nach Gud vorüberzieht, nur breiviertel Stunden weftlich vom Dorf Solam. Diese Orte find aus ben Rreugzügen ale Castellum Faba (Caftell ber Bohne, auch Fula genannt) befannt, bas im gemeinsamen Befit ber Bospitaliten und Tempel=Ritter war, und im Jahr 1187 von Gultan Salabin erobert marb. In jungfter Beit marb biefer Drt, ben Burdhardt Fele 87) nennt, mit feiner Umgegend, als die Neufranken in Sprien bis Magareth vordrangen, 1799, das Schlacht= feld, das gewöhnlich ,, vom Tabor" genannt wird, wo General Rleber, unter Beiftand Bonaparte's, mit 2000 Mann bas Turtenheer von 25000 Mann, bas von Damasfus jum Entfat von Affa herbeieilte, nach der erften Attaque vollständig in die Flucht Bilfon bemerfte im Fuleh noch im 3. 1843 beim Borübergieben Ueberrefte feiner allerdings gerstörten Ummauerung, Die aber hinreichendes Beugniß feiner einftigen Bedeutung und Starte ale fefte Bura barbieten 88).

Eben hier ift es, an der westlichen Ece bes kleinen hermon, wo die große Damasfusstraße sich nordostwärts in 2 Arme spaltet, von denen der rechte an der Oftseite des Tabor durch das obere Thal des Wadi el Bireh gegen Nord (und dies ist die gewöhnlichere 89) große Hauptstraße nach Damaskus) zum Chan et Tudschar, der linke Arm an der Nordwestseite (meist von Christlichen Reisenden besucht, die Nazareth und den Tabor besteigen wollen) des Tabor vorüber zu demselben Chan führt, wo beide Straßen, auf denen das Türkenheer heranzog, sich wieder vereinigen. Diese große Damaskustraße setzt dann weiter gegen S.W. über die genannten Dorfruinen Kuleh und Afüleh fort, die hier am östlichen Ansange der Ebene Jesreel

89) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 90.

<sup>86)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 411; Bilfen, Gefch. b. Kreugzüge. III. 2. S. 231. 267. 87) Burckhardt, Trav. p. 339; bei Gesenius II. S. 586. 88) Wilson, The Lands etc. II. p. 89.

### 408 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

recht eigentlich auf ber Baffericheibeebene liegen, auf ber, nach Robinfon, fein Ruden 90), nicht einmal eine Landwelle zu bemerfen ift, obwol biefe volle Chene im R., G. und B. ihre Baffer gegen bas Mittelmeer, wie gegen G.D, von bem bort faft unmerflich beginnenben Abfall, burch bas Thal Jestel gegen Oft nach Beifan und jum Jordan fenbet. Solam 91), im S.D. von Fuleh, auf ben letten füblichen Borboben bes fleinen Bermon, welchem Ber'in, an ber Quelle bes Babi Beifan bei Jebreel, nur 11/2 Stunden gegenüber fublicher vorliegt, von dem es eben durch das tiefe und eben so breite Thal Jedreel getrennt ift, hat nur eine fleine Quelle, ift gegenmartig ein fleines, fcmuniges Dorf, bas aber burch feine Lage bie gange westliche Gbene bis gum Carmel bin bominirt. Es ift (bas Gunem Schunem auch Sulem im Onom.), bas mit Beereel und Chefulloth von Jofua ale Brange bee Stammes Ifafchar angegeben mart (Jofua 19, 18), wo die Bhilifter lagerten, benen Saul gegenüber zu Bilboa gang Berael versammelt hatte, und von ba aus in Furcht nach Endor gur Bahrfagerin ging (1. Sam. 28, 4), mas gang nabe lag. Es ift bas Sunem, von mo bie fcone Abifag zu David gebracht marb (1. Ron. 1, 3), und von wo die gaftfreundliche Birthin Glifas, Die Sunamitin (von Sunem, b. i. Sulem), ale ihr Sohn geftorben mar, auf ihrer Efelin leicht ben Bropheten auf bem naben Berge Carmel erreichen konnte, ihren Gohn wieder in bas Leben zu rufen (2. B. b. Ron. 4, 8-25). Eufebius im Onom. nennt Gulem als 5 romifche Mill. im Guben bes Berges Sabor gelegen, was mit ber Lage bes beutigen Solam gut ftimmt, beffen gang in Bergeffenheit gerathene Stellung von Monro zuerft wieber aufgefunden und von Jacotin auf feiner Rarte querft wieder eingetragen marb.

<sup>590)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 416. 91) Ebent. III. 1. S. 402-403; v. Raumer, Bal. S. 137.

#### Erläuterung 4.

Der Wabi Beifan, bie Stadt Beifan und bas Gebirge Dichelbon. Ber'in, bas alte Jedreel; bie Quelle Jedreel (Min Dichalub) im obern Babi Dichalub. Das Gebirge Gilboa. Beth Sean, Scothopolis, Beifan.

Burdhardt trat in bas Thal bes Babi Beifan, bas vierte und füblichfte ber gengnnten größeren unter fich paral= lel ziehenden Querthaler, vom Morden herabfommend, vom fleinen Bermon unmittelbar bei ber Ortichaft Beifan 92) ein, ohne ben Berlauf bes gangen Babi aufmarts und abmarts von beffen Quelle bis zur Mundung in den Jordan fennen zu lernen. 3rby und Mangles besuchten es vom Tiberias-Gee aus auf bemfelben Landwege, wie Molyneux, und manderten von da gegen Gud 93) weiter zum Jordan. Rein andrer Reifender bat feitdem bas Thal bes Babi Beifan weiter aufmarts verfolgt bis zu feiner Quelle, und bies bleibt noch fur eine Entbedungereife übrig: benn bie gro-Bere Bahl ber Banderer jog nur an feiner Quelle bei Jegreel, bie auf ber Granze bes Gebirge Dichilbon (Gilboa) und ber Ebene Esbrelom, auf bem boben, aber flachen ebenen Bafferfcheiberucken zwischen Jordan und Mittellandischem Deere liegt, vorüber, weil bort bie große Damastus = Strafe von Samaria über Dichenin (Jenin) nach Magareth fowol, als gum Sabor und Tiberias bicht vorübergieht.

hiedurch ift bas Gebirge Dichilbon, bas Quellgebirge bes Beifan-Fluffes, welcher an beffen Nordwand entfpringt und im Beifan = Thal auch feinen Ausgang von Beft ber nimmt, naber befannt geworben; auch führt von Dichenin (Benin) birect gegen R.D. ein Beg 94) über bas Gilboa = Be = birge binuber nach Beifan (über Futua und Dichelbon, bas alte Bilboa, wonach biefe Orte auf Rieperts Rarte eingetragen find, obwol nicht gang richtig, weil bie Orte nicht felbft besucht murben, fonbern die Lage biefes Dorfes, Dichelbon, erft ber Aussage eines Mannes in Nagareth entnommen murbe, ber aber biefen Beg bereift hatte). Um Beftenbe bes Gilboa-Gebirge über

<sup>92)</sup> Burckhardt, Trav. bei Befenius II. S. 591 - 595;

<sup>93)</sup> Jrby and Mangles, Trav. p. 301-304. 94) Robinson, Bal. III. S. 388 und Note 1.

# 410 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Ber'in an ber Quelle Jedreel bes Beifan = Fluffes zogen v. Schubert 95), Robinson, Wilson nordwärts nach Nazareth vorüber, ohne jedoch in das Beifan = Thal felbst weiter oftwärts, als bis zu seiner Quelle einzuschreiten, was jedoch wünschens- werth gewesen sein würde, um die Natur dieser, wie es scheint, tiefsten und flachsten Einsenkung zwischen Jordantiese in Oft und dem Mittelländischen Meere in West genauer kennen zu lernen.

Nur breierlei Gesichtspuncte find es, über die wir, wegen fonft mangelnder Quellen, hier fragmentarisch einige Auskunft zu geben versuchen können: über Zer'in oder das alte Jestreel, über bas Gilboa-Gebirge und über die Stadt Bethsean (Schethopolis), das heutige Beifan.

1. Ber'in (Ger'in), bas alte Jesreel, und bie Quelle Besreel im Thalgrunde, bem obern Babi Beifan.

Auf bem Busammentreffen bieses Beifan=Thales, bas bis zu feinem weftlichen Ende ale eine Chene fich zeigt, mit ber oftlichften Ginbucht ber Esbrelom- Chene (mit ber Rifon-Quelle, wie jene mit ber Jebreel= ober Beifan=Quelle) erbebt fich eben gar feine relativ größere icheibenbe Bobe im D. und B., und beibe Chenen geben fo vollfommen in einander über, daß ichon v. Raumer biefes Terraingebilde febr paffend ein "offenes Thor" 96) nannte, zwischen bem Gubabfall bes galiläifchen Sochlandes (nämlich bem Dichebel eb Dabi ober fleinen Bermon) im Norden und bem Bilboa = Bebirge im Guben, einen Ginfchnitt, ber bier von Dft nach Beft, vom Jordan bei Beifan burch die Rifonebene bis jum Mittelmeer fortfete. Allerdinge liegt jedoch Beifan im Dften fcon auf einer ziemlich erhöhten Terraffe über bem Jorbanfpiegel (f. ob. S. 365); von Weften ber follte man nach ber irrigen, aber gewöhnlichen Borftellung eines fprifchen Gebirgezuges von M. nach S. mebr Bemmungen erwarten. Aber bier erflart Robinfon mit Bestimmtheit 97), daß die zwischen bem Beftende von Gilboa und bem fleinen hermon im G. und M. begrangte Chene

<sup>595)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 164—168; Robinson, Pal. III. 1. S. 385—417; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 84—91 und 303—304. 96) v. Raumer, Pal. S. 44. 97) Robinson, Pal. III. 1. S. 393.

ine Stunde Breite habe, und unterhalb Zer'in (Zerain) anz hinabreiche gegen D.S.D. bis nach Beifan, ja, daß er von der'in aus felbst die weit niederiger als dieser Ort liegende Afro-olis von Beifan habe erblicken können, mährend dieselbe Eineenkung, nur mit sanfter Gebung gegen R. W., sich ber Ebene on Esbrelom sehr balb anschloß.

Genauer die Stelle dortiger Wafferscheibe zu bezeichnen, var nicht möglich, weil fie sich durch keine besondre Sohe markirt; ie schien im Norden Zer'ins um die Ruinendörfer Faleh und Ufaleh (f. ob. S. 407), fudwarts von Zer'in aber gegen die Ruinen Sundela bin zu liegen.

Von S.W. her fommend, auf der großen Straße von Dichenin (Jenin) an den Nuinen Sundela's vorüber, erblickte man
auf einer nur welligen hohen Ebene zum ersten Male den Ort
Zer'in, von dem gegen West <sup>98</sup>) die vollkommene Ebene Esdrelom oder Jezreel sich in unabsehbarer Verne ausbreitet.
Um so überraschender war es, bei Betretung des Ortes selbst zu
sinden, daß er auf dem Nande eines gegen Nord steil und an
100 Fuß hoch absallenden Velsabsalles liege, der von der Nordostede des Oschilbon- (Gilboa-) Gebirges ausläuft, und
an der Nordseite des Absalles durch die eine Stunde breite
Thalebene des Beisan begränzt wird, die jeuseit wieder ganz
aumählich zu den Göhen des kleinen Hermon aussteigt.

Dieses Zer'in=Dorf, gegenwärtig in Versall, mit wenig mehr als ein paar Dugend häusern, die zwischen Ruinen stehen, liegt hiernach boch absolut wie relativ hoch, und bominirend über der öftlichen wie über der westlichen Beisan= und Esdre= Iom= Ebene, welche letztere von dem antiken Namen des Ortes Jesreel (Josua 17, 16, Jesreel im Thal) auch den Namen Ebene Jesreel bei den Hebräern erhielt, ein Name, den erst die Griechen in Esdrelon (Esdraelom), das Mittelalter in Strabela 30), die Araber in Zer'in (Zer'ain), freilich auf sehr verschiedene Weise, umgestaltet haben: denn Eusebius sagt schon unter der Rubrit Jesreel, es liege der Ort Esdrael in dem großen Felde zwischen Schthopolis und Legio (s. v. Iespań), 'Ecdoandàr, èr τῷ μεγάλῳ πεδίῳ πειμένην μεταξύ Σχυθοπόλεως καὶ Λεγεῶνος; im Onom.), was gang richtig die

<sup>\*8)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 392. \*\*9) Itinerar. Hierosol. p. 586; ed. Parthey. p. 276.

gange Ginfenfung (in campo magno) bezeichnet, bie man nicht blos, wie gewöhnlich, auf die größte Gbene (baber ber Ueberfeter auch in campo maximo fagt), nämlich auf die Ebene Jegreel allein zu beziehen bat: benn berfelbe Ausbrud wird fcon von Josephus auf verschiedene große Ebenen (z. E. auf el Battauf) 600) bezogen. Die Bezeichnungen Jedreel und El. brelom für die Ebene find also gleich bedeutend. nennung Zer'ein bei den Arabern entstand leicht, da die Endfylbe in Jedreel, nämlich el, bei ihnen fehr häufig in en und in übergeht (g. B. fehr gewöhnlich Beni Ibranen, ftatt B. Ibrael u. a.), ber fcmache Unfangehauch J aber megfällt, und burd bie fo häufige Transposition bes es in se ober ze bie Stammesform, die bei Arabern in Gebrauch fam, fogar gang ibentifch 1) mit ber antifen bebraifchen Form bes Namens blieb. Schon die Rreugfahrer erfannten Diefe Identitat bes Damen und ber Localität an, ba Will. Tyr. Hist. XXII. 26. fol. 1037 fagt, baß man Jegrabel in ber Bulgairfprache mit bem Namen "parvum Gerinum" belege.

Der hebräische Name, ben auch Josephus noch in seinen Antiquitäten gebraucht (Ἰεςράελα Antiq. Jud. VIII. 13, 6 u. IX. 6, 4), ist der Stadt selbst geblieben, und daher auch der unter ihr liegenden Quelle, und speciell dem gegen Oft sichtbarer absinkenden Thale Jesreel (Richter 6, 33, die Midianiter lagerten im Grunde Jesreel), während der griechische Name Esdrelon, den aber Josephus nicht gebraucht, um das μέγα πεδίου zu bezeichnen, obwol im Buche Judith 1, 8, 4 u. 5 (Ἐσδοηλώμ) und an andern Orten, wenn diese griechische Vorm vorkommt, ste blos der großen Ebene im Westen der Stadt Jesreel geblieben ist.

Der Name Zer'ain, wie Wilson ihn schreibt, scheint mehr Bezug auf die nahe berühmte Quelle (Ain) nehmen zu wollen, beren das Buch Samuelis schon als eines Lagerortes Ermähnung thut (1. Sam. 29, 1: die Philister versammelten ihr hen zu Aphek, und Israel lagerte sich zu Ain in Jezreel). On Ort ist gegenwärtig unbedeutend zu nennen gegen seine frühere Zeit, da Isboseth, Sohn Sauls, König in Jesteel und ganz Jerael

soo) G. Groß bei Schult über Jotapata, in Zeitschr. b. Deutsch. Morgenl. Ges. Bb. III. 1. 1849. S. 59.

1) Robinson, Pal. III. 1. S. 396; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 87.

purbe (2 Sam. 2, 8 u. 9), und Ahab und Jefebel bort ihren Ballaft und Refidenz nahmen (1. Kon. 18, 45 u. 21), wo fie ben Beinberg Rabole an fich riffen, und Die Strafgerichte Gottes ihr baus vernichteten. Bilfon gablte 30 bis 40 Butten bes beutigen Dorfes (im 3. 1843) zwischen Trummern, unter benen auch eine Angahl von Sarfophagen um ben Ort gerftreut liegt, bie auch fcon Robinfon links am Wege por bem Orte mit ihren Sculpturen als bie einzigen Beugen früherer Größe bemerft Bei einem Ritt um ben Ort gablte Wilfon, bei einem zweiten Befuche, unter vielen Ruinenhaufen aus fcmargem Basaltgestein auch 11 Sarkophage, die ihm von fehr hohem Alter und felbft aus altisraelitifcher Beit herzustammen fchie= nen 2), und auf Bafaltbruche aufmertfam machten, die man bisher auf diesem Bebiete nicht fannte. Unter ben Trummern erhob fich noch ein alter quabratifcher Thurmbau, ben Robinfon, wie Bilfon, bestiegen und von ibm eine ausgebehnte Aussicht gewannen: im Norden erhob fich ber Dichebel ed Dabi, in R.B. fab man bie Berge von Magareth und Salilaa. Weft sah man die Berge des Carmel in ihrem Zuge bis zum Meere; im außerften Often jenfeit bes Jorban, über ben Beifan-Grund hinweg, die Gebirgemand von Bathanipah (Bafan) und Abschlun (Eglon). Auf bieser geringen Thurmbobe aber bem Ort erblicte man, naber im Oft, fogar ben Tell Beifan, oder die Afropole über der alten Schthopolis. Besten, aber eben so genähert, auf der Ebene Esdrelom vor bem Carmel fab man gang beutlich Lebichun mit feinem Dinaret, bas alte Legio (nahe babei Maximianopolis 3), welche bas Itin. Hieros. 586 und Bieronymus in Campo Megiddo gelegen angeben); also bie beiben Sauptstationen im Dft und Beft, welche nach bem Bilger von Burdigala 10 und 12 Milliatia, b. i. nach heutiger Berechnung ber Araber auf jeter Seite 3% Wegftunden von bem gemeinsamen Mittelpuncte entfernt liegen. Beibe Orte fchienen, bem Augenschein nach, auch gleich weit entfernt zu fein 4). Sollte biefer Thurm nicht auch ein uraltes Dentmal aus ber ernften Beit bes Bropheten Elifa ein, ba Ronig Joram in Berael, Sohn ber verhaften Jefabel, bier frank lag an ben Bunben, die er im Rriege gegen bie Sprer

<sup>\*)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 87 und 303. 3) Robinson, Bal. III. 2. S. 792. 4) Ebend. III. 1. S. 396.

# 414 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 6.

erhalten, und sein Gegenkönig, Jehu, von Gileab heranzog mit Kriegsleuten, ihn vom Throne zu stoßen und das ganze haus Ahab zu stürzen. Denn als bieser Feind (unstreitig burch das Thal von Beisän, das alte Bethsean) gegen Jesteel, wo auch Ahabja, der König von Juda, sich eingesunden hatte, im Anzuge war, heißt es im 2. B. d. Kön. 9, 17: "Der Bächter, der auf "dem Thurm zu Jesteel stund, sahe den Hausen Jehu kommen, "und sprach: Ich seinen Hausen. Da sprach Joram: Rimm "einen Reiter und sende ihnen entgegen, und sprich: It's Friede? "— Aber es war Krieg und Mord." —

Ein besseres Zeugniß, als dieses historische, läßt sich faum für die Identität dieser Localität seit dreitausend Jahren geben, und der Ausdruck im 1. B. d. Ron. 4, 12 bestätigt nicht weniger die große Treue jener historischen Denkmale, durch die oft nur mit einem einzigen Worte gegebene characteristischten Züge (f. oben S. 28), wo es auch z. B. von einem der 12 Amtleute Salomo's heißt, daß er gesetzt sei über "das Land zu Thaenach und zu Mes"giddo und über ganz Bethsean, welche liegt neben Zarthana, "unter Jesreel u. s. w."; benn eben dies war derselbe Einsbruck, den vom Thurme aus die stärkere Senkung des Beisfan schrundes gegen Oft hin bis zum Tell Beisan auf beibe neuere Beschauer machte.

Wilfon 5) fah von bem Thurm gegen S.W. die Berge von Samaria, gegen Gub bas Gebirge Dichilboa (Gilboa), Diefem gegen D.S.D. Die fonft unbefannten, aber boch mit jenm zusammenhangenden Dichebel Raleli, von dem die Araber ausfagten, baß ber Dichebel Dichelbun (Gilboa) erft babintet liege, was Wilson nicht mit Robinsons Angaben in Uebereinstimmung bringen fonnte, ba Rieperts Rarte bas Belbun (Dichelbun) an bem Morbabhang bes Bebirgezuge anfette. Durch Soult spätern Befuch (1847) ift bier erft eine Berichtigung Begen ben Morben fab man unter bem Beli eb einaetreten. Dahi das Dorf Solam (Sunem, f. ob. S. 408), füboftwart von biesem Schuttah (vielleicht bas Beit Sitta, bis wohin Gibeon bie Mibianiter gurudtrieb, B. Richter 7, 22), und noch weiter im Thale abwärts bas Dorf Rumieh, bas fürglich von Schult fur bas Kvauw'r im Buche Jubith 7, 3, womit auch 5. Groß übereinstimmt, erfannt murbe 6).

<sup>65)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 87. 6) Dr. E. G. Schult.

Beim Binabsteigen von Ber'in (Berain) zu ber norblichen Steilmand bes Dorfes, fagt Wilfon, fam er gang unerwartet u einem Brunnen, aus welchem bas beutige Dorf mit Baffer erfeben wird; ihm ichien bies bie Min Jegreel im 1. Sam. 29, l zu fein, wo fich Berael einft lagerte gum Rampf gegen bie Bhilifter; nicht aber bie Quelle Uin Dichalub (Balub) weiter im Dft, bie Robinfon befuchte. Wilfon 7) giebt ihr aber feinen Namen, er burchschritt von ibr gegen el Degraah bin nordwestwärts nur ein fehr fruchtbares Land, aus bem bie und ba Bafaltfelfen bervortraten, modurch die Stelle diefer bier faft icon verschwundenen Gebirgeart, welche einft die Quabern zu ben Tobtenkiften Jedreels liefern konnte, gefunden mar. Umber lagen Die erntereichften Gerften = und Baigenfelber. Bei einem zweiten Befuche, wo ihm die größere und fehr regelmäßige Senfung biefes Thale gegen Oft febr beutlich auffiel, und er mehrere Quellbache fand, die baffelbe reich bemäfferten, obwol in ber ichon vorgerudten Jahredzeit boch auch ichon mancher Salm verwelft mar (27. Mai), bemerkte er, bag ber größte Theil biefes Bobens an ben obern Quellbachen bes Jesreel-Thales aus Bafalt ober basaltischem Tuff bestehe, ber die Basis ber ganzen Ebene um Megraah, alfo ben nordöftlichen Grangfaum ber grofen Chene Esbrelom bilbe, bis zu ben anftogenden Soben von Ragareth und bem Sabor, von wo biefe Gebirgeart ihren Bang gegen ben Weftrand bes Tiberias - Sees und oftwarte bie Dicholan und Hauran fortsete (f. oben S. 295 u. f.). Den Trummern biefer Gebirgeart in ihrer Berwitterung, nebft ber Bermengung berfelben mit Alluvialmaffe, fchrieb er bie große Bruchtbarkeit dieser berühmten Chene zu, die auch Robin= fon anerfannte 8).

Diesen führte vom Dorfe Zer'in sein Weg an bemselben Felsabsate nordwärts hinab, so baß er nach 12 Minuten hinabsteigens du einer Quelle kam, die an mehreren Stellen hervortritt und in vielen kleinen Bachen burch Riesboben sich verzweigte, bis fie sich weiter unterhalb zu einem gemeinsamen Bache vereinen. Man nannte sie "bie tobte Quelle ('Ain el-Meipiteh) ), weil sie früher zu vertrodnen pflegte; damals aber war

Seitschr. b. Deutsch. Morgens. Ges. 28b. III. 1. S. 48, und &. Groß Anm. S. 58. 7) Wilson, The Lands etc. II. p. 88, 303 und 304. 9) Robinson, Pal. III. 1. S. 401. 9) Robinson, Pal. III. 1. p. 400—402.

fie burch einen wohltbatigen Mann für die Cultur bes Thales wieber aufgegraben und in Canale geleitet. Dies fcheint wol jene nachfte von Wilfon für die mabre Uin Jegreel gehaltene Quelle gu Aber Robinfon fant 20 Minuten fern von ibr, weiter in Dft, eine andre febr große Bafferquelle auf, bie nicht meniger Unspruche auf eine biftorische Bedeutung ju machen icheint. Sie tritt unter einer Band von Conglomoratfele hervor, welcher bier ben Buf bes Gebirges Gilboa bilbet (Bilboa im Bebraifden hat etymologisch bie Bedeutung einer ,, auffprubelnben Quelle" 10), und es mare wol möglich, bag biefer Name von biefer characteriftifchen Stelle erft auf bas Bebirge felbft übertragen mare). Das Waffer biefer Quelle ift vortrefflich und bildet fogleich unterhalb ber Felospalten, Die es verläßt, einen fconen flaren Teich von 40 bis 50 Fuß im Durchmeffer, ber voll fleiner Fifche ift; ber Bach feines Abfluffes treibt fogleich eine Muble, und gieht bann weiter thalab, unftreitig eine Sauptquelle bes Babi Beifan, obwol biefer Name bier, fo meit beraufwarts im obern Theile Des Thales, nicht in Gebrauch ju fein Scheint. Gie beißt heutzutage bei ben Arabern vom Stamme ber Beni Sacher ober Safer, beren Beltlager Wilfon bei feinem Durchgange oftwärts berfelben fteben fab, 'Min Dichalub (Jalub). Das ift Quelle Goliathe, benn el = Jalut, wie auch Bobaebbin 11) ben Namen fchreibt, enthält bie arabifche Form für Goliath. Das Itinerarium Hierosolym. p. 586, bas jene Station Jeereel, Strabela 12) nannte, giebt ben Bufat: ibi sedit Achab rex et Helias prophetavit, fügt aber noch bingu: ibi est campus, ubi David Goliat occidit. Freilich eine blos legendarifche, aber boch febr alte Sage aus dem britten Jahrhunbert, die wol burch bie Rampfe ber Philiftaer unter David in biefen Begenden hervorgerufen fein mag (1. Samuel. 29, 1 u. 11).

Diese Quelle mar wol wegen ihres Bafferreichthums noch mehr zur Alin in Jestreel geeignet, an ber ein ganzes heer Joraels sich lagerte, als Saul und Jonathan noch beffen helbenmuthige Führer waren, die aber von hier aus balb auf bem nahen Gebirge Gilboa in ber Schlacht mit ben Philiftern ihren Tob fanben (1. Sam. 31, 1—4). Dieselbe ftrategische Bebeutsam-

 <sup>810)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterth. II. 1. S. 111.
 11) Bohaeddin, Vita Saladini p. 53; s. Wilsen, Geschichte b. Kreuzzüge. III. 2.
 231. Note 146.
 12) Itinerar. Antonini Augusti etc. ed. Parthey. 1848. p. 276.

feit, burch ihre Lage als Durchgangspunct, wo die Nord= und Oft-Strafen fich freugen, wie burch ibren großen Bafferreichthum, hat diefe Localität häufig und auch noch in ben Beiten ber Rreugzuge, in ben Welbzugen Salabine und ber drift. lichen Beere (g. B. unter Konig Fulco, Will. Tyr. XXII. 26. fol. 1037) ausgeubt, wo ein wichtiger Lagerort und Enticheibungspunct ber Schlachten bier an berfelben Quelle lag, welche von ben Franken gur Beit Tubania genannt wirb. Denn hieburch ging ber nachfte und bequemfte Weg, auf bem bie Reiterfchaaren ber Saracenen unter bem Sultan Salabin aus Beraea unb bem Jordanthale über Beifan ihre erften Ginfalle in Die Mitte Samaria's und Galilaa's machen fonnten, und bie Quelle hatte Bafferfulle für ihre, wie Willermus Tyr. fich ausbrudt, ungablbaren Beere, benen ftete baran gelegen mar, biefe Bafferftation ju behaupten. Dag die Baffer aus biefer Duelle aber mirklich einen und mahricheinlich ben bedeutenbften Quellarm bes Babi el Beifan bilben, was noch fein neuerer Reifenber ale Augen= zeuge bestätigen fonnte, obwol Schult im Bilboa-Bebirge erfuhr, daß dieser Wasserlauf Wadi Dichalud 13) genannt werde, mar fcon bem Erzbischof von Thrus bekannt: benn er fagt es ausbrudlich, bag Sultan Saladin, ale er von bem Frankenheere ge= brangt am Quell Tubania fein Standlager nicht mehr bebaupten fonnte, ploglich von bemfelben aufbrach, und abmarte bem Laufe biefes Quellmaffere folgend, fich nach Beth = fean gurudgegogen habe (Histor. Lib. XXII, 26 l. c.: ex insperato fontem deserit, inferiusque versus Bethsan, fontis ejusdem fluenta sequens vix unius milliarii spacio a nostris semotus, castra metatus est). Roch ein fleiner Umftand beftätigt es, baf Tubania bie beutige Alin Dichalud ift, nämlich bie von Robinfon bestätigte noch beutige Unwesenheit vieler Gifche; benn ber Erzbischof erzählt (Histor. L. XXII. 27 fol. 1039), baß man feine ober nur wenige berfelben barin habe erwarten fonnen, um fo überraschter aber burch bie große Menge in biefem Quellmaffer gewesen fei, fo bag bas gange Beer ber Rreugfahrer fich in feinem Lager bei berfelben bamit habe erquiden fonnen. mare bei einem ber geringern Brunnen ber Umgebung wol nicht möglich gewesen.

<sup>13)</sup> f. Zeitschrift b. Deutsch. Morgeni. Gesellich. B. III. 1849. S. 1.

# 418 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Die altefte Radricht von ber Bertheilung bes Lanbes an bie Stamme fagt uns (Jofua 17, 11), baß Beifan ober Bethfean, (Schthopolis) zu Manaffe, im Stammesbezirt Ifafchars gehörig, fananitische Bewohner hatte, welche zu vertreiben und zu unterjochen aber Manaffe zu fcwach mar (Richter I. 27). Auch als fie machtiger wurden, fonnten fie diefelben nur ginebar machen, aber vertrieben fie nicht (Jofua 17, 13) 14). Die Ranaaniter bewohnten baber fortmabrend bortige Stabte bes Landes, wie Bethfean fo auch Endor, Thaanach, Megibbo u. a. In biefer Beit ber Uebermacht ber noch einheimischen Bevölferung zeigten fich bie Rinber Joseph, welche in zwei Stämmen, Ephraim und halb Manaffe, bas Baus Jofephs ausmachten, bei Jofua (3of. 17, 14-18) febr unzufrieden mit bem ihnen burch bas Loos jugefallenen Erbe, weil fie ein gablreiches Bolt feien und nicht mehr ale ein Loos und ein Erbtheil empfangen hatten. Diefer Rlage weift fie Josua an, als machtiges Bolt fich ben Bald auszuhauen, und im Lande ber Pherefiter und Rephaiter (f. ob. S. 122) burch Ausrottung ber Ranaaniter fich Raum ju fchaffen. Die Rinder Josephe erwidern (B. 16): "Das Be-"birge werben wir nicht erlangen, benn es find eiferne Wagen "bei allen Ranaanitern, die im Thal bes Landes mohnen, bei "welchem liegt Beth Sean und ihre Tochter (ftabte) und "Bedreel im Thal." - Sieraus und aus bem folgenden ergiebt fich beutlich, daß bas Gebirge Gilboa hier bezeichnet ift, bas von Beth Sean (Beifan) bis Jebreel reicht, und bie bortige flache Einfenkung von Beifan bis Jedreel und über bie anliegende Ebene Esbrelom nur mit bem Thallande im Begenfate bes Bebirgelandes gemeint fein fann: benn nur biefe Chene mar fur die Wagen der Kanaaniter fahrbar (wie die Chene im Norden des el Buleh). Und wirklich wird und eben hier, in biefer Chene von Jestreel erzählt, daß die Könige Joram von Israel und Ahasja von Juda, "auf Bagen" ihrem Feinde entgegen fubren, und ,,auf Wagen" vor ibm entfloben (2. B. b. Ron. 9, 21), baß Jehu, ale er von Jeereel nach Samaria eilte, auf einem Wagen fuhr, zu bem er im Sirtenhause ben treuen Jonabab gu fich auf ben Sig einlub (2. B. d. Ron. 10, 15). Und noch neuerlich ward ber Reisende Wilfon 15), ber aus bem gang unfabr-

<sup>614)</sup> Reil, Commentar zu Josua. S. 318.

15) Wilson, The Lands etc. II. p. 303.

baren füblichen Palästina, bei Dichenin (Jenin), in bas nörblichere Gebiet ber Gochebene Esbresoms und Jesreels eintrat, überrascht, wie ganz verschieben von jenen hier bie Wege auch heute noch bequem fahrbar sein würden, wenn man nur Wagen in Gebrauch hätte. Schon im Alterthum war der Wagen hier im Lande der Arot der Mächtigen, wie das Pferd bes Reiters in Jerusalem (Sacharja 9, 9 und 10).

Aber noch eine mertwürdige Folge geht aus obiger Beitangabe bes Buches Josua hervor, bag bamals Gilboa noch mit feinen Umgebungen ein unzugängliches Balbgebirge gemefen, movon gegenwärtig feine Spur mehr verhanden, und baburch um fo mehr bas Afpl feiner Bolfer; ja, bag in bem Rathe bes großen Keloberen, ben er den Josephiten gab, wol mit ein wichtiger Grund ber fo allgemein geworbenen Berodung und Wafferfargbeit Ba= lästina's lag, bas Aushauen ber Waldreviere, in benen bie ursprünglichen Infaffen noch ihre Ufple langere Beiten bindurch gu behaupten im Stande fein mußten, ale auf ben gelichteten Felbern und Bergen. Gewiß hat barum auch bas Gebirge Gilbog und ber Thalgrund Jedreels heutzutage ein gang anderes Unfeben als gu Jofuas Beit. Bar body beim Austritt aus bem fublichen Bergpfabe von Dichenin und beim Gintritt in die fruchtbarfte Aue pon gang Balafting, in die Gubgrange ber Chene Cebrelom, in bem unermeglichen Ueberblick bes bortigen gangen Diftrictes beut= gutage fein einziger Baum 16) gu feben.

2. Das Gebirge Gilboa, jest Dichelbun (Jelbon), ober Dichebel Fufu'a; Gelbue bei hieronymus, Gelbaë ber Rreugfahrer.

So unbebeutend auch bas heutige Gebirge Dichelbun in feinen Bergformen ober natürlichen Begabungen, ja felbft nach feinen
gegenwärtigen Bevölferungen, bem Wanberer erscheinen mochte, ba
es bis auf dies lette Jahrzehend fast ganz aus ber Lifte ber Namen und ber Erinnerungen geschwunden, und Terra incognita
geblieben war: so hat es boch noch bent Vertrauten ber althebraischen Zeiten seinen classischen Werth für beren Geschichten beibehalten. Wer könnte ungerührt an biesem Gebirge vorüberziehen
bei bem Gebanken an Davids und Jonathans Freundschaft

<sup>16)</sup> Wilson, The Lands II. p. 85.

und an bessen Klagegefang, 2. Sam. 1, 19 u. f., in bem er voll tiefen Schmerzens ausruft: Die Zierde Israels ift auf beinen Höhen Gilboa geschlagen (Saul und sein Sohn Jonathan); wie sind die helben gefallen im Streit auf beinen Höhen; wie holdsselig und lieblich im Leben, sind sie auch im Tode nicht geschieden, die streitbaren Helden" und B. 21.: ihr Berge zu Gilboa, es musse weder thauen noch regnen auf euch, noch Acker sein u. s. w.: benn die Philister hatten gestritten wider Israel, und die Männer Israel sichen vor den Philistern, und sielen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa; Saul und Jonathan mit ihnen. Des König Sauls Harnisch wurde im Hause Astharoth, sein Leichnam auf die Mauer zu Bethsean ausgehängt (1. Sam. 31, 1 u. 10); später mit Jonathans Gebeinen vereinigt, durch den königlichen Sänger und Helden David im Lande Benjamin, zu Zela, im Grabe seines Baters Kis beigesetzt (2. Samuel. 21, 14).

Tritt man aus bem Berglande Samaria's burch ben letten Engpaß, in welchem Dichenin (Jenin, Ginaea) liegt, in den füdöftlichsten Einbug der Ebene Esdrelom ein, so hat man von da in 2 Stunden Wegs Zer'in erreicht, das am nordweftlichsten Borsprung des Gebirges Dschilbon (Gilboa), auf dem letten Belsrande erbaut ist: denn von da zieht sich dies Gebirge an der Sübseite des Wadi el Beisan gegen S.D. fort bis zu der steilen Gebirgswand im Jordanthal, welche südwärts der Stadt Beisan, an ihrer Terrassenstufe, die Westseite des Ghor begränzt. Es muß hier die Gegend zu suchen sein, wo noch jene Tribus der Beni Saker ihre Heerden in der Nähe des Jordan weiden, die Molyneux dort vorsand (s. ob. S. 363), die aber auch an der Nordseite des Dschilbon-Juges, im Wadi Beisan ihre heerden treiben und ihre Zeltlager ausschlagen, westwärts bis zur Quelle Jesteel, wo Wilson ihre Lager sah (s. ob. S. 414).

Kommt man von Dichenin nach Zer'in, so hat man zur rechten hand nur ben Sudahhang bes Gilboa = Gebirges im Auge, bas eben hier gegen S.D. streicht 17), mahrend bie Wafferbache schon von Dschenin an bis nach Zer'in insgesammt auf ber Westseite ber Wasserscheibe zum Bette bes Kison und zum Mittelländischen Meere ziehen; aber im Sommer, als Robinson sie burchschritt (16. Juni), lagen sie alle trocken. Diese Wasserscheibe an der Subseite bes Gilboa = Gebirges, so wie die Bache,

<sup>617)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 391.

sie bafelbft oftwärts zum Jordan fliegen, find noch völlig unbefannt. Der nachfte von Burdharbt bort genannte Buflug von Beften ber, im Guben von Beifan, foll ber Babi el Maleh 18) (auf Rieperte Rarte Babi el Malih) fein; aber bereift hat bn Niemand. Berggreen bat ibn nur in feinem oberen Laufe iberichritten.

Gleich beim Austritt aus bem Defile, in welchem Dichentn ftebt, erblidt man jenfeit ber vorliegenden ebenen Ginbucht, ober Des füboftlichften ichmalen Urmes ber fruchtbaren Gebrelom-Cbene, gegen R.D. ben Gilboa = Bug, an beffen westlicher Flanke ber Weg auf abmechfelnben niebern Soben und geringen Depreffionen vorüberführt. Die Berge ober vielmehr nur bie Sugel Gilboa's, bemerkt Wilfon 19), haben in ihren allgemeinen Umriffen nichts Intereffantes burch ihre Formen; fie fteigen nicht boch, fie zeigen nur wenig grunes Beibeland und gar feinen Aderbau; Bald fehlt ganglich. Die breiten nadten Streden und Bofdungen von Raltschichten, und zumal Rreibelagern und oben Strichen, find bei weitem vorherrichend gegen die grunen Stellen. Die Erhebung 8 linie bes gangen Shftems icheint nur eine Fortfegung ber Streichungelinie bes langen Rarmelzuges in berfelben fuboftlichen Richtung, vom Can Rarmel am Deere bis zum Ghor unterhalb Beifan zu fein, mit ber einzigen Unterbrechung jener taum 2 Stunden breiten Depreffion, Die gegen N.B. in unmittelbarem Bufammenhange mit ber großen Esbrelom-Cbene feht. Daß biese einft bas Baffin eines großen Sees gewesen, the feine Waffer fich am Rarmel durch das Rifon = Thal einen Ausweg verschafften, barüber scheint die Natur bes Bobens biefer Chene keine Zweifel übrig zu laffen, bag er nämlich einft Geegrund mar, gleich ben Sumpfniederungen in bem flachen Baffin bes nördlichern el Guleh (f. ob. S. 235). Auf bem Wege nach Ber'in fam man burch bie Orte Araneh, Jelameh und Gunbela 20) bei Uraneh, zuerft brei Biertelftunden von Dichenin zum breiten weftlichen Ende Gilboa's, bas nur noch niedrige Ausläufe bon ba gegen Weft zeigt. Schon von biefen Boben fonnte man in westlicher Ferne die blauen Gipfel des Karmel erblicken, über ber reigenden, fruchtbaren, vorliegenden Ebene. Das zweite Dorf,

Burckhardt, Trav. p. 345; bei Geseins II. S. 594.
 Wilson, The Lands etc. II. p. 85—86.
 III. 1. S. 392; Wilson II. p. 86. 20) Robinson, Bal.

Belameh, lag in Ruinen; von Sundela mar fcon fruber bie Bon biefem Bege ben Blid gegen bas Bebirge gerichtet, zeigte fich auf beffen nordweftlicher Bobe ein Dorf Ruris; weiter gegen S.D., auf einer ber nadten Felospigen, bas Dorf Degar (nach Schult, nicht Begar, wie bei Robinfon und Bilfon), bas aus ber Ferne ein festungsähnliches Unfebn batte; noch weiter gegen G.D. auf verschiedener Bobe fab man bas Dorf Arabbunah. Roch weiter gegen G.D. auf einem bergigen Landftriche, auf ben fublichen Borbergen, liegt Aufu'a, von bem bas Bilboa - Bebirge heutzutage bei ben Bemohnern Dichenins ben Damen Dichebel Fufu'a erhalten bat 21). Bom Dorfe Jelbon (Gilboa), beffen Eriftenz vor Robinfons Erfundigungen unbefannt geblieben mar, welches aber boch ben antifen Ramen, wenn fcon in ber beutigen Aussprache Dichelbon erhalten bat, erfuhr berfelbe, baß man bem Bebirge heutzutage nicht mehr biefen Mamen beilege 22), auch bag man biefes Dorf von ber Gubfeite nicht feben tonne, weil es auf einer felfigen Bobe auf bem Rord. abbange ber Rette gegen Beifan zu gelegen fei. Aber bies mar ein Irrthum, ben Schult babin berichtigte, bag es wirflich auf bem Gubabhange ber Bergmand, jedoch über gufu'a liege; bif ein Drt biefes Namens, von bem vielleicht bas Gebirge felbft af biefe Benennung (obwol fie etymologisch auch von jener großen Quelle bergeleitet werben fann, ba Bilboa im Bebraifchen eine auffprubelnde Quelle 23) bebeutet) erhalten hatte, feit alter Beit exiftire, beweift bie Ungabe bes hieronymus von Belbue (im Onom. s. v.: Gelbue, montes alienigenarum (er meint Bhiliftaer, die alloquelor waren) 24) in sexto lapide a Scythopoli, in quibus etiam vicus est grandis, qui vocatur Gelbus). Dit Ausfage W. Richardsons, Trav. II. 424, über feinen Weg von Dichenin nach Beifan, findet Robinfon zu unverftandlich, um bier gehöriges Licht zu geben, und Bilfons Rote über bie Diches bel Raleli (f. ob. S. 414) fteht auch noch ohne weitere Aufflarung ba: boch icheint jene weniger mit Robinfons Rartenangab ber Lage von Dichelbon zu ftimmen, ale mit Schult Bericht, ale Augenzeuge, beffen jungfte Untersuchungen bierzu bas Bid tigfte über Bilboa, unter allen ber neuern Beit, leiber nur ju fun abgefaßt, mittheilen.

 <sup>821)</sup> Robinfon, Pal. III. S. 388.
 822) Robinfon, Pal. III. S. 388.
 8387, 388 und 403 — 404.
 830 Rofenmüller, Bibl. Alth. L.
 841 u. Cap. XIII.

In Dichenin (Jenin) erfuhr Schult bie Bestätigung ber but fruber ju Raufab el Sama burch einen bortigen Bauer jefchehenen Ausfage (j. ob. S. 403), wodurch beiläufig v. Rauners 3meifel 25) gegen biefe Localitat gelöft ericheinen, bag. es in ber Morbfeite bes Bebirges Gilboa einen Ort gebe, ber Beit Ilfah beige 26). Auch im Dorfe Tufu'a, im M.D. von Dichesin, nach bem bort beutzutage bas gange Bebirge genannt wirb, wiederholte man ihm die Ungabe von einer Quelle, Ain Beit-31fab (ober 31ua), bie ibn fogleich an bas Beit = ilua (Be= thulia) bes Buches Jubith erinnerte. Er fuchte nun ben Ort felbft auf, um ben Schauplat ber Begebenbeiten, bie im Bud Jubith befdrieben werben, genauer beurtheilen gu fonnen; benn, obwol biefes apofrophische Buch nur eine unhiftorische Erzählung zu Ehr' und Preis ber Heldin bes vielleicht allegorischen Romans enthält, und auch die geographischen Daten barin nicht gang obne Bermirrung ericbeinen, fo mar boch zu ermarten, bag in ber unmittelbaren Nabe ber Begebenheit ber patriotifche Erzähler Die geographische Bahrheit ber Localität felbft nicht zu febr verlest haben wurde. Und bies bestätigte fich auch im allgemeinen bem Wanderer, ber unter ber Leitung feines Fuhrers aus Fufu'a (im Jahre 1847) von biesem Orte bas Gebirge gegen Nord binaufe, an ber Oftfeite gegen Beifan wieder hinabstieg, bann am Buß ber Berge an der Nordwand entlang (alfo im Beifan = Thale aufwarts) ging, von biefer Morbfeite ber bas Gebirge wieber in ber Richtung von Arabboneb zuruduberftieg, alfo gegen Gub, und burch Deir Ghafaleh (beide Orte auf Rieperts Rarte ein= getragen) nach Dichenin zurudfehrte. Schult überzeugte fich burch blese Excursion, daß der Verfasser des Buches Judith die Topographie biefer Begend febr genau gefannt habe.

Beim Geruntersteigen vom Oftabhange bes Gebirges hinab traf er zu Mubichibdaah, bas noch auf feiner Karte eingetragen ift, beträchtliche Ruinen aus ichwarzem Stein, wie in Beisan (b. i. Basaltgestein). Das Dorf Dichelbon (Jelbon, Gilsboa) liegt nicht, wie es bie Riepertsche Karte nach Robinsons Erfundigungen eintrug, an ber Norbseite bes Gebirges, sonbern

<sup>29)</sup> v. Raumer, Beiträge zur bibl. Geogr. 1843. S. 19, Artif. Belueir. 26) E. G. Schult, Mittheilungen über eine Reise in Samaria und Galilaa, in Zeitschr. b. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. Bb. III. 1849. H. 1. S. 48—49; bazu H. Groß Anmerf. S. 58—59. Deffen Brief im Micr. vom Jan. 1848, s. ob. S. 80, Nr. 28.

auf beffen Gubweftabhange; auch nicht norböftlich von Fufu'a, fondern füblich bavon. Bon Mubichibbaab's Ruinen, am gleichnamigen Babi gelegen, ber ein füdlicher paralleller Babi mit bem Babi Beifan ift, ging Schult um bie Dorboft-Ede bes Gebirges Gilboa berum, an beffen guge bin und fanb füdöstlich von Kamieh 27) (Κυαμών, Judith 7, 3; s. Reland, Pal. 732), alfo an ber Mordfeite bes Gebirges Gilboa, bie Ruinen von Beit-ilua (Berovlova, Judith 4, 5; 6, 6; 7, 3, 12 u. a.). Gie find meift wuft, aber bas Baumaterial betrachtlich; rob gearbeitete, aber febr alterthumliche Sarfophage (wie um Ber'in ?, f. ob. G. 413) find am Bug bes Berges, auf bem jene Ruinen liegen, und an ben fteilen Abhangen gerftreut. Bon bier aus erläutert fich bie gange Ergablung ber helbenmuthigen Retterin ihrer Gebirgoftabt und bes Landes. Dberhalb ber Ruinen von Beit-ilua (oder Beit 3lfa), faft fentrecht darüber, erheben fic andre Ruinen, el Dichubeibeh, mit gahlreichen Grabern in Felfen, mit einer Quelle auf berfelben bobe in geringer Ferne gegen B., Min el Dichubeibeh genannt, vielleicht ein fpater angelegtes Meu = Beit = ilua, worauf ber Name hinweift, an ber Stelle ber wahrscheinlich antiten Mecropolis von Beit = ilua. Quelle außerhalb bes Ortes wird wol ausbrucklich in Jubith 7, 6 ermabnt, wo es beißt: "Da aber Golofernes umber gog, mertte ., er, bag außerhalb ber Stabt gegen Mittage ein Brunnen mar, "welcher burch Röhren in die Stadt geleitet ward; Diefe Rohren "ließ er abhauen." Auch Schult vermuthet, bag bie Ruinen el Dichubeibeh einft mit benen ber Stadt Beit-ilua in Busammenhang geftanden. Auch die Orte bes affprifchen Feldlagers ,, auf bem "Berge gegen Dothaim, von Belma an bis Ryamon, bas ba "ift gegenüber Cobrelon" (n. Jub. 7, 3), icheinen, nach Schultes Bemerkung, ju ftimmen mit ber beutigen Lage: ba Belma ober Belmen fich in dem Beled Scheich Manfur eine halbe Stunde füdwärts Dichenin wieber erfennen laffe, weil bafelbft in bem bortigen Brunnen, Bel'ameh, fich ber antite Ortename erhalten habe; boch muffe biefer Ort, halt S. Groß 28) bafur, ale ber oftliche Endpunct ber Beereslinie genannt, viel eber im Oft von Beit-ilua gesucht werben, und nicht füblich, wenn schon bort auch ein Ruinenort Chirbet Bel'ameh, nach Schult, porkommt, der einst eine Feste gewesen zu sein scheint, welche bie

<sup>627)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 399, 460. 28) Groß, Anmerkungen a. a. D. S. 58 — 59.

Straße von Dichentn nach Rabulus beherrschen konnte. Dagegen inden sich weniger Zweifel gegen das angeführte Dothaim, das tach den zuverlässigsten Angaben, die Schult erhielt, in S.B. von Ofchenin liegen sollte, an der Einbucht der großen Thene Esdrelom, an welcher schon zu Josephs Zeiten die berühmte alte Handelsftraße der Ismaëliten vorüberzog (1. B. Mos. 37, 17), denen der Jüngling Joseph verkauft ward. Leider konnte Schult biefen Ort, dessen Lage bis jest völlig unsbekannt geblieben, nicht selbst besuchen.

In S. Groß fritischen Bemerfungen zu Diesen Angaben 29) wird gezeigt, baß ber neuerlich aufgefundene Name zwar noch einige Berschiedenheit im Rlange von dem alten Ortonamen Bethulia's habe; ba aber bie eigentliche ursprunglich hebraifche Schreibart (benn nur im fprifchen, griechischen und lateinischen ift fie une überliefert) unbefannt geblieben, fo fei bagegen burch bie jum Text paffende Lage mol bie Ibentitat Beit 31fabe mit bent antifen Beit-ilua, wie Schult fcreibt, ober Bervhova, ficher geftellt. Dowol Schult bie Lage auf ber Rarte noch nicht genauer bezeichnet habe, fo fei boch fein 3meifel, bag ber Ort nordlich von Dichelbon, am Norbabhange bes Bebirges liege, und mahrscheinlich die Strafe beherrschte, welche von Schthopolis (Beifan) ber über bie Bobe Bilboa's nach Samaria führte. Es folge bieraus im allgemeinen, bag Bethulia, welches wir früher in Safed viel zu weit nordwarts zu finden mahnten, auch nicht fo weit im Guden, wie Reland angab (Rel. G. 658), Bu fuchen fei, und feineswegs fo benachbart bei Dothaim im Suben ber Esbrelom = Cbene liegen fonnte, ja, bag es noch me-Biger mit Grimme und v. Raumere Rarten auf Sanur 30). noch weiter gegen G.B. verlegt werden konne. Auch Robinfon war ber Angabe Relands zu folgen geneigt, weil er es ebenfalls in ber Nabe Dothaims fur eine Baffeste an ber Strafe 30) nach Berufalem anfah; welches fie auch offenbar ift, aber eine halbe Tagereise norböstlicher am Gilboa-Baß von Schthopolis nach Samaria. Die öftere Erwähnung von Dothaim im Buche Jubith, 418 eines bekannten Anhaltpunctes für geographische Ortebeftimmungen, führte Groß auf bie icharffinnige Bemerkung, bag einft bie Sauptstrafe von Samaria nach bem Morben, zur Beit

<sup>2°)</sup> v. Raumer, Bal. S. 149, Note 107, und beffen Beitrage S. 21—22. 3°) Robinfon, Bal. III. 2. S. 586.

# 426 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

bes Alten Testamentes, wol nicht über das Ginaea (Engannim, Josua 19, 21, nach Robinson das heutige Dschenkn) 31), wie heutzutage, gegangen sei, sondern über Dothaim oder Dothen, womit auch der antife Karawanen - Weg der Jömaöliter (1. B. Mos. 37, 17), wie der Heresweg der sprischen Eroberer zu Elisa Zeiten (2. B. d. Kön. 6, 13), trefslich stimme. Daß sie aber, von jener abweichend, zu Tosephus Zeiten schon über Ginaea (Tivvala bei Joseph.), das früher unter dieser Vorm nicht genannt wird, als Hauptstraße in Gebrauch kam, scheint aus mehreren Stellen (Jos. Antiq. 20, 6, 1; Bell. Jud. 2, 12, 3 und 3, 3, 4) hervorzugehen. Eine Aufsindung Dothaims würde also für künstige Wanderer dieses Weges, der so häusig auch von europäischen Reisenden betreten wird, sehr lehrreich sein.

3. Beifan (Bysan bei Burdhardt), Beth Sean (Bethschean, Betfchan), Schthopolis.

Wir fehren nun vom Quellgebirge Gilboa bes Babi Beifan und von bessen Quelle Jezreel oder bem heutigen Ain Dschalub (Goliathe-Quell) am Babi Dschalub, b. i. bem obern Laufe, entlang, gegen Subost folgend, burch bie flacke Einsenfung "bes großen Thors" gegen Oft zur Terrasse Beifan über bem tiefgelegnen mittleren Jordanlaufe zurud: benn wir haben hier noch ben britten Hauptpunct unserer Untersuchung speciell ins Auge zu fassen.

Es ift bie Lage von Beifan und ber fo viel besprochenen Schthopolis mit ihrer Umgebung, in ber uns zuerft Burd. harbt eingeführt hat.

Seeten hatte biefes Beifan nur von der Oftseite bes Jorban von der Gebirgshöhe aus der Ferne am Bache Babi Jabis oder Badi Mufch (nach Burchardt sind es 2 verschiedene Babis) erblickt<sup>32</sup>), dessen tieser Schlucht er jenen Ort gerade gegenüber liegen sah; eine Schlucht, von der er bemerkt, daß ihr Strom die Gränzscheibe bilde zwischen el Botthin und Ebschlun; ein Umstand, der Beisan am Eingange zu diesen beiden Landsfrichen im Norden und Süden Beraeas schon eine gewisse politische Bedeutung geben mußte. Nämlich als Durchgangspunct

 <sup>\*31)</sup> Robinfon, Pal. III. 1. S. 386, Not. 1; f. Keil, Commentar 3n Jofia. S. 343.
 \*32) Seepen, Mon. Correfp. XVIII. S. 423.

von ba gegen Weft nach Galilaa und Samaria, ben auch bie fhrischen Eroberunge-Beere ber alteften Beit, bis auf Gultan Salabin berab, wol zu benuten verftanben. Durch feine Lage im Ghor, in ber Mitte gwiften Tiberia8 = Gee und bem Tobten Meere, auf ber fruchtbarften und zuganglichften Stelle ber Weftfeite, bem transjordanischen Gebirgelanbe gegen= über, mußte es auch burch biefe Rordftrafe, wie burch jenen Querweg, fcon feit ben alteften Beiten an Diefer naturlichen Durchfreugung großer Sauptftragen ein wichtiger Rreugmittelpunct, ein Ort von Bebeutung für alle umliegenben Landschaften werben. Daß es in ben fpatern Jahrhunderten biese Bedeutung nicht beibehielt, wie noch zu Anfang ber Beriobe ber Rreugfahrer, liegt in ber fortichreitenben Bermirrung ber Beiten und ber leberflugelung, welche bie Bebuinenhorben ber Araber feit Gultan Salabine Ginführung und ben Siegen ber Saracenenheere in Palästina, zumal auf Diefem Wege, bem nachften und bequemften Bugange im Guben bes Tiberias-Sees, von bem Offjorbanlande über bie fruchtreiche Dafe von Schthopolis zu ber meibereichsten Sochebene von gang Balaftina, ber Chene Ebbrelom, gewannen. Da ihnen feitbem feine Bemmung bis beute ben Bugang verwehrte, fo ftromten immer neue Bander-Tribus burch alle Jahrhunderte mit ihren gahlreichen Biebbeerben und bemaffneten Schaaren gleich Beufdredenzugen bier ein, und wurden fo allmählig die Berren, die Befiger, ober boch die Bebieter bes Landes, mahrend bie Ginheimischen, ober andre Unfiedler fich in die ftabtischen Unlagen und beren Ruinen gurudzogen. Bon einer Brachtstadt, wie Eufebius und Sieronh= mus fie ale bie größte Stadt ber-Decapolis fannten, und von einem frühern Sit bes Sauptbisthums, bas nach Ragareth verlegt ward, mar Schthopolis icon im Jahr 1182 zu einer geringern Stadt herabgefunten, aber boch noch feft und bevölfert genug, um ben erften Ueberfall Sultan Salabine 33) mit feinem Beere, ber fie auch belagerte, gurudzuweisen, fo, bag biefer bie Belagerung aufheben mußte. Bei fortgefetten Unfallen mar aber biefelbe Stadt, ale Salabin von Damastus aus zum zweitenmal gegen Schthopolis heranrudte, icon von ihren Bewohnern völlig verlaffen, bie mit ihrer Sabe nach Tiberias fich übergefiebelt hatten, weil fie feinen Schut mehr in ihren eigenen Mauern zu finden

<sup>33)</sup> Bilfen, Gefch. ber Rreugguge. III. 2. S. 210 und 230.

glaubten. Go fand er alfo bie Stadt icon obe und ausgeleert, von der ber Erzbischof von Thrus 34) fagt, daß zu feiner Beit zwar noch Brachtgebäude und Marmore ihren alten Glang bezeichneten, ber Ort felbft aber nur noch aus wenig erhaltenen Bohnungen und geringen Butten beftebe, Die man auf einem fumpfigen Boben errichtet habe, und menig Bewohner zeige. Späterbin wirb biefer Ort faum mehr erwähnt. Ebrifi fagt: Baifan 35) fei febr flein, aber es muchfen bort viele Datteln, auch bie Samanie-Bflange, aus ber man Matten flechte (alfo wol eine Binfenart), machfe nur bier und nicht im übrigen Sprien, und im Ghor merbe bis Bericho viel Indigo gebaut. Eben fo nennt Abulfeba baffelbe Baifan) 36) benn ber driftliche Name Schthopolis bleibt ben orientalen Autoren ganglich unbefannt) eine fleine Stadt, bie nicht einmal eine Ummauerung habe, aber boch gute Bemafferung, Bache und Garten mit febr fruchtbarem Boben. fliege burch die Mitte des Ortes bindurch.

In bemielben Buftanbe ift er von einigen neueren Reisenben wieber aufgefunden worden, wie wir fcon aus Molyneur Berichte gefeben haben (f. ob. G. 365). Burdhardt 37) beftätigt jene Lage, wenn er fagt, bag biefes Beifan auf einem fich erbebenden Grunde auf der Westseite des Ghor liege, wo die daffelbe begränzende Bebirgefette beträchtlich von ihrer Sobe abfalle, unt blos eine etwas höhere nach Weften ganglich offene Gegend bilbe (eben obiges Thor, f. S. 410). Erft eine Stunde weiter fublid fangen die Berge wieder an. Die alte Stadt werbe von einem Kluffe, jest Moiet=Beifan genannt (b. i. Baffer Beifan), bemaffert, ber in verschiebenen Armen burch bie Ebene ftromt. Die Ruinen ber Schthopolis fand Burdhardt von bedeutendem Umfange: benn bie Stadt mar einft langs bem Blugufer und in den Thalern wie auf einer Infel erbaut, in einem Umfange von wenigstens 3 engl. Meilen. Aber an Ueberreften erkannte et nur noch große Saufen behauener ich marger Steine, viele gunbamente von Baufern, Bruchftude von niebergeftredten Gaulen und nur noch einen einzigen ftebenben Gaulenschaft. Diefer Thaler fab man einen großen Damm am Ende, ber funftlich aufgeführt, vielleicht bie Bafis eines Caftells zur Bertheibigung

 <sup>634)</sup> Will. Tyr., Histor. Lib. XXII. 26. fol. 1037.
 35) Edrisi bei Jaubert. T. I. p. 339.
 36) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. pag. 84.
 37) Burckhardt, Trav. p. 341 — 344; bei Gefenius II. ©. 592 — 595.

er Stadt abgab. Auf bem linken Ufer bes Stroms ftand ein Shan, zum Raftort für Karawanen, die den fürzesten Weg von berusalem nach Damastus nehmen.

Die Bewohner ber etwa 70 bis 80 in Beifan ftebenben Bobnhäuser fand Burdhardt in einer traurigen Lage, weil fie ven Raubereien ber Beduinen im Ghor fortmabrend ausgesett maen, benen fie auch einen fcmeren Tribut gablen muffen. Bwei Stunden im S.D. bes Ortes ift im Jordan eine feichte Furth, welche Burdhardt burdritt, um feinen Weg weiter auf bem Oftufer nach Abu Obeideh fortzuseben. Irby und Dangles, im Marz bes Jahres 1818 ju biefem Orte vom Tiberias = See am Jordan abwarts gebend, fanden fudmarts ber Brude Dichiffr Redichamia, an ber fie im Weften vorüber geritten maren, etwa eine Stunde fern von ihr, einen romifchen Deilenftein 38) mit nur wenig erfennbaren Buchftaben, weiterbin aber, 2 engl. Reilen vor bem Orte Beifan am Ranbe einer Sohe rechts am Bege, Refte vom Strafenpflafter einer Via militaris aus ber Romer Beit. Schon in ber Route bes Bilgers von Burbi= gala 39) im vierten Jahrhundert, wird biefe Stationeftabt als Sciopoli (f. ob. S. 413) erwähnt, und im Itiner. Antonini if Schtopoli mehrmals als Mittelpunct genannt, von bem uns ebenfalls die große Straße von Jerusalem nach Damaskus in ihren Stationen angezeigt wirb. Ja Pompejus D. mar es, ber ichon auf feinem Rriegszuge von Damastus nach Berufalem, über Bella und Scythopolis nach Corea und Alexandri= num, diese Strafe nahm (Joseph. Ant. 14, 3, 4), die, bei ben bielen Bauten und Restaurationen ber Bruden, Wege und Stabte, bie er in ben von ihm eroberten und bem romischen Reiche juge= fügten Provingen (Plutarch. Vita Pomp. M. 39 u. a.) anordnen ließ, wol auch feitbem ihre erften romifchen architectonischen Anlagen erhalten haben mochte. Er hatte zwar, wie Strabo fagt, unter vielen andern Feften, Die von Philabelphia auf ber Oftfeite bes Jorban, wie auch bie von Stythopolis auf beffen Beftseite, zerstört (Strabo XVI. 763); seine Machfolger bauten Aber beibe State, wie viele andre fprifche, um fo prachtvoller wieber auf, woran wir an ben noch fte benben Urchitecturen jener rften Stadt ein Beifpiel haben, mahrend biefe zu Sththopolis

<sup>38)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 301. 39) Itin. Hierosolym. ed. Parthey, 586, p. 276; im Itin. Provinciar. ebenb. 197, p. 88 u. 89.

alle niebergefturgt find. Unter biefen gehort bas Theater noch ju ben am fichtbar erhaltenften, obgleich es gang mit Bufchwerf und Unfraut überwuchert ift. 3rby und Mangles nahmen bavon genaue Maage, weil fie barin verschiedene eigenthumliche Ginrichtungen fanden, die nur bei wenigen Bauwerten biefer Urt gefunben werben, welche aber im Bitrub ihre Erflärung finden; die Kronte bes Theaters geigte einen Durchmeffer von 180 guß 40). In einem ber verborgenften Bomitorien lag ein Saufen von 24 Schadeln, in benen Bipern nifteten. Wie viele Bebeine mogen bier, feit ben Beiten ber furchtbaren Chriftenverfolgungen unter Raifer Julian, ihre lette Rubeftatte gefunden haben, die nur bier in ber fur folche Grauelthaten paffenoften Ortichaft, weil fie, wie Umm. Marcellin fagt (Lib. XIX. 12, 8), zwischen Untiochia und Alexandria in Aegypten in ber Mitte, mober die mehrften Schlachtopfer berbeigeführt murben, und weil fie am abgelegenften lag, Statt finben fonnten.

Die Stadtmauern und Die einstige Feftungeftadt, Die Afropolis (Tell Beifan) im S.W. bes Ortes, welche burch zwei Stromarme von ber eigentlichen Stabt abgefonbert wirb, find noch zu erfennen. 3m Mordoften ber Afropolis, aber außerhalb bet Stadtmauern, find viele intereffante Felsgraber, beren Steinthuren zum Theil noch in treffficher Erhaltung in ihren Steingapfen (wie zu 'Om Reis und in Bafan, 1. B. b. Ron. 4, 13) banaen. In einigen biefer Graber fant man noch Sartophage mit triangulairen Nischen zum Ginseben ber Tobtenlampen. 3m S.B. ber Afropolis fand man noch eine fcone romifche Brude ftebend, und jenfeit berfelben bie gepflafterte Via militaris, nach Weft gegen Samaria, nach Acre und Jerufalem führend, unftreitig bie Fortfetung ber zuvorgenannten großen Damastusftrafe, zu ber mol auch noch jene romifchen Bruden über ben Jordan (Dichiffr Medichamia) und Scheriat Mandur geborten (f. ob. S. 348).

Auf ber Norbostfeite ber Stabt fiel ben englischen Reisenben, an ber Stelle etwas unterhalb ber Vereinigung beiber Stromarme, welche bie Ruinen burchziehen, und ba wo bie Mauerlinien ber Stadt zusammentreffen, ein bammartiger Brudenbau mit einem großen Bogen in ber Mitte und zwei kleineren Seitenbogen auf, die aber in ber Mauer selbst steden, mahrenb jener

<sup>640)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 301.

rose Bogen offen blieb, um ben Strom burchpassifiren zu lassen, iber, wie es bas Anzeichen giebt, burch ein eisernes Gatter geschloffen werden konnte 41). Auf ber Anhöhe neben biesem Bogen ind die Ruinen eines ber ehemaligen Stadtthore noch ersichtlich, vazwischen corinthische Säulen niedergestreckt liegen. Auf dem zohen kreisrunden Berge der Akropole sind noch Reste ihrer Umauerungen zu sehen, und an der Oftseite der Stadt sieht man die Ruinen vieler unterirdischen Kornmagazine (wie Ierem. 41, 8, darin Waizen, Gerste und Del; oder Joel 1, 17), von denen man in 1½ Stunden das Ufer der Jordansurth erreichte.

Den jungften Buftand von Beifan baben wir bei Dolyneux Durchgang fennen lernen; anbre genauere Beobachtungen sind uns nicht bekannt, da heutzutage nur felten einmal Reisenbe fich hieber verirren, welche bie ficherern Jordanfurthen bei Berico. ober oberhalb in ber Rabe von Tiberias, ju ihren Ausflugen auf die ruinenreichere transfordanische Landschaft zu mablen pflegen, ba bie ungezügelten Beduinenhorben im mittlern Jordan-, wie bie fanatischen Bewohner bes Beifan-Thales, ihnen zu große Gefahr broben. Nur C. de Bertou's Itinéraire macht bier eine Ausnahme, ba er bas gange Jordanthal burchzog, aber über Beifan selbst feine neue Beobachtungen machte, weil ber Ort bamals (im Jahr 1839) 42) in zu großer politischer und fanatischer Aufregung war, bie biefe nicht gestattete (f. unten). 3m hebraifchen Altertum ift ber Ort unter bem Namen Beth Gean, Bethichean, Bethichan, b. i. Saus ber Rube (nicht domus inimici ober tamultus, wie bei Eusebius) 43), befannt, woraus Beifan ober Byfan nur burch moberne Abichwächung, Abichleifung und Contraction bes Lautes entstanden ift. Beim Ginzug Jeraels bestand biefer Ort icon am malbreichen Gebirge, ber bem Stamme Manaffe zugetheilt, aber von biefem nicht fobalb in Befit genommen werben fonnte (Josua 17, 11 und 16; Richter 1, 27 u. a. D). Roch zur Zeit ber Philister Siege über Saul war Bethsean in ihrer Gewalt (1. Sam. 31, 10); aber unter Salomo mard bieses Sebiet ihnen entriffen: benn einer ber zwölf Umtleute, Die von Diefem Ronige über bas gange Land eingefest wurben, beren Jeber Binen Monat bes Jahres hindurch die hofftatt ju verforgen hatte

<sup>\*1)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 303. 42) C. de Bertou, Mem. sur. la Depression etc. in Bulletin de la Soc. G. de Paris. T. XII. p. 151-154. 43) Rosenmuller, Bibl. Alt. II. 2. Rote 3. S. 105, und Gesenius Note bei Burchardt S. 1056.

(1. B. b. Kön. 4, 12), Baena mit Namen, erhielt nicht nur einen Theil ber Esbrelom-Ebene (Thaanach und Megiddo), sondern auch das Amt "über ganz Bethsean, welche liegt neben Zar",thana, unter Zesreel, von Bethsean bis an den Plan Mehola "(ob Abel Mehola<sup>44</sup>) der Geburtsort Elias? 1. Kön. 19, 16, die "breite Mehola?; vielleicht der zunächst südwärts von Beisan "liegende Wadi el Maleh?) bis jenseit Zakmeam (?)."

Aber bald nach bem Exil wird Diefer einheimische Rame bei ben griechischreibenden Autoren burch ben Namen Schthopolis verbrangt (Σκυθών πόλις, Jud. 3, 11; 2. Macc. 12, 30), ben Josephus mit Bethfean identificirt, aber vorherrschend in Bebrauch hat (Jos. Ant. XII. 8, 5: Βηθσάνη, καλουμένη πρός Έλλήνων Σχυθόπολις). Der Ursprung bieses Namens bleibt wol ungewiß 45); Reland und Gefenius 46) hielten ihn für irrthumlich (Scythas nomen ei dedisse vix crediderim, Rel.) aus einer Bermechelung mit bem benachbarten, aber ber Localitat nach veraeffenen Stadt Suchot (Sufot), baraus Sucotopolis (1. B. b. Ron. 7, 46; Jofua 13, 27), ben bie Griechen, um einen verftanblichern Laut zu haben, in Schthopolis, Schthenftabt, umgeformt hatten. Georg Syncellus, S. 214 47) fagt: Stythen feien gur Beit bes Ronige Jofias in Balaftina eingefallen, und batten Bethfean genommen, bas nach ihnen fpaterbin allerbings mol, benn bamale, mehrere hundert Jahre vor Alexander, fonnte ein folder griechischer Rame am Jordan nicht einheimisch geworben fein, ben Ramen erhalten. Plinius und Steph. Byg, gaben ihr einen altern Namen, Mnfa, und behielten ben Ramen Schtho. polis bei, ba ihnen aus Berobot die Schthen wol bekannt maren (Plin. H. N. V. 16, 20: Scythopolin (antea Nysam a Libero Patre, sepulta nutrice ibi) Scythis deductis; offenbar eine Berwechslung mit bem Opfer ber Mysa burch Iphigenie in ber Scythopolis Taurica) 48). Beweise für bie Befignahme jener Stadt burch Schthen fehlen. 3mar fagt Berob. I. 105: baß Stythen gur Beit bes Ronige Pfammetichus (656-611 v. Chr.) burch

<sup>\*\*)</sup> v. Raumer, Bal. S. 144.
\*\*) Biner, Bibl. Realw. J. S. 176. Artif. Bethsean und Scothen, II. S. 438; Suffoth S. 542.
\*\*) H. Reland, Pal. p. 992—998; Oscienius, Note zu Burchhardt II. S. 1058. und Burchhardt II. S. 595 Note.
\*\*) G. Syncellus ed. Dindorfii. Bonn. 1829. I. p. 405; Steph. Byz. ed. Berkel, s. v. Scythopolis Palaestinae Urbs vel Nyssa Coelesyriae. fol. 675.
\*\*) G. Cedrenus, P. 135. B. ed. Im. Bekker. Bonn.

Balaftina gegen Aegopten gezogen, ein Ereignig, bas mit ber Dejierungszeit bes Josias (639-609 v. Chr) wol zusammenfallen önnte, unter bem ber Prophet Zephanja (auch Joel) feine Schilberung furchtbar verheerender Feinde in Rangan fprach, Die nan auf ftythische Beerschaaren, wol im Allgemeinen ale wilber lebergugler, beziehen fonnte, melde aber fo menig mit Namen ge= tannt werben, wie bie, mit benen Jeremias Beiffagung (Rap. 4, i u. 6) gang Ibrael und Juda bedroht, die man auch fur Chalbaer und fur andere Barbarenvolfer erflart bat. Gine fpecielle Beziehung biefer Ungaben auf ftythische Nationen besteht burchaus nicht, und Berobots Schilderungen jenes Stythenüberfalls ftimmen auf feine Beife mit benen ber Propheten; ja, bemerft Biner wol febr paffend, ohne ben Ramen Stythopolis wurden bie Commentatoren wol niemals baran gebacht haben, beibe Begebenheiten mit einander nur zu vergleichen. Der Borgang eines G. Gyn= cellus (wie fcon in LXX. zu Richter 1, 27: Baidoar n fori Σκυθών πόλις) fann hier nicht maßgebend fein, so wenig wie die Ansicht ber Rabbiner, welche Scuthopolis nicht als eine Juden= fabt, fonbern als ben Staat eines unbeiligen Bolfes betrach= teten, und bes Cebrenus, ber, wie viele Unbre, fagte, Schtho-Polis habe zuvor Bafan gebeißen, Beth Gean mit Batangea verwechselnd (Cedren. ed. J. Bekker. I. p. 138); benn fcon Blinius hatte bie mit ihnen übereinftimmenbe Unficht einer alten Beibenftabt, und Josephus felbft fagt (Vita 6), bag bafelbft viele Beiben wohnten. Bielleicht, bemerft Winer 49), fei es am mahricheinlichften, baß die Juden bie Weiffagung, baß Gog im Jordanthale, Mich von Genegaret, vernichtet werben folle (nach Eged). 39, 11), auf die Schthen bezogen, und die Stadt Bethfean, die jener Localitat entspreche, Schthenftabt nannten. Auf jeden Fall verschwand Diefer fingirte Name auch wieber, wie er gefommen mar, und ber Itere, einheimische tehrte bei Salmudiften und Arabern verfürzt Dieber.

Nach bes Pompejus Feldzuge von Damaskus burch Shaten und Balästina, welcher so viele Städte zerstörte, wurden unter ber Römer Einfluß, die nun in diesen Gebieten immer mehr Gesvalt erhielten, auch viele wieder neugebaut, zunächst durch bes Bompejus Nachfolger und Borgänger bes Crassus in den sprischen Brovinzen, burch Gabinius, der auch Schthopolis, Sama-

<sup>49)</sup> a. a. D. S. 176.

# 434 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

ria. Gamala und viele andre (Jos. Bell. Jud. I. 8, 4) reftaus rirte und befestigte (Antiq. XIV. 5, 3 u. 4). Go wurde fie balb, wie Josephus fagt, burch bie nun in biefen Stabten eintretende Rube und Sicherheit bie größte ber fprifchen Behnftabte (Jos. Bell. Jud. III. 9, 7: Σκυθοπόλις ή δέ έστι μεγίστη τῆς Δεκαπόλεως; bie Decapolitana regio- bei Plin. H. N. 5, 16), und obwol die einzige auf bem Weftufer bes Jordan, boch bas Saupt berfelben, von wo ber zu bes Weltheilandes Beiten viel Bolfe, wie aus Balilaa, fo auch aus ben Behnftabten fam, bas Evangelium gu horen (Matth. 4, 25). Bur Beit bes Gufebius und Bieronymus mar Schthopolis 50) eine prachtige Stadt; fie hatte ichon ihre Bifcofe (318 n. Chr. ber zuerft gengnnte, Batrophilus), mar ber Git einer bebeutenben Gemeinbe, ber Geburteort bee Bafilibee, eines jubifchen Gnoftifere, und bes Chrillus (ber Lebensbefdreiber ber 4 Seiligen: Guthymius, Saba, Abramius und Theodofius) aus Schthopolis 61), und anderer für jene Beit ausgezeichneter Manner. Die Stadt murbe fpaterbin bas Sauptbisthum in Palaestina Secunda, und batte ein berühmtes Rlofter, welches in Busammenhang mit Euthymius und Sabas und als Wohnort bes Chrill von Schthopolis öfter ermabnt wirb. Unter Julians bes Apoftaten Berrichaft, ergablt Ammian. Marcell. (Hist. XIX. 12), fanben im 3. 359 bier die grausamsten Inquisitionen statt, auch wiederholten sich Chriftenverfolgungen in biefen von Barbaren ftete überflutheten Begenben, bis bie Franten, biefen gu entgeben, ben Gis bet Bifchofe von biefer ichon unbedeutend gewordenen Ortichaft nach Nazareth verlegten, wo vorber kein Bisthum mar. Will. Trr. XXII. 16, fol. 127 führt jene Translation zu einem Archiepiscopatus an: propter dignitatem loci, (n. Jac. de Vitriaco 56, fol. 1077). Noch mare hier zu beachten, bag in ben frubern Jahrhunderten bas Monchsleben in und um Schthopolis ftart verbreitet gewesen zu fein scheint, ba im 3. 536 ber Strategius Diaconus et Monachus Monasterii S. Joannis in feiner Unterschrift auf bem Concilium zu Conftantinopel 52) ausbrudlich fagt, baß

<sup>650)</sup> Hadr. Reland, Pal. p. 995—998; Gesenius Note bei Burckhard II. p. 1058; Robinson, Bal. III. 2. S. 409—411; v. Raumer, Bal. S. 147—149; Biner I. S. 175—176; Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. S. 173 und II. 2. S. 105—109.

Codex rescriptus etc. in Zeitschr. b. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. I. S. 150 u. s.

52) Reland, Pal. p. 996—998.

er auch im Namen aller Monche, die Scythopolis untergeben seien, unterschreibe. Aus Sozomenos, Hist. Lib. VIII. 13, ergiebt sich, daß damals hier fehr viel Balmencultur gewesen, von der gegenwärtig keine Spur bemerkt wird, daß die Monche ihren Lebensunterhalt daselbst durch Mattenflechten aus Balmblatetern fristeten, und der Hauptabsat ihrer Flechtwaare auf dem Markte zu Damaskus stattfand; ja, daß sie sich selbst aus Balmsblattern ihre Kutten zusammenslochten.

#### Erläuterung 5.

Das Jordanthal südwärts Beisan mit seinen westlichen Zuflussen bis Zericho, nach Burchardt und C. de Bertou.

Seten wir nun unfre Wanberung im Ghor fudwarts Beifan und fubmarte bes Bebirges Gilboa meiter fort, fo nuffen mir gefteben, bag, wenn unfre bisberigen Forfchungen nordwärts biefer beiden Localitäten nur fehr fragmentarifch und in vieler Sinfict unbefriedigend blieben, bier vollends eine faft völlige geogra= . phifche Unwiffenbeit noch weit vorberrichender bervortritt. und noch Bieles zu thun übrig bleibt, um die große Lude auch unr einigerniaßen auszufullen, welche bis jest bie Beobachtung in der langen Länderstrecke von Beifan bis Jericho gelaffen hat. M nur biefer ale ber erfte Ort hervortritt, über ben wir, in Busammenhang mit feinen Umgebungen, wiederum wenigstens einige Beobachtungen erhalten haben. Allen zwischenliegenben Raum muffen bir noch immer zu ber Terra incognita rechnen, fowol bie Beft = 418 die Oftseite des Jordanlaufes; denn die wenigen Motizen, Die wir barüber zusammenbringen konnen, verdanken wir kaum ein Daar Durchflugen von Reifenden. Meift nur find es Ungaben aus Grenfagen geschöpft, ober burch Fernblide gewonnen, und baber Ranches noch wenig verläßlicher Art. Erft in weitern Abftanben bom Jorbanthale felbft, auf bem baffelbe zu beiben Seiten beglei= tenben Bochlande, treten wieberholtere genauere Erforschungen auf, Die wir aber fpater mehr in ihrem gegenseitigen Bufammenhange unter fich bargulegen haben, mahrend wir une hier nur mehr auf ble unmittelbare Rabe bes Jordan felbft und feines Tiefthales Der Shor, wie feines Stromgebietes ju befdranten haben.

Dennoch find wir auch hier in einiger Sinficht etwas weiter fortgerudt von ber Stufe ganglicher Untenntnig, auf welcher felbft

ber trefflichfte Meister ber Beobachtung, Burdharbt, einft noch stand, als er von Beifan aus burch bieses Ghor subwärts seinen Weg über Abu Dbeibah zum Gebirge Dschilaab es Szalt auf ber Subofiseite bes. Jordans und im Suben bes Wabi Zerka nahm. Nicht nur burch Wolnneux Beschiffung bes Jordanlauses allein, so wenig ersprießlich biese auch ausstel, auch burch einige andre annahernbe Reise= und Ersorschungs=Versuche ift hie und ba ein berichtigender Lichtstrahl in diese zuvor ganz für eine Buste gehaltene Landschaft gefallen, die freilich auf unsern Landsarten immer noch einen großen leeren, weißen Fled trägt, wie das Inere von Afrika, von Arabien, von Klein=Assen u. a. m.

Bor Burdhardt ließ fich gar nichts in biefer großen Lude nachweisen; er ift ber erfte, ber fle quer burchfette und wenigftens einige Daten von ihr mittheilte, Die freilich in ihren generellen Angaben der Berichtigungen bedurften. Das Thal des Jordan ober el Ghor, bemerkte er 53), habe nahe bei Beifan eine etwas perschobene Richtung von N.D. gegen S.W. und 2 Stunden Breite. Die große Menge von Bachen, die von beiben Seiten von ben Bergen berabtommen und große Teiche ftebenben Baffere bilben, erzeugen an vielen Stellen zwar ein ichones Grun und einen uppigen Buche von Gras und wilden Rrautern; aber ber größere Theil bes Bobens ift verborrte Bufte, gerborftner Boben, und nur einzelne Flecke werden von den Beduinen angebaut. Nabe Beifan ift ber Boben burchaus Mergel, ber nur wenige Baume tragt, aber überall, mo Baffer ift, ichießen bobe Binfen und Robr auf. Wenn ber Jordan bei feinem Gervortreten aus bem Tiberias-Se an brei Stunden lang nabe ben westlichen Bergen fliege, fo wende er sich von da an mehr zu dem Fuß der öftlichen Berge bin. Mur die tiefere Thalrinne sei mit Baumen bewachsen, zumal mit ben Baumen, welche die Araber Gharab und Rottab (?) nennen.

Die Fluffe, welche sublich von Beifan auf ber Beftfeite in ben Jordan einfließen, zählt Burdhardt also auf: 1) Babi el Maleh; 2) Babi Mebscheba (beibe find die einzigen, welche auch bas Dschihannuma unter biefen Namen verzeichnet), mit einer perfallenen Stadt gleiches Namens; 3) Babi el Bendhan, aus ber Nachbarschaft von Nablus kommend, und 4) Babi el Farab.

Auf ber Oftfeite bes Jordan, vom Ginfluß bes Scheriat el Manbhur bis zu ber Jordan-Burth fuboftlich von Bei-

<sup>665)</sup> Burckhardt, Trav. p. 344; bei Gefenine II. S. 593.

jan, wo er ben Strom von ber West- auf die Offeite übersetzte, sührt er ebenfalls 4 Zustüffe an: 1) ben Wabi el Arab, ben wir schen an ber Sübseite von Gabara kennen lernten (f. oben S. 375); 2) Wabi el Roszeir; 3) Wabi et Tahbe, und 4) Wabi el Seklab, welcher letztere nahe bei bem Dorfe Erbain, etwa eine Stunbe nordwärts jener Kurth, in ben Jordan fällt. Er bildet die Gränze zwischen den Districten el Wastye im Norben und el Kura im Süden. — Diese 4 Flüsse sührt auch das Dschihannuma 54) mit benselben Namen und in berselben Ordnung an.

Auf ber Westseite bes Jordans, nordwärts Beisan, führt Burchardt 3 verfallene Orte namentlich an: Fassail, el Obsida und Ahn Sultan, die wir nicht näher kennen gelernt haben; südwärts Beisan aber, nicht sehr fern von der Jordansurth, die Ruinen von Suksot (also auf dem Westuker). Auf den west-lichen Usern des Jordan weiter südwärts als Ahn Sultan, das ungefähr eine Stunde fern von Beisan liegen soll, giedt es, sagt Burchardt, keine Ruinen bis Rieha oder Jericho hin, indem das Thal in dieser Richtung voller Felsen und zum Andau eben nicht geeignet ist. — Soweit Burchardt.

Abgesehen schon davon, was Schult über die angegebene Reihenfolge jener Wadis auf der Westseite zwischen dem Wadi Dschalüd bei Beisan und dem Wadi el Farah (Fariah) berichtigend aus eigner Anschauung bemerkt 55), die Berghaus hiernachtrig in seine Karte eingetragen, daß nämlich der nächste südliche kluß von Beisan erst der Wadi Medschabah sei, dann der Wadi el Malih solge, und dann erst der Wadi el Fatiah: so ergiebt sich auch aus Robinsons Angaben, daß der Badi el Beydhan (Bidan auf Rieperts Karte), der von Nasbus herkommt, kein selbständiger Wadi zum Jordan, sondern nur als südlicher Nebenstuß zum Wadi el Fariah zu betrachten ist, der sich im Norden des Karn el Sartabeh zum Jordan mündet.

Außerbem muffen wir auch Zweifel in die auf jene Angaben folgenden brei an bezeichneter Stelle verfallnen Ortschaften: Faf-fail, el Obscha und Ann Sultan seten, da uns von die in ber Nähe von Beisan, sonft gar keine Notiz zugekommen ift, ber wol viel weiter in Sud die drei Namen sich wiederholen,

<sup>54)</sup> v. hammer: Purgstall in Bien. Jahrb. 1836. Bb. LXXIV. S. 52. 55) Schult, Micr. 1848.

nämlich in ber Rabe von Jericho, jene Ann Sultan (Quell ber Elifa) bekannt genug, und nördlich von ihr eine Ruine el Audiche (Aufeh) und ein benachbarter Babi Fafail, burch Robinfon befannt geworden, fo bag man faum baran zweifeln fann, bag jene hppothetischen Angaben nur burch einen Schreibfehler im Original. Mfcr. bes fonft fo fritifchen und genaueften Burdbarbt an falfcher Stelle eingeschoben fein mogen, weshalb fie auch wol von bem forgfältigen D. Leafe, als Rebacteur bes Originals, nur in ber Rote bem Texte beigefügt murben. Diefer Irrthum ift auch von S. Groß icon gerügt 56), fo wie die Ausfage Burdhardts, bag es zwischen Beifan und Bericho feine andern Ruinenorte mehr gebe, weil bas Thal in biefer Richtung voller Felfen und zum Anbau nicht geeignet fei. Allerdings ift die Strecke von Beifan bis zum Babi el Fariab bis jest in diefer Sinficht noch fo gut wie unbefannt geblieben; aber von Fariah füdmarte treten fogleich bie Ruinen, welche Schult auf bem Gipfel bes Rarn el Sartabeh erblicte, und fubwarts die für Archelais, Alexandrium, Phafaelis, Rypros und anbre, bis Jericho, fur antife Orte gehaltnen bervor, welche freilich erft feit Burdbardte Beit burch nachfolgende Forschungen von Robinson, E. Smith, be Bertou, Monro, Berg. green, Schult, Gabow, Barth u. A. nach und nach aus ibrem frühern Dunkel bervortauchten.

Wir können hier nun bes C. be Bertou betaillirten Bericht über sein Nivellement dieses Durchschnitts bes Jordanthales nicht übergehen, weil es ber einzige dieser Art nebst seiner Kartensstige ift, der uns über diesen großen Theil der Terra incognita zwischen Beisan und Jericho vorliegt, obwol sich darin manche erhebliche Berichtigung für kunftige Nachforschung an Ort und Stelle, zumal wegen der Namengebung, ausweisen wird, da bei dem Mangel der Sprachkenntniß dies leider eine sehr schwacke Seite seiner sonst nicht unverdienstlichen Arbeit bleibt, die den übrigen Angaben auch wol manchen Nachtheil bringen mußte. Aber, daß seine Angaben mitunter auch sehr lehrreich werden konien wiederholt gezeigt; sie dürsen also bei dem jezigen Stande unster Unkenntniß nicht völlig übergangen werden, wenn sie auch nur mit

<sup>656)</sup> S. Groß, Anmerkungen ju Schulg a. a. D. in Zeitschr. b. Dentich. Morgenl. Ges. Bb. III. 1. S. 58.

Borficht benutt werben durfen. Wir folgen alfo bier fure erfte genau feinem Bericht im Bufammenbange, um uns fpaterbin, wo wir burch nachfolgende Beobachtung Berichtigungen ober Beftatigungen gewinnen, auf feine Daten beziehen zu konnen. Da fein Landweg nur langft ber Westseite bee Jordanftrome auf beffen erhöhter weftlichen Uferterraffe bingiebt, ba bichter in ber Jordantiefe, wie wir aus Molyneux Uferreise miffen, fein bequemer Reitpfab verfolgt werben tann, fo lernen wir burch be Bertou's Nivellement eigentlich nicht beffen Tiefthal, fonbern beffen weftliche Uferterraffe mit ihren Sugelzugen und Borboben tennen; boch auch an einzelnen Stellen bas Rivellement bes Jorbanfpiegele.

In Beifan, wohin er vom Tiberia8= See aus gelangte 57), fand be Bertou (1839, Enbe April) feinen fichern Aufenthalt, benn ber gange Ort mar in Aufruhr megen bes Ueberfalls, ben ber Scheich Befdir el Rfameh, ber fein Lager auf bem Abhange vom Orte oftwärts gegen ben Jordan aufgeschlagen, bafelbft veranlagt gehabt. Er batte im Namen Ibrahim Bafca's Conscribirte, im Suffot=Tribus ber Araber, aufbeben wollen. und biefe maren mit feinem Beduinenhaufen, von einigen 60 Mann, Beifan ins Sandgemenge gerathen, bas ben gangen Tag anbielt. Der Unmarich ber turfifchen Urmee in Sprien batte in biefem critifchen Moment Ibrahim Pafcha zur Berftartung feiner Armee bermocht. Der mit ibm verbunbete Scheich Befchir hatte in Beifan bie Oberherrschaft behauptet, wo zwei rivalifirende Tribus, ber feine, bes Emir Befchir, ftete mit bem andern, bem um Suffot lebenden, ber, wie es scheint, nach biefem Orte genannt murbe, in Fehde ftanden, und um die Obergewalt über die fleinern Tribus, die fich ihrer Protection fugen mußten, bublten.

In bem Lager bes Scheich, ber bem Reisenben aus einer fruberen Tour nach Dicherasch ale Guibe befreundet mar, fehrte be Bertou ein, und fand eine gaftliche Aufnahme. Das Ghor batte bier, nach feiner Meffung, eine Breite von faft 30,000 Fuß, alfo 11/4 beutsche Meilen; ber Jordan floß naber ben Dft- ale ben Beft-Bergen poruber. Das Terrain von Beifan fentte fich bis Suffot, bas auf be Bertou's Rarte funweftlich von Beifan auf einer Anbobe niebergelegt ift, am Strom bin, und mar nur theil-

<sup>67)</sup> C. de Bertou, Mémoire sur la Depression etc. in Bulletin de la Soc. G. de Paris. 1839. T. XII. p. 151-160.

# 440 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

weise angebaut; bas Korn stand in voller Fulle der Begetation. Langgezogene hügelreihen, regelmäßigen Umwallungen ähnlich, mit regulairen Kegelhügeln und einigen Säulenresten, brachten de Berstou zu der Bermuthung, hierin einen alten Lagerort wieder aufgefunden zu haben.

Er gebraucht ben Namen Suffot fo, bag man vermuthen muß, biefe antife Benennung fei bier im Munde ber Bebuinen, von benen ein Tribus fogar biefen Namen tragen follte, noch beute einheimisch; und biefe Localitat fallt mit ber von Burdhardt angegebenen Lage ber Ruinen von Suffot gufammen, Die jeboch berfelbe nicht felbft befuchte, wol aber aus ber Ferne nabe ber Jorbanfurth fudwärts gefeben zu haben 58) fcheint. De Bertou fanb bas Lager bes Scheich, nach feiner Meffung, fcon 783 Fuß Bar. (255,3 Metr.) tiefer gelegen, als ber Spiegel bes Dceans; ben Spiegel bes Jordanfluffes aber noch tiefer, nämlich 1,027 Fuß Par. (334,7 Metr.) unter bem Meere gelegen. Da er ben Tiberias-Su fcon in einer Tiefe von 722 Fuß Par. (230,3 Metr.) unter bem Niveau bes Meeres fand, fo murbe bas Gefalle bes Jordan vom Tiberias = See bis bieber, fcon 305 guß betragen haben, und bie Terraffe, auf welcher bas Lager bes Scheicht ftand, um 344 guß über bem Tiefthale bes Jordanfluffes erhaben gemefen fein.

Nur mit vieler Muhe gelang es ihm burch ben Beiftanb bes Scheich Befchir, bei bem bamaligen Zuftanbe großer Aufregung ber Beduinen im Ghor, seine Reise weiter fortzusetzen. Er erhielt zur Escorte zwei Erzvagabunden und Räuber, Scheitani, b. i. Teufel genannt (Satane; H. Barth hörte dieses auch in Jericho gebräuchliche Schimpsmort für die dortigen räuberischen Beni Saker, in der Pluralform Schtatin) 50), die es wagen wollten, ihn weiter zu führen und auch wieder zuruck zu geleiten; im Lager des Scheich mußte er aber sein Zelt und Gepäck zuruck lassen, weil dies nur zur Ausplünderung gereizt haben wurde. Unter solchen Umftanden versolgte er seinen Weg weiterhin nach Jericho.

Bom Lagerort eine gute Stunde (12,313 K.) S. 40°g.D., paffirt man 1) ben Bach Abu Fare 8 60), beffen Ufer voll Rick nusgebuich. Dann 17 Minuten (3,385 K.) weiter 2) ben Babi

 <sup>658)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenius II. S. 595, Note.
 69) Harth, Tagebuch. 1847. Mscr.
 60) de Bertou, Mém. l. axII. p. 155.

Soubafd, ber birect von Suffot berabzutommen icheint und unterhalb bem Babi Dabes, ber von Oft von ben Bergen Gileads herabfommt, fich, nach be Bertou's Rarte, in ben Jorban einmunbet. Es folgt 3) nach 12 Minuten Wege (2,577 g.) bie Quelle Uin er Radghah, die aus einem fleinen Berge hervortritt, auf bem Ruinen liegen, Trammer von Gaulen und ein Beiligengrab (ein Marabut); ein Name ift nicht bekannt. Es folgt nach 25 Minuten (5,165 g.) weiter D. 30°S. 4) ber Babi Ratun; auf biefen 12 Minuten (2,577 F.) weiter gegen S. 10°B. 5) ber Uin Raun, mit bem fich balb eine Quelle Ain Firun Und bann eine Biertelftunde weiter verengt fich bas Thal um Bieles; bie weftlichen Berge treten weiter gegen Often vor, und etwas weiter fubwarts, am Ranbe berfelben, bricht 6) ber Babi el Malih, b. i. ber Salgfluß, in mehreren Armen jum Jordan hervor, und ergießt fich zu biefem an berfelben Stelle, wo auch von ber Oftseite ber Babi el Gemar von bem Dichebel Abichlun berabkommt, beffen Situation burch Burdbarbte fteinigten Bergbiftrict, Korn el Semar 61) (b. i. Efelshorn), ber an ber Subfeite jenes Babi beginnt, feine Beftatigung erhalten hat.

Nach Ueberschreitung bes Wabi el Malih (Meleh bei Bertou) ober Salzthales, bemerkt de Bertou, veränderte sich schnell die Begetation; bis dahin ein Reichthum saktiger Gewächse, kuttergräser, kleiner Kleearten, Anemonen, Ricinus, Lavendel, sudwärts nur noch Kräuter eines Trockenbodens, dunner Grasswuchs, Strohblumen (Immortellen) und Difteln mit gelben Rippen, den weißlichen falzigen Boden bedeckend. (Wahrscheinlich ist hier die Gegend, in der Molyneux Schifferexpedition den Abend bes 4. Tages zubrachte; der Vergleich bleibt unsicher, da derselbe ger keine Namen einfallender Wadl's angiebt.)

Bom Babi el Malih bis zum Babi el Kari'a folgt nun eine Strecke von 8 guten Stunden Wegs, in welcher ein ganzes Dugend von Babi's, die von den Steilseiten im Westen herakosommen und zum Jordan munden, angezeigt werden. So ber erste, eine kleine Stunde (10,090 K.) sudwärts vom Salzstuß, der Babi Fhabh, in mehreren Armen; 2) eine Viertelstunde (2,885 Fuß) weiter gegen Sud, der Wadi Oschamel, der sehr tief eingeschnitten ift, und in seinem Bette schwarze Eisensteinkiesel

<sup>&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. p. 345; bei Befenine II. S. 596.

# 442 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

zeigte; ihm gegenüber auf ber Oftseite bes Jordan steigt bas Steiluser empor, das mit dem Ralaat er Rabbab (bei Burchardt, el Rabua bei Molyneux, s. ob. S. 369) gekrönt ift, von dem der Wadi Jija (von dessen Nordseite, denn von dessen Sübseite kommt der Wadi el Abschlun) zum Jordan herabzusetzen schien. Der Jordan, bemerkt de Bertou, ströme hier durch die Mitte weißer Höhen, die wie eine Linie stücktig angelegter Kortissicationen sich bis zum Todten Meere hinziehen; salzige Höhenzüge, die dbe und durr nichts produciren, während der grüne Waldsaum stell das nahe Ufer des Jordan begleitet, der hier an 24 bis 40 kuß Breite zeigt, seine Wasserstäche aber auch zuweilen so erweitert, daß sie zur Regenzeit, nach dem Ausdruck der Araber, "weit wie ein Meer" alles überschwemmen soll.

Subwarte vom Babi Dichamel, eine halbe Stunde fern (3360 Bug), folgt: 3) ber Wabi Bfta, von bem gefagt wirb, bag er in 9 Urmen aus ben westlichen Bergen bervortrete; wie bies eigentlich zu verfteben fei, bleibt zweifelhaft, ba es 9 unter fich parallelle Babis find, die in graben Linien, wie es fcheint, alle unter benfelben Ramen von Weft nach Oft, auf ber Kartenffigge verzeichnet find, die alle nach einander gum Jordan einmunden. Etwa bei bem vierten biefer Arme, 11/2 Stunden (15,300 F.) im Guben bes erften, fommt feiner Munbung von ber öftlichen Bebirgefeite bes Jordan ber Wabi el Febicharith entgegen. Un ber Munbung zum Jordan gab die Barometermeffung eine Depression von 1,036 F. Bar. (337,05 Metr.) unter bem Meere; bas Gefalle vom Tiberiad = Gee bis hieher betrug alfo, nach be Bertou's Meffung, an 314 Fuß, von Babi Beifan nur 9 Fuß. mußte alfo auf biefer Strede faft ichleichen; allerdings mar bier nach Molyneux Schiffahrt hinreichende Waffertiefe zum Schwimmen fur bas Boot. Der lette ber 9 Arme bes vielarmigen Bfta, eine gute beutsche Deile (24,565 &.) füblicher, munbet in ben Jordan, wo ihm gegenüber ber bekanntere Babi Berta (Jabbot) einfällt (f. ob. bei Molyneux S. 369). Auf biefen fublichften Bfig=Urm folgt: 4) ber Babi Ubu Sabra, beffen Entfernung nicht genauer angegeben ift, aber bem lettern Bfta benachbart zu fein icheint, und auf biefen 21/3 Stunden (27,612 g.) abwarts im Guben ber Babi el Fari'a 62), ber uns weiterhin gu einem wichtigen Unhaltpuncte für anbre Beobachtungereifen bie-

<sup>662)</sup> de Bertou, Mém. l. c. XII. p. 158.

nen wirb. Er bat gute fuße Baffer, welche bebeutenbe Streden bebauter ganbereien ber Araber bemaffern. Die Temperatur bes tiefen Ghor war fo beiß, baf bie Berftenernte bier ichon am 29. April ben Unfang nahm; Die Araber wußten febr mohl um bie tiefe Lage biefer Ginfenfung, und meinten, bas gange Shor liege tiefer ale bas große Meer; eine Borftellung, welche bie Aufmerkfamteit ber europäischen Reisenden ichon weit fruber, vor den Barometermeffungen, auf diefe große Depreffion batte leiten konnen. Nach Barometermeffung betrug biefe, im Niveau bes Jordanspiegels, beim Ginfluß ber Babi Fari'a = 1,097 F. (357,19 Metr.) unter bem Mittellanbifden Meere; alfo bas Befalle bes Jordan vom Tiberias = See bis hieher nur 375 Bug, von Beifan bis hieher nur 70 Fug. Die Uferhöhe auf ber Station am obern Wabi Baria betrug 968 F. Bar. (315,2 Metr.) unter bem Meere; Die Uferterraffe lag alfo bier nur 129 guß über bem Spiegel bes tiefern Jordanlaufes erhaben. 3/4 Meilen (18,007 Bug) in S.W. flieg ber Berg Dichebel Sartaba empor (ber aber richtiger Rarn es Sartabeb beifit, wie wir ihn burch Robinfon und Schult naber fennen lernen; f. unten).

Der Weftzug ber Berge, Die vom Babi Raun und von ber Ain Firan über den Wadi el Malih herab, einen bedeutenden Borsprung gegen Oft gewinnen und das Jordan=Thal ftark be= mgen, biefe gieben fich von bier an, nach be Bertou, wieber gutid, fo daß bas Jordanthal bier feine frubere Beitung wie bei Beifan wieder gewinnt, und diefe auch beibehalt, fudwarts bis zum Tobten Meere.

Bom Babi Fari'a bis Riba ober Bericho beträgt bie Entfernung wiederum eine Tagereise von 9 Stunden Wegs, in ber man wenigstens ein halbes Dutend von Babis überschreiten muß. Sie liegen in folgender Reihe: vom Rarn es Sartabeh fübwarts eine ftarte halbe Stunde (7,756 F.), vorüber an ber Munbung bes Babi el Sammam, ber von ben Oftbergen (von ber Rorbseite bes Dichebel Dicha, oberhalb Szalt) herabkommt. Dann nach einer halben Stunde (6,463 F.) zum 1) Wabi el Abnab Cober wol ibentisch mit Abmar, ober ein Arm beffelben, vom Rarn es Sartabeh herab, nach Robinsons 63) Erkundigung). Er entfpringt im weftlichen Winkel eines fich ploglich erweiternben Ahales, und mundet in einer Tiefe von 1,211 Bug unter bem

<sup>63)</sup> Robinson, Pal. II. S. 554.

Mittelmeer (384,3 Metr.) zum Jorban; bie Wegpaffage an ihm lag 1,175 Buß Bar. (359,3 Metr.) ober nur 36 Buß über bem Jordanspiegel. Gine ftarte Stunde (12,928 g.) weiter fubmarte murbe 2) ber Babi el Fafail erreicht, ber ebenfalls aus einem ploblich fich erweiternben Thale im Weften hervortritt; er foll nach Ausfage ber Beduinen an einer Gruppe von Baumen, Rada, porüber fliegen, die bei ihnen in großer Berehrung fteben. Mur um Medina und Meffa, bas fie wol burch die Meffawallfahrten fennen mochten, follte biefer Baum, ihrer Meinung nach, machfen und barum wol ihnen ein geheiligter (?) fein. Gein burres Bolg brauchten fie, fich bamit die Bahne zu reiben, die baburch febr weiß werden und fich gut erhalten follen. Es ift die Salvadora persica ober Cistus arborea, Araf ber Araber auf ber Singihalbinfel; f. Erdf. XIV. S. 344, ein Baum, ber wirklich in Oman, im Bebichas und um Deffa machft, fogar einem Thale von Deffa nach Taif ben Mamen el Araf gegeben bat, Erbf. XII. 224, 543, 1028, und an andern Orten zu bemfelben Bebrauch, zu Bahnburften, bient). Es ift biefelbe Localitat, wo bie Ruinen ber alten Phafaelis zu liegen fcheinen, von benen ein Unflang im Namen bes Wabi ber Bebuinen noch wol zu erkennen ift (f. unten). Die ber Munbung auf ber Oftfeite bes Jordans gegenüberliegenden Berge belegten bie Araber, fubwarte bes Babi Berfa, mit ben Namen Dichebel Szalt und Dichebel Belfa, wie fie auch von Undern genannt werben. Aus ihnen bricht ein Babi el Bafamiat bervor, ber unter biefem fonft unbefannten Namen auf ber Rartenffizze eingetragen ift. Die Berge ber Beftfeite, bie gegen Rablus (Sichem) fich bingieben, fübmarte bes Babi Faria am Fafail vorüber bis zum Babi Aubfcheh (Aujeh), nannten fie Defcharit = Nablus, und jenfeit beffelben bie Diches bel el Robs. Die letteren offenbar, weil fie gegen bie beilige Stabt Berufalem (el Robs) gelegen find, jene erftern aber unftreitig in bem Sinne ale "gute Beibeftellen" gegen bie Landschaft von Nablus hin, ein Ausbruck, ben auch Abulfeba für bas bobe Beibeland von Belfa und Sauran gebraucht, ba Mafcharyf, nach Reinaub, ber Plural von Difchrac, "ben Boben bezeichnet, ber bie Strahlen ber im Often aufgebenben Sonne empfängt," alfo ein trefflich gelegener Beibeboben für bie Beerben (f. Erbf. XIV. 50).

Es folgt eine fleine Stunde (21,979 Fuß) füblicher 3) ber Babi el Aubicheh (Dubja bei be Bertou, Aujeh bei Robin-

on), ber birect von ber Ruine bei ber Fafail = Quelle gegen Oft jum Jordan abfließt und, nach de Bertou, fcon mit feinen abgeeiteten Baffern die Culturfelber ber Riba = Araber (von Jecico) befruchtet. In feiner Nabe fab be Bertou große Ruinen, Die einer einft bebeutenben Stadt angehoren mochten; er glaubte baselbft an ben Mauern einer Rirche, Die ibm in eine Moschee umgewandelt zu fein ichien, noch Schriftzuge zu ertennen. folgten von Stunde zu Stunde 4) ber Babi Abn Dbaibah (wol richtiger Abnab auf Rieperte Rarte) und 5) Babi Bermel; bann nur 5 Minuten bavon 6) ber Babi Diab, vielleicht nur ein Bufluß zum vorigen, und brei Biertelftunden fublicher 7) ber Babi en Nawa'imeh (el Nouaameh bei be Ber= tou), wo man 3 Spitbogen ber Ruine eines Aguabucte mabrnahm. Bon ba hatte man noch eine fleine Stunde (10,158 F.) jurudzulegen, um bas armliche, noch auf Boben gelegene Dorf Riha 64), bas alte Jericho, zu erreichen, in einer Tiefe von 926 Buß (301 Metr.) unter bem Spiegel bes Mittelmeeres (aber noch 364 Fuß über bem Tobten Meere).

Nach ben hier und ben am anderthalb Stunden weiter (30,784 guß Par.) abwärts liegenden Todten Meere beobachteten Barometerständen berechnete de Bertou die Depression des Todten
Reeres auf = 1,290 g. (419,8 Metr.) unter der Fläche des
Deans. Wir überlassen es spätern Nivellirungen, die hier gegebenen numerischen Daten zu berichtigen, gegen die schon manche Einwendungen erfolgten, und wiederholen hier nur zwischen Tiderias-See und dem Todten Meer die Zahlen der 6 am Wasserspiegel des Jordan barometrisch gegebenen Resultate:

- 1) Tiberias-Spiegel 722 F. Par. unter bem Ocean.
- 2) 1,027 Fuß Jorban = Spiegel bei Beifan.
- 3) 1,036 = = am Wabi el Febicharith.
- 4) 1,097 = am Wabi Fâr'ia.
- 5) 1,211 = am Wabi el Abhad (Ahmar).
- 6) 1,290 = Spiegel bes Tobten Deeres unter bem Ocean.

<sup>664)</sup> de Bertou, Mém. l. c. XII. p. 160.

### Erläuterung 6.

Fragmentarische Berichtigung und Vervollständigung der generellen Uebersicht des Jordangebietes zwischend Beisan und Jericho, auf dessen Westseite bis zum Wasserscheiderücken gegen Samaria und Judaa. Suffot, Wadi el Malih; Thebez; Wadi el Far'ia.

Gehen wir nun zu ben Einzelheiten über, bie fich burch ben Vortschritt ber Entbedung an jene geographische Orbnung, von N. nach S. ber Westfeite bes Stroms, auf folgende Weise etwa anreihen:

- 1) Bu Babi Mebichebah. Daß biefer einer ber nächstein Suben bes Babi Beifan zu nennenben Babis (vielleicht ber Faras ober Schubasch bei be Bertou, benn jenen Namen kennt er nicht) sei, ben Burckhardt irrig auf die Subseite bes Babi el Maleh verlegte, ergiebt sich aus obiger Angabe des Consul Schult, ber seinen Abstuß von der Subostecke des Gilboa-Gebirges selbst sah, und an den beträchtlichen Ruinen aus schwarzem Bafaltgestein (s. ob. S. 423) vorüber schritt, von deren Namen Mudschiddaah, wie Schult ihn schreibt, jener Babi offenbar ben seinigen erft erhalten hat.
- 2) Suffot. Die Eriftenz bes Ruinenortes Suffot (von bem nach Obigem, von Suffotpolis, ber Name auf Stythopolis übertragen sein soll) in ber von Burcharbt nur beim Borüberschreiten auf bem Westuser so nahe bei Beisan angegebenen Lage scheint durch die Benennung des dortigen Suffot Arisbus der Araber, bei de Bertou (f. ob. S. 439), eine Bestätigung zu erhalten. Leider ist diese Localität noch von keinem spätern Reisenden näher untersucht: denn Irby und Mangles kamen hier zwar bei ihrem Rudmarsch von Oscherasch nach Beisan, durch dieselbe Furth des Jordan 65); da es aber schon Nacht war, so konnten sie keine Beobachtung mehr anstellen.

Befanntlich wird schon bie erste Lagerstätte beim Auszug 38raels aus Negypten mit tem Namen Suchoth (ober Suecoth, b. h. Hütten, also so viel als Lagerort, f. 2. Mos. 12, 37; 4. Mos. 33, 5) belegt 66); berselbe Name bezeichnet aber auch

<sup>665)</sup> Jrby and Mangles, Trav. p. 478. 66) Rosenmuller, Bibl. Alterth. II. 1. 6.159; 2. 6.33; Reil, Comment. Ju Josua. 6.260;

(1. Mof. 33, 17) bie Stelle, mo ber Patriarch Jafob nach bem Uebergange über ben Jabof (Babi Berfa) feinem Biebe Gutten baute, baber bie Stelle ben Ramen Suchoth erhielt, ebe er auf bie Weftseite bes Jordan nach Sichem hinüber zog. Die Stelle Jofua 13, 27 bestätigt bie Lage Suchothe im Jorbanthale, nicht auf ber Bobe, aber zum Stamme Babs gehörig (fruber zu Sibon), und zwar auf ber Oftfeite bes Jorban, ein Ort, fpater eine Stadt nabe Bnuel gelegen, Die Jofug zu gleicher Beit megen ibrer Emporungen guchtigte (Richter 8, 5-17). In bem Pfalm 60, 6 wird von ber Theilung Sichems gesprochen in ein bieffeit (Sichem) und jenfeit (Thal Suchoth), die David beherrichen follte, mol eine Unspielung auf ben Aufenthalt Jafobs an beiben Orten. 3m 1. B. b. Ron. 7, 46 wird gefagt, bag Ronig Salomo in ber Jorbanaue, im Thale zwischen Suchoth und Barthan, aus Metall Befage in Thonformen giegen ließ, zum Schmud bes Tempele, Barthan lag aber nach 1. B. b. Ron. 4, 12 neben Bethfean unter Jedreel. Dies icheint barauf binguweisen, baß auch auf der Weftseite bes Jordan eine Lagerstätte liegen mochte, die auch ben Namen Suchoth führte: benn es ift boch faum benfbar, bag bie Lage eines Guttenwerfes, barin eine Detallgießerei, fo local bezeichnet werben fonnte, wenn ein großer Strom, wie ber Jordan, beibe Orte treunte. Eufebius und Bieronymus haben beibe, im Onomasticum s. v., nur bas Suchoth ale Auszugestation aus Alegypten ermähnt; aber Hieron. ad Gen. 33, 17 fagt 67): Sochoth est usque hodie civitas trans Jordanem hoc vocabulo in parte Scythopoleos; und bies sind auch die Σκηναί (tabernacula), beren Josephus Antiq. I. XXI. 1 als noch zu feiner Beit fo genannt ermahnt, bie nach Antig. XII. 8, 5 wenigstens bamale noch nicht mit Bethfean als Succothopolis identificirt fein konnten, ba er Schthopolis und Bethsean ale ibentisch, aber von jenen Exqual ober Suchoth bienach verfchieben angiebt.

Es bleibt uns alfo nur bie Boraussetzung übrig, bag einft zu beiben Seiten bes Jordan, auf ber Oft- wie ber Weftsfeite, ein Suchoth vorhanden gewesen sei, bavon bas öftliche in ber Nabe von Bniel oder Pnuel, bas westliche in ber Nabe von Barthan lag, die beibe am Eingange bieses weidereichen, frucht-

Winer, Bibl. Realw. II. S. 542; v. Raumer, Bal. S. 247 u. 164.

## 448 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

baren, großen Thales (μέγα πεδίον bei Joseph.) und an ber Jabof- und Jordan-Vurth recht geeignet waren, heerbenstationen
für die Patriarchenzeit beim Ueberzuge vom Jabof nach Sichem zu
sein. Es bleibt fünftigen Beobachtern an Ort und Stelle vorbehalten, die von Burckhardt doch immer nur flüchtig angebeutet
Localität der Ruine Suffot näher zu erforschen. Rosenmüller
irrte, dieses Suffot für nördlich von Bethsean gelegen zu halten,
da es doch südlich liegt 68). In der und so eben erst zur hand
gekommenen Schrift über die Expedition der Nordamerikaner Beschiffung des Jordan (April 1848) unter Capt. Lynche Commando,
sinden wir keinen nähern Ausschlaß, da es nur heißt: vom Lagerort am Jordan den 14. April: 5 engl. Miles in West sollen die
Ruinen von Suffot liegen 69).

3) Fur ben Lauf bes Babi el Malih, ben be Bertou ben Salzfluß nennt, haben wir, außer Sabichi Chalfa's und Burdhardte Ungaben im untern Laufe, nur noch die Bestätigung feiner Exifteng im obern Laufe, wo fein Anfang, oftwarts ber Route von Dichenin (Ginaea, f. ob. S. 421) nach Nablus, von ben bort vorüber Reisenden, wie Bergaren, Robinfon und Schult, gelegentlich ermabnt wirb, ohne beffen Lauf zu verfolgen. Dag Conful Schult aus Autopfie beffen Angabe bei Burd. barbt berichtigte, ift oben gefagt (f. ob. G. 437). Robinson wurde ber Babi Dalih von feinem Fuhrer Scheich Muftafa nur aus ber Ferne, in ber Mabe bes Wadi Fari'a angegeben 70); aber Berggren paffirte beibe (er nennt fie Babi el Maelba und Babi Ferra'a), ale er eine Oftroute von Magareth über Berin bis Tubas, 9 Stunden, und von Tubas, mo er übernachtete, bis Nablus in 4 Stunden gurudzulegen hatte. Auf biefem lettern Wege fam er 71) von ber Stadt Tubas (wahrscheinlich Thebez, wo Abimelech bei Erfturmung eines Thurmes den Tod von Weibeshand fand, Richter 9, 50-57), die am gleichnamigen Babi liegt, zum Salzbach Babi el Melha, und alebalb zum Babi Berraa, ber ftart genug war, icon Muhlen zu treiben. ben Quellfluffen, die fich oftwarte in febr bivergirenbem Laufe gum

668) Rofenmuller, Bibl. Alterth. II. 1. G. 165, Rote 17.

<sup>69)</sup> W. F. Lynch, U. S. N. Commander, Narrative of the United States Expedition to the River Jordan and the Dead Sea. London. 8. 1849. p. 221. γο) Robinfon, Bal. II. 1. €. 554; vgl. III. 1. €. 389. γι) J. Berggren, Resor in Europa och Osterländerne. Stockholm. 1826. 2. Delen. p. 338 — 339 илд 3. Delen, Bihang. p. 17—18.

van ergießen, liegen also hier auf ber gegen Suben vom Dichilfortsetzenden Wasserscheibe noch nahe beisammen, und ihre ler sind voll Olivenpstanzungen. Bom Wabi el Melha best Berggren, daß er weiterhin seine Krümmung nehme über ihan und Antalousa, die und nicht näher bekannt sind. i den beiden genannten Wadis passürte er einen dritten, Wastl Delael, weiter südwärts, und dann wieder einen Wadis ohan, der, von hohen Gebirgen Samarias umgeben, in seinem ile einige Mühlen treibt, über denen einige schöne Säulenreste erheben. Dieser südliche Bidhan kann mit jenem nördlichern schwerlich identisch sein, er müßte denn seltsame Krümmungen hen; deshalb er auf Kieperts Karte auch als ein oberer Lauf Faria gezogen ist.

4) Der Wabi el Faria; Irby's und Mangles Excuren vom Jordan durch Wabi Zeit, Agrarba, Beit Foele, Baffar Beitar nach Nablus (25. März 1818). fer Wadi el Fari'a (Farah bei Burckhardt; W. Ferebei Barth) wurde zuerst von Irby und Mangles, wahreinlich unter dem Namen Forage (sprich Foradsch), bei ihrer htigen Querreise von Szalt nach Nablus berührt, obwol sie Wadi nicht selbst nennen und auch auf ihrer Kartenstizze nicht seichnen, wol aber ein Dorf Beit Forage, das in der Dieton ihres Marsches gegen Nablus seinen Namen wol nur dem 28 benachbarten Wadi verdanken möchte. Der Bericht ihrer se, die mehr eine Flucht von Szalt war, um nachstellenden uberhausen zu entgehen, läßt allerdings viel Unbestimmtheit rüber zurück.

Bon Es Salt verließen sie, 1818 am 25. März 72), das bort rührerische Bolt und eilten zur Jordanfurth, die sie, weil Strom sehr angeschwollen war, erst am Nachmittage um 3 Uhr stren konnten. Die Lage der Kurth muß im Süden der Einsendung des Kari'a zum Jordan nahe gelegen haben, da sie wärts des Jabok (Berka) blieben, und auch auf dem fernern ege nach Nablus keines großen Stromes, den sie hätten durchsen muffen, gedenken. Dies stimmt mit ihrer Angabe, daß dem Edanübergange das Ralaat er Rabbad gegen N.D. 1/2 N. lag ob. S. 442). Kein Araber, sagen die Reisenden, wollte ihnen Burth zeigen; sie mußten also mit ihren Pferden hindurchse

<sup>12)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 326-329.

Ritter Erbfunde XV.

schwimmen, wobei Bucher, Papiere und Alles burchnäßt wurde. Bon ba ritten sie 2 Stunden gegen B.N.B., ohne einen Beg zu haben, ben man verloren hatte. Da ein Gewitter sie überraschte, mußten sie noch froh sein, in einer geräumigen Grotte, bie ihnen rechter hand lag und eine jener funftlichen Steinthuren hatte (f. ob. S. 381), ein Afpl für die Gewitternacht zu finden.

Um folgenden Morgen bes 26. Marg mußten fie in bas verlaffene Thal Babi Beit (bas Delthal), wol weil Dlivenbaume barin ftanben, vermuthlich ein fübliches Geitenthal bes Fari'a, guruckfehren, wo ihnen ein Dorf Agrarba genannt murbe, bas fie aber nicht zu Befichte befamen. Erft als fie fich ibm naberten, fam ein Trupp Bauern mit Musteten und Aderwertzeug bewaffnet ihnen entgegen, diefe 6 Reiter für feindliche Beduinen haltent. Dach ber Verftandigung gaben fie ben Verirrten einen Begweifer nach Rablus, ber ihnen Die Rachricht gab, bag Beduinen am Tage vorher von der Offfeite bes Jordan ihnen nachgejagt, fie aber verfehlt hatten, und barauf wieber gur anbern Seite bel Bluffes gurudgefehrt feien. Die Berirrung hatte bie Reifenber gerettet. Sie bemerften nun, bag bas reiche Thal am Buf be Berge gegen Dft ploglich zu Ende ging, und verfolgten bie Samb route, die fie gegen G.B. aus ber Schlucht berausführte, ritte bis 11 Uhr über bie Berge gegen B. Salb ein Uhr erreichten ft bas Dorf Beit Forage (vielleicht, baß es auch mit Beit 80 rit, im Oft von Rablus, ibentisch ift, f. Robinfon III. 1. 323), bas zur Seite einer weiten reichen Gbene, wie 6 andere Doffe, am Rande berfelben liegt, mit Dlivengarten und Rornfelbern. 90 ba hatten fie gegen Weft noch 2 Stunden bis Nablus. Eb # Diefen Ort erreichten, paffirten fie Raffar Baitar (Rafr Beite bei Robinfon), eine Dorftrummer mit einigen alten romifdet Grabftellen und Cifternen, in beren einer fie eine Leiche mit zugebundenem Maule und mit Schutt überbedt mahrnahmen, mit bann erft ben Jafobebrunnen.

Die Lage von biefem und ben beiden zulett genannten Doffchaften ift auf Robinsons Rarte bestimmt genug niedergelegt, went ben Weg, ben man von Oft fam, verfolgen zu können. Db Beit Vorage schon zu bem Wabi Fari'a system gehöre, ber also bin ber Nähe und also auch noch füblicher als ber Nordarm, ben Berggreen überschritt, einen Zusluß haben mußte, bleibt allebings noch hypothetisch, scheint aber boch auch burch Barthe Wabi Verra' sich zu bestätigen (f. unten). Aber bas Doff

Agrarba, bas fie auf ihrer Irrfahrt paffirten, fann wol fein andres fein, ale bas Afrabi 73), bas man auch Otto v. Richter von ber Jerusalemerstraße aus auf seiner Mordwanderung nach Ra= blus als zur rechten Sand gelegen nannte, obwol er es nicht gefeben; ba er aber fagt, bag ibm gur Linten bafelbft auch ber bowara = Ort am fahlen Steinberge gezeigt wurde, fo ergiebt fich beraus, bag er ben Beg im Dft ber Muchna = Cbene 74) nahm. und biefes Afrabi in ahnlicher Breite mit jenem ba liegen mußte. wo es auf Rieperts und Mobinsons Rarten als Ruinenort eingetragen ift. Robinson 75) zweifelt nicht baran, baß beibe ibentisch find, fagt aber, bag man ben Ort von ber Berufalemer-Strafe aus nicht feben fonne; auch befam er ihn nicht zu Beficht; nach feinen Orteverzeichniffen fcheine er aber füblich von Beita und öftlich von Raujib zu liegen. Es fei ohne Zweifel bas alte Acrabi bei Eufebius und Sieronymus, bas biefe als ein großes Dorf 3 Stunden (9 rom. Mill.) öftlich von Reapolis, auf bem Wege nach Bericho und bem Jorban befchreiben (Onom. s. v. Acorabi, 'Ακουββείν), wonach die Toparchie Acrabitene, bie neben Gophna lag (verschieden von andern Acrabbim in Idumaa, Erbf. XIV. S. 1064), genannt ift, und öfter von Josephus ermabnt wird, aber fpater in Bergeffenbeit gerieth.

## Erläuterung 7.

E. G. Schult Ercursionen von Silo nach Refr Istûnah (Alexandrium), Karn el Sartabeh, Karijût (Koreae), Burdschel Fari'a und el Bassalija (Archelais).

Erft burch E. G. Schult Excursionen von ber Jerusalemers Straße nach Nablus, oftwärts in die fast unbekannte Wassersschube, von der auch der Wadiel Fari'a und seine paralstellen Babis gegen Oft absließen, ist der Ort Afrabah, wie er wol am richtigsten mit diesem Reisenden zu schreiben ift, zum erstenmal besucht; dessen Lage, nach ihm 76), auf Rieperts Karte zu Robinson ziemlich richtig angegeben ift, und 3 Stunden von Rabulus, wie schon hieronymus sagte, entsernt liegt. Bir

<sup>672)</sup> Otto v. Richter, Wallsahrten. 1822. S. 55. 74) Robinson, Bal. III. 1. S. 311—312. 75) Robinson, Bal. III. 1. S. 323—324. 76) Dr. E. G. Schult, Mittheilungen in Zeitschr. b. Deutsch. Morsgenl. Gesellich. Bb. III. S. 46.

haben baburch boch an biefer Stelle einen kartographischen Anhaltpunct für die übrigen Daten gewonnen. Obwol die Entbekkungen dieses Reisenden im Oft der Jerusalemstraße, wie wir hoffen, dereinst vollständiger zu veröffentlichen sein werden, und wir in dem bisherigen noch die genauern Angaben vermissen, in wiesern und wie weit die berührten Localitäten und ihre Wadis zum Jordangebiete gehören, so halten wir doch, da sie insgesammt der Lage der Wasserscheböhe dieses Gebietes angehören, es sur zweckmäßig, sie hier in ihrem Zusammenhange, wie der Neisende sie giebt, darzulegen.

Er ging von den bekannten Orten der genannten großen Nablusstraße, von Sindschil und Seilun (Silo), gegen Oft auf seine Seitenexcursion vom Hauptwege ab, und machte in dem Orte Aurmus Aja eine Nacht Halt. Diese Orte sind auf der Karte 77) eingetragen; Seilun ist das geseierte Silo, wo die Bundeslade von der Zeit Josuas bis aus Samuel blieb, wovon weiter unten bei Samarien das Nähere solgen wird.

Nordwärts von Turmus Aja zeigt sich Karijut, bas alte Koreae; oftwärts wurde von bem Nachtlager ein Ausstug nach bem Nande des Jordanthales, bis 2 Stunden vom Karn el Sartabeh zu, versucht, und auf einem andern Wege über das Dorf Refr Istunah, mit sehr merkwürdigen alten Tempel- oder Castelruinen, die nicht junger als die Zeiten Herodes M. sein können, nach Seilun (Silo) zurückgekehrt. Bon da rückte Consul Schult nordwärts über Karijut und Dschalüd über Dschurisch nach Akrabah fort, und kehrte von da in einer Richtung, die wenig von W. nach N. abweicht, in einem fortlausenden Thale über Auwerta (f. Kieperts Karte) am Oftrande der Muchna-Chene in die Nablusstraße, nicht fern von biesem Orte, zurück.

Deftlich von Seilun (Siloh) liegt eine Ruine Sfara, die noch auf keiner Karte verzeichnet ift; sicher ein altes Castell, bas nur wenig Baureste zeigt; bagegen nordwärts von da unsern ber Strafe von Karijut nach Jericho, dem Reisenden rechts vom Wege, 1½ Stunden etwa von Karijut fern, liegt Keft Iftunah, ein noch heute bewohntes Dorf, eine Stunde öftlich von Turmus Aja, auf einem Hügel, der sich von dem höhern öftlichen Berge nach dem Theil der Ebene hin ablöset, die nördlich von Turmus Aja gelegen von jenem Orte den Namen Werbsch Keft

<sup>677)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 300-306.

Sftunah führt. Hier ftand im Dorf eine alte Burg, beren aufgehäuftes Material noch zum Theil aufrecht steht und mehr als bloße Vundamente zeigt. Diese sind an mehreren Stellen so colossal, wie die in der äußern haramsmauer in Jerusalem und die Duadern am Fuße des Davidthurms (hippicus). Diese großartige antise Burg erfannte der Reisende für die Lage des alten Alexandrium, das als Festung in den Römerkriegen seit Pompejus, zumal seines Nachsolgers Gabinius Belagerung berühmt ist und, wie Josephus sagt, bei Koreae lag (rd node ras Kogéais Lovia. Antiq. XIV. 5. 2).

Schon früher hatte Scholg 78) ben Ruinenort Rafr Setung, b. i. Dorf Iftunah, mit in feiner Lifte aufgeführt und babei einen Wabi Dufe genannt; Wolcott hatte in ber fühlichern Ruine Burbich Aggil 79), welche zwischen Ain Dichebrud und el haramineh auch an ber großen Nablusftrage liegen, die Ueberrefte bes alten Alexandrium gefucht, was aber zu fern von Rarihut (bas alte Roreae) liegt; wogegen bie Ibentificirung mit Rafr Iftunah weit mehr Wahrscheinlichkeit barbot. Früher, bemerft Conful Schult, habe er ben Rarn el= Sartabah (Rurn Surtubeh bei Robinson 80), ber ihn von Jericho aus gezeigt ethielt) für eine paffende Lage bes Alexandrium als bominirende Bebirgefefte gehalten; aber kein Europäer habe ihn noch beftiegen. Sein Rucken, ber fich von N.W. bei Afrabah gegen G.D. über bas Jordanthal hinabzieht, trägt wirklich Ruinen, die bei ben Eingebornen berühmt find, was immer ein Beichen von bobem Alter ift. Robinson erblickte ihn von Jericho aus in ber Ge-Ralt eines icharfen tegelförmigen Berge, ber gleich einer Baftei aus ben weftlichen Gebirgen hervorstand. Die Bauern bes Dorfes Dichurifch fagten an Schult, es fei bort ein großer Diferner Ring in ber Mauer. Aber feine Entfernung wenig= Rend 5 Stunden von Rarijut hinderte Schult, Diefen Bipfel bies= mal zu besuchen, und er mußte fich bamit begnugen, biesmal nur bas Dafein von Ruinen auf feinem Gipfel burch bas Fernrohr in einem Abstande von 2 Stunden zu bestätigen. Gewiß wurde bie Erfteigung feiner Bobe einen lehrreichen Ueberblick für die Topographie bes Jordanthales gemahren. Bei feinem Durchmarfche von Schthopolis nach Jerusalem hatte Pompejus zu Coreae in

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) J. Scholz, Reise in Bal. Leipzig. 1822. 8. <sup>79</sup>) Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 72. <sup>80</sup>) Robinson, Bal. II. S. 499, 554.

fein Lager ben Ariftobulus beschieben, ber fein nabes feftes Schlog, Alexandrium, als fein Afyl behauptete. Diefes Alexandrium, bemerft &. Groß 81), ward nicht von Berodes DR., fonbern vom friegerischen Ronige Alexander Jannaeus erbaut, baber ber Name; beffen Sohn und Entel, Ariftobulus I. und Alexander, benutten biefe Befte als Sauptwaffenplat (ein praesidium pulchrum admodum in montis vertice situm, faat Josephus Antiq. XIV. 3, 4) in ihren Rampfen gegen die Romer und bie Bartei bes hohenpriefters Syrcanus. Nachbem ber romifche Proconful Gabinius fie gerftort hatte, fuchte Ariftobul fie wieber berguftellen, murbe aber baran gehindert. Spater ließ Berobes D. fie von neuem befeftigen und bewahrte barin viele Schape auf. Diefe Burg war Familieneigenthum ber fpatern Basmonder und ihr Familienbegrabniß, wo bie Gohne ber Mariamne und Ariftobulus ihre Grabstätten fanden, und wo auch ihr mutterlicher Großvater Alexander und viele ihrer Borfahren beigefest maren. Der Grunder ber Burg, Alexander Jannaeus felbft, mart aber nicht bier, fonbern in Jerusalem, wo auch fein Grofvater Johannes Sprcanus begraben. Die Nachweifung biefer Daten bei Jofephus hat um fo mehr Intereffe, weil eine etwaige Wieberauffindung bortiger entsprechenber Grabftatten jener Ruinenorte bagu beitragen wurde, die Identitat Refr Iftunahe mit Alexandrium ficer zu ftellen.

Schon barum scheint bas horn bes Sartabah ber Lage Alexandriums nicht zu entsprechen, weil es zu entsernt von Koreae liegt; dieser Berg eignete sich bagegen recht sehr zu einem Signalorte, wie ihn die Mischna Rosch Hascham C. 2 bezeichnete, obgleich Reland, der diese Meinung anführt, über besseichnete, obgleich Reland, ber diese Meinung ansührt, über bessen Localität noch ganz rathlos blieb (Montes Sartaba et Grophena videntur etiam montibus terrae Israeliticae adnumerandi, nam in his faces quassatae sunt ad indicandum novilunium, Reland, Pal. 346). Nach der von ihm angeführten Stelle wurde der Neus mond zuerst auf dem Delberge, dann auf dem Berge Sartaba, dann auf dem Berge Grophena (vielleicht ein Gipfel der Oft= Iordanseite, Dschebel Oscha oder Abschlun) und weiter auf dem Chavran, b. i. der Hauran (wahrscheinlich der weithinblickende Kelb Hauran, s. ob. S. 259), und noch auf einer

<sup>681)</sup> Groß, Anmerkungen ac. zu Schult a. a. D. in Zeitschr. b. Dentsch. Morgenl. Ges. Bb. III. S. 53.

andern ganz unbekannt gebliebenen Berghohe burch Feuerzeichen proclamirt. Die feinbseligen Samariter, meint Groß 82), ahmten wol auf ben Göhen in ber Nähe bes Sartabah biese Signale nach, um die Juden irre zu führen; doch könne diese Notiz sich nur auf die spätere Zeit nach dem Exil beziehen. Die Linie der auf diese Weise unter sich durch Feuerzeichen correspondirenden Berglinie war sehr zur Verkündigung eines gemeinsamen großen Bolkssehes in ganz Israel geeignet, und die hervorragende höhe bes Sartabah spielte hiebei, als Gränzpunct Judäas gegen das Gebiet der Samaritaner, dem er direct im Often des Gebietes von Akrabatene lag, das noch zu Judäa gerechnet ward, sowol es größtentheils von Samaritanern bewohnt gewesen sein mag, als im Mittelpuncte der Linie gelegen, eine wichtige Rolle.

Unftreitig marb hier bas Signal gur Feier bes großen Bolfefeftes in Ibrael, feines großen Ernte= und Dant= fefte 8 83) gegeben, im 7ten Sabbatmonat nach bem Frühlingefeft, wobei die Feier des Neumondes, die monatlich feit uraltefter Beit ichon fo bebeutend bei ber Beltung ber Donbiahre und auch noch ale die Sonnenjahre bas Ackerbauleben regelten, bei ben monatlichen Saus - und Familienfeften im Bange blieb, aber im Gabbatmonat bes Jahres auch einmal fur bas gange gemeinfame Bolf befonbere feftlich begangen wurde burch Arenges Fasten, burch Gubnopfer für gang Israel bargebracht, burch Ausstogung bes Gunbenbode Azagael u. a. m., von wo an bann jebesmal eine neue Jahrebrechnung wieber ihren Unfang nahm. Bielleicht, bag ber große eiferne Ring, von bem bie Bauern auf bem Rurn el Sartabab fprachen, wirklich noch in einiger Be-Biebung auf jene Beuerfignale fteben mochte; auch in biefer Binficht murbe ein Befuch biefes merfmurbigen Berghorns (Rurn, f. 36. G. 387) lehrreich fein.

An einem folgenden Tage ging Conful Schult von Turmus-Aja nach Karijut, bessen Entsernung er von jenem Ruinenorte Kefr Iftunah auf 1½ Stunden Wegs schätzte (wol gegen N.W.) 84); von Karijut ging er ostwärts nach Oschalub, das nur eine Stunde fern liegt, und von da im Bogen in 1½ Stunden (gegen N.W.) nach Oschurtsch, wo man auf der entgegengesetzten Seite des Thals, am Abhange der von Ost nach West lausenden Berge, eine

<sup>82)</sup> a. a. D. III. S. 54. 83) H. Ewald, Die Alterthümer des Bolfs Idrael. Göttingen. 8. 1848. S. 354, 362, 369 u. a. D. 84) a. a. D. III. S. 46 und 47.

fleine Stunde weit vor fich ben Drt Afrabah liegen fieht. Diefe Thal zwifden Dichurifch und Afrabah beißt Babi el Mathfürijeh, beginnt öftlich von Dichurifch, nimmt ein von Afrabb kommenbes flaches Thal auf, und läuft in ein weites Thal Wabi Telfit ober Babi el Rumb aus, welches bei Rarifut nech Mord bin fichtbar mar. In diefem Thale bes Mathfurijeh ertenne man leicht, fagt Schult, ben Bach Momur bes Buches Jubith und in Afrabah bas Efrebet nabe bei Chus (b. i. Didurifch), welches am Bach Momur liegt. Die Lesart von Chus (Xovc) fei mahrscheinlich aus Xovoic entstellt; Die Lage von Afrabah, wie icon bemerft, auf ber Riepertichen Rarte 3 Stunben fern von Rablus (gegen G.D.) ziemlich richtig angegeben, Biernach fann man fich die Orte in ber Landfarte, wo fie fehlen, fcon eintragen. Rarijut murbe fcon burch Robinson von Sindschil aus erblickt, in Die Rarte nach Winkelmeffung eingetragen, und fur bas antife Coreae 85) bes Josephus erfannt, ba biefer ben Bompejus auf feinem Marfche von Damastus nach Berufalem über Schthopolis nach Coreae in das nördliche Judaa einziehen läßt; Bespafian aber in einem Tage von Reapolis nach Coreae, ben folgenden nach Jericho marschirt; beides Angaben, welche ihm mit ber Lage von Rarijut gut übereinzustimmen ichie-Damit ift auch Groß 86), ber Kogeat bestimmt für eine ben aramäifchen Dialect verrathenbe Umanberung bes althebräifden Rirjath halt, einverstanden, ein Name, ber vielfach in ben Budern bes Alten Teftamentes vorkommt, obwol feiner von ben bort genannten Orten mit biefem Rirjath im Gebiete Samarias übereinzustimmen scheint. Auch ber Diffionar Bolcott 87) hatte bies Dorf Rarijut besucht, ohne jedoch bestimmte Spuren von Alterthum barin gefunden zu haben.

Segen die berichtigte Lebart Efrebet für Afradah (im Buche Judith 7, 18 statt Έκρεβήλ), bemerkt H. Groß, sei wol so wenig wie gegen den Χειμάρρος Μοχμούρ einzuwenden, aber die Identissitrung von Χούς mit Dschurisch sei schwerlich 88) nachzu-weisen.

Eine andre Vermuthung von Schult, daß in der Nähe best obgenannten Beit Furif (bas fich vielleicht mit Irby's Beit Vorage vergleichen ließe, s. ob. S. 450) ein alter Ort Thana

<sup>685)</sup> Robinson, Bas. III. 1. S. 301 unb Note 2. 869 a. a. D. S. 54. 87) Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 72. 889 Ebenbas. S. 58—59.

Tiege, bag Menon (mo Johannes taufte, Joh. 3, 23) vielleicht auch in ber Nähe von Afrabah zu suchen fei, was ichon von Groß 80) wiberlegt (f. unten Salem) ober berichtigt ift, haben wir bier nicht weiter zu verfolgen. Der einzige Bunct, ber nordwärts bes Rarn el Sartabah auf ber Wasserscheibe noch zum obern Laufe bes Babi el Fari'a und hieher zu gehören scheint, ift bie hochgelegene Ruine Burbich el Faria am gleichnamigen Babi 90), bie auch Bolcott 91) vom Gipfel bes Berges Garigim aus in N. 40°D. erblidt hatte. Nach Schult fteht fie 2 Stunben von Meithalon 92) entfernt, in einer fehr intereffanten Ge= gend (wol gegen S.D.?), fann aber nicht mit bem Pirathon (DagaDwel, 1. Macc. 9, 50) ibentifch fein. In ber Nabe gegen Meithalon erhebt fich noch ein mit Ruinen bebectter Sugel, Tell Rhaibar, von bem boch nur vielleicht bas Land und ber König zu Sephar (Josua 12, 17; 1. Kön. 4, 10) ben Namen baben fonnten.

Im untern Laufe bes Babi el Kari'a, nabe feiner Dun= bung liegen Ruinen, el Baffalijah genannt, bie febr mahrfcinlich, worauf icon Robinfon 93) lehrreich hindeutete, obwol er weber von bem Namen, noch von bort vorhandenen Ruinen wußte, die Lage bes alten Archelais bezeichnen, die einft, nach ber Tabul. Peuting., 24 M. P. (b. i. 10 Stunden) nördlich von Bericho entfernt lag; Schult fonnte fie nicht felbft befuchen; fie waren feinen Buides aber mohl befannt; fie hatten bort unter einem Steine große Schate vermuthet, weil fie auf bemfelben einen Bogel abgebildet gefeben hatten 92). Diefe Stadt mard einft von bem graufamen Ethnarden Archelaus erbaut (Joseph. Antiq. 17, 3, 1), ber auch in Jericho einen prachtigen Ballaft errichtete, auch 2 Stunden weit Aguaducte von Meara (Anara oder Noora, S. Re= land, Bal. 907) zu beffen Balmenmalbern führte, aber nach gehn= iahriger Gewaltherrschaft nach Rom gefordert und in bas Exil nach Ballien geschickt wurde. Archelais und bas folgende Pha= faëlis im Norden von Sierico führt auch Btolemaeus Lib. V. c. 16. fol. 141 als Stapte auf, Alexandrium aber nicht.

Erläuterung 8.

Wabi Fassail, Chirbet Fassail, die alte Phasaelis und ihre Palmengarten.

In ber Munbung bes Thales bes Babi Faffail (el Bhoffgeifie auf Geetens Rartenffigge, im Text Phoffgeifil und el Bhaicha, offenbar feblerhaft geschrieben) ober Chirbet Saffail liegen ebenfalle Ruinen, welche ben Gingebornen gut bekannt find, und nach Schult feine anbern ale bie bes alten Bhafaëlis Schon Robinfon hatte fich bei feinem Aufenthalt in Bericho vom Scheich Muftapha die hauptfachlichften Babis und Quellen auf ber Weftseite bes Jorban ber Reihe nach von Guben nach Morben 95) aufgablen laffen, und fo erfahren, bag norbmarts ber nabern und bei Bericho befanntern Bache und Quellen (Min es = Sultan, Min Duf) auch ber Babi Namaimeb, an bem be Berton noch Aquaductrefte mabrnahm (f. ob. G. 445), von Deir Dibman herabkommen follte; bann aber follten bie 3 Babis folgen: 1) el Abnab, Babi und Quelle 2) el Au. bicheb, nach Seeten 21/, Stunden im Morben von Bericho 96), und 3) Uin es Fufail, alle 3 in bem norblichen Theile bes Ginbuges ber Berge fliegend, und bag bie Babis nur flein feien; noch norb. licher folge Babi el Ahmar am Gubabhang bes Rarn el Sartabah, mahrend ber Wabi Fari'a an beffen Norbab. hange vorüberziehe. Diefe Ausfagen haben fich auch gang gut bestätiat. Siegu bemerfte Robinfon, bag in jenem einft muften, von Berobes aber burch Bemafferung und Cultur ergiebig gemachten Lanbftriche von bemfelben auch eine Stadt Phafaelus erbaut ward, und bag biefe vielleicht an ber Stelle el Aubicheh (Min el-Mujeb ber Rarte) gelegen habe, und ber Rame vielleicht noch in berjenigen bes Uin el Fufail wieber zu erfennen fei. Bu biefer Bermuthung führte ibn bie Anführung bes Brocarbus (c. VII. p. 178) von einem Dorfe Phafellum, bas eine frangofifche Meile im Morden von Duf (Ain Dut ber Rarte) liege, mas alfo etwa mit ber Begend von el Audscheh zusammenfalle. Run, ba bie antife Lage von Chirbet Faffail fammt bem Ramen wieber aufgefunden ward, ift jene Combination mit bem fublichern el

<sup>698)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 554 — 555. 96) Seetzen, zweite Reife gum Tobten Meere. Mfcr.

Aubicheh unnöthig geworben, und es fragt fich nun, nach S. Groß, ob bie bei biefem Orte vermutheten Trummer ober Unlagen nicht vielleicht die Localitat der Burg Rypro8 97) bezeichnen, welche von Berobes erbaut und feiner Mutter zu Ehren benannt wurde (Antiq. XVI. 5, 2; Bell. Jud. II. 18, 6). Doch follen bie noch naber bei Bericho gelegenen Ruinen und Cifternen, nach Monro's 98) Dafürhalten, obwol fublich von Jericho gelegen, barauf noch bestimmteren Bezug haben. Bhafaelus, bas Monro icon bei ben nachstehenden Aquaducten ohne allen Grund vermuthet, hatte Berobes Dr. nach feinem jungern Bruber Phafaelus genannt (Antig. XVI. 5, 2), es feiner Schwefter Salome vermacht, und von biefer murbe es nebft Archelais ber Julia, b. i. ber Bemablin Livia bes Raifer Augustus, vermacht (Jos. Antig. XVII. 8, 1; XVIII. 3, 2). Daber unftreitig Plinius Renntnig ber Bortrefflichkeit ber bortigen Balmencultur, Die nicht blos auf Bericho beschränkt blieb, sondern auch auf die Umgegend fich ausbreitete (Hist. nat. XIII. 9: Hiericunte maxime, scil. cultura Palmarum - quanquam laudatae et Archelaide, et Phaselide. atque Liviade gentis ejusdem convallibus). Auch werben bie Balmengarten von Phafaëlis noch insbefonbere im Teftamente ber Salome mit ihrer Toparchie und mit Janinia (robc 🗫 Φασαηλίδι φοινικώνας, Bell. Jud. II. 9, 1) von 3ογευρμέ Renannt, noch ebe bie Caefarea gu Banias erbaut warb.

Wie ganz anders muß damals das Tiefthal des Jordan beLebt und bebaut gewesen sein, als hier die große Hauptstraße von Berufalem an den blühendsten Ortschaften um Jericho und an den durch Natur und Kunst begünstigten Localitäten der wassersechen Wabi= Mündungen und ihrer Aquaducte von Kypros, Phasaëlis, Archelais bis Schthopolis vorüberzog, um Tiberias und Caesarea Philippi zu erreichen.

Durch Robinson lernen wir ben Weg von ber Elisa= Duelle (Ain es Sultan) und ber Quelle Duf über Nama'= imeh nach Bethel zu, in ber Richtung ber antiken so berühmten Brophetenstraße zwischen Gilgal und Bethel, etwas genauer Tennen, wobei ihm bie Ruinen von Phasaëlis nothwendig zur bechten hand liegen blieben.

Robinson verließ 99) bie Uin es Gultan und bas Beltlager

<sup>95)</sup> Honro, Summer Ramble. Lond. 8. 1835. I. p. 158, 162. 95) Robinson, Pal. II. S. 559—562.

Sheich Muftaphas am Fuß bes Quarantana = Bergs, ber ibm einen Subrer mitgab, am 14. Mai, und fam um 9 Uhr gum Babi Nama'imeh, ber oberhalb Duf gegen G.D. jum Jordan giebt. Er zeigte fich ihm ale bie Fortsetzung bes Babi el Mutinah zwischen Deir Dibwan und Rummon. Babi mit Bafferlauf aufwarts erreichte man nach einer halben Stunde Wegs die beiben großen fehr mafferreichen Quellen Duf (Dofch bei Barth, f. unten), neben benen noch mehrere fleinere bervortreten, alle mit ben iconften flarften Baffern gleich ber Elifa = Quelle, die alle zum Nama'imeh floffen. Die bochft gelegene tritt unter einem großen Dom = Baume bervor, wird in einem fünftlichen Canale etwa eine Stunde weit in Babis geleitet, bis in bie Rahe bortiger Budermublen (f. unten bei Bericho) unb vertheilt fich bann weiter. Der Strom hat anfange eine Breite von 6 bis 8 Fuß und 11/2 Fuß Tiefe. Die übrigen Baffer verfolgen ihren naturlichen Lauf thalab, wo fie fruber bei ihrem Eintritt in die Chene auch burch Bafferleitungen weiter vertheilt murben. Oberhalb biefer Quelle zeigen fich Spuren alter Gemauer. Bier ober in ber Mabe ift bie Ortslage bes alten Caftelle Doch (Δώx, 1. Macc. 16, 14), die bei Jericho lag, in welcher Simon Maffabaus verratherifch von feinem Schwiegerfohne Btolemaus beim Baftmahle ermorbet warb (Dagon bei Jos. Antiq. XIII. 8, 1 und Bell. Jud. I. 2, 3). Diefes Caftell mirb noch von Brocarbus angeführt, ber bie Aussicht von bemfelben fchilberte (Dood bei Broc. Descr. Terr. Sctae. ed. Grynaeus, fol. 310). Die Uin Dut verließ Robinson um halb 10 Uhr, ben Sug bes Berges entlang ziehend, rechts mit ber Ginficht auf bie bobere bedenartige Chene innerhalb eines Ginbuges und ben Berg mit ber Ruine, die ber Führer el Audiche nannte; auch 3 fleinere Babis fah man und die durch die Quelle Audsche grunende Chene. In einer Biertelftunde marb bie Deffnung bes Babi Nama'imeh erreicht, wo er als tiefe Schlucht aus ben Rlippen bervortritt, von wo man an ber fteilen Ede bes Berge an beffen fublicher Geite hinaufflieg. Die Taipibeh-Strafe geht über ben Babi und läuft ben Berg weiter nordlich hinauf. Der Abhang ift fteil, fcroff, fdwierig, befteht aus 2 Abfagen, bavon ber erfte, bet fteilfte, in 10 Minuten erstiegen mar; um 10 Ubr 20 Minuten hatte man ben Ausgang aus ben Rlippen und bie Sohe bes Paffes erreicht, von bem ber lette Blid noch eine Ausficht in bas Jordanthal gemährte.

# Unt. Jordanth.; Prophetenftr. v. Jericho n. Bethel. 461

Roch immer maren feboch fteile Unhohen zu erklimmen, am Ranbe furchtbarer Unboben entlang. Bur Rechten bilbete ber Babi Nama'imeh ben Boben eines breiten gefenften Landftrichs, aus freibigen Bergen bestebent, eine furchtbare Bufte. Alles umber maren nur Bellen von nachten ober phramibalen und fegelformigen Bergen mit zwischendurchziehenden tiefen Babis, nur von Biegenbeerben burchflettert; eine ber wirflichen Buften Balaftinas. Der Bfad fuhrte langs ben Gipfeln und Seiten von Abhangen febr fteil bin, bis man um 11 Uhr ben bochften Bunct und bie graulichfte Bermuftung erreicht hatte. Gine Biertelftunde weiter führte ber Bfab bergab gegen B.S.B. Die Lanbichaft murbe an Streffen fich fentenden Tafellandes milder, beffen grafige Dberfläche aber bon ber Sonne gang verfengt mar. Un einer offenen Stelle fließ man auf die Grabftatte eines Beduinen, eben ba, wo man in ben füdlichen Weg, ber von Berico nach Dibwan binauffteigt, eintrat. Diefer burchzieht ein weit ebneres Land, als bas bisher gefchil= Nun gegen N.W. gewendet traf man auch wieder gepflügte Meder ber Araber; Baigenfelber, gang bunn in Salmen aufgefproßt nur bis 6 Boll boch, waren ber Reife nabe. Die Dberflache bes nun erreichten Safellandes bebedte fich mit bem gewöhnlichen Jurg = Ealfftein bes fprifchen Bergrudens und ben bagwischen gelagerten rothen Thonflachen; auch hatte Pflangenwuchs und gutes Beibe= Iand zugenommen. Um 1 Uhr zeigte fich beim Erfteigen einer Unbobe am Wege eine Cifterne und fpaterbin noch 2 in Fels gehauene, Beweife, daß man bier die antife berühmte Strafe amifchen ben Brophetenichulen Gilaal und Bethel getroffen hatte; die Belte ber Fellahin murben gablreicher, um 2 Uhr erblidte man in N.B. Deir Dibwan und rechts lagen bie Ruinen bes Dorfes Abu Subbah, von wo bald in ber Richtung gegen N.B. bie Lage bes alten Bethel an ber großen Berufalem = Da= mastus - Strafe auf ber Linie ber Bafferscheibe erreicht war, von wo wir fur jest zum Jordanthale und einer etwas nordlicher burch biefelbe Bufte gerichteten Entbedungereife gurudfehren.

## Erläuterung 9.

Dr. H. Barth's zwei Excursionen zwischen bem Jordan und Nablus (1847).

1. Ausflug von Bericho über bas Waffer Dofch (Ain Duf), ben Wabi Neweimeh (Nawa'imeh), el Ubicha (el Aubje), über ben Dichebel Gubdus, bie Felsgrotte Resbichemeh, über bie Ruinenorte Stamireh, Mreir, über bie Dörfer Dichalu, Kabelan nach Nablus (19-20. Febr. 1847).

3m Jahre 1845, ale v. Wildenbruch feine Brofilmeffungen in Berufalem beendet hatte, beabsichtigte er nach Tiberias den Rudweg burch bas Ghor 700) zu nehmen, wodurch wir eine genquere Renntnig biefes gangen noch fo wenig bekannten Thales erhalten haben murben; es mar Ende April und bas Getreide fand um Berufalem auf ber Bobe 11/, Bug boch; aber im Shor mar bie Ernte vorüber, Die Beduinen hatten ichon wegen Mangel an Beibe biefes Thal mit ihren Beerben verlaffen, und bas Fortfommen einer größern Gefellschaft in bemfelben mar baburch ju schwierig geworden. Leiber unterblieb biefe Tour. Auch burch Eli Smith, ber in bemfelben Jahre ben Blan hatte 1), von Berico im Jordanthale aufwärts bis zur Mündung bes Wabi el Faria vorzubringen, und bann burch biefen Babi aufmarts nach Sanur zu geben, batte man wichtige Fortschritte in ber Landestenntnig erwarten fonnen; aber noch ift barüber nichts veröffentlicht worden. Um so bankbarer find wir unferm jungern Freunde, bem Dr. S. Barth, für bie handschriftliche Mittheilung feines Tagebuche vom 19 .- 20. Febr. 1847 2), an welchen Tagen er, obwol leiber unter febr ungunftigen Umftanben, benfelben fubnen Berfuch magte, größeres Licht über biefe noch immer Terra incognita gebliebene Lanbichaft zu verbreiten. Go fehr unbeftimmt auch auf ber meift nur flüchtigen Reiseroute bas Deifte bleiben mußte, fo ift boch bie gange eingeschlagne Richtung fo neu, baß fie für zufünftige Wanberer auch in ber unvolltommenen Geftalt boch einige bereinft zu benutenbe Fingerzeige enthalten möchte, und

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) v. Bilbenbruch, Micr. 1849. 1) Groß, Anm. a. a. D. S. 58. 2) Dr. S. Barth, Tagebuch. 1847. Micr.

Unteres Jordanthal; S. Barth's Ercursionen. 463

zu einer Renntniß allgemeiner bortiger Berhaltniffe bas Ihrige beitragt.

Rach einigem Aufenthalt in Jericho und ben vergeblichen Bersuchen, unter ben bortigen Arabern Führer zu finden, welche ben Reisenden hatten auf die Oft-Jordanseite geleiten wollen, wo damals die Beni Saker, welche sie nur Schtattn (d. i. Satane) nannten, das Land unsicher machten, mußte berselbe sich entschließen, auf der Westseite des Jordan zu bleiben, und er besichloß wenigstens den noch unbekannten Weg von da nach Nablus einzuschlagen.

Erster Tag (19. Febr.). Unter dem Schutze einer Escorte von 4 bewaffneten Reitern brach Dr. Barth von der Quell Ain es Sultan (dem Elisa = Quell) 3) um 1/4 auf 9 Uhr am Morgen auf, über die Borhügel des Karantul (der Quarantane ber Bilger) an vielen Gräberstätten und einem Geiligen = Grabe vorüber, auf = und absteigend zwischen grünenden Anhöhen, bis er nach einer halben Stunde in dem fruchtbaren Thale das Wasser Dosch (Ain Dut bei Robinson) erreichte, das aber bald übersscritten wurde, um rechts auf schlechtem Pfade wieder die Anhöhe zu ersteigen, wo man 5 Minuten nach 9 Uhr bei dem verfallenen Dorfe Muldam vorüber kam, bei dem sich viele kleine Kornsgruben befanden.

10 Minuten fpater batte man links im Thal zwischen einigen Baumen bie Ras el Aln (Saupt ber Quelle) und um halb 10 Uhr ben obern Babi Neweimeh (ber auf Robinsons Rarte vielmehr beffen 2B. el Abhab entfprechen wurde) getroffen, von bem man nach 35 Minuten weiterbin ben Wabi el Ubichab (ben ber Reifende nicht Audscheh aussprechen borte, obwol ihn auch Seegen el Aubiche fcreibt, wie el Aubie bei Robinfon) erreichte. Jener Rama'imeh Robinfons nimmt feinen Urfprung weit im Weften an ber Oftfeite ber großen Berufalemftrage nach Rablus, bei Taibibeb (Ophra) und Rumon (Rimmon), einer nachten Regelfpipe, an welcher bie Baufer bes Orte terraffenformig nach ber Gubfeite gum Babi Rumon, ber bier Wabi Mutigah 4) beißt, erbaut finb, und gegen Oft nach Bericho binabzieht, wo er unter jenem Ramen Ramaimeh ober Neweimeh bekannter geworben ift. Bon ber Thurmftelle über Taibibeh, auf einer ber hochften Erhebungen bes bortigen ganbrudens, zeigt fich ein fcones Banorama über

<sup>\*)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 528. 4) Robinfon, Pal. II. S. 332.

ben ganzen Oftabfall in das Jordanthal el Ghor, über das Tobte Meer und die öftlichen Gebirge von Belka und Diche bel Abschlun. In diesem lettern gegen O.N.O. zeigte sich ein Bruch, durch ben das Thal des Zerka herabkommt, und etwas nördlicher baran die Schlucht Abschlun (Ajilun) mit dem Castell Kalaat er Robad 5), das hoch auf Felsen liegt.

Bon bem el Ubschah wurde nun Dr. Barthe Weg linke zur Bobe binauf erftiegen (alfo nicht gegen Bhafaëlis zu), leiber unter bem beftigften Regen bei faltem Binbe, fo bag man in einer fcaurigen Felsgrotte eine halbe Stunde Schut fuchen mußte. Bon ba hatte man von neuem fehr fteilen und befchwerlichen Aufftieg, bis man 1/2 auf 1 Uhr ben Ramm ber Felshohe erreichte. Bier überfiel die Wanderer Sagel und ein fo eifiger alles erftarrenmachenber Regen, bag man fich etwas nordwärts in eine ber ausgehauenen Felegrotten flüchtete, bie zwischen ben Ruinen eines alten fanaanitischen Ortes liegt. Die bier burch eine Belefuppe ungemein geficherte Burg marb Mebichemeh (Mebiemeh) genannt, bie einigen Bewohnern bes Dichebel Gubbus mabrend ber Regenzeit zu einem fcutenben Aufenthalt bient, mabrend fie ihr Bieb in ber umgebenben Gebirgegegend auf bie Beibe geben laffen. In biefer Begend ift auf Seetens Rarte ein Dir Scherir und etwas nördlich ein Ort Tuibe eingetragen, Die uns beide unbekannt geblieben. Sier liegen alfo mirklich folche meibereiche Mascharif= Nablus, wie fie be Bertou angegeben waren (f. ob. S. 444). Seeten nennt von ba an bas nordlicher gies benbe Bebirge Dichebel Nablus (f. f. Rarte). Beibe Namen ber Burg wie bes Bergs, wie sie Barth angiebt, waren vollig neu und zuvor unbekannt; ber Name bes Caftells auf hober bes berrichender Bergfuppe ift unftreitig von Medichm, b. i. "ber Stern", bergenommen.

Leiber war bas Wetter zu gräßlich, um außen umber Unterfuchungen anzustellen; die unterirdische Behausung, in der man verweilen mußte, hatte etwas eben so abschreckendes, bunkeles, finfteres, und war voll Schmut, ein wahrer Tartarus. Die zahlereiche Familie bes Hausherrn, der sich Aude nannte, war in verschiedene Velskammern vertheilt, wo sie eine Menge Butter bereitete, die in vielen Ziegenschläuchen umherhing. Auch die Geerde sand sich, den außerhalb fürchterlichen Sturmen entstiehend, nach

<sup>&</sup>lt;sup>705</sup>) Robinson, Pal. II. S. 334.

ind nach in ber Gohle ein. Die Bidlein fletterten behend und grazios auf ben Belfen und Steinmauern umher. Die übrigen Beldkammern waren fehr regelmäßig ausgehauen, außerbem er- lannte man umher nur Bruchftude einzelner Quadermauern.

Bweiter Tag (20. Vebr.). Untersuchung am Orte war unmöglich, so ftrömte ber Regen; bennoch brach man gegen 7 Uhr auf, benn in ber Göhle war es auch nicht mehr auszuhalten. Der Rittweg ging, gegen D.N.D. abwärts steigend, balo nach ber ersten Giertelftunde sehr steil in einen Paß hinab, zu einem Brunnen, und an ber linken Velswand sah man hoch oben am Steilabhang Göhlen bewohnt von Menschen und Ziegen, unbegreissich wie sie bort hin gelangen, während rechter hand ein schäumender Bach nach ber Tiefe eite. Diese Situation erinnerte den Reisenden an ähnsliche Raubschluchten, wie er sie noch fürzlich in der wilden Cyrenais durchzogen hatte.

Erft 40 Minuten nach 7 Uhr eröffnete sich ber Felspaß in einen rings von Bergen eingeschlossenen schönen Ressel, wo ber Ausenthalt bei schönem Wetter paradiesisch sein zu muffen schien. Sett überzog ihn ein versumpster setter Boden, in welchem die Thiere kaum von der Stelle kommen konnten; ein wilder Bach wälzte sich zwischen den höhen gegen Oftnordoft hin (also wahrscheinlich noch gegen den Jordan; ob schon als südlicher Jusus Jum Wadi el Fari'a?). Cine bedeutsame höhe, welche von der Escorte Samireh (ob in Erinnerung an ein altes Samaria-Land? auch Seetzens Rarte giebt hier ein Chiirbet el Szömra am) genannt wurde, zeigte Ruinen aus schönem Quaderwerk mend gehörte sicher einer einst zur Raiserzeit blühenden Stadt an; die höhen umber waren voll höhlen, die von mehreren Familien bewohnt wurden. Der starte Bach war zu sehr angeschwollen und nicht passirbar.

Dies ift unstreitig dieselbe Ruine, die auch dem Scheich Muftafa in Jericho, dem Führer Robinsons, als nordwärts vom Badi Nawaimeh gelegen, bekannt war, und von ihm es Sumrah genannt wurde <sup>6</sup>). Dies scheint wol das ältere Schomror auf dem Berge Zemaraim (Tzemaraim in Ephraim, 2. Chron. . 13, 4 u. 19) zu sein, von wo Juda's König, Abia, seine Bölker gegen Jerobeam von Israel in das Feld rief, und diesen über das benachbarte Bethel und Ephron (jest Taipibeh) in die Flucht

<sup>9)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 554.

jagte. Auch eine Ortschaft gleiches Ramens icheint auf bemfelben Berge gelegen ju haben; benn in Jofna 18, 22 wirb Bemaraim auch mit Bethel und Beth Araba gufammengeftellt, als eine Stadt im Stamme Benjamin, Die ficher mit jener bes Ronige Abig ibentisch ift, und ichon auf Grimme Rarte und in Bellers Recension 7) mit ber Seegenschen Ruine Churbet el Sumra, nicht fern von ber Mundung bes Babi el Abpab, als ibentifd mit Bemaraim eingetragen ift, nur, wie bei Geeten, m weit oftwarts gestellt, fonft aber gang richtig, fublich von Sindfcbil, angegeben. Rach Seepens Tagebuch, im Mfcr., follen bie Ruinen von Sumra 2 Stunden nördlich von Bericho und eine balbe Stunde füblich von Aubsche liegen. Schon Rofenmuller bemertte, bag ber Rame ber nach ber Stadt Samaria benannten Landschaft fich fruber (1. B. b. Ron. 13, 22) verfinbe, ebe noch die Stadt Samaria erbaut war (1. B. d. Ron. 16, 24), und baber biefer Unachronismus bent fpatern Auffchreiber gur Laft Aber ba icon Jahrhunderte früher bas Bemaraim bes Abia genannt ift, fo hat es vielmehr vor ber fpatern Erbauung Amri's fcon eine altere Samaria (Schomron) auf bem Bemaraim = Berge gegeben, die aber in Bergeffenheit gerieth. Denn Die fpatere Erbauung gefchah erft, nachbem bas Baus Berobeans in Israel gang ausgeftorben mar und Amri erft ben Berg Gameria von Gemer faufte und auf ihm die fo berühmt geworbene Samaria anlegte (1. B. d. Ron. 16, 24). Sieronymus weite es mohl, bag es zwei Samarien gegeben (im Comment. ad Hos. 1: Samariae duae, f. Reland, Pal. 981), wovon bie eine bie fpater genannte Sebafte, Die andere in ber fernern Befchichte nicht weiter bervortritt, fur bie neuefte Beit ganglich vergeffen mar, bis au Dr. Barthe Wiederauffindung ber Localitat von Gfamireh (über Samaria Sebafte f. unten).

Man wandte sich also wieder zurud zum nördlichen Rande bes Bergkessels auf den Guß der hügel, um festern Boben zu gewinnen, und ritt so nördlich ein kleines Seitenthal hinauf, durch das eine kleine Nebenrinne von Nord her herabkommt; aber auch diese versieß man bald wieder als sich zu nördlich haltend und betrat eine andere von links her zumundende Rinne. Auch hier war der Boben sehr fett, kaum passirbar; böchst langsam rudte man

<sup>70&#</sup>x27;) Reil, Commentar zu Jofua. S. 332; Rec. im Munchner Gel. Aug. 1836. S. 983. Bofenmuller, Bibl. Alth. IL. 2. S. 103.

nur vormarts, als links um 9 Uhr ein Tels gegen Weft zu ersteigen war, auf beffen Kalksteinplatte ein großes Biereck aus uuregelmäßigen Quavern errichtet sich zeigte, bas ber Führer Turmus Upa (s. ob. S. 452, im Suv von Kurijut, von wo Schulz ausging) nannte; aber offenbar nur, nach des Reisenden Ueberzeugung, weil er öfter zu dieser Antwort der Araber durch seine wiederholte Nachfrage nach dieser Dertlichkeit Veranlassung gegeben hatte. Denn hier war kein Dorf dieses Namens, das doch nach Robinsons Besuch auf flacher felsiger Göhe liegen müßte; auch zeigt der weitere Bericht, daß man sich noch viel zu weit im Oft der großen Jerusalemstraße nach Nablus besand, an welcher jenes Turmus Apa liegt, als daß man es jest hätte berühren können.

Ueber ben klippenhaft gerspaltnen pfablofen Felskamm weiter reitend erblidte man ploblich vor fich ein icones fruchtbares Thal, und tam auf ber Gohe zu einem fleinen Dorfe Mreir, meift aus regelmäßigen Quabern aufgebaut, an benen feine Infcription gu bemerten mar. hinter bem Orte, ber bieber, wie bie vorigen. völlig unbefannt geblieben (auch in ben Orteverzeichniffen bei Robinfon, in ben füdlichen und öftlichen Umgebungen von Nablus fehlt jeder Unklang auf biefe angegebenen Localitäten von Rediemeb, Sfamireh und Mreir, falls nicht etwa Senfreh, Bal. III. 2. S. 876, auf ben mittlern Ramen fich beziehen ließe), feste man in bas Thal hinab und erftieg von ber andern weftlichen Seite eine Thalfchlucht voll Terraffen, die offenbar in bem Alterthum und aus großen Steinen errichtet maren, bem Strombette fleine Felber abzugewinnen. Ein Biertel vor 11 Uhr ritt Dr. Barth wieder aus biefer weftlichen Richtung gegen ben Rorben ju über fruchtbare Gelber, und rechter Gand an einem Feloguge vorüber, auf beffen bobe man um 11 Uhr ben Drt Dichalu erblicte (offenbar bas Dichalub bei Schult, f. ob. S. 452, bem Rarijut mit ben Ruinen von Roreae nur 1/ Stunde im Beften liegt), modurch bie Route Barthe ihren fefteu Ausgangspunct gegen Rordweft erhalt. Gie mußte nahe an ben Ruinen Alexanbriums vorübergegangen fein, obwol man von einem Orte Refr Iffunah feine Gpur erhielt.

Die Befatigung ber Ibentitat von Dichalu bei Barth mit Dichalub bei Schult ergiebt fich aus bem Fortichritt bes Mar-

<sup>\*)</sup> Robinfon, Pal. UI. S. 300, 301.

iches gegen R. an Weinbergen vorüber burch ein fcones Thal. an beffen bebeutenber meftlicher Unhohe bas Dorf Delfis in Dlivenpflanzungen liegt, die fich berabziehen in bas Thal zu einem Brunnen, an bem man um 12 Uhr vorüberritt, und eine halbe Stunbe weiter jum Dorfe Rabelan gelangte, bas rechter Sand am Sugel zwifchen Feigen = und Delbaumen fich hinaufzieht, mabrent am Ruf berfelben ber schonfte Weinbau betrieben wirb. Robinfone Rarte ift ein Dorf Rubelan 10), bas er vom Bege aus burch die Schlucht, die bier von Weft nach Dft giebt, erbliden fonnte, eingetragen, fo daß beibe Localitaten von Barth für ibentisch anerkannt werben, obwol bie Ortslagen ber Rarte im Einzelnen nicht mit benen, wie fie biefem fvatern Reifenben bekannt wurden, in allen Puncten harmoniren, was auch leicht begreiflich, ba fo manche biefer Namen ber Dorfichaften (insbefonbre auch die von Rubelan und Ditma) erft fpaterbin nach Ausfage Underer barauf eingetragen wurden. Leider fonnte Barth felbft auf feinem flüchtigen Ritt fein verbeffertes fartographisches Routier geben; aus feinem Berichte ergiebt fich jedoch, bag er nicht, wie Robinson, von der Subseite und von ihrem Gudende in Die nun folgende große Chene Muchna eintrat, fondern von der Oftfeite in ihrer Mitte, fo baf bie Unficht beffelben Dorfes Rabelan bei beiben von gang entgegengefetten Standpuncten aus ftattfinden mußte, wodurch bas Drientiren über diefelben Buncte naturlich um Bieles erschwert zu werden pflegt.

Dr. Barth ritt nun von Rabelan weiter abwarts, paffirte einen anfehnlichen Bach, ber von Oft nach West eine gegen W. geöffnete, bamals in frischem Graswuchs prangen'be Ebene burchströmte. Unstreitig öffnete sich biese schon als ein suböstlichen Seitenzweig zur großen Ebene Muchna 11), in welche also ber ansehnliche Bach absließen mochte. Es ist jedoch ungewiß, ob er schon zum Mittelmeere absließen werde, wohin 12), nach Rieperts Kartenzeichnung, gegen S.B. sich ein Babi bei Ain Abus zu ergießen scheint und so diese subliche Senkung ber Ebene troden legt; oder ob er noch zum Jordanspftem gehörte, da die Ebene Muchna gegen N.D. von Nablus und von dem Josephssgrabe wie dem Jakobsbrunnen an weiter sich senkend, nach dereselben Kartenzeichnung, einen sudwestlichsten Arm gegen R.D.

 <sup>710)</sup> Robinfon, Pal. III. 1. S. 311 und Not. 1.
 111. 1. S. 311 u. f.
 12) Robinfon, Pal. III. 1. S. 322.

gum Babi el Bepbhan, ber nach Burcharbt aus ber Nachbarschaft von Nablus kommen foll (f. ob. S. 436), bem Biban
ber Karte, und durch diesen die Wasser zum Wabi el Fari'a in
bas Ghor senben muß. Auf jeden Fall zieht hier in der Nähe,
und wahrscheinlich durch die Mitte der großen Muchna-Chene
selbst, die Fortsetzung der großen Sauptwasserscheide bes
ganzen sprischen Landes vorüber, auf deren dominirender Sohe
so viele der historisch merkwürdigsten Ortschaften ältester Beit erbaut wurden, auf welcher auch Sichen, das spätere Neapolis
(Nablus), seine für das ganze Land wichtige Situation auf 1715
Kuß Meereshöhe erhielt.

Auf ber anbern, ber nördlichen Geite jenes ansehnlichen gegen Weft fliegenben Baches ritt man wieber am fablen Bergabhange empor und fand oben auf ber Plateauflache Quaberruinen, Die leider wieder namenlos bleiben. Um 40 Minuten vor 2 Uhr, alfo eine gute Stunde nordwarts Rabelan, fab man gur rechten Seite über Gugel bervorragend in 10 Minuten Ferne Bet el Fofani (ob in ber Gegend von Afrabi?); ein andres Bet el Sachtant follte eben babinwarte in ber Genfung verborgen liegen. Bald barauf, 2 Uhr, Gintritt in Die herrliche Cbene El Muchna (Muthna bei Robinson); links mitten am Abhange fab man bas ziemlich anschnliche Dorf Bauara (bas alte Bamara bei Robinfon 13), wo fich die Cbene bedeutend erweitert); nur eine Biertelftunde weiter zeigten fich Quaderruinen auf felfigtem Boben, worauf fich die reiche uppige Chane weiter gegen ben Rorben fortgiebt, bis fie zwischen Rogtb (Raugib bei Robinfon) rechts und Refr Rabteb (?) linte, nachbem man fie 11/2 Stunden entlang geritten mar, fich gegen B.N.B. umbiegt in bas roman = tifde Thal von Sichem, zwischen Barigim und Chal, wo nach einer Biertelftunde (3 Uhr 45 Minuten) Die Stadt Rablus erreicht murbe, welche bamals, in ber regenreichen Jahreszeit. Wafferftrome gleich fleinen Fluffen gewaltig burchichaumten, fo bag nur auf erhöhten Trottoire ober bervorragenben Steinen, wie fie bie Gaffen bes meift verschutteten Bompejis zeigen, burch bie Strafen bindurchzufommen mar.

<sup>15)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 312.

2. Dr. S. Barth's zweite Ercurfion von Rablus gegen Dft, nordwärts ber Bubbus - Route über Bet (an Galem vorüber) nach Tana, Churbet Sammer bis in ben Babi Ferra' (Fari'a); ju einer Via militaris und über bie bebeutende antite Ortichaft Bet Dejan (Thirza obet Beth Dagon) und Sali nach Rablus gurad.

(21. u. 22. Febr. 1847).

Ein zweiter Berfuch 14), von Rablus aus gegen G.D. nach ber Oftseite bes Jorban bis Szalt im Dichebel Abichlun auf einem mehr öftlichen Wege als bem über Dichebel Gubbne, ben man zuvor gefommen mar, vorzubringen, mifflang gwar ebenfalls durch die Biberfpenftigfeit ber einheimischen Bevellerung, aber boch murben auch bier, als man am zweiten Tugemariche foon bis zum Babi el Fari'a vorgedrungen mar, ein paar Localitaten befannt, bie gur Vervollftanbigung ber bisherigen bienen.

Erfter Tag (21. Febr.). Am Nachmittag 11/2 Uhr wurde Sichem verlaffen und bie öftliche Thalfenfung von ba twol im Babi el Benbhan?) burchritten, bie aber voll tiefen Rothes faum fortichreiten ließ. Bei ber großen Cifterne, bem Jatobibrunnen, verließ man bie Bubbus = Strafe (b. h. man ließ fie rechts liegen) und behielt bie Oftrichtung quer burch bie Chene bei (alfo gegen Salem und Beit Dejan zu, wie fie auf Rieperts Rarte eingezeichnet ift). Der nun verfolgte Beg liegt alfo norblicher als die Gubone = Route. Schon nach 50 Minuten Marfc flieg man aus ber Ebene einen Felsboben binan, ber in ihrer Oftfeite aufspringt, und flieg nach wenig Minuten in eine andre von ihm abgeschiebene fleine, aber fruchtbare und foom Chene binab; man folgte ben im Guben fie begrangenben Anboben. Rach 20 Minuten ging linter Gand ein Beg burch bie Chene d nach einem Orte, ben man furzweg Bet nannte (ob Reft Beim! Dorf Beita auf Rieperts 15) Rarte und mabricheinlich Raffar Baiter bei Brby und Mangles, die hier benfelben Weg gim Batobobrunnen gekommen zu fein fcheinen, wo fie Cifternen und romifche Graber fanden; f. ob. 6. 450).

Um 3 Uhr verfolgte man von ber öftlichen eine mehr fabliche Richtung gegen ein Städtichen gu, bas wuf einer Selban-

<sup>714)</sup> Dr. S. Barth, Tagebuch. 1847. Mfcr. 15) Robinson, Bal. III. 1. S. 323.

höhe liegend die schön bebaute gegen S.B. hineinbauchende Ebene beherrscht, wo eine kleine Olivenpflanzung, Feigenbäume und Beinsberge lagen, in romantischer Umgebung, herrlich von der Sonne beseuchtet. Das Dertchen hatte an 50 häuser, alle aus alten Bauskeinen errichtet, und dabei eine kleine Capelle, bei der man das Beltlager aufschlug und das Nachtlager nahm. Die Eingebornen sprachen den Namen des Ortes Bet Farüche.

3 weiter Tag (22. Febr.). Aufbruch halb 6 Uhr, geführt son Salemme aus bem Stamme Beni Sfalem. Bier ift alfo ber antife Rame Salem, ber Stadt bes Sichem, zu welcher Jakob, als er aus Mesopotamien nach Kanaan jog (1. B. Mofe 33. 18), feit mehr ale 3000 Jahren noch bis beute unter bortigen Stummen einheimisch. Auch ein Dorf Salim lernte Robinson bier im Often bes heutigen Nablus fennen, nach bem unftreitig bie Beni Sfalem ihren Namen tragen. Diefes Dorf Salim, bas Barth nicht namentlich angiebt, liegt, nach Robinson 16), in ber Linie breier Dorfer Uzmut, Deir el Batab und Salim, als bas öftlichfte von biefen, auf ben felfigen Unhöhen bem Babi in D., ber aus ber norböftlichen Ginbucht ber großen Muchna-Ebene gegen R. und R.D. zum-Jordan bin (nämlich zum Bibban and Fari'a) ablenft. Die Exifteng biefes alten Ramens fur ein ande bei Mabulus ober Sichem gelegenes Dorf zeigt wenigstens. bag es nicht nothwendig ift, ben Mamen Schalem (Salem) in ber Stelle bei Mofe als von Sichem felbst gebraucht anzunehmen, wie bies icon von Eusebius, Sieronymus (Onom. s. v. Salem et Sichem) und Andern geschehen ift, wogegen v. Raumer mit anten Grunden 17) bie Unficht ichon vor ber Wiederentbedung Ga-Jems festbielt, bag Galem ber altere Rame einer anbern Stadt :ale Sichem gewesen fein muffe.

Diefer Salemite führte fogleich vom Nachtlager über FelsJohen, Die bald im Suden von einem noch höher aufspringenden Camme begränzt werden. Nach 1 Stunde Wegs fam man an gwoßen tief in Felfen gehauenen Cifternen vorbei, die Tana hiffen sollten. Wieder nach 1 Stunde erreichte man eine Gruppe bon Quaderfteinen, die in Reihen umberlagen, wie dies häufig auf paläftinischen höhen vorkommt; man nannte sie Churbet Sammer (ob vielleicht auch darin der antike Name Samarias

<sup>\*)</sup> Robinson, Ral. III. 1. S. 322 und Rote 1.. 17) v. Raumer, Ral. S. 159, Rote 128; beffen Beiträge S. 32.

erhalten ift? ber überhaupt vor ber Erbauung ber hauptstabt ber Samaritana regio als einem Berglande angehörte, f. ob. Schomron). Rechter hand zog ein tiefer Babi A'afchur hin und nach 21/2 Stunden Weges vom Ausmarsche, um 8 Uhr, stieg man in ein schmales, nicht eben bebeutendes Babi Pschauana hinab, bas man auf ber andern (ob öftlichen?) Seite wieder emporritt, über höhen, die einen Ginblick in das Badi Ferra' (das schon berührte obere Wadi Fari'a, über deffen falsche Aussprache aber die hiesigen Beduinen in Lachen ausbrachen) eröffnete. Dan ftieg nun gegen N.D. zu diesem hinab. — Also Bestätigung der früheren Ansgaben von seinem Ursprunge in der Nähe von Nablus. —

Nach einer halben Stunde wich man von bem bisherigen Bege rechts ab, und eilte bei eintretendem Regen auf bas Lager einer Abtheilung ber Saubeia-Araber zu. Gier, hatten bie Rathgeber in Rablus bem Reifenden gefagt, merbe er ben Stamm ber Mfalid = Uraber finden, und diefe wurden ihm Escorte über ben Borban gemähren. Die Mfalib maren fcon weiter nordwärts gewandert und ihre Nachfolger, Die Sauari, maren fehr unfreund-Bei ben Unterhandlungen über Führer nach Szalt verlangten fie unverschämt 12 Mann Escorte und forberten fur jeden Dann 2 Bafi. Sogleich verließ ber Reisende ihr Lager und fette feinen Weg allein mit feinen Muderi (Efeltreiber) fort. Beim Binabflieg am Feldabhang in Die Chene, in welcher burch eine andre Bugelreibe ber Blid auf den naben Blug (wol ber Ferra'?) gebemmt murbe, zeigten fich bemaffnete Beduinen auf dem Bege, 6 mit Langen und Gewehren, andre auf ben benachbarten Berghoben; bie Muderi gingen nicht weiter und zwangen zur Umfebr. war auch Diefer Berfuch gur weitern Entbedung vereitelt.

Es war erst ½ 12 Uhr, als man zu benselben verlaffenen Sohen zurücktieg, aber 3/ Stunden nordwärts vom vorigen Wege um ¼ auf 1 Uhr zu ausgebreiteten Grundmauern von Quadern kam, die auf der hier ziemlich eben sich hinziehenden Belshöhe eine Straße von 14 Fuß Breite, unstreitig den Rest einer antiken Via militaris, bezeichneten, vou der wir in dieser Localität nur eine Anzeige in der Tabula Peuting. Sext. X. F. sinden, wobei die letzte Station freilich zweiselhaft bleibt (hierichonte XII., Arcelais XII., Coabis XII., wo die Straße dann nach Schthopolis XIII. führt). Da uns durchaus kein Coabis sonst bekannt ist im Tiesthale des Jordan, wol aber jene Coreae (s. ob. 6. 456) auf der westlichen höhe, auf

welche biefe Strafe nach Reapolis von Archelais birigirt fein mochte, von wo fie auch nach Schthopolis, wie nach Reapolis abzweigen tonnte: fo lage bier bie Möglichfeit eines Coviftenfeblers ber Tubul. Peut. von Coabis ftatt Coreais nabe; benn auf jeben Fall ift aus ben Stellen von Bomvejus Mariche von Damasfus mit feinem Beere über Bella und Schthopolis befannt18), baß er nach Coreae (Antiq. XIV. 3, 4, ele Kopeae) fam und babin aus bem naben Alexandrium ben Ariftobulus gur Rechenfchaft in fein Lager berief, bas boch offenbar auf einer Baupt= ftrage ftand. Daffelbe wird Bell, Jud. I. 6, 5 wieberholt, und beibe male hinzugefügt, daß von Coreae bie Grange ber Judaer ihren Anfang nehme, wenn man zum innern Lande vordringen wolle. Da Pompejus von Coreae aber nach Je= rico mit feinem Beere marichirte, mo er fein Lager aufschlug (Antiq. XIV. 4, 1), fo muß er eben biefe Strafe über Archelais ober Phafaelis gegangen fein: benn von Jericho marfcbirte er erft por Berufalem. Leiber findet fich über biefe Stationen in ben andern Itinerarien, Die boch alle Schthopolis anfuhren, fein Nachweis, fo wenig wie in ber Notit. Dignitat., noch in Brocopius und andern byjantinischen Autoren. Auch Bespasian marschirte mit feinem Beere burch Samarien über Reavolis (bei ben Eingebornen Mabortha genannt) binab nach Coreae, wo er fein Lager aufschlug und Tages barguf nach Jericho zog (Jos. de Bello IV. 8).

Dreiviertel Stunden darauf links vom Wegezeigten fich wieder auf stark aufsteigender breiter Anböhe ausgedehnte Quaderruinen, während zur Rechten in der Tiefe von Felsen umichlossen eine kleine Gbene mit schönem Ackerland sich hinstreckte. Um westlichen Abshange jener Felshähe zur Linken zeigte sich wieder die Localität einer antiken Stadt, Bet Dejan, wol an 200 häuser, meist aus großen antiken Steinen errichtet, die sich die höhe entslang hinziehen. In dem Orte sah man mehrere Cisternen und eine alte große Cloake aus mächtigem Quaderwerk. Sicher einst ein bedeutender Ort, bemerkt Dr. Barth, ob vielleicht die kanaanitische Königsstadt Thirza (Tirga oder Tharse bei Reland, 1032 und 1044) bei Josua 12, 24, in der auch die Könige Israels von Berobeam I. an und seine Nachfolger restbirten, bis Amri seinen

<sup>718)</sup> Chr. Cellarius, Notitia Orbis antiqui. Tom. II. Lips. 1706. p. 549.

## 474 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Sit nach Samaria verlegte. Erft ale ber lette jener alteren Ronigereihe mit Simri, ber fich fammt feinem Ballafte in Thirza verbrannt hatte, ein Enbe genommen, und ber Felbhauptmann Amri an beffen Stelle auf ben Thron von Israel gefommen war und noch 6 Jahre in Thirga regiert batte, fiebelte biefer nach bem Berge Samaria (Schomron) über, den er um zween Centner Silbers von Semer faufte und auf ihm nach beffen Ramen bie Stadt Samaria (fpater Sebafte) baute (1. B. b. Ron. 16, 17 bis 24). Die Lage dieser Thersa gab Brocardus 19) auf 3 Meilen in Oft von Samaria und von da auf dem Wege zum Jordan 3 Meilen bis Thaphne an. Diefe Localität fcheint alfo allerbings mit Thirza wol zu ftimmen, bagegen ber Rame bem bebraifchen Beth Dagon entspricht, ein Ortoname, ber in Juda-(30f. 15, 41) und im Stamme Affer (30f. 19, 27) bekannt ift, aber in diefer Localität nicht im Alten Teftamente vorfommt. Bielleicht, meint Robinfon 20), daß hier auch noch ein andres Beth Dagon lag, das nur in der Schrift nicht genannt worden fei.

Unterhalb bieses Bet Dejan mit ben großen einer einstigen Rönigsftabt wol angemeffenen Ruinen wurde im Thal bei einer Olivenpflanzung ein kurzer Salt gemacht, und um 2 Uhr weiter burch die Ebene gezogen; 50 Minuten später wandte man sich abwärts gegen Sud, stieg bann wieder zu einer Anhöhe hinauf, wo ein kleiner Ort mit Ruinen, Tali genannt, lag. Unterhalb beseselben in einem Sattel zwischen 2 Göhen ift ein Wasserbasssin in Bels gehauen, das mit einer Wasserleitung in Verbindung steht. Von diesem hügellande, mit spärlichen Olivenpflanzungen anmuthig bedeckt, kehrte Dr. Barth nach einem Ritt von 1½ Stunden bei erstarrender Kälte wieder nach Nablus zuruck, von wo er ausgegangen war.

Erläuterung 10.

Resultate über die allgemeinen höhenverhältnisse der großen Wasserscheidelinie; absolute und relative höhen an der Westseite des untern Jordangebietes.

Aus allen vorherigen Angaben, Die aus bem Jordanthale weftwarts bis zu dem obern Caufe ber rechten Bufluffe hinanreichen,

Brecardus, Descr. Terr. Sot. in Grynaeus Nov. Orbin. p. 309.
 Robinfon, Bal. III. 1. S. 239. 323, Note 1.

bestätigt sich jenes allgemeine Fortschreiten ber Bafferscheibelinie von N. nach S. auf bem Ruden bes sprischen Gebirgszuges, die wir schon früher an der Oftseite der Ebene Bezreel zwischen dem Beisan- und dem Rison-Flusse kennen lernten (f. ob. S. 399). Aber auch von da setzt sie in gleicher Art fort über die Ebene el Muchna bei Rablus, südwärts über Turmus Aja und Sindschil bis Beitin (Bethel), Talpibeh und Rumon, wo der Wadi Mutihah seinen Lauf nach Jericho beginnt; ja, bis zum Ansang des Wassers Redron norderates der Göbe, auf welcher Jerusalem liegt.

Diefer gange Landftrich, ber breite Ruden eines boben unebenen Safellandes, ift von vielen tiefen und rauben Thalern burchfchnitten, die fich gegen Dft fteiler und wilber gum Jordan fenten, allmähliger, terraffirter gegen Weft gum Mittel= Daber giebt bie große Strafe von Bernfalem nach Rablus und weiter zum Sabor nach Siberias überall biefer Baffericheibelinie nabe bin, weil fie bier bie wenigsten Tiefthaler und Thalriffe gu burchfeben bat, und größern Theils auf bequenrerem gleichartigem Boben bie Marfchlinie finbet. Cben ba find auch die wichtigften Stadte und Ortfchaften bes Lanbes erbaut, feit altefter fanagnitifcher, wie in fpaterer jubifcher Beit; benn von ba aus mar bie Beberrichung über beibe Seiten= abfalle burch bie Natur felbft geboten. Auf Diefer Linie liegen moifchen Jerufatem Bethel, Gilo, Rablus, Gichem, Thirza, Begreel und viele alte Residengen ber Patriarchen, Abrahams und Jatobs, die Gipe ber Bundestade unter Camuel und Saul, Die wichtigften bominirenden Burgen und Ronigeftabte ber Ranganiter, wie ber fpatern Ronige Juda's und 38raels, bis jur Romer Beit burch andere politische und Lebensverhaltniffe auch andre Localitaten fich mehr und mehr bervortbaten.

Alber zwischen biefen bas unebene Safelland durchfegenden Gurchen, Riffen, Wabis erheben sich auch öfter Felfenrander, Rippenzuge, die zuweilen im Zusammenhange mit diesen bald isoliteter zu hohen Regeln und Spligen aufsteigen, die gegen Oft zumal als Steilabfälle über der Jordanebene hängen. Diese find gewöseneheils mit alten Burgen, Thurmen, Warten und ihren Ruismen oder zerstreuten Quadern bedeckt, deren unzählige Menge die einstige fehr starte Bopulation des kanaantischen wie isravlitischen Baläftina's bezeichnet. Defter durchkreuzen 21) sieh diese obern

<sup>21)</sup> Robinson, Bal. II. S. 12. 321 u. v. a. D.

## 476 Beft=Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 6.

flachen Thalfenfungen auf ber Linie ber Baffericheibe, laufen ftredenweis durcheinander, fo bag ihre Begrangungen nicht leicht zu ermitteln find, zumal bei ber meift geringen Bulle ber Bafferläufe in diesen oft gang trocken liegenden Babis; theils liegen die Anfange biefer Babis einander gang benachbart, bie bann gang entgegengefette Richtungen gegen Dft und Weft nehmen, und laffen mitunter nur geringe, faum mertbare Gattel zwischen fich, über welche bann bie bequemften Baffagen für bie Rarawanen fortziehen. Alles bies erzeugt eine Mannigfaltigfeit ber Terrainverhaltniffe, die bei ben vielen Wechfeln und ben geringern bominirenden Boben, wie dem Dangel an ben bas Bange beberrichenben Formen und Conturen, bem meift nur flüchtigen Reifenben und Beobachter entgeben, ober boch bas Drientiren febr erfcmeren. Dazu tommt, daß auf ber Bobe bes Baffericheiberudens bie birecte Mordftrafe bald mehr bald weniger gegen bie Beft - ober Offfeite bes Plateanabfalles abweichen fann, je nach bem Bedurfniß bes Banberers, feiner Geschäfte, ober nach bem politifchen Bechfel ber Beiten ober ber temporairen Unficherheit ber Localitaten, wodurch auch viele mechfelnde Berichterftattungen veranlagt murben, beren Ungaben und Routiers fich vielfach burchfreugen, und von verschiebenen Standpuncten ausgehend fich nicht felten ju widersprechen Scheinen. Balt man fich an die Oftseite der Bauptftrage, fo treten großere Wechfel von bequemen und unbequemen felfigen Reitpfaden ein, Die zum Abfteigen an ben Klippen nothigen, und fo, ba nur bie zwifchenliegenden Thaler bebaut zu fein pflegen, mabrend die Boben, wenn icon mit reichen Frühlingsweiben begabt, boch im Sommer nur verdorrt und obe fich zeigen, bie Borftellung von graufigen Buften erzeugen, die burch die vielfach rauberischen Buftande burch die Beduinen, nur noch gefürchteter fein muffen.

hieraus ift die vorherrschende irrige Unsicht einer wirklichen Bufte hervorgegangen, welche zwischen Beifan und Bericho auf ber Westseite bis zu dem hochlande Juda's und Samaria's hinauf felbst durch die Ausbrucke eines Burahardt und Anderer Bestätigung zu erhalten schien, mahrend doch von einer Buste im eigentlichen Sinne, wenigstens nicht in dem großen Umsfange hier gar nicht die Rede sein kann, und etwa nur auf einzelne Streden, wie etwa die Wüste Bericho bas Morb-Thal2)

<sup>722)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 73.

auch schon zu Christi Beiten, zu beschränken, sonbern nur von einem durch die Cultur- und Civilisationszustände vermahrlosten Lande, wie dies die zahllosen Ruinenorte, die mancherlei Anpstanzungen der Olivenwälder und Weinberge oder ihre Ueberreste, die theilweis noch, wenn auch sehr zufällig bebauten Ackerselder, wo nur menschliche Thätigkeit sich noch heute ihnen hingiebt, beweisen, zumal aber die herrlichsten weidereichsten Auen und Fluren für zahlreiche Geerden vieler wechselnder Girten und Beduinenskämme, durch welche die wenigen Reisenten, die hier in günstigen Jahreszeiten durchzudringen glücklich genug waren, nicht wenig überrascht wurden.

Die oben angegebenen Thatsachen ber jungsten Entbeder beftatigen es nur, wie weit die Linie selbst best heute noch bewohnten
und unbewohnten Landes von der Gohe ber großen Berusalem =
Da masfus = Straße gegen ben Often nach ber Jordanseite vorschreitet. Unstreitig wurden die Schlangenwindungen der Wasserscheibelinie, die Natur der Badis mit ihren Senkungen und die
Ressung absoluter und relativer Göhen in diesem ganzen
Gebiete sehr lehrreich für die genauere Kenntnis bortiger Terrainverhältnisse sein. Bon Göhenmessungen besitzen wir auf der
Linie der Wasserscheide von Jerusalem nordwärts bis zum
Tabor aber nur sehr wenige Angaben, die nur ein allgemeines
Urtheil über die Gesammterhebung über dem Reere 23) gestatten.
Es sind folgende:

#### I. Abfolute Soben über bem Ocean:

- 1) Bebron = 2,644 g. B. über M. (n. v. Schubert).
- 2) Jerufalem = 2,349 F. (n. v. Wilbenbruch, 2,472 n. v. Schubert).
- 3) Ain Debrub, im N. von Bethel nahe bem Ursprung bes Babi el Mutinah ober Babi Nawaimeh, = 2,208 F. (n. v. Wilsbenbruch).
  - 4) Sinbichil bei Turmue Aja = 2,520 g. (n. v. Schubert).
- 5) Nablus = 1,568 F. (n. v. Wilbenbr., 1,751 n. v. Schubert), am Urfprung bes füblichen Buffuffes zum Babi Fari'a (B. Biban).

<sup>23)</sup> v. Wilbenbruch, Brofil, Mon. Ber. B. III. S. 251; v. Schubert, Erbl. n. Steinheil, im Munchn. Gel. Anz. 1840. S. 382; Ruffegger, Ueber die Depression zc. in Poggendorfs Ann. S. 186.

### 478 Bep-Affen. V. Abtheilung. II, Abschnitt. S. A.

- 6) Dichenin = 258 F. (n. v. Bilbenbruch, 514 n. v, Schustert), am füblichen Uriprung bes Rifon-Baches.
- 7) Ebene Ebbrelom, auf bem Wege von Ofchenin nach Razareth, = 438 F. (n. v. Schubert); nämlich am Bestfuße bes Tabor, also am nördlichsten Ursprung bes Kison und nabe am öftlichen Ursprung bes Wabi el Bireh zum Jordan.
- 8) Ragareth Chene im Thal = 821 g. (n. v. Schubert). Berschiedene über Diese hocheben en ber Bafferscheide hervorragen be gemeffene Soben find im Beft über bem Mittel meer:

Bu 2. Deftlich Berufglem, ber Delberg = 2,509 F. (n. w. Wilbenbruch, 2,551 n. v. Schubert).

Bu 5. Gublich Rablus, ber Garigim = 2,398 g. (n. v. Schubert) über bem Deere.

Bu 8. Ueber bem Thal von Nazareth, bas Klofter zu Razareth = 820 F. (n. v. Schubert, 1,161 F. n. Auffegger). Der Berg Tabor, beffen Gipfel = 1,683 F. (n. v. Wilbenbruch, 1,747 F. n. v. Schubert, 1,755 n. Ruffegger).

Endlich die Ginfenfungen im Oft unter bem Spiegel bes Dittelmeere finb:

- 1) Der Tobte Meer- Spiegel 1,351 F. (n, v. Wilsbenbruch, 598 n. v. Schubert, 1,290 n. be Bertou, 1,341 n. Ruffeggere Berechnung, 1,231-F. P. n. Symonds).
- 2) Jericho an der Ain Sultan 640 F. (n. v. Willebenbruch, 527 n. v. Schubert, 717 n. Ruffegger bei Ribs).
- 3) Tiberia 8 = See = 793 F. (n. v. Wilbenbruch, 535 n. v. Schubert, 625 n. Ruffegger, 307 F. n. Symonde).

### II. Relative Soben über bie Umgebungen.

Die relativen Göhen biefer Ortschaften muffen sich alse gegen die Oftseite, gegen die große Depression unter bem Reeressipiegel, ganz anders verhalten, als gegen den weftlichen Absfall zum Mittelländischen Meere, da hier, im Shor des Jordan, ein von Gub nach Nord nicht sich gleichbleibendes, sondern ein aufsteigendes Niveau stattsindet, wodurch die Steilabfalle gegen Oft verschiedene Werthe erhalten. Diese sind in ungefähr gleichen Breitenparallellen, wie sie sich aus dem vorigen, meist v. Wildenbruchschen und v. Schubertschen Wessungen ergeben, folgende:

Relative Boben, wie fie bem Muge bes Banberers von ber Offfeite fich zeigen:

### Unterer Jordanlauf; westliche Wasserscheibehöhe. 479

- 1) von Berufalem über bem Tobten Meere (2,344 + 1,351) = 3,700 g. B. Der Delberg, eben fo (2,509 + 1,351) = 3,860 g. B.; über Berufalems Stadtlage noch feine 200 guß.
- 2) Ain Debrud, ober Quelle bes Namaimeh über Bericho, bei Ain Sultan (2,208 + 630) = 2,838 F., ober über bie Ebene Bericho (2,208 + 926) = 3,134 F. B.
- 3) Der Berg Garigim über bem Tiberias-See (2,398 + 793) = 3,191 g. B., über ber Stadt Nablus und ber Muchna-Chene nur = 1,377 g. Die Stadt Nablus (1,568 + 793) = 2,361 g. B.
- 4) Ebene Esbrelom am Fuß bes Tabor (438 + 793) = 1,234 F. B.
  - 5) Nazareth = Thal (821 + 793) 1,614 F. B.
- 6) Berg Tabor (1,683 + 793) = 2,476 g. B. über bem Gee Liberias; über ber Ebene Esbrelom = 1,309 g.

Sieraus ergiebt fich ber verschiebene unmittelbare Ginbrud ber mannigfaltigen Boben, Die nach bem verschiedenen Standpuncte ber Betrachter flattfinden, und auf ihre Schilberungen und Urtheile Einfluß aushben mußten, fo lange ber Unterschied zwifchen abfoluten und relativen Goben nicht flar bervortreten fonnte. Es ergiebt fich bieraus ferner, bag die abfoluten Boben ber bochften bortigen Berge, wie ber Garigim, noch lange nicht bie Boben unfers beutichen Brodens erreichen, bie relativen aber fie nur um wenige hundert Suß überfteigen, und daß die Lage ber bortigen Ortschaften auf ben Blateauebenen oft wenig ober gar nicht verichieben ift von ben Gipfelboben, wie benn Berufalem felbft in faft gleicher Sohe mit bem Gipfel bes Garigim und fogar noch mehr als 600 fing bober liegt, als ber Gipfel bes Sabor, ber Delberg bei Berufalem fogar noch 11 Bug niebriger liegt, als bie Blateauflache bei Ginbichil und Turmus Aja an ber großen Jerufalemftrage nach Damastus. Der gange bobe Baffericheiberuden gegen Rord, mit feinem welligen vielfach burchfurchten mittelboben Blateaulande, fentt fich erft mit ber Esbre-Im-Cbene in Die geringe absolute Bobe von 300 bis 400 Fuß ab, me fich eine furge Strede bes Mieberlanbes bilbet, melches bas Thor von Beifan und Jegreel meftwarts jum Rifonbache (f. ob. S. 410) von D. nach B. burchfreugt, bann aber wieder von neuem in ben Bergen von Magareth und bem Sabor gum Bas lilaifchen Gochlande auffteigt, und über ben Dichebel Safeb fort fich an bas hermon- und Libanon-Spftem mit ben Jordanquellen anreibt.

## 480 West-Asien. V. Abtheilung, II. Abschnitt. S. 6.

Bir ichließen biefe Angaben mit einer lebrreichen Bemerfung von S. Groß über biefige Terrainverhaltniffe, wie fie fich ibm aus ben fungften Entbedungen zu ergeben ichienen, bie uns wieber jum Jordanthale felbft gurudführen mogen, und bie wir fünftigen Reifenden zu genauerer Beobachtung empfehlen mochten. Es geht aus jenen Entbedungen, fagt berfelbe 24), hervor, bag bie Bafferscheide ber Babis jum Mittelmeer und Jordan in Diefen Diftricten, nämlich zwischen bem Babi el-Audscheh und Turmus Mia einerseits und bem Babi Fari'a andererfeits, weiter im Dften liegt, ale in den fudlicheren Theilen bes Landes, und bag bemnach bier auch die Berge im Often ber Nabulusftrage im Allgemeinen bober ober wenigstens gleich boch find mit ben weftlichern Begenden bes Bebirges, wie auch Schult ausbrudlich von ben bobern von D. nach 2B. laufenden Bergen im Often von Refr Iftunab und Afrabab fpricht. Dies ergiebt fich icon aus ber Riepertichen Rarte, auf welcher die nach 2B. giebenden Barallellthaler von Turmus Mja, Lubban und Betma nebft ihren obern Bergmeigungen fammtlich noch weiter aus Often bertommen, und wird wesentlich bestätigt burch bie Reiseroute von Schult, welche ben öftlichen Urfprung jener Thaler nachweift. Es fcbien fomit bem boben Rarn Sartabeh eine bobere Berggegend im Beften vorgelagert ju fein, aus welcher jene Thaler fommen, und von ber biefe einzelne Ruppe vielleicht nur ein nach Often vorgeschobener Borpoften ift. 3m Morben aber von biefem Berge etscheinen bie Terrainverhaltniffe ploplich veranbert, ba ber große Babi Fari'a, ber an feinem nordlichen Sufe ine Jorbantbal munbet, burch eines feiner vielen Seitenthaler in ber Stadt Rabulus felbft feinen Urfprung nimmt, mabrent ber norbliche Sauptzweig beffelben von der Ebene Sanur, Merbich el Shurut, berabkommt. Der Abfall zum Jorbanthal ift folglich in biefen Begenben weit fürzer als in ber Breite von Jerusalem und Bebron, und wol auch weniger fchroff, ba im Allgemeinen bie Berge nördlich von Sindschil in biesem ehemaligen Gebirge Epbrain meniger boch und feil find, und obne 3weifel auch bas Sorbanthal in biefer Breite fcon um ein Betrachtliches weniger tief unter bem Mittelmeere liegt, als ber Spiegel bes Tobten Meeres. -

<sup>724)</sup> G. Groß, Anmertungen, in Beitschr. ber Deutsch. Morgenl. Gef. 28b. III. 1. C. 57.

#### §. 7.

#### Biertes Rapitel.

Das untere Stufenland des Jordan. Fortsebung.

Die Dasa Jericho; Zugänge von der West= und Nord= seite; das Dorf Riha mit seinen Umgebungen; der Wadi Kelt, 'Ain es Sultan, der Karantal; die Süd= Ein= und Ausgänge zum Jordanbad und zur Einmün= dung in das Todte Meer.

Die Dase von Jericho am Subende des Jordanlauses zum Tobten Weere macht den Beschluß des Jordanthales, aber nicht des Ghor der Araber 25), Aulon der Griechen; denn Shor, wie Aulon, d. i. die Ebene, heißt die große Einssenkung mit ihren Ebenen vom Libanon oder dem See Genezareth an bis jenseit des Tobten Weeres, auch durch das perträssche Arabien hindurch bis Pharan, wie Eusebius ausedrücklich sagt (im Onom. s. v. Addw), oder bis Aisah nach Abulseda: deun man betrachtete sie zu allen Zeiten in dieser Ausbehnung als ein Ganzes.

Jericho, schon frühzeitig im 5. B. Mose 34, 3 bie Balmenstadt genannt, in der Breite Jericho gelegen, wird erst
genauer unter Josua erkundet durch seine zwei Boten, die sich in
die wohl verschlossene Stadt begaben und in das haus der
Rahab, das auf der Stadtmauer lag, einkehrten (Josua Kap. 2).
Sie mußten zuvor in derselben Nacht sich flüchten, da der König
zu Jericho Kunde von der Einkehr der beiden fremden Männer
erhielt und ihnen nachsehen ließ; aber diese verbargen sich 3 Tage
lang in dem nahen Sebirge, und kehrten mit ihrer Auskundschaft
über die Selegenheit dieser Gränzsestung Kanaans in die Lager=
stätte Israels, in Arbot=Moab im Thale Sittim, d. i. die
Acacien=Aue am Oftuser des Jordan, zu ihrem Veldherrn
Josua zurück (s. ob. S. 144, 145, 147). Diese lag wol an der
Einmündung des Wadi hesbon, der Stadt Jericho gegenüber,

<sup>25)</sup> Al-Gaurum in Schultens Index Geogr. ad Vit. Saladini; und Abulfedae Syriae bei Koehler. p. 147, Rote 1.

# 482 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 7.

am Rufe bes Gebirges Abarim und bes Berges Nebo. Diefer Arboth Moab ober Arabah 26), b. i. bem Beftlanbe bes Bebirgezuge, bier ber Chene an ber Offfeite bes Jordan, bie von ben vielen Acacienwaldungen, welche auch heute 27) bier noch vorherrichend find, Sittim bieß, lag auf ber Beftfeite bie Arboth=Jericho (bas Gefilde Bericho bei Josua 4, 13; 5, 10 u. a.D.) gegenüber, an ber Weftfeite bes Jordans, auch bie Jordanaue genannt, bie fich aber noch weiter nordwärts bis gum Rinnereth unter diefem Namen ausdehnte (Jofua 12, 3 u. a.). Abel Schittim, b. i. Aue ber Acacien, aber auch blos Schittim ober Sittim (4. B. Moje 33, 49; 25, 1 u. a.), bezeichnet ben langern Aufenthalt im L'agerort vor Bericho, welche lettere, wie aus jener erften Ergahlung von ihr hervorgeht eine ber bebeutenbften und fefteften Ronigeftabte bes alten Ranaans, alfo von hohem Alter gewesen sein niuß. Denn fie hatte ihre Stabtmauern, ihre verschlossenen Thore, ihre Königsherrschaft; wahrscheinlich wie ihre Palmenpflanzungen, nach benen fie zu Dofe Beiten genannt wurde, auch ichon ihre buftenben Balfamgarten, bie Josephus rühmt (Bell. Jud. I. 6, 6) wenn ber Rame von bem "wohlriechenden Dufte" 28) feine etymologische Ableitung erhielt (Ἰεριχοῦς bei βοfephus, Ίεριγώ ber Septuaginta, Έρικός bei Ptolem., jest Ericha ober Richa ber Araber). Dit ihr fing bekanntlich die Eroberung des Landes Ranaan an; fie wurde gerftort und ungeachtet bes Fluche, ber von Jofta (6, 26) über ihren Wieberaufbau ausging, muß fie nicht gang untergegangen fein; benn nach Richter 3, 13 wurde biefelbe Palmenftabt, in ber noch bas Saus Rahab fteben geblieben mar, von ben Mogbitern wieder erobert; unter David mußten feine Abgeordneten, Die vom Ronig ber Ummoniter schimpflich behandelt maren, fo lange in Jerico verweilen, bis ihnen die halbgeschorenen Barte wieber gewachsen waren (2. B. Sam. 10, 5), und unter bem Könige Acab wurde fie burch Chiel wieber befestigt (1. B. b. Ron. 16, 34). Dann wohnten Die Propheten Elias und Elifa eine Beit lang in Jericho; die Prophetenschulen erhoben sich hier, und ber Ort scheint seitbem in blühenden Aufschwung gekommen und bis

<sup>.</sup> Pengstenberg, Michtigste und schwierigste Abschnitte bes Bentatenchs. Th. I. S. 229—233; vgl. Reil, Comment. zu Josua. Cap. 2. S. 19 ff., 90, und Winer, Bibl. Realw. I. S. 543—544. 27 Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 17. 28 Rosenmuller, Bibl. Alterth. II. 2. S. 153, Rote 8; Winer a. a. D. I. S. 543.

zu ber Römer Zeiten geblieben zu sein, ja auch noch später, so lange nämlich er ber Schlüssel Judaa's und deffen Schuhort für alle Verhältnisse zur Sicherung gegen Peraea oder das Oftjorsbanland blieb. In dieser Zeit ist es, daß auch Cultur der christslich shyzantinischen Jahrhunderte in ihm sich niederließ, bis die arabische und türkische Herrschaft diese paradiesische Oase wieder in eine Wüste zurücksinken ließ, da sie den Schutz des Lansbes gegen die Ostseite des Jordanlandes ausgab.

Schon aus diesem kurzen Umriß geht die hohe Wichtigkeit bieser Dase für alle Zeiten ber Geschichte bes Gelobten Landes hervor, die noch durch die Taufe im Jordan für die driftliche Aera und das große Werk der Erlösung eine neue welthiftorische Bedeutung gewonnen hat.

Wenn auch noch so viele verschiedene Meinungen sich über die Deutung der alten und neueren Ruinenreste, über die Lage der fanaanitischen, der Davidischen Jericho und der Prophetenschule, wie über die Gerodische Jericho und die Localitäten der spätern Byzantiner Zeiten, in Beziehung auf die arabische Riha und die Gegenwart nach so vielen Jahrtausenden im Einzelnen außeinandergehen mögen, dagegen ist kein Zweisel, daß alle diese Angaben zusammengenommen dem engen Raum der heutigen Dase Jericho's angehören, zu der und von allen Seiten sehr verschiedenartige Wege bekannt geworden, zu beren specieller Betrachtung wir zuerst übergehen, weil von ihnen die vollständigere Beobachtung außgeht.

Früher war es nur der Pilgerweg, dem von Zerusalem alljährlich die Karawane solgte, welche in der Ofterwoche die Entfündigung durch die Tause im Jordan suchte und dann eben so hastig wieder zurückzog, wie sie hingegangen war. An Beobachtung war dabei nicht zu denken, weil man meist auch durch Raubüberfälle geängstigt wurde. In neurer Zeit sind sehr verschiedene Bege nach Jericho gebahnt worden, denen wir mannigsache Belehrung über Jericho's ganze Dasenungebung und seine Monumente selbst verdanken.

v. Schubert 29) im April und Ruffegger 30) Enbe Rovember in ben Jahren 1837 und 1838 nahmen benfelben gewöhnlichen Bilgerweg von Jerusalem, und beibe kehrten auf bem Gub-

<sup>29)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 71-103. 30) Ruffegger, R. III. S. 102-115.

wege über bas Sct. Saba-Rlofter nach Jerusalem zurud. Denfelben Wegen folgten Irby und Mangles 31) 1818, S. Babow und 3. Wilson Ende Darg 1847 32); Robinson' ging Mitte Mai von Engabbi fommend am Weftufer bes Tobten Meeres entlang, am Borgebirge Feschfab vorüber nach Jericho 33) hinauf, von ba aber auf einem neuen Wege, ber. vor ihm fein Reisenber beschrieben batte, gegen N.W. über bie Quelle Dut nach Bethel und Ali gur Berufalem-Strafe gurud. Dr. Barth, ber von bem wilden weftlichen Uferfaum bes Tobten Meeres eben bahin getom. men war, zog auf einem noch nördlichern Pfabe über ben Babi Namaimeh und ben Audiche zum Dichebel Gubbus binauf nach Nablus (f. ob. S. 463); S. Wolcott ging vom Rlofter St. Saba im Febr. 1842 nach Jericho 34).

Budingham 35) fam mit Mr. Bantes Enbe Januar 1816 von Jerusalem auf bem Pilgerwege nach Jericho, jog aber von ba gegen N.D. einen Tagemarich weit zu einer nördlichern Jorbanfurth, um von der andern Seite bas Bebirge Dichilead ju erfteigen, etwa in die Rabe ber Jordanftelle, mo Molyneur's Jordanbeschiffung aufhörte, und er fich als nächtlicher Flüchtling auf ben Landweg nach Jericho begab (f. ob. G. 369).

Seegen, ber fich im Januar 1807 vom 5ten bis gum 14ten bes Monats in Bericho aufhielt, ift ber einzige Reifenbe, von bem wir wiffen, bag er birect im Dft von Bericho ben Jorban an ber Furth, die er el. Modhtaa 36) nennt (biefelbe nachfte bei ber alten Stadt, bie im B. Josua 2, 7. erwähnt ift), paffirte, als er von da feine gefahrvolle Fußmanderung am 15. Januar um Die Offfeite bes Tobten Meeres begann. Sie lag nur eine halbe Stunde nördlich von ber Ginmundung bes Wabi Besban zum Jorban, mag alfo nabe ber Babeftelle ber Bilger und ber Gurth el Belu auf Robinsons und Rieperts Rarten zu suchen fein. Seenens Nachrichten in feinem hinterlaffenen Tagebuche über Jericho, bie bieber leiber nicht veröffentlicht murben, gehören zu ben lehrreichften, bie wir aber diefe Dafe befiten. Burdhardt icheint Jericho nicht berubrt zu haben; er burchfeste auf feinem Wege von Beifan ben

<sup>&</sup>lt;sup>731</sup>) Jrby and Mangles, Trav. p. 330-333. 32) S. Gabow, Uneflug zc. in Zeitschrift ber Deutsch. Morgent. Befellich. B. II. ©. 52-65; J. Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 2

-33. 33) Robinfon, Bal. II. ©. 487-565. 35) S. Wol-34) S. Wolcott, Exc. to Mar Saba, Jericho etc. in Bibl. Sacra: 1843. p. 38—41. 35) Buckingham, Palestine. Vol. II. p. 49-91. 36) Seegen, Zweite Reife nach bem Tobten Deere. Mfcr.

Jorban weiter nördlicher bei Suffot (f. ob. S. 437). Sehr viele Reisende wanderten von Jericho ben Jordan abwärts bis zum Nordende des Todten Meeres, aber nicht weiter, nur Molyneux's Boot schiffte 37) hinab, um ihn in die Mitte bes Sees und an bessen Südende zu tragen (f. ob. S. 371).

Erft burch biefe verschiebenen Bugange zu biefer Dafe lernen wir une, fo lange bie englische Abmiralität bie Aufnahme berfelben noch fartographisch gurudhält, am besten in berfelben orientiren.

#### Erläuterung 1.

Weg der Pilgerkarawane in der Ofterwoche von Jerusalem nach Jericho, und andere Zugänge von der West= und Nord= seite dahin auf verschiedenen Routen: über Azarippe, Bethanien, Chan Hubhrür (Chatrul), Kalaat el-dem (Adummim), den Wadi Kelt (Cherit oder Bach Chrit), das Fort Kakon zu den Aquäducten und dem Akab Jahar in die Jordan= ebene. Die geognostischen Verhältnisse des Bodens zwischen Hebron, Bethlehem und Jerusalem bis Jericho und zum

Norbende bes Todten Meeres, nach Ruffegger.

Bon Berufalem liegt Bericho nur eine mäßige, obwol febr befcmerliche Tagereife fern gegen N.D. (bis zur Ebene Bericho's 5 Stunden, bie zum Jordan 7 Stunden nach Robinson) 38). Ce wird alljährlich zur Ofterzeit von vielen Taufenben driftlicher Bilger in einer großen Karamane unter bem Schute turfischer Escorten besucht, um biefe gegen bie Blunderungen ber Beduinen ju fichern, benen bie Belegenheit bennoch nur felten fehlt, babei unter ber geangsteten ober forglofen Schaar einige Beute bavon zu tragen. Schon hieburch ift biefer Weg, bemerkt Wilfon 39), einer ber gefährlichften, wenn icon besuchteften in gang Balaftina, weil die Rauber auf biefe Buge, die ihnen nicht entgehen konnen, fich ordentlich vorbereiten und alle Lift anwenden konnen, ihren 3med zu erreichen, ba ber Schut ber Escorte oft nur ein icheinbarer für die Individuen bleibt, von benen nicht felten Gebrechliche, Ermattete, Nachzugler, Sorglofe babei zu Grunde geben. Europaern, welche ben Bilgerzug ale Beobachter begleiten, ift es rath=

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Molyneux, Expedition l. c. XVIII. p. 123—129. <sup>38</sup>) Robinson, Bal. II. S. 536. <sup>39</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 2.

licher, fich in kleinern Bereinen felbständiger unter besonderer Escorte zu bewegen, um von dem großen Troß unabhängiger zu fein, und nicht von der turkischen Soldateska getrieben zu werden.

Ruffegger, ber außer ber Bilgerzeit bahin zog, am 27. Now, nahm von Zerusalem zur Escorte 2 Mann und einen Firman bes Pascha an ben Gouverneur von Riha mit, ber ihm noch 5 Mann liesern sollte; die Pferbe bahin kofteten jeden Tag 40 Piaster; Wilson, der mit der Ofterkarawane am 28. März mit 4 Gefährten, 10 Jahr später 1847, denselben Weg nahm, mußte 16 Mann Escorte von dem Araberstanme des Dorses Beit-Tamar bezahlen, weil deren Scheich Hamdah (der in S.D. von Bethlehem resibirte) auf das Monopol Anspruch machte, damals das Geleit der Fremden nach Jericho zu besorgen. H. Gadow begleitete dieselbe christliche Ofterkarawane, mit der sich zu gleicher Zeit ein mohammedanischer Pilgerzug von Jerusalem aus in Bewegung setze, der das südwestlich von Jericho gelegene Nebi Musa (das vermeintliche Grab Moses nach der arabischen Legende), bewallsabrtete.

Der gewöhnliche Wilgerweg führt oftwärts Jerusalem burch bas Kidron-Thal über die sudliche Sohe des Delbergs nach Bethanien und eine halbe Stunde weiter zum Wadi Afarippe, wo ein Brunnen 40), an dem sich die Karawane mit der Escorte zu vereinigen pflegt, um dann in langen Zügen und Schlangenwindungen zwischen Hügeln und Thälern auf und ab den Marsch durch die nahe Nippige Einöde zu beginnen, in der, wie in der Parabel vom guten Samariter (Ev. Lucae 10, 30: es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gen Jericho und siel unter die Mörder), auch heute noch dem einsamen Wanderer gleiche Gesfahr droht.

El'Azirineh ober Azarinne ift ber heutige arabische Name<sup>41</sup>) von bem Orte, ber bei Christen Bethanien nach seiner ältern Benennung heißt (von el'Azir, b. i. Lazarus ber Araber). Da im Ev. Luc. 19, 1 und 29 gesagt wird, daß Jesus von Jerico auf dem Wege sich Bethphage und Bethanien gegen den Delberg nahete, so ist es wahrscheinlich, daß Bethphage nicht sehr sern östlich von dem heutigen Orte lag, vielleicht nahe dem Brunnen im Wadi Asarinne, bei dem auch Russegnet von ersten wilben Gestalten der Beduinen von der Oftseite des Jordan begegnete.

<sup>740)</sup> H. Gadow, Ausfi. a. a. D. S. 52. 41) Robinson, Bal. II. S. 312.

Jenseit biefes Wabi in G.D. von Bethanien, an 20 Minuten fern, liegt auf einer größern Unbobe rechte über bem Wege bas verlaffene Dorf Abu Dis, bas v. Schubert für bie Stelle bes alten Baburim 42), bas aus Davide Flucht vor Abfalom vom Delberg zum Jordan (2 B. Sam. 16, 5) bekannt ift, hielt, obwol baffelbe weiter nordwärts gelegen zu haben icheint.

Nach ben erften 3 Stunden im Babi Afariphe, wol gegen M.D., biegt ber Weg fich icharf im Winkel gegen G.D. 43) und führt an ber Morbseite eine mäßige Bobe binan, von beren Gipfel man bald wieder zu einem bedenartigen Thale von ziemlicher Breite binabfteigt, bas von Nord nach Gud verläuft; man burchfest es und erklimmt mubfam beffen bobern öftlichen Thalrand, auf beffen Dreiviertheil feiner Sobe eine nicht unbedeutende Ruine Rarbat el Rurd fich erhebt. Gin alter Weg führt neben ihren Grund= mauern vorüber, die ein Oblongum bilben, von bem die Beftmauer, welche fich an einen großen Saufen von Quabern lehnt, noch 10 bis 15 Fuß hohe Mauern zeigt. Un ihrem Nordende find noch nebeneinander zwei Thorbogen erhalten, bie zu einem langen fcmalen Raume führen. Von ber öftlichen Wand fleht nur noch ein geringer Theil. Wahrscheinlich mar bas Gange nur ein Nebengebäude bes auf bemfelben Gipfel gelegenen Rarhat el Chan Subrur, ein fruberes bie Beerftrage nach Bericho beherr= ichenbes Caftell aus ber Beit ber Rreugfahrer. Dies ift ein großes Biered, jede Seite von 150 guß Lange, mit einem in Fels gehauenen 20 Fuß breiten 30-40 Fuß tiefen Graben umgeben, beffen innere Bofchungemauer mit behauenen Quabern belegt ift. an ber Mordoftede, in 20 Sug Sobe, erhebt fich noch ber Reft eines ftattlichen quabratifchen Thurme, beffen Treppe zu tiefer liegenben Bewölben führt, bie aber gegenwärtig voll Schutt, beffen Spalten und Löcher voll Gulen- und Faltennefter find. Die Ausficht von biefer Sobe gegen Weft ift begrangt burch bie Sobenguge ber Baffericheibelinie zwischen bem Ghor und bem Mittelmeer, auf beren Ruden bie große Strafe von Jerusalem norbmarts nach Damastus bingiebt; gegen Dft breitet fie fich weit aus über ben Oftrand bee Jordanthales zu ben Gebirgebohen von Moab und Ammon. An biefem Ruinenbugel theilte fich ber Weg und führte zur Linken an fteilen ichroffen Wanden eines Goblweas bin,

<sup>42)</sup> v. Schubert, R. III. S. 71; Ruffegger III. S. 102. 43) Gabow a. a. D. S. 52-54.

ben pittoreste Felsmaffen aus brodlichem, oft gypshaltigem Raltftein umgeben; auf beffen mäßigen Goben zeigten fich bie und ba noch Spuren eines alten Strafenbaues, mol einer Via militaris, die Bompejus von Bericho nach Berufalem nehmen mochte und die von ben Rreugfahrern beherricht werben mußte, um fic gegen bie Ueberfälle vom Jordan ber zu fichern.

Eine Stunde weiter abwärts gegen bas Jordanthal bin fab Gabow gut erhaltene Refte einer alten Bafferleitung mit 2 Ruß breitem und einen halben Buß tiefem Canal, ben gur linken Seite bes Wegs ein zweiter bober gelegener Aquaduct Diefer Art, vielleicht einft zur Betreibung von Mühlen ober Ginlentung nach Bericho, begleitete. Erft bei einer wiederholten Bereifung biefer Begend entbedte er, wie ber Aquabuct zu einer einftigen febr großen Cifterne führte, die in 3 Abfagen, überwolbt, 40 Bug lang und 30 Buf tief mar, an beren einer Seite einstige Unachoreten-Bohnungen, abnlich benen am Baraba bei Damastus im Libanon-Bebirge, binliefen. Gegenwärtig mar bier an feine Bafferfpur zu benten, wo einft folche Unftalten fur Waffermagagine fo großen Umfanges gemacht werben fonnten, vielleicht, als noch Balber in biefer jest gang nadten Ginobe umberftanben und Denfchen biefe Ginfamteiten bevolferten, zu beren Erhaltung und Sicherheit folde Unftalten getroffen werben mußten. Bon biefer Stelle beaann ber icharfe Abfall von ber Bobe gegen Dft gegen bie Cbene von Bericho, die von ba in einer Biertelftunde erreicht wurde.

Wilfon, ber mit berfelben Raramane zu gleicher Beit, aber in einer abgefonberten Gefellichaft von Englandern gen Berico jog, icheint boch einem etwas nordlicher abweichenden Wege ge folgt zu fein: benn ftatt bes Afarinne-Thales folgte er von Bethanien (am 28. Marg) bald bem Babi Rabum, ben er eine bebeutenbe Depreffion jum Jordanthale nennt; aus ihm fchritt et ben Unfang eines ähnlichen andern Babi el hamb vorüber und fam nach 2 Stunden Wegs zu einer Trankestelle, in welche ein fußes und flares Baffer einer Quelle abfloß, bie man ihm Quell ber Apoftel44) nannte, weil die Legende hier die Apoftel auf ihren Wanberungen von Bericho nach Bethanien raften lief. In ber Nabe ift die Ruine eines fleinen Chan, ber nur zum Raftort am Tage bient, ba es Diemand magt, bier ju übernachten. Der hierauf folgende nachfte mertwurdigfte Wabi, fagt Wilfon, war

<sup>744)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 3-5.

ber Babi Gibr, ber febr irregular gegen R.D. giebt, und ber Babi Chan Bachurah (ben er felbit mit Robinfone Chan Bubbrur fur ibentisch bielt) in gleicher Direction. Der Babi Sibr, ber gegen N.D. gieht, wird auch von Robinfon 45) als ein Babi genannt, ber gegen N.D. in ben Babi Farah gum Thale Jerichos in ben Babi Relt einlenft (f. Rieverts Rarte). Schon vom Apostelbrunnen, bis mobin, von Berufalem an, Die harten Rreibeschichten ber obern Juraformation wie im übrigen Lande und auch im Libanon anhalten follen, und bis wohin fich noch bie und ba etwas armlicher Anbau zeigte, überblichte Bilfon einen großen Theil bes einftigen Stammlofes von Benjamin, welches fich von Bethel bis Bericho von Weft nach Oft und norbwarts von Bethlebem über Abumim bis Ophra ausbreitete (3of. 18, 11-28). Bon bier an traten häufig gang nachte Rreidefelfen in weiten Streden, in wilben phantaftifchen, aufgebrochnen und gerrutteten Oberflachen bervor, die fehr beschwerlich zu überfteigen maren und zumal zur linken Sand eine große Menge von naturlichen und funftlichen Sohlen zeigten, einft Gige ber beiligen Manner, auf welche die erften Beiten ber Berfolgungen binbeuten (Ep. a. b. Bebraer 11, 38: Die gezogen find im Elend in ben Buften, auf ben Bergen, in ben Rluften und Lochern ber Erben). Außer Diefer Wildnig voll rauber fcblupfriger Pfabe, Die bochft beschwerlich zu burchwandern waren, zeigte fich nichts Beachtungswerthes, als rechter Sand (alfo im Guben) am Ende einer Bergfette ein Regelberg Nebi Musa mit einem geringen Weln (Capelle ober Grab), in ber Moslemenlegende für bas Grab Dofe gehalten, und gur linten Band, alfo im Nord, gegenüber, nach Legende der Convente der Berg ber Verfuchung (ber febr bobe Berg, Ev. Matthai 4, 8), für beffen Localifirung fein Beugnif vorhanden ift. Zwifchen beiden hindurch nannte man Wilfon ben fteilen fonft ungenannt gebliebenen Abftieg bingb zum Jorbanthale Afab Jabar (Afaba bei Arabern hat überall biefelbe Bedeutung, f. Erdf. XIV. 43, 49, 497 u. a. a. D.), ber aus ber Schlucht gegen G.B., bie nun verlaffen murbe, in ben Babi Relt leitet, in beffen arabifchem Namen Robinfon bie Umformung bes Bebraifchen Namens Cherith (Carith, Chorath bei Sier., Xodoa bei Eufeb.) ju finden glaubte. Gegen die Meinung früherer Zeiten, bei Sanutus, Brocardus und Anderen, welche in

<sup>45)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 319.

## 490 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

bes Glias Gefchichte ben Bach Crith auf ber Weftfeite bes Jorban fuchten, bemerkte man neuerlich 46), bag bies irrig fei, ba fcon hieronymus ihn von ber Ofifeite bem Jordan zufließen laffe (im Onom. s. v. Chorat: torrens trans Jordanem in quo absconditus est Elias); aber icon Reland zeigte, bag ber Ausbrud 1. B. d. Kon. 17, 5 und 7 "gegen" ben Jordan (nach Luthers Uebersetung: Gebe weg von hinnen und wende bich gegen Mor= gen, und verbirge bich am Bach Chrith, ber gegen ben Jorban fließt) fo viel ale "ante Jordanem et orientem versus a Samaria (Rel. Pal. 293)" bezeichne, jeboch von hieronymus als "trans Jordanem" verftanben fei. Bilfon folgt Robinfons Bemerfung 47), bag ber Ausbrud "ante Jordanem" gegen ben Jordan, den man gewöhnlich als öftlich vom Jordan interpretire, an andern Stellen ficher bas Begentheil bezeichne, nämlich "gegen ben Morgen", wie im 1. B. Mofe 18, 16, wo baffelbe hebraifche Bort "gegen" beißen muß, wenn die Engel und Abraham von Hain Mamre ihren "Blick wenden gegen Sobom und Gomorrha" und ebendaf. 19, 28, wo es heißt: Und Abra-. ham wendete fein Angeficht ,, gegen Sobom und Gomorrha". Der Bach Chrith konnte alfo bienach wol auf ber Beftfeite bes Jordan zu suchen sein. Mar. Sanutus im Lib. Secr. fidelium crucis, p. 247, schreibt febr bestimmt schon: Fasaelis vel Fasael tribus leucis distat a Jordane, in campestribus ubi torrens Carith descendit de monte, in quo loco mansit Helias. Alfo zu feiner Beit verlegte bie Legenbe icon, aus welchem Grunde ift uns unbefannt, biefen berühmten Bach, mo Bropbet Elias fich verbarg und von Raben gefpeift murbe, in biefelbe Gegend (f. ob. S. 458), die erft neuerlich am Wadi Faffail wieber ents bedt ift. Robinfon folgt nun berfelben Unficht, welche Winer4) eine gang unfichere Bermuthung nennt, ein Borwurf, ber vielmehr fcon ben eblen Benetianer treffen murbe, ba Robinfon nur als wahricheinlich feinen ethmologischen Grund angiebt, inbem er es fich felbft icon fagt, bag bie arabifche Form "Relt" mit ber bebraifchen Form Cherith feineswegs ,auf bas volltommenfte" ftimme. Er fügt noch insbesonbere bingu, mas wir bei anbern Berichten vermiffen, bag man in einiger Entfernung von ber Schlucht biefes Wabi Relt im Bebirge ein verobetes thurmartiges Caffell

<sup>7&</sup>lt;sup>\*6</sup>) v. Naumer, Bal. S. 63. <sup>47</sup>) Nobinson, Bal. II. S. 534—535 und Note 2; Wilson, The Lands etc. II. p. 5 und Note. <sup>45</sup>) Winer, Bibl. Realw. I. S. 229, Artifel Chrith.

erblicke, Kakon genannt. Sollte es das uns sonst unbekannte Churbet Jagun sein, das Seetzens Karte aber auf die Subsseite von Nebi Musa angesetzt hat, da es nach Robinson nordswärts und im West von Jericho liegt?

Aus v. Schuberts Wanderung 49) auf bemfelben Bilgerwege erfahren wir bie Bericho nichte Meues; Ruffegger, ber im Berbft (27. Nov.) feinen Weg bahin zurudlegte, fand von Bethanien an benselben nur felfiger, fahler, wilder 50). 3wischen fentrechten Raltwänden voll Göhlen und bigarren Gipfelformen, fagt er, gieben fich Schluchten hin von 800 bis 1000 Fuß Tiefe, die fich ofter bis auf 40 und 50 Fuß zu Baffen verengen, und felbft in ihren Brunde mit fehr fparfamer Begetation verfeben find. Go erreichte er auf bem Jode eines fehr fteilen Berge, ju bem ein treppenartiger Weg hinaufführte, ben Chan Subrar, ben er aber Chatrul nennen borte (eine bloge Berftummelung von Sabbrur), und welcher 3 Stunden nach Berufalem und eben fo viel von Jericho entfernt, alfo in ber Mitte beiber Orte liegen follte, beren Diftang man 6 bis 7 Stunden angiebt. Schon 11/2 Stunden fern von ba that fich ihm ein Blid in die Ebene Jerichos, in bas Jorbanthal und bis zum Tobten Meere auf, mit einer fur bas Auge febr mobithuenden großen Bafferflache und bem Geognoften febr intereffanten Bergformen. Den Sinabstieg fand Ruffegger furchtbar ichlecht und meint, nur fprifche Pferbe fonnten ba mit bem Reiter, ohne Sals und Beine ju brechen, hinabtommen.

Seegen, ber von Bethlehem aus sich zu seiner kuhnen Buswanderung um das Todte Meer zuerst nach Jericho begab, nahm dahinwärts einen kaum andern Weg über uns unbekannte Orte, Lascharije (ob el Aziribeh, s. ob. S. 486?) und ben Chan el Hout, ließ aber dann Rebi Musa zur Seite (wol rechter Hand) liegen, benn er kam nun auch durch immer wilderes Bergland zu bem versallenen Chan el Hatrûm mit beträchtlichen Grotten, der kein andrer als jener im obigen Chan Hubhrûr 11) sein kann, von dem er nun weiterhin gegen Oft in den Wadi el Kild eintrat, offenbar der Wadi Kelt auf Robinsons Karte, den auch Seegens Karte bei Zericho vorüberziehen läßt, bei dem er am 5. Januar 1807 eine dauernde Wasserquelle bemerkte, aber ersuhr, das der Wadi im Sommer trocken liege.

<sup>49)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 71—74. 50) Russegger, Reise. III. S. 102—103. 51) Seegen, Zweite Reise. Mfcr.

## 492 Meft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

Aus Wolcotts Rudmarsch von Jericho 52) nach Jerusalem, ber am 12. Februar 1842 biesen Wabi el Kelt emporstieg und bessen Wasserlauf rechts ließ, sehen wir, daß er links, also im Süd, in der Richtung gegen Süd, den Wadi Dabüs el Abed ziehen sah, dessen Hauptarm auch gegen Oft nach Jericho hinabsehen sah, dessen Heinen Stunde hatte er den Wadi el Chân erreicht, wie man ihm das Thal nannte, an dessen obern Ende der Chan Hubhrür liegt, während ein anderer Chan es-Sahil an der Westseite des Bergabhanges gelegen sich ihm zeigte. Durch den Wadi Sidr, den Wilson nannte, und durch den Wadi el Hodh, in dem ein Chan el Hodh liegt (voch wol derselke bei Seehen genannte Chan el Hout), kehrte er auf einem wenign bekannten Wege ebenfalls über Bethanien nach Jerusale m zurch

Noch ein andrer Weg außerhalb ber gewöhnlichern Pilgerroute wurde am 28. Januar 1816 von Bantes und Budingham, nämlich von Berufalem an ber Morbfeite bes Delberge vorüber, eingeschlagen. Man ließ Bethanien, Bethphage (?) mb ben Delberg rechter Sand liegen und erreichte nach 3 Stunde Mariches über fteinigen Boben bas Lager ber Baliane-Arabn in 6 fleinen Belten, die bier in wilder Unabhangigfeit lebten, im gablreichen Seerben weithin über ben hoben Ruden bes Lanbes w breitenb. Mur eine halbe Stunde weiter fam man unter ihrer @ corte burch einen Engpaß zwischen harten Felfen, ben ein altel Fort einft beherrschte, bas jest in Ruinen liegt und nach Ich nung ber Wanderer 12-14 engl. Miles von Jerufalem entfer fein mochte, alfo feineswege mit Unathoth, bem Beburteort Bropheten Jeremias, bem heutigen Unata 53) verglichen mein fann, wie Budingham meinte (wonach ibn Berghaus in fie Rarte eintrug), ba biefer Ort von Robinfon weit westlicher hier auf dem Wege nach Bethel wieder aufgefunden wurde. 💵 andere Bermuthung, bier Ephraim mit D'Unville gu fuff bat eben fo wenig für fich, ba Tainibeh viel weiter im Rote als bas Ephraim ober Ephron 54) erfannt werden muß; bagg nähert fich ber britte Ort, ben Budlingham bei feinem febr unbegrundeten Berumrathen ale hier gelegen nennt, nami Abommim, schon mehr der Wahrheit. Doch fehlt ihm auch

<sup>752)</sup> Sam. Wolcott, Excurs. in Bibl. Sacra. 1843. p. 40.
53) Robinson, Bal. II. S. 34, 319 u. s. 54) Biblioth. Sacra. 74
II. New York 1845. p. 398; vergl. Athenaeum 7. Juni 184
Nr. 919, S. 566.

noch ein bestimmter Unhaltpunct, ben aber Schult auf einer Wanderung von Jerufalem nach Jericho, als er Molhneux baselbst gu Bulfe eilte, gefunden zu haben icheint, nach einem Schreiben an une über feine fünfte Excurfion im 3. 1847 (f. ob. S. 80, Dr. 28). "Auf biefem Ritt, fcbreibt er 55), fand ich auf balbem "Wege in ber Nabe bes Chan Sathrur links, b. i. alfo norb. "warts ber Strafe, Die Burgruine Ralaat el-bem, ohne .. 3weifel die bobe Abummim ber Bibel." Sowol ber verftummelte ober verfürzte Rame als auch bie Localität machen es, nach Josua 15, 7 und 18, 17, febr mahrscheinlich, bag bier auf ber Grange ber Stamme Juba und Benjamin biefe Bobe lag 56), von ber Sieronymus (im Onom. s. v. Adommin) faat. baß zu feiner Beit bort ein fleiner Ort noch vorhanden gemefen, ben man Malebomim nenne (er fügt bingu: graece dicitur ἀνάβασις πύδοων, latine autem appellari potest ascensus ruforum seu rubentium propter sanguinem, qui illic crebro a latronibus funditur. Est autem confinium tribus Judae et Beniamini descendentibus ab Aelia, b. i. Jerusalem, ubi et Castellum militum situm est, ob auxilia viatorum). Und biefes gulest genannte Castellum wurde beninach bas Ralaat elebem bei Schult fein, bas, nach Reils Bemerkung, füblich vom Bache Jerichos liegen mußte, ba es Jof. 15, 7 von Abumim beißt: "bie von Mittagwärts am Bache liegt."

Bon diesem Engyaß und ber alten Ruine des Forts, das ihn beherrscht, berselben Einöbe, in welcher der englische Reisende Hensberson im Jahre 1820, von Räubern überfallen und saft zusammengehauen, nur an einem arabischen Weibe aus Jericho eine barmherzige Samariterin fand, die ihn durch ihre Pflege am Leben erhielt, von da stieg Buckingham mit Bankes auf sehr wilden Pfaden hinab 57) durch die surchtbarste Wüste, die durch das Geschrei und Toben der arabischen Escorte, die hier dis zu 20 Mann angewachsen war und nur von Raub und Mord sprach und ihre Gewehre im wilden Getümmel zwischen den Echos der Felsen unzähligemal abseuerte, nur noch grausenhafter erschien, die man nach 3 Stunden Wegs die Ruinen der obern Aquaducte 58) erreichte, neben den Resten einer antiken Via strata, an der eine

 <sup>55)</sup> C. G. Edulh, Mfcr.
 56) Reil, Commentar zu Josua. S. 281
 —282; Winer, Bibl. Realw. I. S. 24.
 57) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 58.
 58) S. Dav. Roberts, La Terre Sainte. VI. Livr. Nr. 16: Descente dans la Vallée du Jourdain.

umgeworfene Saule, vielleicht ein Meilenstein, bemerkt wurde, an bem hier die einstige Sochstraße von Jerusalem hinabsubren mochte zur Ebene von Jericho. Ehe man diese erreichte, tras man zuvor eine halbe Stunde Wegs von dem ersten Aquibuct, bessen Wassersanal nach innen mit einem Stucco überzogen war, Reste eines zweiten, vielleicht nur die Fortsetzung von jenen, an dessen Ende man Worrathstammern für Wassersammlungen, vermuthlich für die einstige Prachtstadt Jerichos, wahrnahm, in benen sich aber gegenwärtig kein Tropsen Wasser vorfand.

Diefe verschiedenen Wege führen alle von Jerufalem und von ber Seite Bethlehems und Bebrons an ber Beftfeite bes Tobten Meeres und von bem hohen Baffericheiberuden ber Damastusftrage herüber burch bie obe und milbe Bufte Berichos, die wol mit Recht biefen Namen verdient, in bie Tiefe bes Gbor. Sier tritt alfo die nadte, zu Sage gebende geognoftifche Beschaffenheit bes Bobens hervor, Die feine Begetation verschleiert und in der wildeften Beriffenheit ihrer Dberflacen auf gang besondre Beise an bie große Cataftrophe eines Ginfturges ber außerordentlichen Depreffion bes ganzen Ghor und ber gewaltigen Seetiefe bes Tobten Meeres erinnern muß. Es ift daher hier am Orte, Die feit Saffelquifte 59) Beiten einzige bieber angeftellte geognoftifde Beobachtungereife, nämlich bie unfere geehrten Freundel Ruffegger, über biefes merkwurdige Terrain, wie es fich feinem geübten Blide barbot, im Busammenhange une zu vergegenwärtigen.

Es schließt fich biese Beobachtung als Fortsetzung an die früherhin betrachtete sublichere Naturbeschaffenheit bes Jubaischen Gebirgszugs von Sebron an, die wir im vorhergehenden Bande (Erd. XIV. S. 863) mit den Worten andeutetm: Die Kreidebildungen der Sinaihalbinfel, als herrschende Formation, enden mit dem Gebirge Chalils, d. i. Hebrons, wo dann die mächtigen, weit ausgedehnteren Kalkablagerungen der Jurazeit beginnen, welche die vorwaltenden Felsegebilde des sublichen und mittlern Spriens characterisfiren.

Die Borberge von Bebron 60), eine kleine Tagereife im Suben von Berufalem, erheben fich über ihre Umgebung nur wenige hunbert Bug, fo wie man fich ihnen aber vom Guben her

<sup>759)</sup> Haffelquift, Reise. S. 148. 60) Ruffegger, R. III. S. 246 u. f.

nähert, zeigen ihre Formen boch ichon die Aenberung ihrer Gebirg be ftandtheile an. Wellige bomartige Ruppen, turze gerundete Thäler, fanft anfteigende mit Gesträuchen bewachsene Be-hänge, graue Gesteinsblöde zwischen lebendigem Grun, lange Ruden, fleine Plateaus, das ift der vorherrschende Typus der außern Form der sudichen Granzgebirge Spriens.

Der Kalkftein biefer Berge ift berfelbe, wie ihn Ruffegger am Libanon und Antilibanon und am illhrischen Karfte gesehen: arm an Versteinerungen, voll höhlen, dicht, fest, spittrig im Bruch, mit Reigung zu crystallinischer Structur, weiß, gelbslich, röthlichbraun gefärbt. Er ist geschichtet, obwol diese Schichtung nur selten flar sich ausweist; wo dies ber Kall ift, ist sein Streichen aus D. nach B., sein Verstächen beiläusig 15° gegen Sud, also nur sanstes Vallen; die 2 bis 3 Fuß mächtigen Schichten unterlaufen baher die im Hangenden des Jura abgelagerten Kreidebildungen. Die Höhlen in diesem Jura sind grottensartig, d. h. sie haben weite Eingänge und verengen sich nach innen (wol durch Gasausströmungen im Bildungszustande entstanden?).

Die Thalbildung um Gebron zeigt sich nur in geringem Maase entwickelt; von seinen Göhen erblickt man, von dieser Seite kommend, zuerst die gewaltige Felsmauer an der Offeite des Todten Meeres, die sich dort von S. nach N. fortzieht und wol ebenfalls dem Kalkgebirge der Jurareihe angehört, dis zu 3000 Kuß etwa ansteigend im Dichebel Belka und in kahlen, saft senkrechten Bänden zum Becken des Todten Meeres abstürzend, mit weiten Blateauslächen auf seinem Rücken. Seeigelstacheln, die unter dem Namen "versteinerter Dliven von Sodoma" häusig von dort nach Jerusalem zum Berkauf gebracht werden (bem Cidarites Blumenbachii Münsteri sehr ähnlich), beweisen den Bestrefactenreichthum jener Juraschichten.

Auf ber Beftseite bes Tobten Meeres zieht sich von Sebron nach Berusalem berselbe Burakalk in großer Einförmigkeit bes Terrains gegen Norden hin; nur die Klippen einiger Berge, auf benen Bethlehem steht, auf benen Berusalem, ber Delberg und andere, ragen bedeutender hervor; sie haben haubensförmige Auslagerung von weißer, sehr feuerstein reicher Kreibe, bie auf dem Wege von Bethlehem nach Berusalem zumal hervortritt. Diese Juraberge mit ihren Kreidelagern steigen auch hier nur hochstens 3000 Fuß über das Weer (der Delberg nur 2509, Berussalem nur 2,349 K. über das Meer, aber 3,860 K. und 3,700

Buß über bas Tobte Deer) empor; fie liegen bicht gufammengebrangt und nur burch fleine, aber burch ibre Begetation febr freundliche Thaler von einander getrennt. Mit bem Jurafalf von Berufalem und beffen Umgebung treten febr häufig, und zumal bis Beftein ber gabllofen Sohlen und Grotten bildend, machtige Maffen von Dolomit61) auf, ber hier wol eben fo wie im Throler Mpengebirge und anderwärts seinen Einfluß als bebende Gewalt bes Bebirgezuges ausgeubt haben wird.

Diefer Jurabolomit ift eifenschuffig mit fornigem Befuge und großer Reigung ju ernftallinischer Structur; rothlich weiß, rothlich braun, voll Boren und fleiner Drufenraume, Die-mit Gifenoxpd ober Bitterspath-Criftallen erfüllt find. Berfteinerungen fanben fich in ibm nicht, die überhaupt feiner Ratur nach ibm fremb zu fein pflegen; fein Bortommen fcheint bem Beobachter bier nicht gur Rlarbeit gefommen gu fein, benn er lägt es unficher, ob er bier eigne Schichten bilbe ober Bangfpalten ausfulle, ober, wie es ibm am mabricheinlichften ichien, in ungeheuren Daffen ftodartig burch bas gange Juragebilbe Palaftina's hindurch verbreitet fei.

Einzelne biefer Jurabante zeigten ihm ein mergelartiges Unfeben und glichen in ihrem Bermitterungszuftande, bem außem Sabitus nach, gang ber obern weißen Rreibe.

Durchwandert man bas Gebirgsterrain von Jerufalem bis an bas Tobte Meer von W. nach D. und gegen ben Jordan aus S.W. gegen N.D., fo treten, nach Ruffegger, folgenbe Thatfachen bervor:

Buerft 2 Stunden weit zeigt fich ein lichtgefarbter Ralfflein mit großen ftodartigen Daffen von Dolomit; eine Felsbilbung, welche im Gangen ber obern Bartie im Jura Balaftina's angegehoren icheint. Die Gipfel ber Berge, die bochften Joche und Sattel bedeckt faft durchgebende bie obere meiße Rreibe, voll von Feuerfteinknollen und Feuerftein ftraten. 3mei Stunben weiter im M.D. und D. werben bie Schichten eifenfchuffig, bas Beftein nimmt eine buntle Farbung an; die Schichtenlagen zeigen häufig wellenförmige Biegungen in ben mannigfaltigften Richtungen. Man ift in ein andres Felsterrain gelangt, in bem vielfache Biegungen und Störungen bes gangen Lagerungtfoftems hervortreten, in beffen Schichtungen man boch immer noch bie Bauptrichtung ihres Berflächens gegen Weft und Gubweft

<sup>761)</sup> Ruffegger ebenb. III. S. 248.

wahrnehmen fann (alfo Gebung gegen bie Dft- und Norboft-Seite nach bem Sobten Meere und bem Ghor ju?).

Diese Schichten, bemerkt Russeger, unterteufen ben bolomitischen Jura, und ba man in den tiefen engen Thalschluchten,
welche weiter gegen Oft in das Becken des Todten Meeres abfallen,
biesen eisenschüssigen Kalkstein auf dem dunkelgrauen cidaritenreichen Kalkstein ausliegen sah, der sich auf der Oftseite des Todten Meeres im Dschebel Belka in gewaltigen Bergmaffen erhebe und
offenbar der Jurasormation angehöre, so glaubt er dadurch seine Reinung gerechtsertigt 62), daß dieser Cidaritenkalk mit dem unmittelbar darüberliegenden eisenschüssigen Kalke als die untere und der weit ausgebehnte dolomitreiche Kalk als die obere Gruppe des Jura von Palästina betrachtet werden muffe.

Die weiße obere Rreibe bilbet fortan bie oberften Ablagerungen und entwickelt sich, je näher man bem Becken bes Tobten Reeres fommt, mehr und mehr. Sie zieht sich, an ben Sehängen ber Berge in die Thäler herab und bedeckt endlich die Jurabilbung auch in den tiefer liegenden Buncten des Terrains. Die Schichtenlagen der Kreide zeigen hier dieselben wellenförmigen Biegungen, wie die des untern eisenschüssigen Jura, und da die sehr zahlreichen Feuersteinlagen mit ihrer dunklen Färbung hart gegen die Weiße der Kreide abstechen, so mangelt es nicht an ben schichten Schichtenzeichnungen.

Die Form ber Berge ber untern Jurapartie ift auffallend verschieden von jener ber obern. Sie zeigen nicht bas fanft Gerundete, Einförmige, sondern sie sind wild, scharf gezeichnet, fenfrecht gespalten, voll tiefer Schluchten, Rlufte, aus der Beit gewaltiger Revolutionen herrührend, die dieses Felsgebäude erschütterten und noch erschüttern. Je näher man dem Jordanthale kommt, besto mehr sinkt die Sohe der Berge zum Horizonte des Meeres herab; voch über das Jordanthal erheben sie sich steil zu 1500 bis 2000 Fuß.

Am Chan hubbrur (Chetrul) gewährt eine an 800 Fuß tiefe und enge Schlucht einen schönen Durchschnitt ber Ablagerungen ber untern Juragruppe. Die wellenförmigen Biegungen ber Schichten find hier so häufig und so mannigfaltig, baß sie einen bocht malerischen Anblick gewähren, zugleich aber auch bas Stubum ber Lagerungsverhältniffe sehr erschweren. Bugleich ift ber

<sup>62)</sup> Ruffegger a. a. D. III. G. 249.

Ralfftein, gleich jenem ber obern Gruppe, voll großer Sohlen, sehr eisenschississe und nesterweise so burchbrungen von Eisenorph, daß sich hier bas Borhanbensein von Eisensteinlagern gleich am Libanon als sehr mahrscheinlich vermuthen läßt. Er glaubte, sagt Russeger, an ber entgegengesetten Wand dieser Schlucht und bicht am Chane, der auf einer hohen Kuppe in Ruinen liegt, an welchem der Weg nahe vorüberführt, wirklich solche Eisensteinlager unterhalb ber dortigen großen Sohle bemerkt zu haben.

Steigt man von der Oftseite dieser Ruppe wieder thalabwärts, so fieht man den dunkelfarbigen festen Kalkstein, den Cidaritenstalt, von der Oftseite des Todten Meeres unter dem eisenschiffen Jura hervortreten. Seine Schichten fallen hier in S.B. und werden bald wieder von den jungern Felsgebilden überlagert.

Ungefähr eine Stunde in N.D. von bemfelben Chane betritt man ein geologisch sehr intereffantes Terrain. Es befindet fich nämlich oberhalb der Straße, von Jurabergen umschlossen, ein kleines mit Kreidehügeln erfülltes Thal; diese Sügel erinnern durch ihre Form an den Anblick der fturmbewegten See. Die dicht gedrängte Wellenform dieser hügel ist so auffallend, daß selbst die für dergleichen Erscheinungen nicht sehr empfänglichen Araber daräber erstaunten.

Bon hier an ift die untere Juragruppe theilweise bebedt von Ablagerungen der weißen Kreide 63), das herrschende Gebilde bis zum Jordanthale. In der Kreide beobachtete man hier häufig große scheibenartige Massen, bis zu 3 Kuß im Durchmeffer und 6 bis 8 Boll did, von sehr regelmäßigen Formen und mit Merkmalen spiralförmiger Windungen, so daß dieselben bei obwol und beutlichem habitus doch für Steinkerne colossaler Ammoniten zu halten waren.

Je naher man bem Ranbe bes Jordanthales fommt, befto wilder werden die Bergformen. Senfrechte Felswände ichließen gang enge an der Sohle oft taum 6 bis 8 Rlafter weite, lange und an 1000 Fuß tiefe Schluchten ein, unverfennbare Spaltenthäler als wahrscheinliche Volgen ber gegenwärtig hier noch häufigen finden Erberschütterungen. Derfelbe Kalfftein der Berge im Ofin des Jordanthales und des Todten Meeres bildet auch das wefteliche Gehänge deffelben, ift aber nicht nur auf den Sohen, son bern auch am Fuße der Berge, im Thale, von weißer Kreibe

<sup>763)</sup> Ruffegger a. a. D. III. G. 251.

bebeckt, welche kleine Berge und Sügelzuge formirt, beren höchft liegenbe Buncte jedoch weiter ins Thal hinein ben horizont bes Mittellandischen Meeres taum erreichen burften (nach ben Niveaumeffungen bes Galilaer Meeresspiegels in bem Norben beffelben, f. ob. S. 445).

Wo in der Ebene des Jordanthales felbst, welche an der Mündung des Jordans im Todten Meere an 3 Stunden breit ist, tieser liegendes Gestein zu Tage geht, gehört dasselbe der weißen Kreide an; der größte Theil des Thales aber ist mit Alluvien bedeckt, zu denen die umliegenden Berge das Material liesern und welche aus Schutt, Sand, grobkörnigem Sandstein, durchgehends horis zontal abgelagert, bestehen.

Merkmale vulcanischer Einwirkungen auf Terraingestaltung (nämlich plutonischer Gebungen burch Dampfegewalten, aber keine Feuererruptionen) sind in der unmittelbaren Umgebung des Todten Meeres und in den zunächst angränzenden hohen Gebirgen häusig und nicht zu verkennen; vulcanische oder auch nur sogenannte plutonische Gesteine aber, sagt Musseger, sah er in diesem Terrain nirgends; diese, wie die Basalte und andere, treeten erst weiterhin im obern Jordanlause oder auf dem jenseitigen Ufer hervor, nicht hier in den ausschließlichen Jura-, Kreide- und Alluvialbildungen. (Andere Beobachtungen am Todten Meere s.

Der Strand an der Rorbfufte bes Tobten Meeres ift gang eben und besteht aus einem fandigen, von Salzen ganz durchsbrungenen Lehmboben. Auf meinem Wege von der Mündung bes Jordans an dem nordwestlichen Rande des Tobten Meeres hin und dann in sudwestlicher Richtung gegen Bethlehem bis Mar Saba im wilden Redronthale sah ich nirgends andre Geschiebe als solche der bereits erwähnten Ralfsteine, der Kreide angehörensben Veuersteine und von bituminosem Mergel.

Daß der gegenwärtige Stand bes Toden Meeres und ein großer Theil bes untern Jordanthales in der Umgebung ber Jordanmundung bis gegen Richa hin nur der alte durch Niveausbanmundung bis gegen Richa hin nur der alte durch Niveausbaeboden ift, erscheint jedem unbefangenen Beobachter als ganz unbezweiselbar und als ein schlagender Beweis, daß das Todte Meereinft bedeutend höher gestanden habe, als gegenwärtig, eine Ersscheinung, die durch die Verminderung der Zuflüsse von den das Beden und das Jordanthal umgebenden Berggehängen als

# 500 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

eine natürliche Folge ber Vegetationsabnahme burch Mangel an Kultur und insbesondere burch bas gänzliche Verschwinden des ehemaligen wenigstens theilweise vorhanden gewesenen Waldestandes auf die rationellste Weise sich erklären ließe. — So weit Russegers geognoftische Beobachtungen (1838), denen eine reiche Nachfolge fortgesehter Forschungen über diese Landschaften doppelt erwünscht bleibt, da Brocchi's Beobachtungen über Jericho und die Landschaft des Tobten Meeres 64) noch zu erhalten keine hoffenung vorhanden zu sein scheint (Erdk. XIV. 196, 306).

### Erläuterung 2.

Die Dase Jericho. Das Dorf Riha und sein Castellthurm. Die Ruinenumgebung. Alte Culturgewächse, heutige Begetation und Anbau. Clima, Bewässerung, Wasserleitungen, Ain es Sultan (Elisa-Brunnen), Karantal (Quarantana). Die Einwohner in Riha. Seetzens Ausenthalt im Lager der Beni htem oder des Tribus der Ehteim am Fuß des Karantal.

Geht man von der Mündung des Jordanstusses in das Todte Meer nach Jericho auswärts, so hat man nur ein paar Stunden weit die wüste Gene zu durchschreiten, um die reicher bewässert und auch zum Theil noch bebaute Gegend zu erreichen, die einst wegen ihrer Balfamgärten und Palmenhaine, wie durch die Pracht ihrer Pallässe und die Sicherheit ihrer Festungen so berühmt war, deren Stätte, gegenwärtig wüste und leer, dennoch mit dem Namen der Dase von Bericho 65) belegt werden kann, weil damit eine Bruchtstelle inmitten der Wüste bezeichnet wird, die, wenn sie auch gegenwärtig brache liegt, doch in sich befähigt wäre, sich zu ihrer alten Herrlichseit, die Josephus als paradiesische Laubschaft, als einen Sitz der Götter (Joseph. Bell. IV. 8, 3: Fesor xwolor, tractum divinum), als setten Fruchtgartm (Jos. Antiq. V. 4, 1; de Bell. I. 6, 6 u. 18, 5) hochpreiset, wieder zu erheben besähigt erscheint.

Jericho, 16 Vign. Campement des Pélérins à Jericho.

<sup>Brocchi in Bibl. Ital. XXIV. p. 73; im Nuovo Giorn. d. Litterati und in Asiat. Journ. 1826. Vol. XXII. p. 322.
J. Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VI. Tab. XVII.</sup> 

Steigt man von bem fteilen Oftabfall, bem Atab Jahar, ber nach v. Wildenbruch 8 66) Meffung schon 312 Fuß unter bem Niveau bes Mittellandischen Meeres und eben fo viel guf über ber Chene Berichos erhaben liegt, in Die Chene Berichos binab, so paffirt man einige Bafferbache, bie aus R.B. von ben Quellen Ain es Sultan und aus bem Babi Relt (ber 3/ Stunden in Weft bes Dorfes Riha, nach Robinfon, aus ber Bebirgsenge heraustritt) herabziehen. Man fommt bann an einigen Reften von Aquaducten vorüber 67), fast ben einzigen noch übrigen Beugen fruberer Cultur, benen bei ber Tragbeit und ber 216fchmächung ber noch beutigen bort nur fparfamen Bewohner bie gange Befruchtung und Belebung jener befchrankten Umgebung überlaffen bleibt. Mur fo weit ihr Gemaffer reicht und fich verbreiten tann, fo weit zeigt fich auch hier noch ein liebliches Grun, bas in ber Bufte boppelt überrafchend und erquidlich hervortritt unb, wie ichon einft ber Elifabrunnen, munbervoll und mahrhaft fegensreich auf feine Umgebung einwirkte, ein Umftand, ber wol mit zu ben öfter übertriebenen Lobpreifungen biefer Erbftelle bas Seinige beigetragen haben mag. Mur einen vereinzelten verborrten Balmenftamm ohne Krone und Verzweigung, faum merkbar, faben Robinson, Wilson und Gabow noch über bem Dorngebege bervorragen, welches mit feinem Buschwert ben Saufen elenber -Steinhutten umgiebt, ben geringen Ueberreft bes frubern Bericho, jest Eriha, Riha ober Richa (Bericho und Riha bei Ebrifi, worin ber antife Name nicht zu verkennen), ober bei ben beutigen Arabern auch Sibr genannt. In ber Nahe Diefer Gutten, Die unterhalb ber wichtigften leberrefte einer Bafferleitung von 11 Spithogen nahe bem Verein bes Wabi Relt und bes Waffer-Laufes von Ain es Sultan liegen, pflegt die Bilgerkarawane ibren Lagerplat zu nehmen, von wo aus ber Weg gegen G.D. Bum Jordanbade für ben nachften Morgen noch 11/2 Stunden ent-Fernt ift.

In ber Nahe dieses Dorfes Riha an ber Norbseite bes Wabi. Selt erhebt fich noch eine Thurmruine, ber Aufenthalt eines turkischen Gouverneurs mit kleiner Garnison, das Castell von Jesicho, in ber Bilgerlegende das haus bes Zachaus genannt, in beffen Umgebungen einige Spuren von Anbau, von Mais,

<sup>56)</sup> y. Wilbenbruchs Brofil, Tab. III. in Monatsber. a. a. D. III. S. 270. 67) Wilson, The Lands etc. II. p. 5; Gabow a. a. D. II. S. 55; Robinson, Bal. II. S. 536.

Birfey Inbigo, mit verwilberten Barten von Feigenbaumen, Nabt (Lotus napeca), Dinrobalanen (Elaeagnus angustifol.) bes Baffum (Balfambaum) ber Araber, vortommen. Bon bier aus, wo auch Robinfon 68) fein Belt aufschlug und einige Tage verlebte, pflegen bie Untersuchungen in ber Umgegenb auszugeben; am 12. Mai horte er bier in ber noch befeuchteten Umgebung bas Quaten ber Frofche (biefe grunen Frofche nennen bie Araber Dhafbaben), barin Wilfon noch einen Anklang an ben bebraifchen Ramen zu finden glaubte); im Gebufch vernahm er ben Gefang ber Nachtigall, in ben Mauerlochern bas Birpen ber Beimchen, mabrent fcon plagenbe Schwarme ber Mustitos fein Belt umichwirrten. Ruffegger, icon im Spatherbft (27. Rov.) 70), nahm fein Nachtquartier in bem alten Thurme, in einem Gemach, bas 36 Fuß über ber Thalfole lag, und worin er feine Barometermeffung anftellte, nach ber Riba 717 guß unter bem Mittelmeere liegen follte. Das Commando bes Caftelle ftand unter einem Effenbi mit 23 bewaffneten Bebichali (ob aus bem Bebichas?), irregulare Reiter, ale Bachter gur Sicherung ber Umgegent gegen Raubüberfälle ber Bebuinen (einen Tribus ber Bebuinen auf ber Dftfeite bes Jordan lernte Geepen unter bem Namen ber Babichafa im Guben bes Wabi Gerka Moin fennen).

Die bebeutendsten Arummerreste nimmt die Bafferleitung von 11 hochgespannten Spishogen ein, welche aus dem eine halbe Stunde im Nordwest liegenden Ain es Sultan (n. v. Wilbenbruch 630 Kuß Par. unter dem Spiegel des Mittellandischen Meeres gelegen 71), noch 721 Fuß über dem Spiegel des Aobten Weeres gespeist wird, südwärts über den Badi Relifetz und in West des Dorses Miha und seines Castells über die Borhöhen des Oftabhanges hinweggeführt ist. Sie wird für einen Ueberrest der Bauten des Herodes gehalten, was aber nicht mit den Spishogen zu stimmen scheint, die wol erst spätern Zeiten ihre Entstehung verdanken können.

S. Gabow bemerkt, bag ber Abftieg vom weftlichen Gebirgerande zunächft langs bem Subrande bes Babi Ret (Bach Chrit) ziehe, wo 2 Wafferleitungen über benfelben infuhren. Die erftere, näher am Gebirge (welche nicht auf Robinfons Karte angebeutet ift, wie die zweite), scheine jungern Ursprungs

<sup>&</sup>lt;sup>768</sup>) Robinson, Bal. II. S. 515. <sup>69</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 11. <sup>70</sup>) Russegger, R. III. S. 103. <sup>71</sup>) v. Bisbenbruch, Brofil a. a. D. III. S. 270.

au fein; fie ift in ber Mitte bes Babi bis auf 2 Spigbogen abgebrochen, die bis an beffen Morbrand hinüberfpannen. Un bem Subrande bes Wabi Relt find nur noch geringe Mauerrefte geblieben; boch lagt fich ihre einzige Fortfesung noch einige 100 Schritt weit burch bie Ebene verfolgen. Nach bem beutigen Riba tonnte fie unmöglich führen, ba biefes 1500 Schritt fern in R.D. auf ber Norbseite bes mafferleeren Babi Relt liegt. Aufwarts trifft fie in ihrem nordweftlichen Laufe auf 2 Mauerrefte am Sufe bes Quarantania-Bergs, westwärts von ben fogenannten 2 Budermublen. Es find bies Stuppuncte bes Aquabuctes, wie fich beren noch mehrere weiter nordlich verfolgen laffen bis in bie Gegend von Min Dut (Baffer Dofch, f. ob. S. 197), von welcher baber einft bas Baffer gur Irrigation weit nach bem Suben berbeigeleitet warb. Demfelben Aquaduct fonnte auch Bilfon 72) bis zu ber Ain Duf eine Stunde weit gegen D.B. folgen und meinte, er habe ben Budermublen feine Baffer gugeführt.

Der zweite Aquabuct ist der schon genannte, einige 100 Schritte östlich vom ersten gelegen, aus jenen 11 Spizbogen bestehend, die auch über den Wadi Kelt hinziehen von N.N.W. nach S.S.D. und ihr reichliches Wasser aus der Quelle Ain es Sultan erhalten, das sich aber bald im Sande verliere, von Dorngebüschen umwuchert, welche den rothen Rebhühnern, tleinen Berghasen mit goldgelbem Fell und anderm Klein-wild ein Aspl geben.

Mit biesen Wasserleitungen scheinen noch andere in Berbinbung gestanden zu haben, die Gabow bei einem Ritt gegen Sub
um Todten Meere zwischen Wadi Kelt und Wadi Santa in
Best von Ain Shadschla antras; es waren 5 bis 6 gemauerte Canale, die alle in sublicher und sudöstlicher Richtung verliesen und sich wenig über das ebene, sanst gegen den Jordan zu
abfallende Terrain erhoben, das nur durch eine niedere, von seichten
Wadis durchschnittene hügelsette bei Kafr Shadschla unterbrochen wird. Unstreitig erhielten diese Canale ihre Wasser durch
jene Anaducte und dienten zur Irrigation und Befruchtung
ber welten Geene, über welche sich also einst weithin durch das
Thal ble schon sie Cultur-Dase verbreitete, die schon beim Einzuge Israels in Canaan mit ihren Palmenwäldern prangte und
zu Pompejus und Herodes Zeiten eine starke Population her-

<sup>73)</sup> Wilson, The Lands l. c. II. p. 14.

bergen konnte. Da biese Canale und Aquaducte nur aus ben Quellen Ain es Sultan und Ain Duk, ben einzigen von Bebeutung, gespeist werben konnten, so ergiebt sich schon hieraus die große Ausbehnung der Eultur-Dase ber antiken Jericho, von Sud nach Nord; und wirklich sinden sich innerhalb dieses Raums auch viele Schutt- und Ruinenhaufen, die eben wegen ihrer Anzahl und großen Zerstörung die Fixirung der alten Jerichost bewässer einen Landstrich 70 Stadien lang und 20 Stadien breit (über 3 Stunden und 1 St.), der, mit Garten, Obsthainen und Palmen bedeckt, einer der fruchtbarsten der Erde sei, was keinesweges übertrieben erscheint (de Bell. IV. 8, 3).

Die Wieberherstellung eines fo großartigen Bemäfferungs. fofteme wurde auch beute noch im Stande fein, bier eine parabiefische Dase hervorzuzaubern, wenn darin Sicherheit für Leben und Eigenthum gegeben mare. Wo Waffer nur irgend binreicht, bemerkt Wilfon, ba begleite hier überall mitten in ber Ginobe boch feinen Lauf ein faunenswürdiger Luxus ber Begetation. Der Berobifche Aquabuct 73) ift von ben iconften Solingpflangen umrangt fagt Gabow, pittoredt von feinem tropfelnben Baffer benest; alle Rabf = ober Dom = Baume, Giber ber Araber, find porberrichend von ihrem Nete umftridt, beren rother Bluthenschmud an bie iconen Blumen ber Fuchfia erinnern, indeß ber Erdboben von niedern Rrautern übermuchert if, zumal vom Gierftrauch mit seinem weißgrauen fleischigen Blattern, bie gabllofe gelbe eiformige Fruchte (ob bies Solanum melongaena L., bei Saffelquift Tollapfel genannt? ober eine anden Species, ba nach Brochi und Wilfon jene nicht bei Jerico vorkommen foll, fonbern Sol. Sanctum; f. unten) tragen. Schaaren von Singvögelarten beleben die dichten Gebusche; zumal eine Fleine Art Dunnichnabler, gleich ben Colibris in ben iconften Farben ichillernd, bewohnt fie in Menge. v. Schubert nennt bier amifchen frembartigen Conmeifen ber Robrfanger aud Lerchengefang (12. April), aber auch, wie Robinfon, beimathlichen Nachtigallenfchlag. Das fcon agyptische Glima in biefer fo tiefen und geschütten Lage Bericho's (640 F. Par. unter ben Mittellanbischen Meeresspiegel nach v. Bilbenbrud) ubt einen unverfennbarem Ginflug auf bie uppige Begetation bie

<sup>173)</sup> S. Gabow, a. a. D.

fer Erbstelle aus, so bag eben hier Datteln reifen und Balfambaume gebeihen konnten. Wilson, ber aus Bombay hieher kam, war nicht wenig überrascht, hier unter bem wilben Wuchs nicht wenige Gewächse zu sinden die ihm aus dem indischen Orient wohl bekannt waren, und die sonst nur einem schon tropischen Elima angehören?4).

Als v. Schubert 75), am 12ten April, die Garten von Bericho betrat, standen die Granaten-Baume in voller Bluthe, die in Jerusalem erst kleine Knospen trieben, die Feigenbaume trugen schon ziemlich reise Früchte, die Nebekbaume schon genießbares süßliches Obst, der Weinstock gedieh hier ohne Pflege in üppigster Fülle; von der Balfamstande der Alten war freilich keine Spur mehr, so wenig wie von Dattelfülle. Aber der Zakkumbaum (Elaeagnus angustisol.) lieserte dasur den Bilgern das vermeintliche Balsam oder Zachäusöl, und die wohldustenden Abendlüste schienen ihm die Etymologie des Namens Riha, "die Duftende", wol zu bestätigen.

Bon indifch-tropischen Bemachfen fiel Bilfon 76) bier por allem bie Asclepias gigantea (vel procera. Sprengel, Hist. Rei herb. I. 252), Ofcher ber Araber, auf, von ber Dr. Rorburgh fagt, fie gebore zu ben gemeinften großen vielzweigigen Bufchwerfen Inboftans, bas gange Jahr hindurch mit Bluthe und reifen Saamen verfeben. Ihre Stamme waren bier in Jerico fo groß und ftart (zuweilen bid wie Mannefchentel), wie fie Wilfon in Indien gefehen. Roxburg in Flora Indic. II. 31 faat, bag in Indien aus ihrer Rinde eine Urt feidnen Flachfes bereitet werbe, und bag fie wegen ihres officinellen Gebrauchs bei ben Sindus in großer Berehrung fteben; beibes ift ben Arabern zu Jericho völlig unbefannt. Die gelblichen Aepfeln ober Citronen, wie Drangen abnliche Fruchte, bie ichon ber Abt Daniel bes St. Saba Rlofters in feinem Reifebericht an Rau im 3. 1674 für bie Poma Sodomitica hielt (Not. 3 bei Robinson III. p. 26), wofür auch Robinson fie zu halten geneigt ift, balt Bilfon nicht bafur, weil ihr Inneres ihm fubftantieller qu fein ichien, ale aus Robinfone Befdreibung hervorgeht, ber fie zumal zu Engabbi am Tobten Deere fennen lernte 77), wo fie

 <sup>74)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 7-12.
 111. S. 75-80.
 75) Wilson, The Lands etc. II. p. 8.
 77) Robinson, Bal. II. S. 441, 472-474.

# 506 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

bie Araber ihm Descher nannten. Auch in Ober-Aegypten, Rusbien und Arabia felix wächst dieser Baum, der aber in Palästina nur auf die Umgebungen des Todten Meeres beschränkt bleibt, also ein wahrer Repräsentant des schwülen tropischen Climas in dem Tiesthale Sodoms und Gomorrha's erscheint.

Irby und Mangles hatten ibn in Rubien gefeben, wo er Dichar beißt und pflaumengroße Fruchte tragt, Die traubenartig herabhangen und einen aromatifchen Senfgefchmad 78) baben, ber, wie ber ftarte gleichartige Geruch ber Blatter, bie Augen übergeben macht, und ben fie beshalb ben Genfbaum nennen. Much zwischen Beifan und bem Gebirge Abichlan, icheinen fie ibn, aber nur als Bufch, gefeben zu haben; bagegen zeigte er fic ihnen zuerft als Baum bis 15 Fuß boch und mit Stämmen von 2 guf im Umfang am Gubenbe bes Tobten Meeres in Balbbidichten auf beffen fuboftlicher Salbinfel, wo bie Fruchte weit großer und in größter Menge von außen ben lieblichften Anblid gaben, aber von innen bohl und fragend fich zeigten, von bem Baybus, ber ihren Samen umgiebt, aus -beffen Filamenten fie fich bort ibre Lunten für Schießgewehre zusammenwickeln und ben fie gleich ber Diftelwolle zum Ausftopfen ihrer Bolfter verwenben. bielten fie bie Frucht für ben Gobomeapfel.

Schon Seegen lernte die feibenartige Bolle diefer Frucht in Rerat (f. unten) kennen, wo man sie zu Bunder verarbeitete und von dem Baume Neofchar aus dem Ghor zugeschickt erhielt; er sah die Pflanze nicht selbst, aus deren Rinde man einen Richfaft (Lebbin Neofchar) zog, der unfruchtbaren Beibern dienlich sein sollte. Seine Früchte sollen steischlos sein 79), deshalb er sie auch schon für die Sodomsäpfel hält wegen dieser Eigenschaften, und weil der Baum (er hielt ihn für einen Bombax L.) nur in der tropischen hie des Todten Sees vorsomme. Auch Burdshardt lernte dasselbe Gewächs, das er Aschen Auch Burdshardt lernte dasselbe Gewächs, das er Aschen un, daß die schon eitelben artige Wolle in den bis 3 Boll im Durchmesser großen röthlichgelben Früchten, von der jährlich mehr als 20 Cameelledungen gewonnen werden könnten, auf den dortigen Baumen undenutzt versaulen musse. Der ausgeschwitzte Milchsaft werde von

<sup>&</sup>lt;sup>778</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 355, 450. 
<sup>79</sup>) Seeten, Ros. Gorreip. XVIII. S. 442. 
<sup>80</sup>) Burckhardt, Trav. p. 392; bei Befenius II. S. 661—662.

Arabern aus ben Ginfchnitten ber Rinde in bobles Robr aufgefangen und an die Droguiften in Berufalem verhandelt. 3hm fielen babei bie Sobomeapfel nicht ein, bie nach andrer Ausfage auf einen unachten Granatapfel (ben aber weber er, noch Seeten auffinben fonnte) gebeutet wurden, ber, wenn man ibn offne, nur in faubiges Bulver zerfalle. Robinfon, ber fich auf Jofephus Beschreibung bezieht (de Bell. Jud. IV. 8: de terra Sodomitica - et in fructibus cineres nascentes, qui specie quidem et colore edulibus similes sunt, manibus autem decerptae in favillam et einerem resolvuntur), fand biefelbe, abgefeben vom Bunberbarem, faft wortlich paffend auf die Brucht bes Defcher, Die er. Apfelfinen an Große gleich, in Bufcheln gu 3 bis 4 Stud an ben 15 Fuß hohen Baumen hangen fab, lodent fur bas Auge, aber beim Begreifen weich und bei bem geringften Drud gleich einer Blafe aufplagenb, fo bag ibm nur Fegen ber bunnen Schaale in ber Band gurudblieben, in beren Mitte bie Gulfen ber Samentorner in garter feibenartiger Bolle eingehüllt lagen, bie bem bur-Rigen Wanderer allerdings feine Erquidung bieten fonnen. muß febr forgfältig gepfludt werben, um nicht zu gerfpringen; ibm gelang es nicht, gang bleibenbe Fruchte mit fich ju nehmen, mabrfceinlich, weil er fie im bochften Stabium ber Reife gum Aufplaten gleich einer Noli me-tangere berührte, mahrend Wilfon verficert. Specimina berfelben moblerbalten bie nach Europa mitgebracht au haben. Die Bibel fpricht nicht von biefer Sobomischen Frucht (nur bilblich vom Weinftod und bem Ader, 5. B. Dof. 32, 32) aber bie Sage von ihr im Bolf muß febr allgemein gu Jofephus Beiten und in ber Folge burch bas gange Mittelalter gegolten haben, ba feitbem felbft Tacitus, Histor. V. 6. Gregor. Turonensis, Mirac. L. 1. 18, Brocardus VII. 180, Fulcher Carnot. Gesta Dei I. 405 und viele andere von berfelben Frucht gu fprechen icheinen. v. Schubert icheint geneigter, eine an ihrer Dberfläche wie vertoblte Frucht einer fremben Acacienart, bie er Lagonychium Stephanianum nennt 81), mit Chateaubriand für bie Poma Sodomitica zu halten.

Leimun Eat (Lot's=Limone) ber Araber ift ein zweiter in Jerichos Umgebung in Menge vorkommender Strauch, ber 3 bis 5' hoch wird, mit gelblichen Beeren von 1 bis 1½ Zoll im Durchmeffer, von dem die Sage der Araber geht, daß er vordem

<sup>81)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 84.

# 508 West=Asien. V. Abtheilung. II. Abschritt. S. 7.

bie iconften Limonen getragen, aber wegen ber Lafter bes Bolls von Lot verflucht fei, und feitbem nur bittre Fruchte trage. Baffelquift, ber biefe icon fur bie Poma Sodomitica, ober bie Mala insana ber Legende bielt, erfannte bie Bflange fur ein Solanum melongaena L., Die jeboch, nach Broch i's 82) Berichtigung, nicht bei Bericho vortommt, fondern nur Solanum sanctum. Er aber hielt ben Sobomeapfel nur fur einen Gallapfel bee Pistacis lentiscus, nicht für die Früchte biefes Solanum, voll fcwarge Rorner 83), die aber weber gerplaten, noch in Staub und Aft gerfallen, wie Jofephus angab. Doch fand Bilfon, ber ben Samen biefes Solanum sanctum von Bericho mit nach England brachte, wo er auch in bem Garten Alex. Thomfons gu Bardort aufging, und burch Dr. Didie ale bem Solanum sanctu angehörig anerkannt murbe, bag zwar nicht alle Früchte biefe Bflange jener Beschreibung entsprächen, wol aber baufig, wenn ein Blattwespe (eine Art Tenthredo) biefelben angeftochen, ihr 3 neres fich mit Staub fulle, mabrend ihr Meußeres, wie fom Saffelquift bemertte, gang icon gefarbt bleibe. Deshalb war auch Wilfon geneigt, Diefe Frucht für Die Mala insana (Mal apples) zu halten, felbft fur die bittern Beeren (Bifttrauben) in Mofes Liebe (5. B. Mof. 32, 32). Eine verwandte Art # . fes Gewächses, ein Solanum incanum, beffen Wilfon auch, all häufig wie jenes, um Jericho erwähnt, heißt bei ben Arabm Wolfstraube (Aneb edh-Dib). Auf Josephus Befchreibung Lid legt er feinen großen Werth, weil berfelbe öfter ungenau in feine 402 Ungaben fei. bro

1 2

Bu ben häufigsten Dornbufchen in ben Umgebungen Bericht gebort ber burch Aegypten und gang Balaftina verbreitete Rebelm) Mabk (Nubk bei Robinson, Rhamnus napeca), ben wit 📫 schon burch die ganze arabische Halbinsel als gemeinstes 💵 holz kennen lernten (Erdk. Arab. Nebek); er heißt hier, bei 🛎 Arabern, auch Sibr; von ihm wird wol ber Wabi Sibr, Robinson und Wilson im Morben bes Chan Subbrut nut ten (f. oben S. 489), feinen Namen haben. Sonft wird biefet 🗭 mache, bas auch in Aegypten gemein ift, mit bem Ramen Dis belegt, gang verschieden von der Dumpalme (Cucifera Thebaid)

<sup>&</sup>lt;sup>782</sup>) Asiatic Journ. 1826. Vol. XXII. p. 322. 83) Robinson, 184 II. S. 475; Wilson, The Lands etc. II. p. 9, wo bie Abifted ber Pflanze und die botanische Beschreibung. 34) Robinson, 92 II. S. 539; Wilson, The Lands etc. II. p. 10.

f. Erbt. Arabien). Auch hier flicht bie Legende aus ihren Stacheln ihre Dornentrone. —

Characteriftifcher fur Jericho wurde ber Balfambaum (Opobalsamum declaratum Linn.) fein, wenn ber achte, ber Abufcan Jemens (b. h. ber wohlbuftenbe, f. Erbf. XII. 799 und XIII. 143 wie im hebraifchen Bafam) 85) hier noch muchfe, ber fcon gu Alexanders D. Beit von bier, ihm täglich eine Dufchel voll Balfam geliefert haben foll (Plinius H. N. XII. 54, Balsamum. Opobalsamum etc.), ben Bompejus D. querft im Triumphauge, als großen Baum ben Romern zeigte, ben Bespaffan und Titus wieberholt nach Italien brachten; ber aber, nach Blinius irriger Anficht, ba er ben arabifchen Balfam nicht fannte, nur ausfolieflich in Judaea machfen follte (fastidit balsamum alibi nasci, Plin. H. N. XVI. 59) und zwar nur in zwei Garten (einer ju 20 Jugera, ber andere noch geringer an Umfang). Daß bamit nur Jericho gemeint fein fonnte, zeugt Strabo's Stelle (XVI. 763), ber biefes Balfamgartens, ber Balmenwaldung und bes Ronigspallaftes zu Jericho ermahnt, mit ber Schilberung ber Bunbereigenschaften bes fo foftbaren Balfams, ber eben barum, um ibn, wie er fagt, in bobem Breife zu erhalten, son ben ichlaueren Jubaern feineswegs an mehreren Orten cul= tivirt werbe (Strabo XVII. 800). Josephus in feiner Lobpreifung Berichos führt biefen Opobalsamum ebenfalls als beffen toftlichftes Product nebft Balmen an (οποβάλςαμον, δ δή τιμιώτατον των τηθε καρπων.), aber zugleich auch ben Kypros und Myrobalanos (χύπρον τε καὶ μυροβάλανον, Jos. de Bell. IV. 8, 3). Den Namen Opobalsamum gebraucht Dioscoris bes I. 18 nur fur ben Gaft bes Balfame, nicht fur ben Baum, weil nach Bernardi Sapientis Monachi (807) ethmologischer Bemerkung biefer Saft erft burch Ginschnitte aus ber Rinde gewonnen werde (caverna autem greco nomine ope sc. οπή, dicitur. f. beffen Itin.) 86).

Sofephus unterscheibet alfo ichon beibe in Bericho Balfam bringenbe Gemächfe (Blinius unterscheibet auch ichon fehr verschiedene Arten ber Balfame von höchster und geringerer Qualität, barunter auch ber Saft ber Myrobalane gehört, bie er aber nur un-

<sup>\*\*)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterth. IV. 1. S. 146-151. \*\*) Itinerarium Bernardi Sapientis ed. Fr. Michel in Mem. de la Soc. Géogr. de Paris, IV. p. 806.

### 510 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

guentum, nicht balsamum, und auch nicht als zu Jericho wachsend (XII. 46) nennt, fondern in Aethiopien, Aegypten, Arabien und anderwarte. Diefe Unterscheidung fpricht fcon bafur, bag jener Opobalsamum-Baum ein aus Arabien erft in Jericho eingeführtes Culturgemachs war, weil ber Rame Beibem ober Balefan, ber noch heute in Arabien einheimische (f. Erbf. XIII. 143) ift; weshalb bas Culturgemache bort auch wieber ausfterben tonnte, als es nach Megypten in ben Garten von Beliopolis (nach ber Ergablung ichon von Cleopatra) verpflangt mar, we es nach Aussage ber Reifenben fruberer Jahrhunderte bis gur Beit B. Belone (1549) 87), wie auch zu Cairo gevflanzt marb (um bes Meffabalfams willen), mabrend bie Bflange mol in Berico langft aufgehört haben mochte. Auch ber Balfamgarten bei Cairo mar zu Quaresmius Zeit (1625 Quar. Elucid. Terr. Sctae. Tom. II. VIII. 4. fol. 951) icon feit mehreren Jahren völlig ausgestorben; Saffelquift und Forstal nennen ben Baum nicht mehr.

Mprobalanen ober Buffum ber heutigen Araber bei Robinfon, auch Baffum Murha b. i. Myro-Balsamum nach Wilfon 88), ift aber heute noch in Jericho wachsend, wenn auch nicht besondere gepflegt, boch auch nicht wild in Menge portommend; vielleicht ift es auch erft babin verpflangt. Saffelauift (R. C. 555, 559) nannte ibn Elaeagnus angustifolius, ber Dleafter, eber Delbaum, von bem es jeboch wol noch zweifelhaft fein mag, ob er mit bem im fublichen Europa befannten Dleafter gleichartig fet. Doch bat ibn auch v. Schubert 89) mit bem Linneischen Ramen bei Saffelquift belegt, aber nichts Befonberes über fein Borfommen in Bericho angemertt. Der nicht große Baum ift bornig, mit gruner und glatterer Rinde als ber Mebet; feine Frucht grun wie Dliven, mit fleinem Rern und bider fleischiger Schaale, bie ein Del giebt, bas frifchgenoffen, nach Saffelquift (R. 151, 159) an Gefchmad und Farbe fugem Danbeloel gleichen foll. Daunbrell. Bocode, Mariti und neuerlich Gabow 90) faben biefes Del von ben bortigen Bewohnern ber Dafe, Die jebe Felbarbeit fceuen, fammeln und zu Balfam (ale beffen gang wirkungelofes Surrogat) bereiten, woraus fie jedoch unter bem Ramen bes 3a.

<sup>787)</sup> P. Belon, Observat. Paris ed. 1554. Livr. II. ch. 39. fol. 110—112.

89) Robinson, Bal. II. S. 538—539; Wilson, The Lands etc. II. p. 10.

89) v. Schubert, Reise. III. S. 114.

80) H. Gabow, a. a. D. II. S. 57.

chaus-Dels benfelben an die abergläubigen Bilger verhandeln, und daraus ihren haupterwerb ziehen. Obwol der Baum des Bachaus (Lucae 19, 4) ein Maulbeerbaum war, Maulbeerbaume aber in Jericho nicht mehr eristiren, so muß doch dieser Pfeudobalfam, der nach den Mönchen vom Zachausbaum genommen sein soll, bei den Bilgern seine Bunder thun. Das Itineerar. Burdig. (ed. Parthey fol. 281) nennt den Baum des Zachaus, den man damals dem Pilger zeigte, eine Sycomore; von einem hause des Zachaus war noch keine Rede.

Much die befannte Rofe von Bericho (Anastatica hierochuntica Lin.) 91), die äftige, bolgige, nur 6 bis 8 Boll bobe Bflange, in ben Sanbebenen bes fublichen Balaftina, Arabien und Betraas (Erbf. XIV. 485, 770, 843, 899) einheimifch, bie que ihrer burren, fugelartigen Form fich im Waffer zu einer Rofenform ausbreitet, aber botanisch zu ber Famalie ber freugblutbigen Giliquofen gebort, ift, ungeachtet fie ben Ramen ber Dafe tragt, boch burchaus in ihrem Gebiete fo wenig einheimisch, wie ber Maulbeerbaum, was icon B. Belon bemerkte, ber fie am gug bes Sinai gefehen, aber in Bericho vergeblich fuchte, und ale tuchtiger Raturforfcher wie an anbern Stellen, fo auch in Bezug auf biefe Pflanze es nicht icheute, wo er nur fonnte, bie Betrügereien ber bamaligen Beit aufzubeden (petite herbette, sagt er, que quelques moines trompeurs ont apellé Rose de Jericho - et n'en croist aucunement en Jericho etc.) 92). Man wollte ben Bilgern etwas Entsprechenbes, meinte er, barbieten für bie Rofe im Befus Girach 24, 14 (ober 18), mo Balmbaum und Rofenstod zu Bericho nebeneinanber genannt merben, worauf bas niebrige Buftengewachs boch gar feine Unfpruche machen fann. Geeten 93) bestätigt es, bag er feines Suchens ungeachtet feine Berichorofe in Bericho finden fonnte, und Scheich = Achmeb bestätigte es ibm, bag fie bafelbit auch nire genbe vorfomme. Die mabren Rofen, nämlich Centifolien, merben aber von Fabri 94) als febr fcon in Bericho gerühmt.

Außer ben Balmenhainen, die feit Arculfus Zeiten, ber fie noch im 8ten Sahrhundert bort ziemlich ausgebreitet zwischen Bericho und bem Jordan vorfand, wo fie die zahlreichen Zelte

<sup>21)</sup> Robinson, Bal. II. S. 539. 2) P. Belon, Observat. Livr. II. ch. 86. p. 144. 33) Seeten, Zweite Reise zum Tobten Meere. Phys. 5. Fabri, Evagatorium. Vol. II. p. 60—61.

ber unter ihnen Wohnenben befchatteten Lib. IL 13: Segetes et vinea recipit sc. Jericho.) - Inter locum ejusdem destructae civitatis et Jordanem fluvium grandia insunt palmeta etc.) 95), bie aus ber Dafe Berichos bis auf traurige Reprafentanten berfelben berfcmanben, find es auch bie Buderrohrpflangungen, bie gegenwärtig bier ganglich fehlen, obwol fie noch gur Beit ber Rreugfahrer in ftartem Unbau maren, und vielen Ginmobner Nahrung gaben, ja viel Buder baraus bereitet marb (Jac. de Vitriaco c. 53 p. 1016: Campi autem adjacentes ex calamellorum condensa multitudine stillantes dulcedinem, zuccarae procreant abundantiam c. 1.) 96). Der Bischof von Acco mar ber Deis nung, bag fogar icon Johannes ber Täufer, ber fich am Jorban von Beufchreden und Bonig nahrte, Diefen aus bem fußen Rohre (canamelle) erhalten habe, ba boch die Verbreitung bes Buderrohre wol erft fpater, von Suffana aus, babin ftattgefunben (Erbf. XI. S. 230-291, Anmerfung: Die Cultur Des Buderrohre). Daß aber Buckerrohr in ben späteren saracenischen Beiten boch auch noch bier gebaut und zu Beiten verarbeitet merben mochte, ergiebt fich aus ben Ruinen ber Budermublen97) (ber Tamahan es Suffar), die man in ber Nahe ber Ain es Sultan mit im faracenischen Stol erbauten Reften ber Bafferleitungen, bie auf fie fich beziehen, vorfindet, und die heutzutag noch biefen Namen tragen. Gewiß mußten Boben und Clima für folchen Unbau febr geeignet fein, wie fur Reiscultur, bie nach Seepen bier ebenfalls völlig aufgebort bat.

Bom Andau des Indigo in Jericho, bessen die Alten nicht erwähnen, giebt im Mittelalter Edrisi, im 12ten Jahrhundert, bestimmtes Zeugniß 98) daß man ihn dort cultivirte; es wird von Abulseda, im 14ten Jahrhundert bestätigt (seritur ibi glastum, unde Annil, succus vulgo indicus, consicitur) 99). Seetzen besmerkte bei seinem längerem Ausenthalte in Jericho, daß man dasselbst am südlichen User des Wadi Kett 800) an einigen offenen Stellen, zwischen Gebüschen die Indigopflanze baue (Indigo-

<sup>795)</sup> Adamnanus ex Arculfo de Loc. Sanctis ed. Mabill. T. II. sol. 514. °6) E. Ritter, Ueber die geographische Berbreitung des Juckerrohrs, in Abhandl. der Berl. Afabemie, histor. phil. Klasse. 3ahrg. 1839; und besonderer Abdruck. Berl. 4. 2840. S. 86. °7) Robinson, Bal. H. S. 530, 541. °8) Edrisi, bei Jomard. 1. p. 339. °9) Abulsed. Tab. Syr. ed Koehler, f. 35. °°0) Seehen, Sweite Reise nach dem Todten Meere. Mscr.

fera tinctoria bei Seeten u. Linné, ob ibentisch mit Indigosera indica?), und Robinson hörte, baß sie 7 bis 8 Jahre hindurch Ertrag gebe. Eben so wird zuweilen heute noch etwas Baum - wolle angepflanzt. Die blaugefärbten Baumwollenzeuge sind allen bortigen Arabern unentbehrlich zu ihrer alltäglichen Tracht. Auch bieses Gewächs gebeiht hier, wie fast alles, was nur ange-baut wird, oder wild wuchern kann, auf eine ausgezeichnete Weife.

Ob Rypros, ber auf Cypern mit buftigen Blüthen wachsenbe Cyprus-Baum, die Lawsonia inermis L., auch Spinosa Dessont., Genna, die bekannte 1) Schminke der Araber (Erbk. XII. 301, 467, 803; XIII. 136, 204), welche, nach Sonnini, ber die erste beste Abbildung gab 2), wie im hebräischen Kopher heißt und im hohen Lied Salomonis von Luther durch Kopher (Kap. 1, 14; durch Cypern, Rap. 4, 13; Cophertraube ober Cyperblume, mit wohlriechenben weißen traubenförmigen Blumen) überssetzt ward 3), noch heute, wie zu Josephus Zeiten, in den Gesstleben der Jordanaue einheimisch geblieben, ist noch nicht bestannt, aber keineswegs unwahrscheinlich, da die Pflanze im südslichen Palästina, Arabien und Aegypten 4) häusig vorkommt (von Marocko bis Indien und Java ist sie ausgebreitet) 5).

Schon aus diesem Reichthum an Nutpflanzen, wozu andere bekanntere, wie der Sidr oder Doom (Rhamnus nabeca, Rebt) mit esbaren äpfelartigen Früchten und andere kommen, deren grössere Zahl gegenwärtig verringert oder verschwunden ift, ergiebt es sich bei den einstigen reichern kunstlich verbreiteten Bewässerungen, deren Spuren sich in den Arümmern der Aquaducte auch heute noch an vielen Stellen verfolgen lassen, und der Ueppigkeit des bewässerten, so fruchtbaren Bodens, daß diese Dase wol zur Zeit der Areuzzüge durch den Fleiß ihrer neuen Bevölkerung wieder zu einem der schönften Gärten Palästina's sich erheben konnite. Er wurde damals 6) der Rirche des heiligen Grabes als Besithum zuertheilt. Dem dritten sateinischen Patriarchen in Jerussalem, Arculphus, wurde es zum Vorwurf gemacht, daß er

<sup>1)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia. p. 242.

Lond. 1841. II. p. CCLXXXII.

3) Biner, Bibl. R. I. S. 237—238; Robinson, Pall. II. 441, Not. und S. 536.

4) Haftle and S. 503; Shaw, R. S. 103; Sonnini, R. in Aeg. I. S. 16. u. a.

5) Edrisi bei Jaubert, T. I. p. 208, und Will. Ainslie, Materia Indica. Vol. II. p. 189.

6) Robinson, Pal. II. p. 542.

## 514 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 7.

im Jahr 1111 'n. Chr. diesen Diftrict der Kirche entwendet und seiner Nichte als Heirathsgut mit Eustache Grenier vergabt habe. Der Erzbischof von Tyrus sagt (Hist. Lib. XI. 15. fol. 805) aber, die Einkunste dieses Kirchengutes betrugen jährlich zu seiner Beit 5000 Goldstücke (d. i. byzantinische, zu 5 spanische Thaler). Im I. 1138 war das Gesilde Bericho's wieder an die Kirche zurückzefallen; die Königin Melisinde schenkte es dem zu Bethanien errichteten Monnenkloster (Will. Tyr. XV. 26. fol 887), dem es noch bedeutende Einkunste brachte. Noch sehlen botanische Erforschungen der gewiß nicht weniger interessanten wilden Vlora dieser Dase, zu deren Ermittelung für die Zukunst hier einige einheimische Pstanzennamen uns meist noch unbekannter Gewächse folgen, von Seetzen nach längerem und von Wilson nach fürzerem Aufenthalt daselbst aus dem Munde ihrer arabischen Kührer mitgetheilt.

Ein Dugend folder Namen bezeichnet meift Staubengewächse, die Seetzen auf dem Wege von Jericho gegen S.D. nach Bet habichla zu untersuchen Gelegenheit fand: 7)

- 1) Sitta, mannshoch, eine Art Melbe.
- 2) Delluebh, mit febr faftigen Blattern.
- 3) Sammt, eine 3 bis 4.8. hohe Staube (Zygophyllum proliferum).
  - 4) Erfet, ober Derf.
  - 5) Abbeb, eine Salsola?
  - 6) Alesszitich, eine Art Lycium.
- 7) Phures, mit fleinen, faftvollen, gleich Trauben gufammengehäuften Blättern.
- 8) Lagma, zur Steigerung ber Farbe ber Farberrothe (el Phaua) bienenb, mit billartigen Blattern.
  - 9) Teijera.
- 10) Abicheram, baraus, wie aus 7, 8 und 9 und einem anbern el Affla-Strauch, ber nicht hier, fondern in el Boicha wachft, Soda (hier Kally genannt) oder al Raly bereitet wird.
  - 11) Bufchma, ebenfalls wie 8 und 9 gu Geife bienenb.
- 12) Auf bem Sibrbaum eine Schmarogerpflanze Ennib, bie man zum Gerben ber Schläuche braucht. Näher gegen ben Jorban zu nennt Seegen noch: Szammueh, Ibfehr, el Garab und Szus berrije, ben wilben Lafrigenbaum, und Gar-

<sup>807)</sup> Seegen, Zweite Reife nach bem Tobten Meere. Mfcr.

rab, einen großen ber Pappel ähnlichen Baum; Schubbrif, eine fachliche Ononis-Art.

Die von Bilfon genannten Pflanzennamen find, Ende Marg, außer obigen:

- 1) Ugba, eine Urt Sisymbrium, ober Bafferfreffe, bie entlang ben Bachen vorfommt.
- 2) Shores, Reffel, Urtica pulcherrima?, zwischen ben Ruinen in großer Menge mucherno.
  - 3) Radnah, eine Urt Munge.
  - 4) Barfeifh, eine Diftelart.
- 5) Bismas, eine bem Marigolb (Calendula?) ahnliche Blume. —

Un Culturpflangen traf Geegen bier noch gang gute Baigenader am Bache el Nawaimeh, am öftlichen gufe bes Quarantania-Berges an, wo ein Aquaduct von 3 Bogen übereinanber, ber etwa 30 Fuß hoch bas Baffer einer reichen Quelle über ben Bach ju ben Felbern leitete, und erft vor 10 Jahren, alfo zu Ende bes 18ten Jahrhunderte, reftaurirt mar. Gein gubrer, ber Scheich Uchmeb, ließ Diefe Felber burch feine Leute be-Rach ber Baigenernte folgt bier bie Berftenernte auf bem gut bemafferten Boben, auf bem auch Delonen, Gurfen und Babindichan geerntet werben. Der Baiten, fagte ber Scheich, gebe bas 12te Rorn; aber bie Bebuinen, welche mit ibren Rameelbeerben biefe Chenen, mo fie Weibe finben, burchftreifen, treiben feinen Aderbau und find biefem febr nachtheilig; fre fuchen porgualich nur bie einzelnen, ihnen am meiften gufagen= ben Stellen bes Ghor auf, um bie falzigen Rrauter und bittern Stauben ber Chene abzumeiben, in benen Rinderheerben und andere feine binreichende Nahrung finden wurden.

Robinson und Eli Smith trafen in Jericho (Mitte Mai) mit ber Erntezeit 8) ein und wurden durch sie an die Schnitter=, Drescher= und Ernte=Scenen im 2ten und 3ten Rapitel bes Buches Auth lebhast erinnert. Die Leute, mit dem Dreschen des Waizens beschäftigt, waren nicht aus Jericho, sonwern ältere Bekannte aus Taihibeh, das 6—7 Stunden sern in N.B. liegt, (s. ob. S. 465) am Quellhaupt des Nawaimeh. Mit Beibern, Kindern und ihrem Priester waren sie nach dem Ghor hinabgezogen zur Waizenernte; sie hatten dies Jahr allen Waizen

<sup>9)</sup> Robinson, Bal. II. S. 519.

## 516 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

ausgefaet und maren jest mit ber Ernte beschäftigt, beren Ertrag ihnen gur Galfte gufam, ein Biertheil ben Dorfleuten Bericho's und ein Biertheil ber Garnifon. Der Baigen mar febr fcon gebieben, mo er bemaffert marb; ber großere Theil mar fcon (am 12. Marg) abgeschnitten, in fleine Garben gebunden, auf Efel und Rameele gepadt und nach ben Drefchtennen gebracht; runbe, 50 Fuß im Durchmeffer festgestampfte Stellen, beren 5 nebeneinander lagen, auf benen ein Jody von 5 Dofen jum Austreten berumgetrieben murbe, ohne Drefchichlitten, ber erft in Rordpalafting gebrauchlich wirb, ohne bie in Jefaias 28, 27 mit Rabermerf angegebene Mafdine (Moraj ober Maurebeji nach Riebuhr) 9), Die noch heute in Megypten im Gebrauch ift. Das ausgebrofchene Strob murbe mit einer zweizacligen Gabel geluftet und geworfelt, wobei fehr viel verloren ging. Die Drefcher, inegefammt ber griedifchen Rirche angeborig, batten gegen bas mofaifche Gefet (5. Dofe 25, 4) vielen ihrer Ochfen bas Maul verbunden, mas Robinfon bei Doslemen niemals gefeben batte; ein Beweis liegt in jenem Gefete, bag in alten Beiten nur Rinder gum Austreten bes Rornes bienten.

Wie febr bie tiefe marmere Lage ber Ginfentung Berico's bas bortige Bachethum beschleunigt, zeigte fich beutlich genug, ba Robinson 3 Tage zuvor auf bem bochgelegenen Rucken von Bebron und bem obicon füblichern Rarmel (Erbf. XIV. S. 107, 1053) ben Baigen boch erft grun gefeben batte 10), und felbft noch am 6. Juni, faft einen Monat fpater, ebenbafelbft beffen Ernte noch nicht fo weit vorgerudt mar, ale zu Bericho, mo fie mit bem 14. Dai fcon zu Enbe ging. Die Berftenernte mat in Bericho icon brei Bochen fruber, Ende April, beenbigt und einige Jahre früher hatte Gli Smith fie bier fogar fcon am 22. April vorüber gefunden. Aber nicht jede Ernte fann eingebracht werben, benn nur zu häufig wird fie von Bebuinenborben, bie gleich Beufchredenzugen von ber Offjorbanfeite berüberfturmen, geplundert und ale Raub entführt. Die wenigen Bewohner bes Dorfes Riba find zu fchwach zum Wiberftanbe, fie find zu trage jum Unbau; fie überlaffen ben fraftigern Gebirgefellahe, wie benen von Taipibeh, die Ausfaat wie die Ernte, zu ber biefe berabtommen. 3m Jahr 1847, als Gabow 11) gur Erntegeit in Je-

<sup>809)</sup> Niebuhr, R. I. S. 151, Tab. 17 E. 10) Robinson, Bal. II. S. 521. 11) Gadom a. a. D. II. S. 57.

richo war, traf er bort bie beiben Scheichs Abu Dis und Silwan an, die eben mit dem Scheich der Ihtim-Beduinen (ober Ehteim) die Theilung des gemeinsam gewonnenen Getreides vornahmen; die Ernte hatte das 20ste Korn als Ertrag gegeben; Ruhammed Pascha's Neder sollten bei Aussaat auf größern Flächenraum das 36ste Korn eingetragen haben.

Außer Baizen und Gerfte sah Robinson hier auch Mais, Zea Mais (Holcus durra Forskal, und Lane, Mod. Egypt. II. 26), bauen, der hier eine zweijährige Pflanze sein soll, welche 2 nacheinander folgende Jahre aus denselben Burzeln zur Ernte reise 12); Hirse (Durah esh Shamh, Durah es Seith) sah man nicht, wol aber Gurkenfelder und die Palma Christi (Ricinus), die hier aus einer zweijährigen Pflanze zu einem großen Baume heranwächst 13) und vorzügliches Del giebt. Bon Olivensbäumen ist hier keine Rede, dagegen sind Veigenbäume hier im schönsten Gebeihen und mit den besten Vrüchten beladen.

Das Clima 14) ist von den mehrsten Reisenden in Jericho, wenn sie schon im Frühling dahin kamen, für ungemein schwül und heiß befunden worden, im Sommer aber fast unerträglich. Die Sitze im Zelt fand Robinson, am 13. Mai 2 Uhr Mitztag8, 31° Reaum. und außerhalb dem Zelt, im Schatten, 26° R.; sie war sehr beprimirend. Die Sommerzeit ist sehr ungesund, Fieber erzeugend, zumal für Fremde, die bei dem plötlichen Bechsel, aus dem kühlen Clima des hochgelegenen Jerusalem in diese tiese Schwüle übergehend, oft in einer Nacht vom Fieber darnieder geworsen werden. Nach den Bewohnern des Ortes zu urztheilen, die einer sehr schwächlichen Menschenrace angehören sollen, scheint das Clima nicht sehr vortheilhaft auf ihre Constitution zu wirken.

Uebrigens geht aus Seetens Berichte 15) hervor, baß es hier auch eine rauhere Jahreszeit giebt. Am 8. Januar fand er es in Bericho regnicht und babei wehten kalte heftige Winde, so baß man im schlecht geschützten Belte bes Scheich Achmed, in bem kein Feuer angezündet werden konnte, sich bes Zitterns nicht erwehren mochte. Der Wirth des Zeltes ging im Schaafpelz umber; ein altes Kameel sand aus Kälte vor dem Zelte seinen Tod. An diesem Tage siel hier ber erfte Schnee, allerdings kein

<sup>12)</sup> Robinson, Bal. II. S. 539, 524. 13) Haffelquist, Reise. S. 555. 14) Robinson, Bal. II. S. 526. 15) Seeten, Zweite Reise zum Tobe ten Meere. Mscr.

Blodden in ber gangen Jordanebene, aber boch auf allen benachbarten Bergen. Bumal wurden alle Berge von Abichlun, Belfa bis gen Karraf bin bis an ihren Fuß von Schnee weiß, und felbft auf ben Bergen Jerufalems blieb er ein paar Tage liegen. Die Schneezeit, von welcher bas 2. B. Samuel. 23, 20 bei ben Moabitern redet, als Benaja bort einen Löwen erschlug (vergl. 1. B. b. Chron. 12, 22), mag alfo wol bafelbft ben Januar=Monat bezeichnen. In Diefem regenreichen Monat weichte ber Boben im Borbanthal, zumal fein Thonmergel, fo febr auf, bag er oft unwegbar murbe; bafur fcmellten aber auch die Badis und gumal auch ber Jordan an, und biefer ichog reigend in feinem Bette babin; seine Furthen waren so fehr angeschwollen, bag Seeben 8 Tage warten mußte, ebe er eine berfelben, die Furth el Mbdtaa, am 14. Januar zu burchfegen magen fonnte. Als Ruffegger am 28. Nov., also im Spatherbft 16), von Riba gum Jordan ritt, hatten die Regen in Sprien ichon begonnen und ber Lauf bes Jorban mar auch ichon reifend, fo bag ihn zu burchfegen nicht eben leicht gewesen zu sein scheint. El Doctaa nennt fein anber Reisender, Diefe Furth tann nicht febr fern von ber gewöhnlichen Burth El Belu in ber Nabe bes Bilgerbabplates gelegen fein; Seeten unterließ es, ihre Lage naber auf feiner Rartenftigge ju bezeichnen (f. unten).

Der kleine Diftrict von Riba mar im Jahre 1847, all Gabow ibn befuchte, vom turfifden Gouvernement an einen Brivatfteuerpachter fur 20,000 Biafter verpachtet, ber gur Gintreibung ber Abgaben im Orte eine Angahl irregulairer Reiter unterbielt. Das Dorfchen war nur noch ein Saufen elenber Butten, in ber Nahe bes Bereins bes Wabi Relt und bes untern Laufes aus ber Alin es Sultan gelegen; gegen S.W. an wenige Gärten Roffend und von burren Dorn-Beden umgeben. Diefe ftogen an bie Gubfeite best fogenannten Caftells und an einige Bugel von Schutt und Ruinen, die Wilfon zwar umfangreicher fant, als man fie gewöhnlich anzugeben pflegte, bie aber, wie auch Gabow baffir halt, boch zu gering 17) fein, um bie Lage ber alten Bractfabt Bericho zu bezeichnen. Mur eine fleine Cifterne und ein Gefimfe, bas wol von anderwarts hertam, fonnte man bort ned unterscheiben; Die Schutthugel mogen Baurefte enthalten, Die einft bas Caftell umgaben.

<sup>816)</sup> Russegger, Reise. III. S. 105. 17) Gabow a. a. D. S. 57; Wilson, The Lands etc. II. p. 7.

Die frühern Zustände wieder zu erkennen und genauer zu bestimmen, ift bei den vielen Verheerungen, die hier durch den Verslamf so vieler Jahrhunderte stattsanden, kaum zu erwarten, wenn man nicht in die Tiefe auf Ausgrabungen eingeht. Selbst das heutige Dorf hat noch kein Jahrzehend hindurch gleichartigen Bestand; als Wolcott es im Jahre 1842 im Februar besuchte 18), war es kaum vorhanden, denn 2 Jahr zuvor hatte Ibrahim Pascha, nach seiner Retirade von Damascus, als er am Jordan von den Arabern attaquirt wurde, bei seiner Passage über diesen Strom ein Detaschement seiner Truppen nach Riha geschickt und bort Alles bis auf den Grund zerstören lassen (1840).

Die bas Dorf überragende Thurmruine, bas fogenannte Caftell, zeigte im Innern nur verlaffene Wohnungen von Menichen und Bieb, mit einem fleinen Borbofe, ben Bilfon einem Stall bes Augias gleich fant. Doch hat hier ein Aga ober Effendi, wie fich ber turfifche Commandant feiner fleinen Garnifon tituliren läßt, feine Refibeng aufgeschlagen und empfing feine Bafte im vollen turfifden Ornat im Bof, unter einem Schirmbach an einem Bafferbehalter, wo er fur biefe fcone Teppiche ausbreiten ließ. Recht characteriftifch fur hiefige Buftanbe mar ber Befuch, ben Robinson am 13. Mai 1838 bort zu machen hatte 19). Reben bem Uga, von turfischem ober albanesischem Stamme, in bruntenbem Rriegercoftum, mit wilden Gefichtegugen, bem aber ber Firman bes Bafcha Söflichfeit gegen bie ihm empfohlenen Gafte gebot, fagen zwei gefangene Chriften mit gefeffelten Beinen aus Abschlun, die man bei irgend einer Unthat ertappt hatte, beren einer Sabafblatter ichneiben mußte, ber anbre ben Raffee im Morfer gerftogen, mit bem man bie Bafte tractiren wollte. Gie waren pon bem Uga verhört worden und diefer hatte feinen Bericht über fie an ben Gouverneur von Berufalem eben abgefaßt; auch ein alter Briefter von Taivibeb in feinem bunflen Bemanbe mit blauem Turban, eine milbe friedliche Beftalt, mar zugegen. Die Dftior= banfeite von es Szalt, Abichlun und Dicherafch mar pacifirt, fagte ber Mga, fie fonne bereift werben, in Rerat aber fei noch Emporung. Um ben Gebieter von einem paar Dugend Als banefen, Die feine Garnifon ausmachten, ftanden als ftumme Aufchauer ein paar Bauptlinge ber Abwan in ihrer Beduinentracht

<sup>18)</sup> S. Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 40. 19) Robinfon, Bal. II. S. 517—520.

bereit, mit ben Ihrigen und bem Aga gegen die Empörer zu Kelbe zu ziehen. Die Vellahin bes Jerichobiftricts, welche in ben Dörfern wohnen, um das Land zu bebauen, an benen die Regierung Antheil hat, waren von bem Aga so gemißhandelt, daß sie ihre Wohnungen verlassen und in die Gegend von Keraf gestohen waren, wo sie Schutz fanden. Der Aga hatte schon einmal diese Erulanten zur Rücksehr bewegen wollen, gegenwärtig sollte es mit Gewalt geschehen, die Aowan sollten ihn begleiten, von ihrem Gebirge herabkommen und die Ernte unter seinem Schutz für die Re-

gierung einbringen.

Alles in biefer acht orientalischen Scene, wobei durchschlischende Sclaven, Reger, Weiber, die am Brunnen ihre Gefäße mit Wasser füllten, Araber mit tummelnden Pferden u. s. w. nicht sehlten, hatte aller äußern Haltung ungeachtet doch ein lumpiges sehr ärmliches Ansehn und nur die Pferde waren von schöner Race, denen das Wasserbehälter in der Mitte zur Tränke diente; das Schirmdach glich einem Schuppen von trocknen Maisstengeln und Stroh gedeckt, gestützt auf grobe Gabelstangen, die Kleidung der Leute und sie selbst waren voll Schnutz und Dürftigkeit. Bei dieser Garnison suchte Lieutenant Molyneux 1847, nach seiner verunglückten Beschiffung auf dem Jordan, Schutz gegen die Raubübersälle der Beduinen (s. ob. S. 371), aber vergeblich war der Beistand der ihm gegebenen 16 Mann Soldaten, die kein Interesse du baben schienen, dem Fremden zu seinem Eigenthum wieder zu haben schienen, dem Fremden zu seinem Eigenthum wieder zu verhelsen und das Leben seiner Unglücksgefährten zu schirmen<sup>20</sup>).

Das Castell <sup>21</sup>), welches von Pilgern als bas haus bet Bachaus bewundert wird, ist ein verfallner Thurm von einigen 30 Kuß im Quadrat und 40 Kuß hoch hervorragend, zu bessen Dach eine steinerne Treppe hinaufführt mit einer Brustwehr, die sich nach seber himmelsgegend an einen Thurm mit je 3 Schiefscharten anlehnt. Nach Roberts ein Bau der Saracenen, keineswegs aus antiken Zeiten. Er liegt <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden fern östlich von dem Punct, wo der Wadi Kelt aus dem Gebirge als Bergstrom hervortritt, an bessen nördlichem User; dieser lag Mitte Mai zwar trocken, soll aber zuweilen das Wasser viel länger bewahren. An ihm sah man vom Dache des Thurms den Akabah-Paß beutlich zur höhe nach Jerusalem hinaussteigen und eben hier erblickte man

<sup>\*\*\*)</sup> L. Molyneux, Exped. l. c. XVIII. p. 126. \*\*\* Robinfon, Bal. II. S. 533; Gadow a. a. D. S. 58. \*\*\*

nahe bemselben schon zwischen ben Bergen bas thurmartige Castell, bas Robinson Rafon nennen borte; er überblickte von ba ben ganzen Wabi, ber recht eigentlich als großer Ableiter aller jener Thäler erscheint, die man auf der Straffe nach Jerusalem nord-wärts bis Taipibeh zu überschreiten hat: denn sie laufen in die beiden Wadi Farah und Fuwar zusammen, aus deren Verein sich der Wadi Kelt bilbet.

Der Blid gegen Rorben vom Banorama bes Caftellbaches zeigt ben Rreisbogen, in bem fich bas nadte weftliche Bebirge nordwärts bes Babi Relt gegen Rorben umber gieht und in 2 Berghörnern fymmetrisch ausläuft, und mit feiner öftlichen Steilwand in die Ebene abfinft, aus welcher die Ain es Gultan hervorquillt. Das Morbende biefes Rreisbogens ift ber Rarantal, ber Gingebornen, b. i. ber Berg Quarantana mit einer alten Rapelle auf feinem bochften Bipfel; feine Steilabhange voll Bohlen und Grotten, einft die Site ber Eremiten und Anachoreten, find jest die Behaufungen ungabliger wilber Thiere. In Diefer Ginbiegung zeigt bas Jordanthal feine größte Breite, etwa bis gur gegenüberliegenden Bergwand im Dichebel Belfa 3 bie 31/2 Stunden. Der Ruine Raton an ber Morbseite ber Atabaftrage, Die Robinfon fab und die hier als ein Caftell zur Strafenbeherrichung ericheint, bemertte Gabow gegenüber an ber Gubfeite berfelben Strafe, eine ahnliche Ruine, Die ihm mahricheinlich ber Lage ber beiben bei Strabo (XVI. 863) genannten, bie Bugange gu Bericho fcugenben und nabe anliegenden Beften Thrax und Sauros zu entfprechen ichienen, wenn man beren Trummer nicht lieber in ben Schuttmaffen gwifden ber Min es Gultan und ben Budermublen fuchen wolle. Beibe Ruinen Diefer Caftelle liegen 1/2 Stunde in G.B. ber Min es Gultan.

Der Blid vom Caftellthurm gegen S.B. reichte über bie gegen Suben niedriger werdenden Berge an der Weftseite des Todten Meeres bis zum Ras el-Feschchah, über welche doch noch ein sehr beschwerlicher Felspaß zum Kloster Mar Saba hinüber führte und ein andrer Weg sichtbar war, ber am muselmännischen Sanctuar, dem Weli Neby Musa, dem vermeintlichen Moses-grabmale vorüber geht.

Der Caftellthurm, ber biefes lehrreiche Banorama barbietet, aber nur von wenigen Reifenden bestiegen wird, die fich mit ber Bilgerlegende bes Bachaushaufes begnugen, verdankt feinen erften Aufbau vielleicht noch ber Beit ber Kreugfahrer, jum Schut bes

unter ber Ronigin Delifinda wieder neubelebten Kruchtagrtens von Jericho. Buerft wird er im Jahre 1211 bei Billebrand v. Oldenburg ermähnt, aber ichon ale gerftort und von Saracenen befest, ale ein Dorf von Bedeutung umber erft berangewachsen zu fein icheint 22): benn Brocarbus fand bort auch icon 8 Baufer, Die aber noch nicht einmal ben Ramen eines Dorfes verbienten (Terrac Sct. Descr. ed. Gryn. fol. 310), obwol er fie für ben Ueberreft von Jericho bieit. Erft im 14ten Jahrhundert fam die Legende auf, die felbft Maundeville noch nicht fennt, diefen Thurm fur bas Baus bes Bachaus auszugeben. Tucher 1479 bat es zuerft erwähnt und Rel. Kabri 1483 23) folgt ibm barin mit vielen fpatern Bilgern; es zu betreten mar ben Bilgern Spatere Reifenbe haben es auch Saus ber aber micht geftattet. Rahab genannt. Die Erinnerung an die gaftliche Einkehr bes Beilandes in dem Saufe bes oberften ber Bollner, bes Bachaus, feine Lehren bes Beile, Die er in ihm verfundete, und feine Beilung bes Blinden, ber ju Bericho am Wege faß, find gegen bie binfälligkeit ber Ruinen ewige Denkmale ber Barmbergigkeit in ben Bergen ber Gläubigen geblieben, Matth. 20, 29; Luc. 19, 1-28.

Alles Suchen nach großartigen Ruinen einer einstigen Brachtfabt von 20 Stabien Umfang, mit Ballaften und einer großen Rennbahn, Umphitheater u. a. m. in diefer Begend des Dorfe und bes Castells war vergeblich, fagt Robinfon 24), wenn schon gegen Weft am Wabi Relt fich Mauern und Wafferbehalter fanden; follten bie Ueberrefte jener in Rlöftern und Aquaducten alle verbaut worben fein? Das Itiner. Burdig. vom Jahre 333 fagt, bas Jericho-feiner Beit liege am Bug ber Berge 11/2, Meilen von ber Quelle entfernt, mahrend er die alte Stadt Biericho felbst an bie Quelle Elifa's verfest (fons Helisaei Prophetae, ed. Parth. fol. 281), welche Ierael unigog, ale ihre Mauern gufammenfturgten. Einen einzigen coloffalen Blod von Spenit ober rothem Granit, 8 bie 10 Sug groß, fonnte Robinfon in ber Mabe bes Caftelle mabrnehmen, mabricheinlich biefelben umgefturzten boben Saulen und Saulentrummer, Die auch v. Schubert im Buichbidicht nabe bem Caftell mahrzunehmen glaubte 25). Sollte bemnach vielleicht in ben lieberreften um die Deffnung bes Babi

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Fabri, Evagatorium Terr. 58. <sup>24</sup>) Robinson, Pal. IL. 822) Robinson, Pal. II. S. 543. Sctae. ed. Hassler. Vol. II. p. 58. 25) Robinfon, Bal. II. S. 526; v. Schubert, Reife. S. 547. ш. S. 77.

Relt, 3/4 Stunden fern in S.W. bis zur Ain es Sultan gegen R.D., die Ortlage des herodianischen und neu-testamentalischen Jericho wieder aufzusinden sein, mährend die Schuttreste weiter südostwärts, in der Umgebung des heutigen Dorses und Castells, mehr zu dessen Gärten und zerstreuten Wohnungen gehören mochten, und statt der ältern kanaanitischen Jericho, zu Iosua's Zeit der Quelle Gilgal näher liegend, bei dem Neubau, um den Fluch zu vermeiden, der auf die alte Stelle gelegt war (Iosua 6, 26), die spätere Jericho weiter nordwärts der Ain es Sultan näher gerückt ward? Beide Ortslagen, bemerkt Robinson, würzben immer mit Iosephus Angabe, daß Jericho 60 Stadien (3 Stunden) fern vom Jordan liege, in Uebereinstimmung zu bringen sein (Jos. Antiq. V. 14).

Dit biefer Unficht icheint Gabow, ber Jericho gum gweiten male in Gefellichaft Dr. Bolffe besuchte 26) und fich viel Dube um bie Topographie Jericho's gegeben, übereinzuftimmen. Er fagt, 20 Minuten fern in Weft bes Caftells fand er Refte einer an= titen Pflafterftrage (Via militaris?), die fich 10 Minuten weit von D.S.D. nach W.S.W. zwischen alten Mauerfundamenten bis nabe an Ain es Gultan bingiebt. Der gange mit folchen Mauerfundamenten bebedte Raum bat, nach feinem Durchmeffer gu urtheilen, gegen 3/ Stunden in Umfang. Die Nahe bes Bachs, an bem fich biefe Refte bis zur Quelle felbft gegen B.R.B. bin= behnen und ein ausgemauertes Baffin vor ihr, 25 Fuß breit und 40 Kuß lang, laffen bier wol auf die Lage ber berodianischen Je-Ticho schließen, die durch die Bafferleitungen aus Alin el Dut und Que ber Glifa = Quelle binreichende Bafferfulle erbalten fonnte; auch zeigte fich bier auf bem Oftabhang ber Berge noch bie große Ruine eines caftellartigen Baues, auf bem fleinen Sugel, bon bem bie Quelle Min es Gultan ihren Urfprung nimmt, ber vielleicht die Stelle von Berobes Caftell Rypros. Doch ift Diefe lettere auch icon weiter nordwärts gefucht worden (f. ob. **⑤**. 521).

Die reichlich fließende Quelle Ain es Sultan fullt fogleich ein Baffin von 9 Buß Breite, in dem viele Bifche fpielen; Jose-phus (Bell. Jud. IV. 8, 3) fagt: neben Bericho fei eine ergie-bige und zur Bemäfferung fehr reiche Quelle, die bei der alten Stadt hervorsprudle, welche einft Josua erobert habe; auch dies

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Gabow a. a. D. II. S. 58.

spricht, ba in ber gangen Dase nur eine einzige Quelle biefer Art vorhanden ift, für die einstige Lage dieser Stadt, über die bis jett jedoch nichts mit Sicherheit<sup>27</sup>) zu ermitteln sein möchte, wie dies schon aus den Wechseln ihrer Zerftörungen, ihrer Wiederherstellungen und Wiederzerstörungen seit der alten Kanaaniter Hauptstadt bis auf die Periode der Kreuzsahrer und zum Schutthausen der türkischen Gegenwart hervorgehen mußte.

Ihre Schicksale nach bem Einzuge Ibraels in bas Lanb vor und nach bem Eril, ihre Berftorung unter Bompejus und Berobes, Die Berftellung als Brachtftabt mit Ballaften, Schloffern, Theatern, Rennbahnen zu ben Beiten ber Cleopatra, bes berobes, bes Archelaus, bie Beiten in welchen Johannes ber Taufer in ihrer Mahe ber Berfunder bes Deffias mar, ber öfter bier hindurchzog, worauf bie Berftorung burch Bespaffan und ihr Wiederaufbau ale Garnisonstadt fur Die gebnte Legion und ale Saupt einer Toparchie folgte, barin in ber Byzantiner Beiten Bifcofe ibre Gite nahmen, Renobochien, Rirchen und Rlofter unter Raffer Juftinian erbaut murben, Die Antoninus Marthr noch furz vor ben Ueberfällen ber Chalifenheere befuchte; ihre Bechsel unter Duhamedanern, driftlichen Rreugfahrern, wo ihre Barten von neuem aufbluhten, neue Rirchen, viele Rlofter fich erhoben, große Schaaren von Anachoreten fie umagben und bie Dase wieder zahlreiche Bopulationen herbergte, bis zu ihrem Berfinken in Bufte und Einobe unter Saracenen, Türken, Beduinen, über alles bies fann man fcon bei Reland, Ro= fenmüller, Robinfon, v. Raumer, Winer 28) und in anbern hiftorifchen Werten binreichenben Auffchluß finden.

Noch bleibt uns ber Besuch vom Dorfe Riha zur Ain es Sultan und zum Quarantana übrig, bie beibe norbmarts liegen und bei Bilgern als Elifa-Quell und Berg ber Ber-fuchung berühmt genug finb.

Ein lieblicher Spatiergang im Grun entlang bem Bache und unter bem Schatten ber Baunte, eine grune baumreiche Kluft, sagt v. Schubert 29), in welcher ein reißend schneller Gebirgsbach binabfließt, ber Bach bes Elifa, führt nach 35 Minuten zu einem immer breiter und ftarker werdenden Mubiftrome. Eine Biertel-

<sup>827)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 14. 28) Reland, Pal. p. 829
—832 u. a. a. D.; Robinson, Pal. II. S. 548—551; v. Raumer, Bal. S. 204—205; Winer, I. S. 543—544; Rosenmuller, Bibl. Alterth. II. 2. S. 153—159. 29) v. Schubert, Reise. III. S. 74.

ftunde vom Dorfe ftogt man auf leberrefte einer gepflafterten Via Romana, bie man einige 30 Schritt weit gegen Weft nach bem Bergpaffe zu verfolgen fann, ber gur Berufalemftrafe führt; nur ein Fragment 30), fagt Robinfon, aber gang in ber Art, wie man ihnen fo oft auf bem Boben Italiens begegnet (vielleicht zu ber von Babow bemerften Via gehörig?). Dann laffen fich Grundmauern von unbehauenen Steinen verfolgen, bis man bie icone Quelle unter Nebfbaumen zwischen Baigenfelbern gelegen erreicht. Sie entspringt eigentlich am öftlichen Buß einer Erbobung, Die faft bas Unfehn eines Grabhugels barbietet; fie ift groß, bat febr fcbones, flares, fuges, angenehm fcmedenbes, weber febr faltes noch warmes Baffer, gleich bem fublichen zu Engabbi und Ras Fefch-Sie war einft von einem, nun vernachläffigten, gemauerten Baffin umgeben, von bem aus Bafferleitungen nach verschiebenen Richtungen geführt maren, welche bie anliegende Chene befruchteten. Bu Bococe's Beit waren bier noch Nifchen gu feben; gegenwartig war ber zum Dorf geführte Bach ber Sauptftrom. Theil von ibm mar weiter oben burch eine gewölbte Bafferleitung über ben Babi geführt; ber lleberreft ber Baffer fuchte fich burch Dorngebufch und unter ben Rebefbaumen feinen eigenen Weg in verschiedenen Abströmungen. Die umberliegenden Mauerrefte, Gpitbogen, ichienen Robinfon einem gerftorten Saracenencaftell angebort zu haben. Bei Bilfone Anwesenheit an Diefer Quelle mar ibr Refervoir 5 Schritt lang, 10 Schritt breit, 1 Fuß tief, fclecht unterhalten; ihr Baffer gleich andern Quellmaffern, Die aus ber Rreibeformation hervortreten; auch er fah es voll fleiner 2 bis 6 Boll langer Fifche; es murbe von einem ichonen Feigenbaum, bem Ein es Gultan, beschattet, ber ihren Namen tragt, ba fie Quelle des Gultans, b. i. Die Bauptquelle, beißt; offenbar Die fo berühmte Quelle des Elifa (2. B. d. Ron. 2, 19-22); benn fie ift die einzige ihrer Art, welche ben größten Segen über Die gange Dafe noch beute verbreitet. Roch reichlicher fand Ros binfon die Duf-Duelle mit Baffer verfeben, die aber viel weiter im Morben liegt. Denn binter ber Alin es Gultan fteigt die jabe Bergmand bes Berges Rarantal (Quarantana) empor, von beffen Ruß eine neue Reihe von Bergen gegen N.N.D. fortzieht und eine Borftufe gum niebern Safellande bildet. Aus diefer tritt, in einer Stunde Entfernung, Die noch größere Duf-Duelle 31) bervor,

<sup>30)</sup> Robinson, Bal. II. S. 528; Wilson, The Lands etc. II. p. 12. 31). Robinson, Bal. II. S. 530.

beren Waffer langs bem Fuße bes Karantal in einem Canal nach bem Rande bes Abhanges hinter Ain es Sultan geleitet ift, wo es früher an Mühlen vertheilt war, die Zuckermühlen, 1/4 Stunde fern, die bei ben Arabern noch heute diesen Namen, Xa=wahin es Sukkar, führen.

Noch weiter nordostwärts als die Duf-Quelle folgen die schon oben berührten Aquaductreste, die zum Nawa'imeh führen (f. ob. 6. 463). Auf jeden Fall zeigten alle diese Spuren wol, daß bei folder Wassersule durch weise Berwendung und Arbeitsamkeit auch heute noch die Dase Jericho sich zu einem Paradiesesgarten umzuwandeln im Stande wäre, wenn eine thätige Bevölkerung und Sicherung des Eigenthums unter einem geregelten Gouvernement hier einziehen möchten.

Die beutigen Bewohner Jericho's geboren zu einer fo tragen

und ichwächlichen, beprimirten und verwerflichen Race, bag von ihnen fein Beil zu erwarten ift. Robinfon rechnet fie zu ben Shorbemohnern, die wir fcon anderwarts in gleich berabgefuntnen Buftanden (f. ob. S. 275) haben fennen lernen. 3hr Dorf Riba ober Ertha erinnerte feiner Lage nach in ber fruchtbarften, leicht anzubauenoften Chene an ähnlich liegende agpptische Dorfichaften, es mar aber bas elendefte, fcmubigfte, bas er in gang Balaftina fab. Die Babl ber Manner murbe auf 40 angegeben, ber Seelen auf 200. Sie erfchienen ihm als eine unreine Difchling grace 32) zwischen Beduinen und Subbri (d. i. anfässigen Arabern), von beiben aber verachtet, trage, zur Arbeit zu fchwach, lafterhaft in ibrer Lebensweife, die Weiber an Ausschweifungen mit Fremblingen und ben Garnifonen im Orte hingegeben, ein fluchbelabenes Bolt, bas Leben von Sobom und Gomorrha bis beute fortführenb. Gabom fagt, die Bewohner von Riha feien negerartig 33), fcmarg mit wolligem Baar, fdmachlich von Rorperbau, mit fclaffen Befichtegugen, voll Digmuth und Lebeneuberbrug, ber größte Contraft gegen bie raftlofen Bebuinen. Bu Vel. Fabri's Beit erregten die Bewohner Jericho's den durchziehenden Bilgerkaramanen gemaltige Banbel burch Plunderung und Attaquen; er fagt, fie feien gang bunfelbraun, fraftig und wild, bie Beiber wie bie

Manner, so bag man beibe faum von einander unterscheiben könne (Fel. Fabri Evag. l. c. II. p. 61). Die verschiedenen Garnisonen im Castell, bald Moghrebi, Aurken, Albanesen, bald Aegypter,

<sup>832)</sup> Robinson, Bal. II. S. 523-525. 33) Gadow a. a. D. II. S. 57.

Araberftamme u. a., mogen nicht wenig zur Entnervung und Absichung biefer Race ber heutigen Bewohner Jericho's beigestragen haben.

Bu Robinfone Beit lagerte in Jericho ein Araber-Stamm, beffen Scheich Muftapha 34) für eine beilige Berfon (Fafir) galt. Sein Lager ftand am guß bes Quarantana, nabe ben Budermühlen, und beftand aus 30-40 fchlechten Belten. Sein Bolf, bas fich Araber von Damin nannte, mar viel buntelfarbiger als die gewöhnlichen Araber; Robinfon, der ben Scheich jum Führer nahm, hielt fie für eine Art Zigeuner; als eine Art Derwische ober Beilige im Lande angesehen, maren fie bie ficherften Führer. Gin andres Lager von ihnen nannte fich Araber von Rufeir, ebenfalls wie jene, nach ihrem Scheich, und beibe vereinigt bilbeten ben Stamm ber Chteim (Stem bei Seegen). Sie befagen Barten in ber Dabe ber großen Quelle; außer ihnen führt Robinson noch bie Namen von 8 andern Araberftammen an ber Weftfeite bes Jordan auf, bie von Gud nach Mord in folgender Reihe 35) nach einander aufgezählt merden: 1) Ra'abineb, 2) Rafchaibeh, 3) Faamireh, 4) Mas'ubh, 5) 'Abbab, 6) Amir, 7) Abbabin, 8) Mufchalifhah.

Bon hier lernte Robinson dreierlei Bege 36) fennen, bie ihn von Bericho nordweftwarts nach ben Orten Beitin, bem alten Bethel, Taipibeh, bem alten Ophra, und nach Deir Dibman, zu bem alten Mi, zur Sobe ber Damastusftrage im Morben von Jerusalem gurudführen fonnten. Der fürgefte biefer Bege geht an ber Wand ber Klippen zwischen Quarantana und Babi Relt hinauf und nimmt Die grabe Richtung über einen Landftrich von hohem abfälligen Flachlande. Der zweite Weg führt nach Dut und geht über Nama'imeh ben Berg im Nord binan, eigentlich nach Taipibeb; aber nabe bei Rummon führt ein 3weig ab und läuft wieber über bas Thal nach Deir Dibman. britte Weg verläßt ben vorbergebenden gerade über Duf binaus und fallt, nachdem er auf ben Berg an ber Gubfeite bes Dama'imeh geführt, in ben erften Weg gurud, eine Strede bober binauf. Bon biefen ift ber erfte ber birectefte, leichtefte und nach Robinson ohne Zweifel jene alte, fo oft von Ronigen und Propheten bereifte Strafe, die z. B. Samuel von Bilgal

<sup>3\*)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 331, 558. 35) Robinfon, Bal. II. S. 558. 36) Ebend. II. S. 557; vergl. Olehausens Rec., B. Jahrb. a. a. D. S. 151.

gen Gibea Benjamin hinaufflieg (1. Sam. 13, 15), ober welchen Elia und Elisa aus Gilgal hinauf gingen gen Bethel, als die Rinder ber Bropheten, die in Bethel maren, ihnen entgegen famen (2. B. b. Ron. 2, 2-9), und die fie auch wieber gurud nach Bericho gogen, wo 50 ber Prophetenfinder, Die gum Jordan famen, Beugen waren von Glias Entrudung im Wetter gen bimmel, und Elifa nur bat, bag beffen Geift bei ihm fei zweifaltiglich. Diefe alt-testamentalischen Stragen zu erforschen, verfolate Robinfon biefen Rudweg von Bericho, mabite aber bie britte Strafe, um die Quelle Duf zu besuchen und von ba eine umfaffendere Renntnig ber Landschaft zu gewinnen, zu beren Durchmanberung ber gaftliche Scheich Muftapha ibm aus feinem Lager einen guten Führer mitgab, ber ihn auch zur Quelle Duf und von ba an ben Felecifternen vorüber auf Die alte berühmte Bropbetenftrage nach Bethel geleitete, wovon ichon oben bie Rede mar (f. ob. S. 461).

Von ber Ain es Sultan gegen Nord nur eine Biertelftunde fern, am Abhange bes Quarantana=Berges, liegen bie großen maffiven Gebaude, zu beren Ruinen die Bafferleitung ber Duf-Quelle führt, die unter bem Namen ber Budermublen icon wiederholt von uns genannt find. hinter ihnen erhebt fich fogleich die faft fentrechte Bergwand bes Rarantal 37) (Quarantana) ber Araber an 1200 bis 1500 Fuß über die Cbene; Mons tentationis ber Bilger, beffen Oftwand voll Grotten und Goblen ber einftigen Anachoreten; boch fagte man, bag auch beutzuiage noch allfährlich 3 bis 4 athiopische Chriften bieber tommen, um bie Naftenzeit auf biesem Berge zuzubringen, mo fie fich nur von Aräutern ernähren. Selten, fagt Bilfon, werbe heute noch bie Ravelle auf bem Gipfel bes Berges einmal erftiegen; fo wenig bebaut und bewohnt fand Babow diefe Begend, bag er am bellen Tage baselbft in Menge bie Schafale berumfteigen und auf Die Mefter ber jungen Feldhühner Jago machen fab, ba fie boch fonft nur in ber Nacht aus ihren Sohlen bervorzufommen pflegen. Rordlich bes Rarantal gieben fich bie Berge in einen Rreisbogen que rud, und an fie lebnt fich bann bie etwas bober gelegene fruchtbare, gut bemäfferte Cbene mit ben Dut- und Nama'imeh-Baffern an. Die Legende bes Mons tentationis und ber Name Quaran-

<sup>837)</sup> Robinson, Bas. II. S. 551; Wilson, The Lands etc. II. p. 12; Gabow, a. a., D. II. S. 58.

tana (bie 40 Tage) scheint nach Robinson nicht alter als bie Beit ber Kreuzzüge gewesen zu sein. Die erste Nennung als Verssuchungsftelle ift bei Saewulf im Jahre 1103 (Peregr. fol. 848: inde ascenditur ad montem excelsum, ad locum ubi Dominus jejunavit quadraginta dies, et ubi postea tentabatur a Sathana etc. 38); ber Name Quarantana kommt zuerst im J. 1211 bei Wilh. v. Olbenburg vor, bann bei Brocard VII. 178; J. be Vitriaco spricht schon von vielen Eremiten, bie nach Christi Vorgange, ber bort nach ber Tause im Jordan 40 Tage lang die Fastenzeit in der Einöbe, welche die Quaranstana heiße, zugebracht, sich gebrungen fühlten, ihren Ausenthalt in den niedrigen Höhlen und Bellen zu suchen; aber von Jesu Versuchung an dieser Stelle wird von ihm nichts gesagt (de Vistriaco cag. LII. fol. 1075).

Seeten, ber eine langere Beit in bem Beltlager bes Stam mes ber Chteim (htem bei Seegen) am Bufe bes Raran= tal bei bem Scheich Uduned verweilen mußte, ehe er von ba ben gu fart angeschwollenen Jordan paffiren tonnte, um feine Umwanderung des Todten Meeres zu beginnen, lernte die Berhaltniffe biefer Begend und ihrer Bewohner etwas genquer tennen, als feine Rachfolger, die meift nur flüchtig am wuften Rarantal vorübergingen. Das Beltlager 39) ober ber Dauar Uchmebs beftanb aus 10 Belten und lag zwischen Geftrauch; ber Scheich ging einen Contract mit Seegen ein, ibn für täglich 8 Biafter Gold langs bem gangen Oftranbe bes Tobten Meeres bis zu beffen Gub= Enbe im Ghor es Safieh zu geleiten und fur einen ftarten Reit= Efel feines Banberers zu forgen. Doch geftanb er, bag er ibn nicht überall bin begleiten fonne, weil er mit einigen ber bortigen Tribus in Blutfehde ftebe. Gin Zweig ber Chteim ift auch als ein Boften auf ber Raramane ber Meffapilger befannt (Erdf. XIII. 427).

Mit biesem hier wohl bewanderten Scheich durchftreiste Seeten zuvörderft die Dase Jerichos nach verschiedenen Richtungen. Er besuchte die Quelle 'Ain Duf, die er wie Robinson benennen hörte, und sah sie am Fuße zweier colossaler Sidrbaume klar
und rein hervorspringen; am Muhlbache, der von ihr abgeleitet ift,
fand er viel Schilfrohr wachsen und Solanum sanctum (Leimun

<sup>39)</sup> Voy. de Saewulf ed. d'Avezac. 39) Seegen, 3weite Reise jum Tobten Meere (1807). Mfcr.

Lut f. ob. G. 507), auch el Banbal ber Araber, b. i. Colo= quinten (Cucumis colocynthus, f. Erbf. XIV. 1014). Er erfuhr bier, bag ber ansehnliche Bach bafelbft noch bober aufwärts 4 bis 6 Stunden fern von Bericho feinen Urfprung nehme, bei ben Dorfern Deir Scherir und Thaibe (bie fpater Robinfon, ale Deir, Dibman und Tainibeh befuchte); bas erfte blos von Mohammebanern, das zweite nur von Chriften bewohnt, bie Antheil an ben Feldern am Muhlbach und bes Babi Ruehhm (Rama'imeh) hatten, ber fich eine Stunde fern von Jericho in ben Jordan ergieße. Alles Angaben, welche Robinfons Forschungen volltommen bestätigt haben. Neben ber Quelle Alin el Duf fanb Seepen Belte aufgeschlagen, beren Bewohner Reger maren; aber auch ber halbe Stamm jener Chteim, Die bamals in ber Jorbanaue gurudblieben, mabrend bie andere Balfte mit ihren Rametlen die Berghobe in Weft von Mar Saba, el Mert genannt, beweibete, bestand faft gang aus Megern. Bon ihnen fonnte teiner weder lefen noch fchreiben, über ihre Bertunft maren fu ganglich unwiffent; unter ihnen fab Geeten mehr Rrante all Befunde, zumal mar bas Augenübel unter ihnen allgemein berbreitet, noch mehr litten fie an bogartigen Geschwuren und einer Ant Ausfas. Achmede Weib, eine flinte Araberin, bief Bhubboha (Silber), ihr 10jabriger Sohn Mohammed, ihre altefte Tochte Bateme, ihre zweite Chodbra (b. h. Grune), die britt Dughr (b. h. Fullen); fie faugte ihre Rinber 2 Jahre lang, fie regalirte jeden Abend ihren Gaft mit frifchem Brot und einn biden Suppe, bie er mit ben Fingern zu fich nehmen mußte.

Der Ober = Scheich bes gangen Stammes hielt fich bamals it ber Rabe bes Mar Saba = Rlofters auf, um von ihm Bortheile zu ziehen, ba beffen Mönche fowol ihn als feine nachften Ber wandten mit Brotproviant verfeben muffen, fobalb fie in Berfor fich ihnen vorftellen.

Die Stelle ihres Dauar wechselte alljährlich; bie verlaffent Stelle wurde bas folgende Jahr mit Korn besäet, da sie wie ein Hürbenschlag gedüngt ift durch die Nachtherberge des Wiehs, bat sich jeden Abend in der Mitte der im Kreise liegenden Zelte, vor bösartigen Spithunden bewacht, einfindet. Die Erlaubnis, ihr Brennholz im Gebüsch und in der Ebene zu fällen und zu sammeln, mußten diese Chtein von dem Scheich der Bauern zu Jeriche erft für jährliche 50 Piaster erfausen; ihr Holzverbrauch im Winter war aber bedeutend. In jedem ihrer Dauar ift ein besondere

Belt für Gafte, Menfel genannt, bestimmt; bie Berpflegung berfelben wird jeden Tag von einem andern Bebuinen beforgt, bis ber Turnue um ift, ber bann wieder von vorn beginnt. Defter treffen nicht wenig Gafte zusammen : Beduinen vom Chteim-Stamme felbft ober von andern befreundeten Tribus, auch Bauern, Die bier ihre Felder bestellen, fo wie herumziehende Rramer und Fleifcher, bie Bieh auffaufen u. bgl. In diesem Dauar wohnte auch ein Rurde, ein Schneiber, ber aber nicht zu ben Chteim gerechnet ward; auch beffen Rinder, fagte ber Scheich, fonnten nie bagu gerechnet werben, fondern nur erfaufte Sclaven und beren Nachfommen konnten ale wirkliche Mitglieder eines Stammes angefeben werden. Dies icheint wol Aufschluß über bie auffallende Reger= physiognomie ber Bericho = Bevölferung zu geben, bie von vielen Reisenden bemerft murbe. Uebrigens mar ber Rurbe, beffen Bater Scheich eines Rurben-Dauars bei Jaffa mar, im Orte megen feiner Runft febr gefchatt.

Die Regenzeit hielt Seeten bie gange zweite Januarmoche im Dauar bes Scheich Achmed zurud, ber feinem Beibe Bhubhbha alle Befchafte im Belte überließ; feine Jungen liefen faft nadenb, mit wenigen Lumpen behangen und einem Schanffell über bie Schultern, umber; fie erhielten am Morgen ihr Stud Brot und gogen bamit ab, die Rameele bes Batere gu buten; die Tochter fingen schon im 8ten und 9ten Jahre an fich etwas zu puten. Die Frau hatte vollauf zu thun; fie holte bas Bolg, ichurte bas Feuer an, mahlte bas Rorn auf ber Bandmuhle zu Dehl, fiebte, Inetete ben Teig, badte bas Brot, bereitete jebe Speife, holte BBaffer im Schlauch von der Quelle, führte bas Pferd auf bie Beide, holte es wieder u. f. w. Das einzige fostbare Befitthum bes Scheich, fur bas er felbft wol einige Sorge trug, mar fein Bferb, bag er als vom edlen Roffe ber Robeilan abstammend rubmte, und behauptete, er habe biefe Stute für taufend Biafter erfauft, ihr Fullen babe er feinem Neger gefchenft. Geine Leute gingen faft nadt, meift im blogen blauen Rittel ober Bembe, Bein-Meiber trugen fie nur zum Reiten, an ben nadten Fugen nur San-Man bemertte bei ihnen feine Spur von Religion; ihres Bropheten Ramen hatten fie nur im Munde, fein Bebet, fein Feiertag wurde von ihnen gehalten, aber an Befprachen und Theilnahme an ihren Gaften fehlte es nicht; an fcmere Arbeit war bei ihnen nicht zu benten. Gie mutheten ihrem Bafte gu, Schate gu gras ben, alle Rrantheiten zu beilen, behaupteten, bag er fich unfichtbar machen könne, erwarteten von ihm nichts anderes, als bag er Achmeb boch um feinen Lohn prellen werbe u. b. m.

Seegens fleines arabifches Worterbuch follte burchaus ein Bauberbuch fein, ba weber Achmed noch ein Anderer feines Stammes es lefen tonnte; gab eres einem Fellah gur Durchficht, fo fanb biefer naturlich nichts Zauberhaftes barin, und voll Berachtung bespudte er es. Dies nahm Uchmed als Beleidigung feines Baftes Die ichlechten Belte ber Dauars gewährten ihren Inhabern wenig Sous gegen bie raube Witterung; fie bauerten bochftens nur 5 Jahre; ben Breis eines Beltes gab man auf 300 Biafter 3m Fruhjahr gieben biefe Beltbewohner mit ihren Beerben aus auf die Bergweiben. Unter ihnen mar eine Beduinin als Runftlerin in ber Farberei berühmt; roth färbte fie mit Phaua (Karberrothe), blau mit Dile (Inbigo), gelb mit ben Blattern bes el Gar (Dleanber), und grun burch Bufat zum Rile von Alaun, ben fie aus ben Bergen von Belfa erhielt. Anbere verftanden es, mit ber braunrothen Rinde einer ftachligen Crataegusart, bie fie Rorrn naunten, Saute zu gerben, wie auch mit ben Balluth (Eicheln). Ihre Morfer, in benen fie bie Raffeebohnen gerftiegen, machten fie aus bem Golg bes Charrub (Johannisbrotbaumes); zum Stempel nahmen fie bas fehr harte Bolg bes fachligen Baumes el Suat, ber auf ber Bergbobe gegen Berufalem machfen follte.

Mur eine Biertelftunde vom Dauar Achmeds entfernt lag bit 'Ain es Gultan, an ber Seegen außer vielem Bebufch einen Sibr-Baum von 21/, Rlafter Umfang meffen fonnte; am 90ben fand er viele Gugmafferichneden; bober aufwarts eine faftvolle Pflanze in großer Menge, ber Spule einer Rabenfeber an Dide gleich, fingerlang, hellgrun, mit fleinen Boren, abnlich bem el Szemm ber Bebuinen am Sinai, wo man fie als Brotzusas benutt (eine Art Mesembyanthemum meint er). Bon ba flieg # bie niedere Borbobe bes Rarantal hinan, an ben gerftorten Budermublen vorüber, an beren Rorbfeite er, in einem ichmalen Thale, noch einige bemäfferte Felber mahrnahm, im Gebufd einen Baum, el Dibbte ber Araber, mit furgem, ftarfem Stamm, mit febr laubiger Rrone, aus großen, runben, buntelgrunen, berben Blattern, beffen traubige Beeren mit Rleberfaft eine rothe Farbe hatte. Diefer Baum, außer einem zweiten im Lande, follte ber einzige feiner Art fein, und wurde fur ein Beiligthum gehalten. Da Seegen ihn beftieg und einige Zweige abbrach,

brobte ihm ber erboßte Reger, ber ihn begleitete, für biefen Frevel ben Ropf abzuschlagen. Geeten verglich biefen Baum mit Cordya myxa Linn., ein fonft nur in Arabien und Aegypten einbeimifches Bemache. Ein schmaler, oft gefährlicher Bfab führte von bier an ben ungeheuern, ichroffen Relfenwanden binan, bie aus Ralfftein emporftarrten, voll Grotten, ju benen man aber nicht mehr gelangen tonnte, weil die Felspfade zu ihnen zu fehr gerftort In einer berfelben, in beren Eingange man zwei eiferne Bfeiler feben wollte, follten große Schape fein; mehrmals behauptete man am Bufe biefer Felemand, unter ber Grotte, Golb= mungen gefunden zu haben; fie follten burch die haufigen Schaaren wilder Tauben, die in ihnen aus- und einfliegen und barin niften, berausgeworfen fein. Uchmed hoffte, fein Gaft merbe biefe Schate beben. Ueber allen Felsgrotten erhebt fich bas Felsflofter, Seitbna 3ffa (Unfere Berrn Jefu) genannt, bas von Bilgern, obwol gegenwärtig felten, befucht zu merben pflegt. Theils ift es im fteilen Felfen eingehauen, theils Mauerwert; eine fleine Rirche, Ruche, Cifterne ohne Baffer ift alles, mas man noch ba= felbft findet. Un ber Rirchenwand fah Geegen noch einige Frescofchildereien, Beiligenbilber. Die Legende, welche hierher bie 40 Tage Faftenzeit des Seilandes verlegte, murbe mol erft bie Urfache ber gablreichen Grotten ber Eremiten, Die in Diefer Bilbnif ber Tauben und Schafale ihre Wohnungen nahmen.

Der Blid von biefer Gobe über bie Jordanaue, am 11ten Januar, da Seegen hier oben war, zeigte in diefer Jahreszeit in der Tiefe große Streden mit dem schönsten frischen Grun bebeckt, Aeder voll Waizensaat, die schon ein paar Joll hoch gebiehen war, aber den größern Theil der breiten Ebene zum Jordan hin doch als durre Wüste; das Dorf Riha mit gruner Umgebung nahm im ganzen weiten Raume nur eine beschränkte Stelle ein, und der Castellthurm war saft unscheinbar geworden, so hoch er auch über seine nächsten Umgebungen hervorragte.

Die fehr schmale Vorterraffe vor ber Kirche, von ber biefer Blick fich barbot, wohin die Legenbe die Versuchung bes Satans verlegt, war zu gefährlich, um lange barauf zu verweilen. Sober bie Rlippe zu ersteigen, versicherte Achmed, sei von dieser Seite ganz unmöglich, aber um zu ben noch höherliegenden Trummern, die jedoch unbedeutend seien, zu gelangen, führe von der Nord- wie von der Subseite ein bequemer Weg von Ain el Dut hinauf. Dieser Karantal, allerdings ein merkwurdig nackter, spisiger

## 534 West-Asten. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

und fteilseitiger Rele in ber Westreihe ber Bergmanb, gebort boch feineswege zu ben bochften Diefer Seite, und ber Ruden ber Bafferscheidelinie, verfichert Seeten, giebe noch bober über ihm bin; boch wurden auf feinen Gipfeln nicht felten Steinbode (Beben? wie auf bem Ginai?) geseben; Buchfe (Sogarn) und Schafale (bei den Arabern hier Waug oder Waup, denn Tfakal ift ber perfifche Rame) bewohnten bie Felsbohlen in großer Menge. Rach Sonnenuntergang begann ihr Gefchrei, und ihre Jagb auf Lämmer und Bidlein, von benen fortwährendes Sunbegebell in ber Nacht fie verscheucht. Um Tage fab Geeten feinen; in ber Moth follen fie fich auch von Baumfrüchten nahren. Ihr Gebeul in febr bobem und feinem Tone, langziehend, mit einem paarmaligen Bebell, flang faft wie lautes Weinen von Rinbern. In biefer Wildniß findet fich auch zuweilen die große Eibere (el Dfobb, wahrscheinlich dieselbe die wir unter bem Namen el Dhab in Nordarabien fennen, Erof. XIII. 362), welche von andern Beduinen gegeffen wird, vor ber aber bie Beni Stem, wie fie Gee-Ben auch nennt, ober bie Chteim, einen Abscheu haben. schuppige haut wird zu Gabel = und Dolch = Scheiben wie zu La= badebeuteln verarbeitet.

## Erläuterung 3.

Die süblichen Ein= und Ausgänge von Jericho zum Jordanbad, zu den Jordanfurthen und bis zur Einmündung des Jordan zum Todten Meere.

Die Entfernung bes Dorfes Niha vom Jordan gegen S.D. bis zum Jordanbabe ber Pilger und ber Furth Gelu, welche als die nächste von Jericho aus auf die Offeite des Stroms hinüberführt, wird auf 1½ bis 2 Stunden Begs geschätzt, auf welchem zunächst gegen Sud einige Trünmer berührt werden, die wahrscheinlich die Stelle des alten Gilgal bezeichnen; daun die Ain habschla, der zur Bestseite ein Kasr habschla liegen bleibt, worauf die grüne Bildniß der noch zum Theil bewässerten Dase verlassen wird, und man gegen Oft eine nachte Thon-wüste mit Salzstellen und Salzincrustationen, die den weichen Thon- und Mergelboden bedecken, zu durchseigen hat, um von der höhern Seitenstuse hinabzusteigen in das engere Jor-

bidicht auch hier begleitet wird, und nur an einzelnen Stellen einen freiern, ebenern Bugang jum Stromlaufe felbst barbietet, bie zum Jordanbade ber Bilger benutt werden, unterhalb welchem die Furth helu sich darbietet.

Diefer Weg ift es, ber alljährlich von ben Bilgerfchaaren (bie fruber aus Sunderttaufenden beftanden, gegenwartig aber auf einige Taufenbe berabgekommen, 1847 am 30. Marg, als Babow mit ihnen bahingog, noch 3500 Ropfe gablte) in haftiger Gil bin = und gurudgezogen wird; ber hinmeg vom Lager bei Riba geschieht gewöhnlich noch im Morgenbuntel, bei Badelichein. in bicht gebrangten Saufen, in aufgeregter Begier und fangtifc gefteigerten Soffnungen, im Jordanbabe bas mabre Seil zu finden. während ber gerftreutere und mehr gogernde Ruckzug nur noch burch bie Furcht vor Ueberfällen ber Beduinen und vor ber rob antreibenben türkischen Gecorte zusammengehalten wirb, aber öfter, wie bas Bad felbft, feine Opfer forbert: benn nicht felten gingen Babenbe, bie fich zu weit in ben reißenben Schlammftrom magen, in bemfelben unter, Unbere, Gebrechliche, Rrante, Beiber, Rinber wurden burch falfchen garm gefchreckt und verjagt; noch Unbere, bie ale Marobeure fich vereinzelten ober verfväteten, von ben qu biefer Beit ftete auf ber Lauer ftebenben ober umberschwarmenben Bebuinenborben ausgeplundert ober erschlagen 40).

Das frifche helle Grun bes uppig emporgeschoffenen Balbfaumes, ber ben Strom wie eine grunende Schlange in allen
feinen Windungen begleitet, vielfach ber Schmud bes Jordans
im Alten Testamente genannt, das schön gesiederte Laub mit ben
vielen Bluthen und Berzweigungen, das haushohe stets sauselnde
Schilf dicht am Ufer bes eiligst im schnellen Laufe vorüberrauschenden heiligen Stromes, der in bald scharfen edigen Wendungen, bald in sanft gerundeten Krummungen zwischen oft anmuthigen, oft salzig-moorigen widrigen Ufern durch übrigens nacte
Einöbe dem Toden Meere entgegen strömt, in dessen satze
er endlich seine lebenbringenden Bluthen für immer versenkt — alles
dies und der Wahn an seine entsühnenden Wasser, wie die historische
Erinnerung an die ewigen Wahrheiten, die an seinen Ufern
der Welt verkundet worden, übt eine zauberische Macht aus, auch

<sup>640)</sup> Fel Faari Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. De balneatione peregrinorum in Jordane et de tribus prohibitionis eis datis etc. fol. 36—54.

auf die robesten Schaaren (Legh traf hier Ruffen, Servier, Bulgharen, Griechen, Armenier, Georgier, Circaffier beisammen) der aus den fernsten Zonen der Erde auf diesem Bunkt gemeinsamen Glaubens versammelten Menge 41).

Sie fturat fich unter ben verschiedenften Befangen, Bebeten, Ceremonien und oft fanatischen Gebräuchen halbnacht und entfleis bet in die beiligen Blutben, darin ihre Geeligkeit zu finden, aber ftete von Freudenrufen, Geheul und milbem Gefchrei begleitet, fo baß bas Bange auf ben finnigen Betrachter eber ben Ginbrud eines bachantischen Schauspiele 42), ale ben eines religiöfen Actes und noch weniger einer driftlichen Befehrung barbietet. überlaffen es ben Werken vieler Touristen, diese seltsamen Scenen auf eine pittoreefe Beife auszumalen 43) und bemerten nur, bag bie Furth Selu noch eine Strede unterhalb ber Babftelle liegt, bie aber nicht eben genau zu bestimmen fein mag, ba felbft bier bie Spaltung ber Rirchengemeinden fich auch in ber Angabe ber verschiebenen achten Babeftellen fundthut. Jebe ber Barteien behauptet, an berfelben Stelle, die sie bafür hält, sei bas Bab zu nehmen, wo Johannes ber Täufer einst gestanden, als er Chriftum taufte.

Schon zu ben Zeiten hieronhmus zogen Biele (plurimi de fratribus, id est de numero credentium), die geistige Biesbergeburt in den Wassern des Jordan zu suchen, in diese Gegend, die selbst einem Josephus, weil die Priester des Bolkes Ifrael beim Durchgange besselben mit der Bundeslade Jehova's (Josua 3, 17) in der Mitte des Stromes so lange gestanden, bis es hindurch war (Joseph. Antiqu. V. 1. 3), eine besonders geheiligte blieb. Auch zu Elisa's Zeiten, da Naemann der Aussätzige vom Propheten die Heilung erwartete, muß ihm die besondere hehere Gabe der körperlichen Reinigung beigelegt worden sein, da dieser ihm das siebenmalige Bad im Jordan gebot (2 B. d. Kön. 5, 10 u. 14); aber diese Wassertause erhielt durch Johansnes eine höhere geistige Bebeutung zur Buße, in hinweissung auf die Feuertause mit dem Geiligen Geiste (Matth. 3, 11).

Babow a. a. D. S. 60.
 Will. Turner, Journal. Vol. II.
 P. 214—226; Vere Monro, A Summer Ramble in Syria. Vol. I. chap. VII. p. 129—144, nebft Abbildung ber nächtlichen Kadelscenen; bat Bab am Tage s. Dav. Roberts Livr. VI. Vign. 17. Immersion des Pelerins dans le Jourdain.

Antoninus Marthr (Itin. 8, 10, 25), ber gegen Enbe bes 6ten Sahrhunderts, vor bem Ginbruch ber Mostemen, in biefer Eremus gur Beit ber Bigilien Theophonias einen Sammelplat ber Bölfer (magnus fit conventus populorum) antraf, fagt wie auch Beda Benerabilis und Willibald, bag beibe Ufer bes Jordan, bie man als bie gemeihte Statte betrachtete, mit Marmor geplattet gewesen; in bie Mitte bes Stromes, wo ein großes holzfreuz errichtet warb, bas auch noch von Arculfus gegen bas Jahr 700 beidrieben wird (Adamn, ad Arculfum de Loc. Sctis. Lib. II. c. 16. fol. 514), begab fich ein Priefter, um bie Baffer zu benebeien. Die Alexandrischen Chriften, berichtet-Untoninus, marfen bann Balfam und Gemurze in Die Bellen und besprengten mit biefen ihre Schiffe, wenn fie in ihre Beimath gurudfehrten. Dann ging alles Bolt, um bie Beihe zu empfangen, in ben Strom, feber mit einem leinenen Bewande (sindonibus induti, fpater bas Bilgerhemb) angethan, bas forgfältig aufbe= mahrt marb, um einft als Leichentuch bei bem Begrabniß zu bie-So murben bie alten beibnifchen Fefte ber Milverehrung aus Meghpten auf ben Jordan übertragen. B. Untonin fand bier febr viele Bellen und bas große Rlofter Johannis bes Taufere, welches auf Gaulengangen rubent (ad vada Jordanis) von ber Raiferin Belena erbaut war, von bem fpaterbin aber (wie Quaresmine II. 744 fagte) nur noch große Trummer (Elucid. II. 744: ingentes ruinae) ju feben blieben. Welche Wechsel und Berirrungen bei biefem Jordanbabe in ben fpateren Jahrhunderten ftattfanben, ift aus vielen Bilgerberichten zu erfennen; aber auch aus bem eigenen Befenntnig jener Beiten mol einzusehen, wie menig biefe gabrten zu Saufen ber Religion frommen tonnten (icon Jacob, be Bitriaco, Bifchof von Acco, fagt im Jahre 1220: turba et tumultus hominum plerumque sunt religioni impedimentum). Wenn ichon die Bahl ber Bilger aus bem Occibente mit ber Saracenen- und Turfen-Berrichaft am Jordan abnahm, fo muche boch burch bie Gefahren ber Tumult an biefer Stelle. und ber Bugug aus ben Lanbern bes Drients blieb immer noch ansehnlich wie beute 44). Gelbft athiopische driftliche Bilger aus bem boben Sabefch fehlen bier felten.

Den Ort, wo Johannes am Jordan taufte, nennt bas Evangelium Joh. 1, 28 "Bethabara, jenfeits bes Jordans"

<sup>\*\*)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 512.

alfo auf ber Oftfeite; bie beutige Stelle ber Ruine bes Johannes= Rloftere liegt auf bem Weftufer. In bem Ev. Datth. 3, 1, Marc. 1, 4 u. Luc. ift nur im allgemeinen von ,, ber Bufte am Jordan" die Debe. In alteren Sanbidriften fteht ftatt biefes Namens auch Bethanien, mas aber Drigenes, weil ein folder Name zu feiner Zeit bort unbekannt war, in Beth=Abara veranderte, weil damit der Ort Bericho gegenüber bezeichnet ward, wo Johannis Jesum getauft hatte, an ber Oftfeite bee Jordan (Ev. Joh. 3, 26). Da ber Name Bethanien, nach Lucke, auch Schiffeplat beift (locus navis, locus ubi navi trajicitur), Bethabara aber ebenfalle Ort bee lebergange beift, fo wird bie Trabition bes Johannesfloftere nicht fern von ber Bahrheit fein, ba Johannes wol, wie fich aus mehreren Stellen ergiebt, auf beiben Seiten bes Jordans bas Bolf zur Taufe rief 45). Bethabara icheint ibentisch mit Bethbara (Richter 7, 24) gu fein. Auch wird biefer leberfahrtsort Bethabara bei Cufebius und Sieronymus Libias ober Livias genannt (Onomaftic. Libias und in Sieron. Loc. hebr. und Gufeb. Chronic.), ben Berobes zu Chren bes Raifer Augustus fo nannte; ba bie Livia Augusti auch Julia bieß, fo ward ber Ort auch Julias genannt. Ptol. V. 15 fol. 141 giebt beffen Lage genauer, Die weiter unten gur Beftimmung bes Berges Beor und Nebo bienen wird. Diefe Livias wird nur ein einziges Mal bei Jofephus Antig. XIV. 2. 4 als Stabt ber arabischen Seite mit Mebaba u. a. genannt, wie fcon Reland gezeigt hat, mahrend die Julias in Beraea (Bethfaiba Julias) oft vorfommt, und öfter ift biefe Libias, bie Strabo irrig Lyffas mit Machaerus (XVI. 763) genannt bat, mit Callirrhoë ibentificirt worben (f. unten).

Unter ben vielen früheren Klöstern in ber Ebene Zerichos und am Jordan, die Bernard (de Loc. Sctis. 16) noch im 9ten Jahrhundert hier vorsand, war das oben genannte des Johannes Baptista wol das ansehnlichste, das schon vor Kaiser Justinian bort bestehen mußte, da Procop. (de Aedisic. V. 9) sagt, das dieser Kaiser darin einen Brunnen anlegen ließ, so wie er auch ein anderes Kloster, St. Panteleemonis in eremo Jordanis erbautt, eine Kirche der Maria und ein Kenodochium Jerichuntinum, unstreitig in der Nähe jener Babestelle. Joh. Phocas (de Loc. Sct. 22—24) im 12ten Jahrhundert spricht von jenem St. 30-

<sup>845)</sup> Rofenmuller, Biblt. Alterthf. II. 2. Ro. 29. S. 35-37.

hannestlofter, als fei es burch ein Erbbeben gerftort, aber burch ben Raifer mieber aufgebaut, und baf in beffen Nabe noch 2 anbere (von Calamon und Chryfoftomus) Beftand hatten, ein viertes, bes St. Gerafimus, von bem Baffer bes Jordan unterwühlt und gerftort worben fei. 3m 14ten Jahrhundert, als be Suchem bas St. Johannestlofter besuchte, mar es von griechi= fchen Monchen bewohnt, Ende bes 15ten Jahrhunderte fanden es Tucher und von Breybenbach in Trummern, in benen es feitbem geblieben, aber in neuern Beiten von Diemand befucht zu fein scheint. Felix Sabri 46) fagt, zu ben Beiten bes Abbas Bogima fei es von vielen Monchen bewohnt gemefen, und große Vefte feien bort gur Beit Epiphanias gefeiert worben (quando adhuc erant aurea tempora). Denn ber Batriarch von Jerufalem und ber Abbas von Bethlebem feien mit vielen Monchen, Clerus und Bolt bann in Proceffion hierher herabgezogen, unter Befangen bis jum Strom, ber Abt bes Johannesflofters habe bann bas Rreuz in ben Jordan getaucht, worauf alle Kranke burch biefe geweibte Taufe gefundet feien und viele Mirafel um ber Frommen willen geschehen. Run aber zu feiner Beit fei bas Rlofter gum Theil gerftort und ber Ueberreft durch die rauberifchen Araber profanirt, die es gleichsam ale eine Feste bewohnten.

Bon ber Furth Belu erkannte Robinfon einige-englische Mil. aufwärts am Strom, an beffen weftlichem Ufer, nabe ber Babeftelle ber lateinischen Bilger im Jordan bie Ruine bes St. Johannesfloftere, bas bie Uraber heuf zu Tage Rasr el Debud 47), bas Juben = Caftell, nennen. In ber Rarte ift es an ber fublichen Seite ber bypothetischen Ginmunbung bes Babi Relt eingetragen und mit bem Deir Mar Dohanna, b. i. bem St. Johannestlofter, identificirt. Mordmarts von ihm ragte in weiter Ferne in ber weftlichen Bergfette ber icharfcontournirte Regelberg, Karn el Sartabeh, wie eine Baftei empor. Die Babe= ftelle ber griechischen Bilgerfaramane, bei melder Legh 48) Die Breite bes Stromes, ben er burchschwamm, mit ber Breite ber Themse unterhalb Oxford vergleicht, foll etwa eine Stunde unterbalb jener ber Lateiner liegen, muß alfo ber Burth Belu weit na-Da die meiften Reifenden bie griechische Bilgerber liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Fel. Fabri Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. p. 52-54; de

Ecclesia St. Johannis et loci illius sanctitate.

\*\*7) Robinfon, Pal. II. S. 497; Wilson, The Lands II. p. 15.

\*\*8) Legh, Narrative by Mac Michael a. a. D. p. 191.

Raramane, welche bie ftartfte zu fein pflegt, begleiten, fo ift bie Lage ber nörblichern Babeplates in ber Rabe bes Rabr el Debub febr unbefannt geblieben. Doch fcon Geeten 49) hatte bas lettere am 31. Januar 1807 befucht, und Burbich el Dehab, ben Jubenthurm, von feinem Scheich Achmed nennen boren, ber bier einige unterirdifche Bafferleitungen nachweisen wollte, welche einft aus ber Uin es Gultan beffen Bautrummern bas Baffer zugeführt. Die Ruinen ber eingefturzten Gebaube, vermuthlich eines Rlofters, maren fleiner ale bie am Burbich el Babichla und gang unbewohnt; nur Bewölbe bes Erbgeschoffes fonnte man noch mabrnehmen. Die Mergelbügel ber Umgebung waren gang nacht, ohne Begetation, aber mit gediegenen Schwefelftuden überftreut, die in fugelformigen Rieren, von Gppe umgeben, immerfort vom Regen aus ben Steilfeiten ber Bugel losgesvult, umberlagen, hafelnuggroß bis jur Große bes Banfeeies ober eines Rinbestopfes; feit Abulfebas Beiten von ben Arabern forgfältig eingefammelt. Specimina biefer Schwefelftuden fanbte Seeten mit ben übrigen Sammlungen in bas Mufeum nach Gotha. Noch mag es zweifelhaft bleiben, ob biefes Deir Mar Dobanna ober ienes weiter unten anzuführende Deir Dar Dohanna Sabidla gemeint ift, von bem Scholt fagt, bag es, von Bebuinen zu fehr beunrubigt, von feinen Monchen endlich verlaffen worben, Die nach bem Rlofter St. Saba übergefiebelt, wohin auch ein Theil ihm Rlofterbibliothet mit ihnen gewandert fei 50). Bebt man von Riba aus von bem fo eben angeführten Bilgermege gegen Guben, fo trifft man auch hier gerftorte Refte vieler Baulichfeiten unb, wie wir im obigen gefeben haben, auch von Bemafferungsanftalten (f. ob. G. Bl. 214), die auf einftige ftarte Bevolferungen gurud. fcliegen laffen, aber ihre genauere Localifirung zeigt große Sowie rigfeiten.

Die nachsten Ruinen, nur eine halbe Stunde fubwarts von Riha, zeigten Refte von biden Grundmauern aus wohlbehauenen Steinen; 10 bis 15 Minuten weiter auf einer Anbit lagen gleichartige Ruinen; ob von einst hier stehenden Rioften, beren es hier so viele gab und beren eins wol auch an ber Stelle bes alten Gilgal 51) aus Josuas Zeit erbaut fein mochte? Benigstens stimmt biese Stelle mit Eufebius und hieronymus

<sup>849)</sup> Seehen, Zweite Reise 1c. (1807). Micr. 60) Scholk, Bibl. frit. Reise. Leipzig 1823. S. 144. 61) Robinson, Pal. II. S. 514, 532.

Angabe ber Lage von Gilgala (Onom. s. v. Galgala et Bunos), bie nach ibm 2 rom. Meilen fern gegen D. (G.D.) von Bericho lag und 5 rom. Meil. vom Jordan, obwol bamale verobet. Gpater nach Arculfus (Lib. II. c. 13-15 52) und Willibalbe Berichten ftand zu Galgalis im Sten Jahrhundert eine große Rirche in bobem Unfeben, in welcher Die Bilger Die von Jofua gum Anbenten bes Durchgangs burch ben Jordan errichteten 12 Steine (Jofua 4, 20) bewunderten, bavon 6 noch gur einen Geite ber Rirche ftanben, die anbern auf bem Boben lagen. Brocarb (Locor. Terr. Sctae. Descr. ed. Gryn. fol. 310) fest ebenfo Salgala ausbrudlich auf bie Weftfeite bes Jorban und fagt, baß ber Elifa - Quell an beffen Gudfeite (wie beute ber mit ibm vereiniate Babi Relt) poruberfließe und eine balbe Leuca fublicher bas Thal Achor liege (f. Josua 7, 26 und 15, 7). Zwei Leucae gegen Oft von Bericho liege bas Sacellum, ju Ehren bes St. 30 bannes bes Täufers erbaut, 2 Leucae gegen Guden zum Tobten Meere fei Bethaala und von biefer fei ber Jordan eine Lenca fern. Die Identität ber Localität scheint alfo wol im allgemeinen nicht zweifelhaft zu fein, wenn auch ber Bunct felbft nicht eben auf bas Benaueste zu fixiren fein mag, falls nicht jene Grund = mauern aus mobibehauenen Steinen wenigstens bie Stelle ber großen Rirche bezeichnen, Die ju Arculfus Beiten fur bie alte Gilgal, freilich auch nur nach ber fpatern Legende gebalten murbe. Die Rirche an biefem Orte zu Gilgal marb mahricheinlich noch vor ber Beit ber Rreugfahrer gerftort; Die Quabern fonnten wol zum Aufbau ber benachbarten faracenischen Mauaducte gebient haben. Nach Josephus lag bie Stadt Balgala, ober vielmehr bie Lagerftatte Ifraele gu Jofua Beit (4, 19), an welcher fpaterhin bie Stadt Balgala erhaut marb. 50 Stabien (etwas über 2 Stunden) fern vom Jorban, und 10 Stabien fern von Bericho (Joseph. Antiq. I. 4. 11).

Es war ber erfte Ort, an welchem Josua nach bem Durchgange burch ben Jordan, an ber öftlichen Grenze bes Gebietes ber kanaanitischen Stadt Jericho, vier Tage vor ber Passahseier (Josua 4, 19) sein Lager für das Volk Jerael aufschlug.

Nach ber Sitte bes Morgenlandes, große Steine als Denkmale zu errichten (wie 1. Samuel 7, 12 u. a. D.) ließ Josua an bieser Stelle die 12 Steine für die 12 Stämme Israel

<sup>52)</sup> Adamnanus ad Arculf. ed. Mabill. T. II. fol. 514.

Shadidsche, b. h. eine Reihe aneinander gehalfteter Rameele, von den Beduinen genannt. Sie begrenzte einen tief ausgeriffenen Wabi (ob W. Santa? f. ob. S. 503), der in das Ard oder Feld Ibschhaippe ausläuft, womit ein Theil der Ebene am Nordufer des Todten Meeres bezeichnet wird. Eben hier westlich der schönen Quelle Ain Habschla war es, daß Gadow und Dr. Wolf bei ihrer zweiten Excursion dahin, am 1. Juni 1847, jene 6 gemauerten Canäle entbeckten, von denen oben die Rede war (f. ob. S. 503), welche nun die frühere Cultur dieser Gegend unwiderleglich beweisen 58).

Schon Robinson und mit ihm Wilson erkannten balb in biefem Namen die alte Ranaaniter-Stadt Beth = Sogla ober Beth. Bagla, welche auf "ber Morbgrenze bes Stammes Juba, "bie vom Salzmeer heraufgeht und zieht fich nach Beth - Sagla, "und von ba mitternachtwarts gegen Debir vom Thal Achor "und von bem Mitternachtsort, ber gegen Gilgal fiebet, welche "liegt gegenüber Udumim binauf; barnach gebet fie bas Bebirge "En-Semes binauf, lauft zum Brunnen Rogel und bem Thale binom" u. f. w. (Josua 15, 6 u. 7). Sie felbft lag aber innerhalb ber Grenze bee Stammes Benjamin, in welcher fie neben Bericho als die zweite jener Statte genannt wird (Jofua 18, 21) Die Quellen behalten im Drient ihre alten Ramen am langften, fo wie biefer auch bier fich behauptet hat. Sieronymus (Onom. s. v. Area Atad. fol. XLVII) nennt bie Area Atab ale ben Ort, wo einft Joseph und feine Bruber, nach 1. B. DR. 50, 7-13, begleitet von bem gangen Befinde Josephe und bee Pharas auf Bagen und mit Reifigen binaufzogen, ein faft großes Beer ber Aeghyter, und um ihrem Bater Jacob bort bittre Rlage und Leid trugen, 7 Tage lang, als fie beffen einbalfamirte Leiche aus Gofen bis bierber geleitet hatten, ehe fie weiter in Ranaan einschritten, um fie im Erbbegrabnig Abrahams gu Mante beiguseben. Die Localität biefer mertwürdigen Scene gibt Biero. nymus als ibentifch mit bem Orte an, ber gu feiner Beit Beth. agla beife, ber 3 Mill. von Jericho, aber nur 2 vom Jordan entfernt liege und feinen Namen von ben Rlagenben (Bethagla i. c. jocus gyri sive plangentium) trage. Wenn er hingufügt, es fei ein locus trans Jordanem, fo widerfpricht bies feiner Diftangan-

<sup>856)</sup> Robinson, Pal. II. S. 511; Wilson, The Lands etc. II. p. 15.

gabe und ift ein bloger Brrthum ber unbeachteten Stellung bes Schreibers, ba ber agyptische Bericht im 1. B. Dofe B. 11 allerbings mit Recht fagt: ba bie Leute im Lande, bie Ranaaniter, bie Rlage bei ber Tennen Arab faben, frachen fie: Die Aleanpter balten ba große Rlage. Daber beißt man ben Drt ber Megpyter Rlage, welcher liegt jenfeit bes Jordan (b. i. auf ber Weftfeite in Ranaan). Die mangelnde Angabe Diefes Ortes bei Gufebius macht es wahrscheinlich, bag jener Irrthum nicht von Sieronymus felbft berrubrt, fonbern von einer corrumpirten Gloffe. Der Name Bethagla ift boch nach hieronymus nicht fo gang unbekannt aeblieben, wenn er icon felten vorfommt, ba Eugefippus und Brocad (Locor. Terr. Sct. Descr. fol. 510) ihn both gang richtia 2 Leucae fubmarts von Jericho gegen bas Meer anführte. Breybenbach nennt ihn noch, Fel. Fabri aber nicht mehr; feitbem mußte er erft in neuefter Beit die Aufmertfamteit ber Beobachter erregen. Welchem Rlofter biefes Rast Sabichla ange= borte, in beffen Ramen wol ohne Bweifel ber Rame ber antifen Stadt im Stamme Benjamine fich erhalten bat, lagt Robin= fon babin geftellt und bemerft nur, bag es im Jahre 1522 nach B. de Salignac eine Beitlang von Monchen bee St. Bafiliusorbens bewohnt gewesen, und noch bei Lateinern als bas Rlofter bes St. hieronymus genannt wurde, baran fich eine legenden= bafte Bufung biefes Rirchenvatere in ber anliegenden Bufte fnupfte. Duaresmius (Elucid. T. Sct. II. fol. 752), ber biefen Eremus, wie er fagt, nicht felbft befuchen fonnte, aber ben Berichten bes Abrichomius und Bonifacius folgte, nennt ibn: Vasta Divi Hieronymi Solitudo, mo ein Monasterium mirae magnitudinis geftanden babe. v. Tudern nennt es noch St. hieronh. mus-Rlofter. Bielleicht, daß die Wandgemalde in bemfelben fich auf bas Leben biefes Rirchenvaters in jenem Eremo beziehen, in bem er fich nach ber Legende lange Beit aufgehalten haben foll. Seeten fagt, daß die bunten Farben diefer Bilber gut erhalten feien, und voll von Namen griechischer Bilger, wie auch voll lateinischer Monchoschrift. Die Lage Diefer Ruine hatte Robinfon icon aus weitefter Ferne am Gubenbe bes Tobten Meeres von ber Sobe von Usbum (Erdf. XIV. G. 1054) erfpaben fonnen. Bom Raer habichla aus blidt man gegen G. B. in bie Berglude, Die über ben Bag Runeiterah nach bem Sct. Saba-Rlofter binuberführt, dem feitwarts bie Ortslage Dirb genannt warb (wol bas el Mert in Beft von St. Saba bei Seegen, f. ob.

## Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 7. 546

S. 530), bas aber nicht naber befannt ift, ba bingegen v. Schubert ben Baf Runeiterah 59) überftieg. Die Gbene um bie bemäfferte Gegend von Alin Sabschla mar von vielen wilben Schweinen burchwühlt, ber trodie Boben von ungahligen Goblenmobnungen ber Berboas (Springhafen) burchlochert; alles gab bier Angeichen ber größten Fruchtbarfeit, wenn Menschenbanbe fic babei betheiligen wurden.

Von ber fchilfigen und malbigen Umgebung ber Ain Sabichla mirb in 1/2 Stunden gegen G.D. 60) über einen oben und murben mit mergelthonigem und falgigem Boben bebectten Erbftrich bie Kurth Selu am Jordan unterhalb der Bilgerbabftelle erreicht, wo Robinfon am 12. Mai fein Nachtlager nahm, ale er von ber Gubfeite langs bem Westufer bes Tobten Meeres, vom Ras el Feschfah und ber vorliegenden gleichnamigen Quelle Min el Fefchtah, wie von bem Nordenbe bes Deeres bis zu biefer Kurth vordrang, wozu er an brittehalb Stunden Beit gebrauche Direct vom Bilgerbabe abwarts beträgt ber Jordanlauf bis gum Meere nach Gabow nur 11/2 Stunden Bege; eben forweit rech nete Seepen 61) Die birecte Entfernung bes Rasr Sabichle, bas er Burbich Sabichla nennt, jum Tobten Deer, als er von Riba feinen erften Uneflug in biefe Gegend nahm. Damale fan er bie Lanbichaft von ber Gubfeite Ribas an bis gur Munbung bes Jorban, von bem arabifchen Stamme ber Beni Sacher (Beni Szacher bei Geeten) befett, welche auch bie Oftfeite bes Jorban mit ihren Rameelheerben inne hatten. Er erreichte nach 2 Stunben bie bobe fenfrechte Sugelreibe, Die ein paar bunbert Schritt vom Jordan beffen Lauf begleitet. Gein Baffer war aber (am 8. Januar 1807) fo hoch angeschwollen und reifend, baß fein gib rer Achmed, ein geübter Schwimmer, ber bie Strompaffage prifen wollte, weit hinabgeriffen murbe an bas jenfeitige Ufer. Die Schneewaffer konnten fich erft nach einigen Tagen verlaufen, un auf die andere Seite bes Jordan überzuseten. Sein Baffer wa febr trube, fchlammig, und führte eine Menge Baume und Gole ftude vor den Augen der Wanderer vorüber zum Tobten Meen, von wo bie vielen an beffen fonft nachten Ufern niebergelegten Baumftamme wol ihren Urfprung genommen haben mogen.

<sup>\*\*\*)</sup> v. Schubert, Reife. III. S. 94; Robinfon, Bal. II. S. 514. 
\*\*\*) Robinfon, Bal. II. S. 510; Gabow, a. a. D. II. S. 60. 
\*\*\*1) Seeten, Zweite Reife zum Tobten Meere (1807). Mfcr.

etwas gefrummten Rudweg von ba nahm Seegen zu bem gebiegenen Schwefel und bem Burofch el Sabichla. Die Schwefelbugel lagen nur eine halbe Stunde fern gegen Gub, gang unfruchtbar und nacht, aus murbem Thonmergel bestebenb, ber gu febr von Schwefelfaure gefdmargt mar, um Bflangen gu nabren. Er war gegenwartig burch bie Regen fo erweicht, bag man taum in feinem Schlamme fortfommen fonnte. Darin erfannte Geeben einige Lagen bunnen Gypefchiefere und Mieren von blaff= gelbem Schwefel, die baufig eine bunne Rrufte von Ginos bat= ten; ben meiften Schwefel, fagten bie Araber, finde man im Norben bes Raer el Debud; er bient ihnen gegen die Maude ihrer Schaafe und Rameele, vorzüglich aber zur Bereitnng ihres Schiefpulvers. Schon Abulfeba bemertte bie Schwefelminen bei Jericho, bie er fitt die einzigen in gang Baläftina hielt (Prope Jerichuntem sunt fodinae sulphureae, neque alibi uspiam totius Palestinae fodinae sunt ullae, Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler f. 35). Gine Quelle, an ber Geeten vorüber fam, follte vor alter Beit gum Rasr Babichla geleitet gewesen fein, gegenwärtig aber ergoß fie fich in einen nach Schwefel ftinfenben Schilffumpf.

Acht Tage fpater, am 14. Januar, war bas burch Binter= fonce und Regen boch angeschwollene Baffer bes Jordan in fowest gefallen, daß ein Trupp ber Abuan-Araber die Jordanfurth M Dettaa hatte burchfegen fonnen, Die Seegen für Diefelbe bei Josua 2, 7 hielt, und die wol dieselbe fein mag, welche Ro-Binfon el Seln nennen borte; bies gab auch ihm Duth, baffelbe gw magen. Ueber bie Salgsteppe von Riba gum Jordan reitend, trat er bort auf Belte ber Beni Gacher. Gie hatten ihre Bferbe am hoben Ufer des Jordan am Baum gebunden, und ihre Langen in die Erbe geftedt; an beiden Uferfeiten hatte man Feuer angegundet, fortmahrend bonnerten Uferftude binab in ben Strom. bie von feiner wilden Gewalt untermublt maren. Radte Beduinen fchwanimen binuber, wurden weit mit fortgeriffen von ber Aluth und tamen halberffarrt und gabneflappernd am jenfeitigen Ufer an. Ete Menfchen, Thiere, Rleiber, aller Broviant mußten hindurch; Im mafferbichte Schläuche gestopft wurden bie letten binuber gezogen; Thiere und Menfchen, am Strice gebunden, mußten burch= fowimmen. Scheich Achmed mußte wol zwölfmal binüber und berüber, um Alles, auch Uhr, Inftrumente u. f. w. in Gicherheit au bringen. Der ganze Tag ging auf diefe mubfelige und gefahr= wolle Arbeit bin. Auf ber Oftseite flieg man bas nachfte, fteile Ufer hinauf, 1/2 Stunden gegen den Rahr Susban, ben von Besbon, bin, ber fich, etwa eine halbe Stunbe im ber Ausmundung bes Jordan jum Gee, noch in ben Jord ergiefit. Sier nahmen fcwarze Belte ber Beni Sacher Die näßten gaftlich auf, man reichte Brot und Raffee gur Erquid es aber an Brennholz zu marmendem Feuer fehlte, fo m falte Nacht in ben naffen Rleibern zugebracht werben, Morgen gum Aufbruch mabnte.

Um öftlichen Jordanufer traf Geeten, auf feinem C von ber Burth, eine febr quellenreiche Stelle voll Schi von einer ihm unbefannten Art, bunner ober nur wenig als bas bekannte im Weften allgemein verbreitete Schilfrohr, Es war nicht hohl, fondern mit einem porofer gefüllt; bie Blätter fcmaler, gelblichbraun, ine Rothliche faft bunt zu nennen, vielleicht diefelbe Urt, die auch Bil gegenüber an ber Weftfeite am Ufer auffiel, in ber er e wohlbefanntes indifdes Schilfrobr wiedererfannte: aud bes Buderrohr (verwildertes) fiel ihm bier in Die Auge Agnus castus, ber bier muche, fonitten bie Banberer fi Bilgerftabe, tauchten fie in bas Jordanmaffer und gogen beim. Seeten begann von ba feine Umwanderung bet feite bes Todten Meeres. Wir fehren für jest no Jordanufer gurud, mo v. Schubert 63), eben fo wie Bilfi ben indischen, fo er von ben Formen feiner beimal europäischen Gemachfe überrascht wurde, ba er bier net Fremdlingen bes Morgenlandes auch ben ihm bekannten peln und Wetbenbäumen bes Vaterlandes in beffen ! Balbfaume begegnete, und unter frembem Bogelfange au Schlage ber Nachtigall. Der Jorban, fagt er febr mabr, ruhmvoller Dil, er hat eine andere Berherrlichung. Man b die Ueberschwemmungen, die Befruchtungen des Nil at wollen; aber die fehlen ibm; er hatte ba, mo b. Schube fah, an 100 Fuß Breite, nur etwa ein Dreifigfttheil ber bes majeftätischen Mil bei Dichigeh, feine Tiefe bochftens 16 sein Waffer war trube, reißenb, schnell (am 12. April), einem Alpenftrom gur Beit ber Frühlingefchmelle.

So viele Schwierigkeiten auch bie Beit ber Regen #

<sup>862)</sup> Wilson The Lands etc. II. p. 15. Reife. III. G. 80.

Bafferfulle beim Ueberschreiten bes Jordan barbietet, in ber nur bie Araber mit ben wenigen auch bann noch paffirbaren Stellen vertraut find 64), fo wenig hinderniffe bietet er in ber Sommergeit bar, wo er an vielen Stellen gu burchreiten und felbft an manchen zu durchwaten ift. 3m Laufe oberhalb Beifan find bergleichen Furthen ungablige; unterhalb Beifan ift ibre Babl geringer, boch mogen die Beduinen ibn noch an vielen Stellen mit ihren Beerben burchschreiten, ba fie fo haufig balb auf ber einen ober anbern Seite feines Ufere erfcheinen. 3m Juli, als Burdbardt ben Jordan bei Guffot burchfette, mo er 80 Schritt breit war, hatte er nur 3 Fuß Tiefe 65); ale Irbn und Dang = les biefelbe Furth burchfetten bei bem Grab Scheich Daoud (13. Marg) 66), maßen fie beffen Breite gu 140 guß; fein febr reifendes Baffer ging ben Pferden bis an ben Bauch. Als fie 12 Tage fpater von ber Oftseite zu einer weit sublichern gurth. bie fie irrig fur bie Burth von Gilgal hielten (benn fie fliegen ja an ber Gubfeite bes Babi Faria gegen Weft, f. ob. G. 449, wieber hinauf, und hatten bas Ralat er Rubab in N.D.), gelang= ten, mar ber Jordan zu ihrer Bermunderung (am 25. Marg) fo boch angeschwollen, bag ihre Pferbe nur schwimmend bas jenseitige Ufer erreichen fonnten, und ihre gange Sabe burchnagt murbe. MIS Bantes noch weiter füdlich, in ber Nahe bes Babi Fafail, aber 2 Stunden nordwärts Berichos, von ben Ruinen eines aus 20 Bogen bestebenden romijchen Aquaducte, nach Budinghame Ausfage 67), oftwärts jum Jordan reitend, beffen bortige Burth bei einem Beltlager ber Baliare = Araber burchfette, betrug bie Stromesbreite 25 Schritt (Darb). Das Waffer mar am 29. 3a= mugr febr feicht, flar, angenehm von Befchmad und reißend raufchte es über Rollfiefel babin; bas Ufer war mit bobem Schilf, Dleander und Weiben bewachfen.

So einförmig also die Natur des Jordanthales selbst ift, so wechselnd find bessen Bafferstände und die früheren Bergleiche mit den Ueberschwemmungen des Nil und Euphrat irrig 68) bei Reland (Pal. 273) u. A., die nach ein paar Angaben im Alten Testa=ment zu finden glaubten, daß die Sommerzeit hier, wie in Aeghp=

<sup>64)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenine II. S. 595. 65) Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenine II. S. 595. 66) Irby and Mangles, Trav. p. 304 und 326. 67) Buckingham, Trav. in Palestine etc. II. p. 85—92. 68) Robinson, Bas. II. S. 503. Wilson, The Lands etc. II. p. 18.

25

`

ten bie Beit ber bochften Wafferanschwellung fei. Aber bie Stellen, welche bafur angeführt werben, wie Jofua 3, 15 (vor bem Uebergange Jeraels nach Gilgal), 1. Chron. 13, 15 (ba ber Jordan im erften Monden voll war an beiben Ufern) und Jef. Sirach 24, 36 (im Bergleich: "wie ber Guphrat, wenn er groß ift, und wie ber Jordan in ber Ernte") fprechen nur vom vollufrigen Borban gur Beit ber Ernte (Berften- und Baigen-Ernte ift bier im April und Unfang Dai, f. ob. G. 515 und in alter Beit fielen Die Ernten in Diefelben Beiten) im Frubjahr, feineswegs von einer nilartigen Ueberfluthung und Befruchtung, Die bier wegen ber Steilufer zu beiden Geiten, Die meift 50 bie 60 guß Sobe baben, auch ganz unmöglich fein wurde. Auch wurde die Bafferfulle, wie in ben abpffinischen Schneegebirgen und ber bortigm tropischen Regenzeit, bier am Jordan ganglich fehlen, ba bie Herbstregen im November und Dezember zwar mitunter ftogweise heftig find, aber nicht anhaltend, bie Schneemaffer vom Bermon fich febr fonell verlieren und in ben Geen pon Meron und Tiberias einen gleichmäßigern Lauf reguliren, auch die weftlichen Bufluffe, noch mehr aber bie öftlichen gum Jordan, meift einen Theil bes Sommers, wenn auch nicht gang troden liegen, bod nicht fließen.

Bon Bruden, gabren ober Rachen über ben Jorban if in diefem untern Laufe nie die Rebe, obwol ber Uebergang ber Rriegsheere burch beffen Furthen zu allen Zeiten feine großen Beschwerben haben und boch oft geschehen mußte. Wie wichtig und entscheidend biefe Paffagen für die Kriegsoperationen 36raels, geht aus ben vielen Ungaben folder Furthen, beren Lage aber nicht immer beftimmt localifirt werben fann, bervor, wie, aufer ber Unzeige Josua 2, 7, auch zur Beit ber Richter in ben Rriegen gegen die Moabiter, gegen Gab und Gilead (Richter 3, 28; 1. Sam. 13, 7; 2. Sam. 2, 29), ju Davibs Beit, im Rriege gegen ben Sprer Sabab Efar (2. Sam. 10, 17), jumal aber in bem Rampfe gegen Abfalom auf ber Oftscite bes Jorban (2. Sam. 17, 22, 24, 27), ale David gut Mahanaim ben Sie über die Emporer davongetragen, und auf bem Rudwege an ber Furth nach Gilgal so viele Sorge für die glückliche Ueberfegung bes Ronigs, feiner Dienerschaft und bes Rriegsheeres burd bafelbft zufammenftromende und ihm von neuem als Ronig huldigende Bolfomenge mit ihren Fürften entgegen fam (2. Sam. Rap. 19).

Abgefehen von ber munderbaren Unschwellung und bem 216= lauf feiner Baffer bei Jefua's Durchgang füllt fich auch beute noch ber Jordan mit feinen Waffern voll an bis an feine Ufer. Daß bies zu allen Beiten, wie beute, ber Kall mar, gebt aus Beremtas 19, 19 hervor, wo es vom Seinde beißt: "Siebe, er kommt herauf wie ein Lowe, vom ftolgen Jordan ber, wiber bie veften Butten." Das ift bann ber hoffartige Jordan, von bem es heißt Berem. 12, 5: ,, und fo Du im Lande, ba es Frieben ift, "Sicherheit fabeft, mas will mit Dir werben bei bem hoffartigen "Jordan?" Daß auch in ben Tagen Glia's an ben Strom ein Baldbidicht angrengte, zeigt 2. B. d. Kon. 6, 2 u 5: Lag uns an ben Jordan geben und einen jeglichen bafelbft Bolg holen, baß wir une eine Statte bauen - und Glifa ging mit ihnen, und ba fie an ben Jordan famen, hieben fie Bolg ab. Und ba einer ein Golg fallete, fiel bas Gifen ins Baffer - u. f. w. Die Erube bes Jordanmaffere, bas Daeman verachtete, und ihm bie Baffer Syriens porzog (2. B. d. Ron. 5, 12), zeichnet daffelbe auch beute noch, wie fo viele andere, aus, im Begenfat ber flaren Baffer feines Laufes oberhalb bem Tiberias- See und in beffen Mabe. Bei Rube lagt es einen bedeutenden Bobenfat niederfallen.

Un ber Furth Belu 69), fübmarte vom Babeplat ber Bilger (Die unterfte Jordanfurth und die nachfte an feiner Ginmunbung zum Todten Meere), hatte ber Jordan am 12. Mai, als Robinfon hier verweilte, eine ftille, aber febr rafche Stromung, er war bequem jugangig, fein Waffer thonig von Farbe, fuß, angenehm und erfrischend gegen die Waffer ber Quellen von Engabi an, langs bem gangen Westufer bes Tobten Meeres. Die Strombreite fchatte man auf 80 bis 100 Buß, die Tiefe auf 10 bis 12. Beint Baben ging ber thonige Schlammabfat an feiner Uferfeite 10 bis 12 F. weit in ben Strom hinein, bas Baffer reichte nur bis an bie Guften; bann aber hatte man feinen Grund mehr und war jum Schwimmen genothigt, fo bag auch Laftthiere ibn nur Rechts gegen Moabs Gefilde bin fowimmend paffiren fonnten. umzog ein Bebirgefrang, im Abstand etwa einer Stunde, die breite Uferebene, Die gegen die Berge bin bebufdt mar; gegen Rorboft fab man ben Babi efh Chaib, Jericho gegenüber, die Boben von 68 Saalt herabkommen, an beffen Munbung auch eine Furth über

<sup>869)</sup> Robinson, Bal. II. S. 494-497.

den Jordan ift, und die Landmarke gegen N. war der Regel bes Karn Satabeh.

Die obere äußere Uferhöhe bes Jordanbettes lag hier nicht mehr als 500 Schritt auseinander; von ihr hatte man nach dem Grunde des untern Thales, in dem er fließt, noch 50 bis 60 Fuß hinabzusteigen; hier war die Begetation viel sparfamer als weiter oberhalb, wo ein breiter Ufersaum den Strom begleitet, da sie überhaupt gegen das Todte Weer hin immer im Abnehmen ift; doch bedeckte das hohe Jordanwasser einen schmalen mit Buschwerf und Rohricht bewachsenen Uferstrich, der daher damals noch verengter erschien, als er bei seichtem Wasser sein, mochte.

Noch weiter fudwarts bis zum Norbenbe bes Tobten Meeres verschwindet jede Spur von Begetation, bis auf einzelne Salg. und Ralifrauter (Bubeibeb ber Araber, Salicornien nach v. Schubert); ber wellige Boben geht in volle magerechte Ebene über, von fandigen und thonigen Salfen burchdrungen; nach Ruffeggere Dafürhalten 70) weit nordwärte erft burch einen Rudzug ber Baffer bes Tobten Meeres und ber Schuttanhäufung ber Jordangufuhr entstanden; einft, fagt er, mußte bas Tobte Meer von weit großerem Umfange fein. Go loder ift hier ber Boben, bag ber Fußtritt oft bis über ben Rnochel in ibn einfinkt. Nach Ruffeggere Barometermeffung zu Riba (717 Buf unter bem Mittelmeer), am Bilgerbabeplat 1291 Fuß unter bem Mittelmeer, murbe bis babin bas Befalle bes Jorban 574 Fuß betragen. Diefe Deffung, ju ber fein Barometer noch vollfommen ausreichte, hielt Ruffegger für Bertrauen verbienend; ba er es aber ungureichend fand, um bas Niveau bes Tobten Meeres zu beftimmen, fo fchatte er von ba bas Gefalle bes Jordan bis zu bemfelben auf bochftens 50 Fuß, ben Spiegel bes Tobten Meeres also auf = 1341 Fuß unter bem Dcean, was mit v. Wilbenbruch 8 71) Barometermeffung beffelben = 1351,6 Fuß Bar. febr gut übereinftimmt, obwol nach ibm Min es Gultan 630 Buß unter bem Mittelmeer liegt, und alfo bas Befammtgefälle von ba an 721 Fuß betragen murbe, wenn bie Localbeobachtungen beiberfeitig von berfelben Stelle ausgegangen Da aber Uin es Sultan etwas hoher liegen mag als Riha, fo fann die Differenz biefer Meffungen nicht bedeutend fein.

<sup>870)</sup> Ruffegger, R. III. S. 105, 253. 71) Profil, Tab. III. in Monatsber. ber Berl. G. Gef. B. III. S. 270.

Abweichender ift die trigonometrische Meffung Symonds für die Depression bes Sobten Meeres = 1231 Fuß Par.

Bom Bilgerbadeplat abwärts zum See burch die Alluvial= Chene find nach Ruffeggere, v. Schuberte und Gabows übereinstimmender 72) Angabe noch 1 1/, Stunden Wege; nach Wils fon, ber fich fo bicht ale moglich am Strom bielt, nur 11/4 Stunde 73). Die Breite bes Bluffes bleibt fich bier bis zu beffen Doppelausfluß ziemlich gleich; Die niebere Bugelreibe gieht an beiden Ufern bin, auf bem linken Ufer naber gum Blug tretenb, ale auf bem rechten, wo fie fich in einem welligen Terrain bie gum Gebirge Juba und Ephraim verbreitet. Der Jordan muß jur Winterzeit bier bedeutender übertreten, wenn viele Binterbache ibm ihre Baffer juführen. Ende Dar; fab Babow bie baburch im meichen Boben eingeriffenen tiefen Furchen zwischen ben Sugeln und naffe Streden grobfornigen Sandes, auf bem man viele Fahrten milber Thiere auf ihren Trantemegen zum Waffer mahrnehmen fonnte. Un ber Oftseite bes Stromes zeigte fich beutlich bie große Lucke, burch welche ber Babi Besbon aus ben Bergen Doab feine Baffer Je naber bem Tobten Meere, besto mehr ichwindet berabfenbet. bas bobere Grun ber Ufereinfaffung, felbft bas Rohr, welches ben Jordan bis jum Husfluß begleitet, wird bunner und zwergartiger. Auf bem Oftufer hauseten bie Menegeh = Uraber.

Nun eröffnet sich die große breite Chene an ber Nordfufte bes Tobten Meeres mit bem ersten Ueberblick über beffen weiteste Verne <sup>74</sup>); das empfindliche Auge wird aber leicht durch den vom salzigen Sandstrande zurüchprallenden Sonnenstrahl geblendet. Auch ist es nicht selten eine heiße durch die starte Ausbunftung der Wasser verftärfte, dunftige Atmosphäre, welche den Fernblick trübt, während er zu andern klaren Zeiten von einem Ende des Sees zum andern reicht, wie denn Robinson (am 29. Mai) von der Höhe von Usbom, am Südende, nordwärts das Kasr Habschla erblicken konnte.

Am Einfluß zum See spaltet ber Jorban sich nach Gabow in 2 Mundungen mit einem kleinen Delta in bessen Mitte; sein Lauf wird immer träger (Velut invitus, scil. Jordanes, Asphaltiten lacum dirum natura petit, a quo postremo ehibitur, aquas-

mer morte.

 <sup>72)</sup> Ruffegger, R. III. S. 106; v. Schubert, R. III. S. 84; Gabow a. a. D. II. S. 60.
 73) Wilson, The Lands II. p. 20.
 74) Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VII. 18 Vign. La

## 554 Beft=Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

que laudatas perdit pestilentibus mixtas; Plin. H.N. V. 15) auf tief moraftigem Grunde, und an 100 Schritt vor bem Ausfluß bort jebe Spur von Begetation auf, und fein Baffer bilbet gar feinen Stromlauf in ben Gee, unftreitig weil bie fpecififche Schwere bes Salzwassers biesen gurudbrudt. Es tritt bier mol im verftarften Daage bas Phanomen bes Franklinichen Baradoxon ein, daß die fußen Bluffe vor bem Bufammentritt mit bem Salzwaffer ftille fteben 75). Einige Reiber manberten bier umber und suchten die in bas Deer aus bem Jorban gespulten Rifcblein auf, Die in ber icharfen Lauge augenblicklich ftarben; Gabow, wie v. Schubert 76) fonnten mehrere mahrnehmen, Die noch mit bem Tode rangen. Ruffegger bemerfte mit ber Unnaherung jum Ufer bes Tobten Deeres im Sande einzelne Studchen 28 phalt 77), feine Conchylien, aber bie Dberfläche bes Bodens mit vielen Studen Treibholz überftreut. Auch Saffelquift hatte Asphaltftude am Ufer gefunden, Die vorzüglich gur Berbftzeit bier ausgeworfen werden follen; Bilfon 78) fand feine, wol aber febr viele vom Jordan berbaefcmemmte Bolgftude, mit Salg und Bitumen impregnirt, und gang ichwarz wie verbrannt, bem fossilen Bolg vergleichbar, bas aber aut brennen follte; auch einige Sufwaffermufcheln (Clausilia und Pupa?) waren berabgeschwemmt am Ufer liegen geblieben, auf bem einige Binfengruppen Seevogeln zu Reftern zu bienen ichienen. Bas ibm aber befonbers auffiel, mar eine fleine, niebrige Infel, die auf fruberen Rarten wol hie und ba fich zeigte, aber fruhzeitig und auch auf Robinfons Rarte verschwunden ift, welche nach Bilfons Bemertung bie Rrummung bes Morbenbes vom Gee etwas zu ftart angibt, eben ba, wo westwarts ber Ginmundung, im Innern bet bortigen Bucht, von ihm bie Infel gefeben murbe. Er führt ben Dr. Warburton 79) ale Beugen an, ber nicht begriff, wie Robinfon diefe batte überfeben fonnen, ba fie, 1 Dil. Engl. fern vom Ufer, boch 3/4 Engl. Dil. lang fei, wenn auch fehr niedrig, boch fcheinbar mit Ruinen bebedt, ober wenigftens mit größern' Steinmaffen, ale fonft in ber Rabe fich zeigen. Nach Wil.

<sup>875)</sup> J. Fleming, Observat. in Trans. act of the Roy. Soc. of Edinburg. Vol. VIII. 1818; p. 508 Jameson in N. Edinb. Phil. Journ. Sept. 1828. p. 341 u. a. 76) v. Schubert, R. III. S. 86. 77) Muffegger, R. III. S. 106. 78) Wilson, The Lands etc II. p. 21—23. 79) Warburton, Crescent and the Cross. II. p. 230, nach Bilfone Cital II. S. 21.

fond Bemerkung, ber sie nur auf 1/2 Will. Engl. lang schätzt, und bemerkt, daß die Steine auf ihr das Ansehen von schwarzem Basalt ober von Bruchstücken bituminösen Kalksteins (ober Asphalts?) zu haben schienen, sollte man mit ihm wol auf den Gedauken kommen können, sie blos für eine temporaire, dort flottirende scheinbare Insel von bituminösen, vielleicht schaumigen und klebrigen Massen, an der Oberstäche durch Winde und Wogenschlag zusammengeführt, zu halten, die in der gekrümmten Bucht länger zusammenhalten mochte, als in dem offenen See; zumal da weder Moslyneux noch Lynchs spätere Beschiffung des Toden Meeres ihrer Erwähnung thut. Doch werden des Letzteren genauere wissenschaftliche Aufnahmen für das Endurtheil hierüber erst abzuwarten sein. Der erste freilich sehr undefriedigende Bericht über diese Expedition, der uns so eben von einem Dilettanten bei der Expedition zukommt, enthält nichts darüber 80).

Da wir hier am Gubende bes Jorbanlaufes, im Ghor, an 15 g. Meilen fubwarts bes Tiberias-Sees angelangt find. wird ein summarischer Heberblick seiner noch fo wenig bekannten Bevolferung an ber baffenben Stelle fein, bie wir Eli Smith81) verbanten, ber fo oft jene Gegenden burchwandern fonnte. Es find Araber, Die theils im Ghor wohnen, theils nur temporair einziehen und ihre Belte bafelbft aufschlagen. Die Beduinen ber Beftfeite follen an 500 Dann ftellen tonnen; einer ihrer Stämme ift burch Acterbau faft gang zu ben Fellahe übergegangen, taum noch zu ben Beduinen gu gablen und auch von ihnen faum mehr ale folde anerfannt. Gie find alle bem iprifchen Souvernement tributpflichtig, alfo unterthanig, leichter von Jerufalem, Bebron ober Tiberias zn erreichen, als bie Tribus ber Dft feite, welche wilder, ungebandigter geblieben, ale bie Gobne von Evom. Diefe fo noch heute gleich ben alten Moabs. por mehreren Sahren einige ihrer befreundeten unter ben weftlichen Tribus, vom Gouvernement verfolgt, bei ihnen in Moab ein Afpl fuchten, auch ale Gafte in ihren Belten aufgenommen maren, murben fie boch in ber Nacht von ihren Wirthen überfallen und aller Sabe, felbft ber Rleiber ihrer Frauen, beraubt. Dies ift bas niedrigfte Verbrechen, bas ein Beduine, Beraubung ber Gaftfreunde,

 <sup>8&</sup>quot;) Narative of the late Expedition to the Dead Sea from a Diary, by Edward P. Montague. Philadelphia, 8. 1849. Chap. XXX—XXXVII. p. 178—236.
 81) Eli Smith, On the Tribes of Bedawin in Mission. Herald 1839. Vol. XXXV. p. 87.

begehen kann. Die Folge bavon war Tobesfeinbichaft und bauernbe Blutrache zwischen ben westlichen und öftlichen Aribus, unter ber feitbem alle Reisenbe mehr ober weniger leiben mußten.

In ihrer Lifte giebt es 17 verschiebene Ramen von Tribus, bie vom Liberias - See an fubmarts ihre Belte im Bhor aufzufolagen pflegen. Reiner von biefen wohnt bauernb barin; meift gieben fie nur im Binter bort ein, weil es ba marmer ift, als auf ihren Gebirgefigen. Reun von biefen fommen von ber Beffeite, acht von ber Oftseite binabgeftiegen in bas Jordanthal. Außer biesen kommen noch 2 bis 3 namenlose Tribus, bie nur wenige Belte baben. Ginige von biefen find verebrte beilige Manner, Fafir, unter beren Schut, zumal eines Fafir Scheich, man fruber am ficherften burch alle Stamme reifen fonnte. Dies bat fich fehr geanbert. Die weftlichen gebanbigteren Stamme fceinen feine Raubereien mehr zu begeben, von ben oftlichen find einige auch in Rord von Moab unterworfen. Aber weiter gegen Rord, am See Genegareth bis gum el Guleh, find viele fleine Tribus, beren 15 verschiedene Ramen bis nach Safeb binüber reichen, alle nur gering an Babl, in fcwarzen Belten, von benen nur einige größere Beerben befigen. Rein einziger von biefen fann lefen ober fcreiben, bis auf ein paar Scheichs am Beftufer bes Tobten Meeres; eben fo menig wiffen fie vom Roran; fie miffen nicht, wie fie beten follen, nur ber achte Theil von ihnen weiß überhaupt etwas vom Gebet. Stolz auf fein reines Blut und feine Ilnabbangigfeit, weifet jeber ben Bormurf, nicht lefen zu fonnen, mit ber Antwort gurud: ich bin ein Bedawin! Riemals pilgen fie nach Deffa, beobachten nur die Befcneibung und bie Faften, theilen fich auch in Secten, und ichloffen fich, eben weil fie von Roran nichts wußten, um fo leichter an bie Behabi an. Sie find weit fanatischer gegen bie Chriften, als bie ftabtischen Dos lemen; fie verachten felbft bie Blutvermanbichaft (ben Subber) mit ben lettern, ba fie fich von koniglicher Abstammung bunten; ibn Etiquette unter fich ift wie an fürftlichen Bofen, felbft wenn fe nur in Lumpen einhergeben. Gie haben vier verfchiebene Arte ber Bejabung, aber bie eine muß ftets mit einem Fluche begleitet fein, wenn fie Realitat haben foll (Erbf. XIV- 958-960).

**S**. 8.

#### Fünftes Rapitel.

Vortfegung.

Die Einsenkung des Todten Meeres oder des As= phalt = Sees, ή Αςφαλτίτις bei Joseph., Asphaltitis lacus bei Plin.; Birket Lût, Lots Meer, auch Bahhei= ret Lût, oder Bahharet Lût nach Seeßen; Birket Zoar bei Edriss, Abulfeda u. A., und seine Um= gebung.

### Erläuterung 1.

Flaches Nordufer bes Todten Meeres von der Einmündung des Jordan in dasselbe südwestwärts bis zum ersten Vor=gebirge Ras el Feschah und zur Einmündung des Kibron=Vaches, nach Seegen, Aussegger, v. Schubert, Robinson, Gadow, Wilson.

Das Ufer biefes Tobten Meeres, fagte v. Schubert bei beffen erftem Anblide 82), fei reich an erhabenen Schonheiten ber Umriffe, gleich ben herrlichften, bie er gefeben, und nicht verobeter, ale bie Ruften bes rothen Deeres; in einzelnen Strichen, zumal am offlichen Sobenrande, ziehe fich ein Grun ber Schluchten bis gegen ben Bafferfpiegel herunter, und bilbe auch außerhalb ber Jordanmunbung noch eine Befleidung von Geftrauchen. Sein Baffer mar (Mitte April) fo ruhig, flar und einladend, bag felbft einige Maulthiere, Die zum erftenmale hierher famen, voll Begier ihren Durft zu ftillen, ben Ropf ins Baffer fentten, aber fobalb fie bie falzige Lauge gefoftet, mit Wiberftreben gurudfuhren und fich fcuttelten. Die Sige mar groß und burch ben vermehrten Luftbruck ber tiefen Lage bie Temperatur noch erhobt; aber fur bie menschliche Organisation ohne nachtheilige Folgen. Da 100 Detres (307 g. Bar. 10), bemerft v. Schubert, nach D'Aubuiffons Berechnung, fenfrechter Gobe in ben Temperaturverhaltniffen

<sup>882)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 85.

einem Breitengrabe gleich zu rechnen fei, fo mußte hier in ber Tiefe biefer Ginfentung bie mittlere Temperatur ber viel füblichern von Rairo und ber Afaba Aila gleichen, und alfo Balmenvegetation hier so gut wie bort gebeihen können, wie bies auch burch Zerichos einstige Balmenstadt sich bestätigte, gesett baß alle übrigen Berhältniffe hier diefelben waren.

Unnrittelbar am Seenfer fah berfelbe Reifende Fenerfteine verschiedenfter Farbe liegen, ausgespult aus ben Kreivekalfschichen ber benachbarten Gebirge, auch Kalfsteine von Bitumen burchsbrungen und geschwärzt, wie einzelne vom See ausgeworfene Asphaltstüde, aber fein unlcanisches Gestein. Alles Gebirge umber, aus heimathlichem Kalkalpenstein gebildet, erinnerte ihn an die Umgebung bes Sees von Como und Lecco. Die Schichten am Westufer bilbeten oft jahe Abstürze von 500 und 600 Fuß, wie wenn sie von Menschenhand behauen waren.

Ruffegger 83) ftimmt damit überein, daß die Umgebungen bes Tobten Deeres nicht fo abicheulich feien, wie fie nicht felten gefdelbert wurden, und bag bie g. B. von Suez und Alexandrie einen weit troftloferen Ginbrud auf ihn gemacht hatten. Ran fiebt mol, es fommt auf bie fruber empfangenen Ginbrude an, welche ber Wanderung am Tobten Meere vorhergeben; ber aus Europa babin Berichlagene mird fie ichaubervoller finden, als ber aus Libpen ober Arabien babin Fortschreitenbe. Ruffegger, ber viele Jahre in Libyen umberwanderte, erflärt viele Uebertreibungen am Tobten Meere fur Rindermabrchen. Much er fant nur Jura =, Rreibe= und Alluvialformationen in beffen Umgebungen, aber fein vulcanisches Geftein, ben Asphalt fab er bort nicht maffenhaft vorkommen. Allerdings find bies nur Bemerfungen von flüchtig Borübergebenben an bem einen Enbe ber Depreffion, die boch einen fehr weiten Umfang einnimmt und bieber bem größeren Theile nach unerforicht blieb. Bon feinem Stand. punfte aus, fagt er, fonnte man ben 20 Stunden langen Salgfer nicht gang überfeben, weil die im Guden vorliegende fandige Balbinfel Megraah, die weit von Often her gegen die Mitte vorfpringt, bies hinderte; Bilfon fonnte am 29. Marg weber die Salbinfel, noch bas Gubenbe bes Gees erfpaben84), was boch Unbere erfpabten. Die größte Breite im Barallell von Bebron ichatte Ruffegger

<sup>\*\*3)</sup> Russegger, Reise. III. S. 106-109. \*\*) Wilson, The Lands etc. II. p. 24.

auf 4 bis 5 Stunden. Die ftarken Gubwinde trieben fehr bobe Bellen; ber Unblid wurde baburch noch impofanter, bie fcharfge= formten Berge, gumal an bem Oftufer, fcbienen bis gu 3000 Fuß anzufteigen. Die Depreffion bes Seefpiegele fant Ruffegger nach Berechnung vom Jordanbadeplat an = 1341 Fuß unter bem Meer (1351 nach v. Wilbenbruch; 1231 Fuß nach Capt. Symonbs); biefe abbirt zu ber größten von Beefe und Moore bamal8 85) fundirten Tiefe bes Sees = 1688 Fuß Bar, geben einen Einftura bes Gees von 3029 Fuß unter bem Mittellanbifden Deere, und Die größte Tiefe mochte feiner Deinung nach noch größer fein. Das Waffer fant er flar, ftart falzig, bitter fcmedent, fo fcarf. baß es auf Wunden ben heftigften Schmerz und auch auf unverletter Saut ein ftarfes Juden erregte. Das fpecififche Bewicht bes Baffere fant Ruffegger bei 12,5° Reaum. Lufttemp., bei 12,5° R. Waffertemp. gleich 1: 120, alfo fehr bedeutend größer als beim Mittellandischen Meer, wo er bas Berhaltnif jum reinen Waffer wie 1:020, bei bem Baffer bes rothen Meeres wie 1:030 gefunden batte; woraus fich viele Erscheinungen megen bes leichten Flottirens und Schwimmens ber Körper, wie bes Abfterbens ber Organismen von felbft erflaren. Raum bag ber menfch= liche Korper barin untertauchen fann. Bu biefer Gigenthumlichteit tommen die übrigen Beftandtheile bes Geemaffers, Die. Ruffeggere Analyfe nach, aus ben Bafen Ratron, Salferbe, Ralferde, und aus ben Gauren und Galgbilben Chlor, Schwefelfaure und Brom befteben.

Nur fünsviertel Stunden ritt Auffegger von der Jordanmundung am Bestuser des Sees hin, zulet entlang der Sobe, die er irrig Ofchebel Ammri nannte, eine Benennung, die wir bei feinem der andern Reisenden finden, worauf er rechts ab in die Gebirgsschlucht hinauf stieg, in der er nach fünsviertel Stunden die Plateauhohe Abu Gea erreichte, über die er eine Stunde weiter gegen das Kloster St. Saba hinweg zog, wo ihn aber die Einkehr in einem kleinen Beduinenlager und das Dunkel der Racht an weiterer Beobachtung des Bego zu bemselben hinderte.

Auf diesem Wege von ber Jordanmundung am Weftuser bin, gegen bas Saba = Rlofter zu, fah Gabow 86) Enbe Marz eine große Maffe bider Baumftamme liegen, die alle bis in die fleinften

<sup>85)</sup> Beefe und Moore, in Lond. Geogr. Journ. 1837. T. VII. p. 456. 86) Gadow a. a. D. II. S. 62.

# 560 Weft=Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Ameige von weißer Salglauge burchbrungen und baburch unverbrennlich geworden waren. Blatter = und blutbenlos fcbienen fie feit Jahrhunderten bier aufgehäuft zu fein, mas auf früherhin ftar= fere Bewaldung bingubeuten ichien. Doch mar auch jest biefe Strede nicht aller Begetation ledig, und wenigstens eben fo bemachfen, wie manche mafferarmfte Theile bes Ghor. Beibefraut und bidblättrige, bornige Straucher überzogen ben Boben, und in ber Strede bes Mordufers, Ard 3bfchaippe ge= nannt, zeigten fich 2 Sugel bis an bie Spite mit Schilfrobr bewachsen, aus bem ein Schwarm wilder Enten aufftieg und über bas Morbenbe bes Tobten Meeres hinmegflog, mol gum Bemeife, baß es bier auch fuße Quellen geben mag. Gin mafferleerer Babi burchfette ben Pfab von N.B. ber, ber an feiner Munbung fo tief eingeriffen mar, bag man, um feine Schlucht zu umgeben, burch eine Uferftrede bes Deeres reiten mußte, bas bier feicht mar. Die Winterftrome muffen bier febr beftig berabfturgen. folate eine furge Strede bichtes, mehr graues als grunes Bebufd gegen bie Bebirgewand bin, beren Borberge bier aus fleinen Regeln befteben, Die ein vulcanifches Unfeben hatten. Dit Diefen bugeln beginnt bier eine ichauerliche Buftenei, auf ber fein Moos, feine Blechte mehr zu finden, wo nur nadter, falggefchwangerter Sand alles ftunbenlaug zubedt gegen S.B. gu, bis ber Bebirgeweg zu bem Sct. Saba-Rlofter bin erftiegen werben muß, um zu ber ichon genannten Sochebene zu gelangen, auf beren Ruden bingiebend man gegen Gut ben Rebi-Dufaberg mit feiner Minaretfpite liegen läßt, ben bie muhamebanifche Bilgerfaramane ale bas vermeintliche Grab Mufa's, b. i. Mofes, ju bewallfahrten pflegt. Es liegt icon auf halbem Bege gum Sct. Saba = Rlofter, und ift in Robinfone Rarte ale ben Bag von Runeiterah überragend eingetragen. Auch Wilson 87) legte benfelben Weg von ber Jordanmunbung über ben Bag Rabl Raneitarah, wie er ihn nennt, an ber Gubflante bes Rebi Mufa gelegen, zurud, seine rauben und fteilen Rlippen von bituminofem Ralfftein, bier Sabichar Dufa, Mofeftein genannt, ber feine gesteigerte Site 88), Die er in Rameelbunger geworfen erhalt, wo er bann in Flammen brennt, bem Bauberftabe

1

<sup>887)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 21 und 24. 88) Burckhardt, Trav. p. 393; bei Gefenius II. S. 665; Seeten, Erfte Reife. 1806. Mfcr.

im benachbarten Mosesgrabe (Nebi Musa) verbanken soll, ber nach Seeten sehr petresactenreich ift, waren bald überwunden, und der Blick von oben auf den See belohnend. An dem Tage bes 29. März, als Wilson hier am Todten Meere vorüberzog, sand er bessen Karbe, dicht am Ufer, dunkelbouteillengrun, den allgemeinen Spiegel der Oberstäche aber sehr dunkelblau ober bleisarbig, wie dies Metall sich geschmolzen in der Capelle barzustellen pflegt.

Robinsons Weg 89) burch biese Uferstreden bes Sees war ein anderer, ba er langs bem ganzen Westufer von Engabbi aus bis zur Mündung bes Ridronbaches und zum Borgebirge Ras el Feschchab vorgeschritten war (am 12. Mai).

Um halb 9 Uhr, am Morgen, erreichte er die tiefe, saft unzugängliche Schlucht bes hier auslaufenden Kibronbaches, ber von Jerusalem über Sct. Saba herabkommt, und von diesem Kloster an den Namen Wadi er Rahib (b. h. Mönchsthal) führt, aber am Ausguß gegen den See auch Wadi en Nar (b. i. Feuersthal) genannt wird. Er stürzt gegen D.S.D., im schmalen Wasserbett, zwischen senkrechten wie ausgespülten Kreidefelsen hervor, als haben diese ihr Dasein einem gewaltigen tiesschneidenden Strome verdankt; gegenwärtig war er ohne Wasser und vielleicht schon eben so trocken seit langen Zeiten. Die Schlucht mochte wol eher eine zerriffene Erdspalte sein, die nie einen permanenten Strom gehabt.

Diefer Wadi schneibet in das Seeuser ein, in ben vom Ras el Feschchah gebildeten Winkel, ein gegen D.N.D. vorspringendes Vorgebirge, wol 800 bis 1000 Kuß hoch, das den nördlichen Theil des Weeres verengt und der Kufte weiterhin seine Richtung vorschreibt. Bon hier konnte man das Südende des Sees bis Usdum überschauen, und nordwärts drang der Blick bis in einen Theil des Ghor hinein. Das Ufer des Meeres zieht von da mehr gegen N.D. gen Oft, indes die Streichungslinie des Vorgebirgs mehr direct gegen Nord geht, also sich vom Meere zurückzieht. Zwischen dessen Gebirgssuse und der Uferlinie zieht sich eine triangulaire, anfangs schmale, aber später sich mehr und mehr ausbreitende Ebene hin; der Weg vom Vorgebirge schräg hinab zur Ain el Veschkah zeigte sich minder steil als der hinabweg von Ain Oschibi (Engabbi), doch steil genug, da eins der Lastpferde

<sup>89)</sup> Robinson, Bal. II. S. 488-493.

hier rudlings hinabstürzte. Es ift dies einer ber Pfade, die von Mar Saba, bem Kloster, zum Jordan genommen werden konnen. In biesen wilden hohen foll es Steinbocke (Beden) und anderes Wild geben, und am Ufer hin viel wilde Schweine, Kaninchen. An den Bergabhängen sah man viele Bruchstüde eines erdharzreichen Gesteins; es zeigte sich als eine Kruste, oder gleich einem Ueberzuge, in dem andere Steine gleich einem Conglomerate eingeschlossen waren; die Masse hatte das Ansehen, wie wenn sie hinabgestossen wäre, und dann erst beim Abfühlen zu Stinkstein erhärtet. Der untere Theil des Bergs bestand ganz aus Conglomerat. Vielleicht daß Capt. Lynchs Expedition, bei der man auch auf geognostische Beobachtungen ausging, über diese interessante Stelle Ausschlung geben wird.

Gegen 10 Uhr erreichte man die reichlichen Strömungen flaren Wassers ber Quelle des Vorgebirges, Ain el Feschchah; sie sprudelte nabe am Ufer für das Auge sehr erquicklich hervor; aber sie schmedte salzig, schwefelwassersoffhaltig und hatte eine Wärme von 21 1/30 Reaum. Ein sumpfiger Boden zog sich wol eine halbe Stunde lang, von demselben Wasser Beseuchtet, am Boben hin, den Rohrgruppen bewachsen. Die Lusttemperatur war 230 R., die Klippen zur Westseite stiegen bis 1000 und 1200 Kuß hoch empor, die Hige war unerträglich. Nahe der Quelle sah man noch die Grundmauern eines kleinen quadratischen Thurms und eines kleinen Nebenbaues aus unbekannter Zeit.

Durch bas Rohrgebufch weiter nordwärts reitend, amifchen Seeufer und ber Bergmand, fam man an vielen Maffen Releconglomerates vorüber, die von oben berabgefturzt maren; bie gange Felewand ichien aus Conglomeratgeftein zu befteben. 3m Rorben bes Rohrwalbes traten wieber auf burrem Boben bie Straucher ber Bufte bervor, auch die Tamariste (Turfa) und ber von ber Sinaihalbinfel ber befannte Dornbufch Shartab (Peganum retusum, f. Erdf. XIV. 345, 821, 881 u. a. D.), beffen rothe Beeren hier zu reifen begannen. Alles Bufchwert mar von bebeutenber Größe. In einem biefer Bufche tobteten bie Kubrer eine coloffale Eibere von 3 Fuß 8 Boll Lange vom Ropf bis jum Schwang; fie mußte bier wol febr felten fein: benn Die grabifchen Führer fannten fie nicht, die agyptischen Diener erfannten fie aber fogleich ale die Baran Alegyptene (Lacerta nilotica; Hatselq. Reise, p. 361, und Forskal, Descr. An. p. 13). -Db fie Diefelbe fein mag, Die Seegen in ber Rabe bet

Quarantana anführt, und die wir anderwärts in Arabien el Dfobb ober el Dhab nennen hörten (f. ob. S. 534), bleibt noch unentsichieben.

Die Uferebene nahm immer mehr an Breite zu, ber Weg birett nordwärts führte an abschüffigen, seltsam zerriffenen Sugeln, wol aus Mergel bestehend, vorüber, welche Maundrell einst burch ben Ausbruck ,,als hatten hier vor Alters Raltofen gestanden" nach Robinsons Bestätigung gang paffend bezeichnet hatte.

Mittags (nach 3½ Stunde Wegs vom Ausgang des Wadier Rahib) war die Stelle erreicht 90), wo der nordweftliche Winstell des Toden Meeres, der dessen Mordende bildet, direkt gegen Oft eine halbe Stunde entfernt lag, von wo sich die Ruste in einer allgemeinen Richtung sudostwärts bis ganz an den Fuß der öftlichen Gebirge hinzieht. Bei der Mündung des Jordan an seiner westlichen Seite läuft eine fleine Landzunge oder ein niederes Vorland in das Meer aus, und bildet nach Westen zu eine Bai. Dieser Punkt lag dem Wanderer jetz Oft gen Süd; dieser Theil des Meeres hat sich gegen den jenseits des Ras el Veschah südwärts schon um vieles verengt. Dieses Nordende des Sees schien nach Wilsons Beobachtung nicht nördlicher 91) als Nebi Wusa in der Linie gegen Jerusalem hin zu liegen.

Der Uferboben an vielen biefigen Stellen mar meiß, mit einer Salpeterfrufte überzogen, auf ber man bie und ba fleine Studchen Somefels, von ber Broge einer Ballnug, liegen fab; ber Boben mar feucht zum Ausgleiten, ober weich wie Afche, in beffen murbe Oberflache die Pferde tief einfanten. Robinfon gog es por, ftatt nordwärts von ba bem Wege nach Bericho gu folgen, oftwärts abzubiegen gegen die Mündung bes Jordans. Nach einer halben Stunde Wegs burch bas Didicht von Strauchwerf und Robricht um die nordlichfte Bucht bes Tobten Meeres berum. beren Ufer noch von ber Salzquelle Alin Jehair bemäffert wirb, fam man von neuem über formliche Galgfruftenranber und Salzanfage, die bier, wie an andern füdlichen Stellen ber Beftfeite bes Gees (g. B. zu Min Babbi, zu Churbet el Chulil), einen Salgfaum beffelben bilben, zum trodenen Weftgelanbe bes Jordan, wo ber Charafter burrer Bufte ben tragen untern, irrenben Stromlauf, aufwarts gegen feine rafchere Bewegung bin, bis gur Furth von Belu und weiter bin begleitet.

<sup>890)</sup> Robinson, Bal. II. S. 493. 91) Wilson, The Lands etc. II. p. 24.

### Erläuterung 2.

Oftufer bes Tobten Meeres. Umwanderung ber Oftseite seines Gestades an den Mündungen des Wadi Sersa Maein (Kallirrhoë), des Wadi Modschêb (Arnon), des Wadi Keraf vorüber zum Wadi el Ahsa (Zared, dem Weidenbach), in das Ghor es Sasieh, und wieder zurück zum Jordan (vom 15. bis zum 25. Januar 1806 und vom 15. bis 31. Januar 1807).

Seeten mar in ber neuern Beit, zu Anfang unfere Jahrbunberte, ber erfte fühne Bieberentbeder ber Oftfeite bes Todten Meeres, an welcher por ihm nur wenige euro= paifche Beobachter und hochstens nur in weiterer Ferner von bemfelben, auf ber Strede ber Deffapilger-Strafe (f. Sprifde habsch. Erbf. XIII. S. 422-434), die von Damastus im Morben ausgeht und bie Gebiete von Belfa und Reraf entlang burchfett, hatten vorüberziehen konnen. Bon ibnen mar weber bas Tobte Meer erblidt ober naber gur Renntnifnahme gelangt, noch auch ber Lauf feiner vom Often ber fommenben Bufluffe und Bubache erforscht worben, ohne welche bie Topographie ber in beren Thalern, ober ihren oberen Quellgebieten gelegenen Ortichaften und Ruinen uraltefter wie mittelalteriger Beiten, auf bem einstigen Boben ber Umoriter, Ummoniter und Mogbiter gang im Dunfeln geblieben, und bie Bergleichung ber alteften Urfunden mit ben Berichten ber Rreugfahrer und Araber wie ber beutigen Buftanbe unmöglich mar.

Die durftigen Angaben des Josephus, des Abulfeba und weniger anderer Autoren, die, von Bufching forgfältig benutt, boch nur sehr unsichere Resultate geben konnten, erhielten, wie Sesenius <sup>92</sup>) sich ausdrückt, durch Seetens erfte glücklich an der Oftseite des Jordan im Jahre 1806 zurückgelegte Umwanderung des Sees ein ganz neues Licht, das nun auch zum Commentar des Jesaias so wichtige Dienste leistete. Wenn schon der Reisende Rau <sup>93</sup>) im Jahre 1674 von einem Abt Daniel des Riosters Sct. Saba zu Damaskus anführt, daß er das ganze Tobte Meer

<sup>892)</sup> Gefenius, Philol. scritischer und histor. Commentar zum Jefalas. 1821. I. Th. 2. Abth. S. 505. 93) Robinson, Pal. III. 1. S. 26, Not.

umwandert gehabt, so find boch bessen Erzählungen von biefer Tour, die er anführt, so unbestimmt und fabelhaft, daß sie gar keinen Anhaltpunkt für die Renntnifinahme jenes Gebietes geben konnten. Die erste Nachricht von Seetens Wanderung wurde aus bessen Schreiben an v. Zach in Gotha 92) in der Aftronomischen Correspondenz mitgetheilt.

Der Weg führte biesmal vom Norben, von es Szalt und bem Gebirge Abschlan herabsommend, auf ber öftlichen Gebirgshöhe an ben Quellen bes Wabi husban, an husban vorbei, über ben obern Arnonbach nach Rabba (Rabbat Moah) und Keraf (Petra deserti), bis zum Wabi höffa am Sübende bes Weeres, vom 21. März bis zum 3. April, von wo die Rund-reise bis nach hebron und Jerusalem beendet ward.

Da aber auf biefer Tour bas unmittelbare Ufer bes Tobten Meeres an ber Oftseite nicht hatte berührt werben fonnen: fo beichloß Seegen ichon im Frubjahr beffelben Jahres biefelbe Rundreise noch einmal, aber wo möglich dicht am Deere gu wiederholen 95), wovon ibn gunachft nur Rrantheit, Die er fich bei aftronomifchen Obfervationen im brennenden Sonnenftrabl gugegogen, abhalten tonnte. Die bequeme Jahredgeit, in welcher ein fo fühnes Bageftud nur möglich fcbien, febrte erft im Januar 1807 wieber, wo er Bericho zu langerm Aufenthalt (f. ob. S. 529) mablte, um ben erften gunftigen Moment nach ben beftigften Winterregen gur Durchfurth burch ben Jordan gu benuten, und bie fublere Sahreszeit bes Monat Januar, in melder eine mögliche Ausführung bes Planes die größere Bahricheinlichfeit barbot. Mit wahrhaft belbenmuthigem Ausharren bei biefem bochft mubfamen Unternehmen, zu bem er bie Beit vom 15. bis 31. 3a= nuar verwenden mußte, gelang es ihm, von ber Jordanfurth (f. ob. S. 547) noch einmal in 11 Tagemarichen Die Oftseite Des Tobten Meeres in größerer Mahe bis zur Salbinfel und bem Salzthale, bem Ghor es Szaphia, zu umwanbern, und von ba in 5 Tagemarichen fo bicht am Meeresufer bin als möglich auf berfelben Uferfeite wieber zum Jordan gurudgutehren. Dach feinem unausgearbeiteten Tagebuche murbe bie erfte Beichnung bes Baffins

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) v. Zach, Mon. Corr. 1808. Band. XVIII. S. 417—443. <sup>95</sup>) Ebend. S. 444.

## 566 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

vom Totten Meere 96) entworfen, Die feitbem mehrfach berichtigt werben fonnte. Von ber Reife felbft murbe nur wenig befannt, ba ber reichhaltige Nachlag bes Reifenben, wenn ichon in oft unvollfommener Geftalt, leider bis heute noch nicht zur Bublifation gekommen ift (f. ob. G. 64), zu ber wir burch folgende fragmentarifche lehrreiche Mittheilung über biefe Terra incognita bierburch von neuem aufforbern mochten. Die nachfolgenben Banberer an ber Oftfeite bes Tobten Meeres, wie Burdhardt 97) 1812, Irby und Mangles 1818 98) im Mai, und Legh in berfelben Beit 99), haben große Bervollständigungen ber Landestenntnig, aber meift im größeren Oftabftande vom Tobten Meere bingugefügt, von benen erft weiter unten bie Rebe fein fann; boch maren ibnen Seebens vorbergegangene Entbedungen größtentheils unbefannt geblieben. Dr. Bantes vollftanbigftes claffifches Wert über biefelbe Landschaft, bas icon langft als vorbereitet angefundigt 100) war, ift feitbem leiber nicht erschienen.

- A. Seetens hinweg vom Jordan bis zum Subende bes Todten Meeres, bicht an beffen klippiger Ofiseite vorüber (15.—25. Januar 1806 1).
- 1) Erfter Tag (15. Januar). Won ber Jordanfurth über ben Szuema=Bach zur Berghöhe in bas Zeltlager ber Abuan.

Bon ber Furth el Möcktaa und bem Nachtlager in ben Belten ber Beni Sacher (Szachar, f. ob. S. 548), die seit mehreren Jahren ben Wahabis tributpflichtig geworden waren, aber diesen Aribut, Sifa genannt, nur mit vieler Wiberspenftigkeit zahlten (f. Wahabi, Erdf. XIII. S. 486 u. f.), wurde gegen 9 Uhr ber kleine Szuema-Bach erreicht, hinter welchem sogleich ber Boben hügelig wird, aus dem überall Felsen von ausgefressen

<sup>896)</sup> v. 3ach, Mon. Ecrresp. 1810. XXII. S. 542-551; Bries, Account of the Countries adjoining the Lake Tiberias, the Jordan and the Dead Sead. Lond. 1810.

97) Burckhardt, Trav. p. 363-378; bei Gesenius II. S. 620-666.

98) L. Irby and J. Mangles, Trav. in Egypt., Syria etc. Lond. 1823. p. 444-478.

99) Legh, Route in Syria in Will. Macmichael's Journey. Lond. 1819. 4. p. 234-248.

100 Legh a. a. D. p. 229.

1) Seegen, Zweite Reise zum Tobten Meere (1807). Mistr.

Ralfftein hervorftießen. Die Ebene, welche bis zu biefem Bache heutzutage Ghor el Belfa genannt wird, ift bas Gubenbe ber nordlichern großen Jordanebene ber Oftseite, welche von ben Bebuinen Ghor el Szeiffaban (Die Arbot Moab, f. ob. G. 144) genannt wurde, und weit fruchtbarer ift als bas fublichere Enbe, wo nur noch bittere und falzige, blos für Rameele geniegbare Rrauter machfen. Doch fehlte es bier nicht an gablreichen Gagellen, an Flügen von Rebhühnern (Dichennat ber Araber); Ba= faltblode lagen umber zerftreut und eisensteinhaltige Sanofteine erhoben fich zur Seite. Man batte eine balbe Stunde zuvor, ebe man ben Szuemabach erreichte, Die Schlucht Des von Dft herab-Fommenden Rahr Susban (Besbon f. ob. S. 143) ben Badi Busban paffirt, ben, um in ihre Beimath el Dllo aufwarts gu gieben, eben eine Wanderhorbe ber Beni Sacher mit Beib und Rind und Beerden, von Beften ber, ben Jordan überfette; eine wilbe Scene, wo die Schwimmer und Reiter, nacht und bepact, jugleich an 500 Rameele burch ben Strom ju treiben hatten, beren letter Reft am Ufer gurudaeblieben mit furchtbarem Bebeul, von Sundegebell begleitet, Die Luft erfüllte.

An bem Bache Szuema, ber wie eine Art Grenze angefeben zu merben ichien, forberten einige Beduinen von Geeten ein Chaub, b. i. eine Baffagegeld, und ba biefer fich beffen weigerte, riffen fie ibm feinen Mantel (Abbaje) vom Leibe.

Die Berge murben weiterbin immer unfruchtbarer, gang nadt, und bestanden aus einem eifenfcuffigen, oft fo buntelbrau= nen ober gang fcwargen Sanbftein, baf Seegen geneigt war, ihn für den Eifenberg (το Σιδηφούν καλούμενον όφος, de Bell. IV. 8, 2) in Moabitis, bei Josephus zu halten. Bon einer langen, ichmalen Landzunge am Morbende bes Sees, Baaras Vallis mancher altern Rartenzeichnung, fonnte ber Reifenbe feine Spur mahrnehmen. Nach ber Rudtehr fagte ihm fein Führer Achmed, baf hier ein Jahrzehend zuvor 21/2 Stunde im G.D. von Bericho noch Ruinen gestanden, Die vom Meere bededt gemefen; man belegte einen großen langlichen Saufen von Ralffteinen, Die unbehauen bicht am Deeresrande lagen, mit bem Namen Ris bicham al Babbr; aber Seeten fonnte fie nicht fur Ruinen anertennen. Gin fleiner Bach, 2 Stunden füdlich bes Szuema, el Buer genannt, liegt an ber Guogrenze ber Ebene, von wo bie Berge bireft gegen Norben ihren Bug fortfeten; ber erfte füblich fich erhebende Felsberg, ber bicht an bas Baffer ftogt und überfliegen werben mußte, wenn man bicht am Ufer fortichreiten wollte. wird Tur el hammara genannt (b. i. Fele bee Asphalt) Seeten, ber biefen erft (am 29. Januar) auf feinem Rudwege überftieg, fand an beffen Gubfeite am Bug Sanbftein, an ber Morbseite aber Tuffboben, ber einft beißen Quellen feinen Urfprung zu verbanten ichien, wie benn beren von ba an gegen Sub fehr viele mertwurdige vortommen. Die Bewohner Bethlebems hatten ihm ein Dabrchen ergablt von biefigen Erde bargquellen, von benen aber fein Beduine etwas mußte; überhaupt fand er ben Usphalt bier gar nicht fo häufig vor, ale man fich gewöhnlich vorzustellen pflegt; er murbe fogar zu ben Seltenheiten gezählt, ba alle Beduinen fich faum erinnerten, zweis bis breimal in ihrem Leben bergleichen gefeben zu haben. Seit 20 bis 30 Jahren hatte man bier keinen Asphalt auf bem Tobten Meere gefeben; man fann feiner nur habhaft werben, wenn er an bas Ufer geworfen wirb, wo bann leicht ein Streit um beffen Befigergreifung entfteht; aber Geegen tonnte fich auf feiner gangen Wanderung fein Studchen verfcaffen, und erft zu Berufalem in einer Apothete ber Francistaner gelang es ibm, ein Studchen zu erhanbeln.

Am erften Tage ber Wanderung vom Szuemabach, in beffen Nähe einige wilde, unfruchtbare, ftammlose Dattelpalmen als traurige Ueberrefte früherer Kulturgärten sich zeigten, benem wie allen folgenden sudlichern Gruppen derselben keine Bewässerung und keinerlei Fürsorge mehr zu Theil wird (f. Geogr. Verbreitung der Nattelpalme, Erd. XIII. S. 769, 814—815), wandte sich Seegen mehr oftwärts vom Toden Meere ab, und erstieg durch mehrere Thäler und Schluchten noch am späten Abend eine Berghöhe, um den in einer geschützten Vertiefung liegenden Zelt-Daus der Abuan ur aber zu erreichen, deren Ober-Scheich Nimmer, der Schwiegervater seines Führers Scheich Achmed, ihm zur ser neren Wanderung Beistand gewähren sollte. Er brachte hier auf der Berghöhe die erste sehr kalte Nacht im Zelt ohne Keuer zu und wurde nur von einer Gruppe umherlagernder Ziegen wars gehalten.

16. Januar. Zweiter Tag. (Rafttag im Lager bet Abuan). Leiber war ber Ober-Scheich, ein Mann von 40 666 50 Jahren, ber als Dichter im Bolfe einen großen Namen hatt, nicht baheim, wol aber seine 5 Frauen, welche ben Frembling gaft lich beherbergten. Bielweiberei foll hier bei ben reichern Bebuine

verbeitet fein. Der Dichter follte über bunbert Raffiben n) über Liebes= und Rriege=Abenteuer niebergefchrieben haben. Tribus ber Abuan fonnte bamale 1400 Mann Bugvolf 90 Langen=Reiter in bas Feld ftellen; er gablte jabrlich 1500 afe an ben Bafcha von Damaskus, und biefen Tribut hatte eich Mimmer einzutreiben; aber er follte babei einen bebeun Ueberschuß haben, ben er mit feinen Verwandten und bem von Damastus theilte. Ein anderer naber fublicherer, aber licher Tribus ber Sabichaja follte 1000 Mann ftellen. Beduinen trieben etwas Uderbau und fanben mit ben tas griechischen Chriften im Morden zu es Szalt, wie im Guju Reraf, in gutem Bernehmen, ba biefe fich gegen fie in igen Respett zu feten wußten, beshalb Scheich Achmed auch n Reifenden ben Rath gab, fich auf feiner weitern Banderung inen Monch bes griechischen Rloftere in Jerufalem ausien, was benn auch geschah. Noch an bemfelben Rafttage er-Seegen eine benachbarte Berghobe, von ber er bas Tobte : gegen ben Babi Serfa Maein bin erbliden konnte; auf Berge wuchs viel Schiehh ber Araber (eine Art Arte-1), aus ber burch Rlopfen Bunber bereitet murbe. 1 Felespigen bes Ralffteinberges mar alles voll Oftraciten gegahnten Ranbern und Grophiten.

Deegens Zweiter Marschtag (17. Januar 1806). Bom er ber Abuan zum obern Babi Gerka Maein. Entsbedung von Mkaur (Machaerus).

Beim Fortschritt bes nächsten Tages gegen Sub wußte kein ohner ber nächsten Zeltlager auf die Frage, wo Machaerus zaiosc bei Joseph.) liege, Antwort zu geben; sie sprachen mehreren Trümmerorten umber, beren einen sie auch Mkauer chauer) mit Ruinen nannten. Sogleich glaubte Seeten m ben gesuchten Ort zu erkennen und ging auf ihn zu. Die nen sollten bedeutend sein und nur einen einzigen Zugang t, ber über eine hohe Brücke führe. Er hatte schon im Jahre er, beim öftlicheren Vorübermarsche am oberen Serka Maein 2), die Lage der alten Machaerus vermuthet, und fand sie nun

<sup>)</sup> Seegen, Mon. Correfp. XVIII. S. 431; und beffen Karte von Baslaftina. Gotha, 1810.

## 570 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 8.

bestätigt. Die Ruinen von Mtauer traf er auf bem hohen Bipfel eines langen Bergruckens, bes Attarus, an einem Norbs ende beffelben liegend, an ber Gubfeite bes tiefen Felsthales bes Serfa Maein emporragend. Große Quabern vormaligen Mauerwerks maren noch zu fehen; die Seiten bes Berges, fehr fteil, waren von 3 Seiten unerfteiglich. Aufwarts gegen Often, oberhalb ber Quelle bes Gerka Maein, follten noch bedeutenbe Ruinen el Sabbis liegen, eine Stunde fudwarts benen von Maein (b. i. Baal Deon, von benen ber Gerfa gum Unterfchiebe von andern Gertas ben Beinamen tragt); aber biefe murben biesmal nicht aufgesucht, weil Geeten jene großen Ruinen von Maein fcon im Jabre guvor befucht hatte, es biesmal abn vorzog, von Mtaur, am Gubufer bes Gerta Daein entlang, beffen Tiefthal ber beißen Quellen, gegen bas Tobte Meer bin, zu erforschen, und weil auch die arabischen Tribus ber gegen Often haufenden Sabichajas und huethat (Somethat, f. Ent. XIV. G. 970-975) feinen Fuhrer, ben Scheich Achmeb, ber mit ihnen in Tebbe ftand, mit Lebensaefahr bebrobten. Sebr mabr fceinlich ift diefe Lokalitat von Ditaur biefelbe, welche 3rby, Mangles und Legh auf ihrem Wege von Maein aus unterhalb ale eine Ruine in quadratifcher Form liegen faben, die fe für das alte Herodium hielten, zu der fie aber nicht gelangen fonnten 3). Beim Bergabsteigen von Mfauer gegen Weft, in be Thalfchlucht, trat ein überrafchenber Lavaboben, braun, rolf und fcmarz, fehr poros und leicht, hervor, unten im Thal abet zeigten fich fchwarze Bafaltmaffen in Felebloden, aber aud in fenfrechten Felemanben auf Raltftein rubend, ber jebod erft unten im Bette bes Fluffes fichtbar marb, ber von Dleanber gebuich und Weiden überwachsen war. Seegen flieg aus biefen Thale wieder die Sudwand ber Berge, eine Stunde lang, binan, um in einem fleinen Beltborfe ber Beni Sameibe, Die gleich ben Abuan etwas Acterbau trieben, und gaftlich maren, bin Dber-Scheich ein Nachtlager zu finden. Gie gablten, wie i meiften Tribus im Belfa-Diftrift, eine Abgabe (Diri) an be Bafcha von Damastus. Der Dauar von nur 6 Belten ftanb wie einer fehr engen Veleschlucht mit Bafaltwänden, die theilmel fehr pords maren. Sier lag ber Ralfftein hoher auf; er mar mi

<sup>903)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 465; Legh, bei Macmichael, p. 243.

einem Strauch, Alanda ber Araber, übermachsen, ben Seeten einem Equisetum (?) vergleicht.

3) Dritter Marschtag. (18. Januar 1806). Seetens Entdedung ber heißen Quellen im untern Thale bes Babi Serka Maein. Spätere Entdedung ber Küsten=strede von der Mündung des Urnon über Kallirrhoë zur Mündung des Serka Maein; am 28. Januar 1809. — Irbh und Mangles Excursion zu den heißen Quellen und dem Dampsbad im Serka Maein, den 10. Januar 1818.

Nach einer fehr falten Nacht eilte Geeben unter bem Schut ameier Buhrer bes Dorfes binab jum untern Auslauf bes Serta Maein = Thales. Gin faum fichtbarer Bfab, gang ernftbaft Derb es Gultan, b. b. bie Raiferftraße genannt, führte binab in bas Thal; er murbe unten gwar weiter, blieb aber febr beschwerlich und murbe gulett fo fteil, bag man bie Pferbe gurudlaffen mußte. Dben aus bem Ralfftein-Gebiet flieg man in bie untere Region, die offenbare Beweise bes Brandes zeigte: La= ven von verschiedenen Farben, poros und leicht bis jum Bims-Rein, beren Beroll ber Bach burchrann, ben man bequem burch= waten fonnte. Sein Bette war bicht mit Schilf bemachfen, von boben Bappeln und Weiben beschattet. Bier traten ein paar beiße Quellen bampfend unter einem Felfen bervor, und ergoffen fic nach furzem Lauf zum Gerfa. Die Felswände an ber Nordfeite bes Bache bestanden aus rothlichbraunem, febr murben Sand = Rein. Weiter abwarts, noch 20 Minuten am Bache entlang, tam man gu 2 febr beißen und ftarferen Quellen, Die bicht neben einander mit Geräusch aus bem Fels bervorbrachen und febr viel kalkerbigen Tuff absetten, ja an einigen Stellen ihren tigenen Lauf brudenartig (burch Suffabfat) überwölbt hatten. Der Schlamm wie ber Geruch ber fehr beißen Dampfe mar fehr towefelhaltig und fette die Wanderer in tuchtigen Schweiß. Die Dige ber Baffer war nicht gang fochend, boch nur eben fo, bag bie Band nur furze Beit barin aushalten fonnte; man hatte Gier arin sieden konnen. In ihm wuchs eine grünliche Conferve Suff, über ber Quelle mucherte ein weißes Rankengemachs; Dobe Scirpus ichoffen empor, bie man von hier zum Teppichflechnach Berufalem einführt; ein buntes Schilf baneben in

Menge; einige wilbe, fammlofe Dattelpalmen, große Baume, Bhiftut el ban (ob eine Biftacie?) ober haffalban, maren bie ausgezeichneteren Bemachfe in Diefer febr engen, burch ben eingeenge ten Sonnenbrand febr beißen, von Bafferdampfen erfullten Thalfolucht, welche zu beiden Seiten von Steilfelfen überragt marb, auf beren Goben baufige Bafalte fich zeigten. Gier raucht und bampft also die Erde noch fort bis heute, seit ben Zeiten ba Sobom unb Somorrha unterging, wie dies im Buche ber Beisheit angebeutet ift bis gu feiner Beit (10, 7: welcher vermuftet ganb rauchet noch, zum Beugnig ber Bosbeit, fammt ben Baumen, fo unreife Fruchte tragen, und ber Salgfaulen, Die ba flehet gum Gebachtnif ber ungläubigen Seelen). Bwei Stunden weiter im Morben bie fer beigen Quellen, auf einem Belsberge, el Dinfchalab genannt, sollten reiche Alaungruben liegen; ein einzelner Mann, meinte Scheich Achmeb, fonne bier in einem Sage wol 10 bis 12 Retul biefes Schelb (b. i. Alaunerbe) gewinnen. Der Bea bebin, auf bem es viele Bebem (Steinbode) gebe, fei aber furchtbar; ein großer Raubvogel, es Geffa, hause bort, ber einen Batt habe und Lammer raube (ob Aquila barbata b. Plin. H.N. 3? Ossifraga? ber Lammergeier, Grypaetus barbatus ber Schweige. Alpen?).

Bier batte Seeten Die bei ben Romern und Griechen berühm ten Baber Rallirrhoë (b. b. Schonbrunn), bie bier ober boch eine halbe Ctunbe weiter füblich von ber Dunbum bes Serta Maein lagen, wie eine fpatere Erforschung auf ben Rudwege mabricheinlich machte, wieber entbedt, Die fruber unbefannt geblieben feit Jofephus Beiten, welcher fagte (Bell. Jud. L 33, 5), baß herobes DR. fich von Jericho über ben Jordan feten ließ, um biefelben, wiewol vergeblich, gegen feine entfetliche Te bestrantheit als Bab zu gebrauchen; benn er fehrte von ba auf wenige Tage nach Bericho gurud, wo er ftarb. Die beifen Baffer Rallirrhoë's, jum Bab mirffam, fügt Jofephul bingu, feien fuß und auch gum Trinken geeignet; fie fliegen d in ben Asphaltfee. Auch Plinius fannte fie ale beilfame beif Quellen, Die an berfelben Oftfeite bes Gees lagen, wo aus Machaerus (H.N. V. 15; eodem latere (ubi Machaerus) est calidus fons medicae salubritatis Callirrhoë, aquorum glorian ipso nomine praeserens). Auch Ptolem. V. 16. fol. 141 ment biefe Callirrhoë unter 31°10' Lat. und 67°6' Long., unterschebt fle aber von einer etwas nördlicher und öftlicher liegenber

Libias (Apiác, 31°26' Lat. u. 67°10' Long.), welche, auch Livias genannt oder Julias, von späteren Autoren mit Callirrhoë öfter ibentisicirt worden ist. Daß diese Callirrhoë die alte mosaische Grenzstadt Lasa oder Lisa (verschieden von Lais, dem spätern Dan an der Sidonier Grenze, s. ob. S. 214) am Nordende des Todten Meeres war (f. ob. S. 94), sagte ausbrücklich Hieronymus zu Gen. 10, 19 in Quaest. (Lisa quae nunc Callirrhoë dicitur, ubi aquae calidae prorumpentes in mare mortuum
defluunt 4).

Diesmal verfolgte Seeten ben Lauf bes Serka Maein nicht weiter abwärts, bis zu beffen Mündung in das Tobte Weer, bis wohin sein Führer noch 2 Stunden sehr beschwerlichen Wegs angab. Er kam auf seinem späteren Rückwege von der Arnon-Mündung auch an dieser Mündung des Wadi Serka Maein vorüber, weshalb wir sogleich über diesen merkwürdigen Ufermarsch (am 28. Januar 1807) von der einen Stromes mündung zur andern, hier schon seinen Bericht einschalten, da es ihm badurch wahrscheinlicher wurde, daß die Bäder Kallirzthoë's nicht in jener Engschlucht, sondern noch etwas süblicher, obwol ganz in der Nachbarschaft des Wadi Serka Maein gelegen waren, wo mehr Raum für eine solche Bäderstadt sich zeigte, wie sie das Alterthum rühmte.

Un ber Munbung bes Arnonbaches hatte Seegen bie Racht vom 27. jum 28. Januar (1807) in völlig abgefchiebener Einsamkeit zugebracht, aus ber es am fruben Morgen fcmer mar amifchen bem fteilen Felogefluft und ben Bafalttrummern gegen Rorben einen Ausgang zu finden. Auf einem ichmalen Terraffen-Areif am Meeresufer bin, wurde ber verlorne Bfab mieber aufge= funben, ber nun über fenfrechte Felsabfturge gum Tobten Meere aber braunen Sandeifenstein hinführte, und häufig von wilben Schluchten burchriffen murbe. Mur felten mar auf ben Boben eine Pflanze zu bemerken; in ben tiefen Schluchten, wo Waffer war, wuchsen auch wilbe, ftammlofe Balmen, Bappelbaume (Charrab) und Weibenbäume, auch Tamariefen empor. Rach ben erften 11/2 Stunden fam man an quelligem Boben verüber, auf dem bichtes Schilf und an hundert Palmenbaume bifammen wucherten, und noch weiter an einer großen Quelle, bie dnige 20 Balmenbaume mit mittelboben Stammen trantte. Es

<sup>904)</sup> H. Reland, Pal. 871, s. v. Lascha.

folate nur eine Biertelftunde weiter eine andere ftarte Quelle, Die einen Bach zum Tobten Deere Schickte, beffen foftliches Baffer ben Durft, nach einfachem Frühftud von Galg und Brot, ftillen fonnte. Das bunte Schilfrohr zeigte, bis zu 30 Fuß emporgeichoffen, die große Treibfraft ber tropischen Sige und bes bortigen Salzwaffere. Aus ben Breigen bes blubenben Schummanftraudes machte fich ber Bubrer Pfeifenrobre; eine ftridabnlich, öfter 30 bis 40 guß weit auf bem Boben binfriechenbe, Bflange nannte ber Araber el Luweije (planta contorta). Die Begend marb über alle Erwartung reich an Quellen und Bachen, welche hier auch reichlichere Begetation in ben Tiefen bebingen mußten. Nach einer halben Stunde folgte ein fleiner Bad, nach 1/4 Stunde ein ftarter Strom, ber mit heftigem Berausch jum Meere fturgte, oberhalb Mimofen, an feiner Munbung Balmen nahrte. Gine Biertelftunde barauf folgte ichon wieber ein Bad, aber mit lauwarmem Baffer, mit Phiftuf el Ban = Baumen (wol eine Art Biftacie, Fiftut ber Araber, f. Erdf. XI. 561 und 563). Gine Biertelftunde weiter wieder ein Bach, gwifchen Bafaltgerolle; eine balbe Stunde fpater ein achter Bach Ara genannt; hoher auf am Ralffteinberg, von Bafaltfuppen überragt, eine Quelle in einer Gruppe von Tollbb (eine Art Dimofen-Mun zogen fich bie Berge, bie bibber bicht ben Ge überragten, amphitheatralifch gurud und liegen gegen bas Tobte Meer eine kleine fruchtbare Ebene, 1 Stunde lang, 1/4 Stunde breit, auf welcher Abuan = Beduinen etwas Baigen, Berfte und Durra angebaut hatten, aber bamale nicht anwesend waren. hier ergoß fich wieber, 1/4 Stunde fern vom vorigen, ein ftarter Bach, aber gang beißen Baffere, fcnell und raufchend vorüber, ber, nach bes Führere Dejub Ausfage, eine halbe Stunde landein am guß hoher gelsmande aus 3 Quellen entfpringen follte, beren mittlere falt, bie beiben außeren fo beiß feien, daß man die Band nicht bineinhalten konne. Un ber Quelle follen Ruinen, Sara genannt, zu feben fein, bie Seeten für bie im Stamm Ruben liegende "Bereth-Sahar auf bem Sebirge im Thal (Josua 13, 19)" zu halten geneigt mar, bie mit ben Grengorten: Aroër am Arnon, mit Mebba, Besbon, Jahza, Redemoth, Mekphaath, Kiriathaim, Sibma und andern Städten zusammengeftellt warb, worauf ihr unmittelbar (B. 20) folgt: Beth Beor, Die Bache an Bisga, worunter bie vielen fo eben genannten Uferbache begriffen fein

möchten, und Beth Jesimoth. Diese warme Quelle, hielt Rosenmüller 5) bafür, möchte zunächst schon im 1. B. Mose, 36, 24 angedeutet sein, wo von Ana, vom Bolksstamme Seir, in Ibumaea einheimisch (noch vor Esaus Einzuge) gerühmt wird, daß er, da er seines Baters Esel gehütet, die warmen Quelslen in der Büste entdeckt habe, wo das Wort, welches warme Quellen bedeutet, durch Luther irrig mit Maulpferde übersetzt ift, eine Bedeutung, die auch in der äthicpischen Kirche angenommen ward, nach dem sogenannten Buche Adams, und bei den abyssenischen Christen zu manchen casuistischen Fragen dortiger Theologen Veranlassung gegeben 6).

Des Abstandes von ber Quelle ungeachtet war bas Waffer an ber Munbung bes Baches boch noch fo beiß, bag es zum Durchwaten febr unangenehm mar; einige 30 Dattelpalmen mit Stam= men fanden auch bier, wie an ber gangen Ruftenftrede, an beffen Ufer, in ihrem verwilberten Buftanbe Beugniffe einer alter als anberthalbtaufenbjährigen Gultur, welche einft bie pruntenben Garten von Rallirrhoë schmudten: benn bier an biefer beißen Quelle und ber fruchtbaren benachbarten Uferebene mar großerer Raum fur eine bebeutenbere Unflebelung und fur Lurusbader, als in ber gu engen Rluft ber nur eine halbe Stunde weiter norbmarte liegenben Mundung bes Gerka Maein, ju welcher man auf Tuffboben. pon gabllofen Bafaltbloden überftreut, fortichritt. Bon einem fpateren Unbau, in mittelalterigen Beiten, ift wenigstens bier fein biftorifches Beugnig vorhanden. Durch machtige Felsmaffen von Bafaltconglomeraten, Die, burch ein Bindemiteel von weißem Ralffpath und Tuffmaffe gufammengehalten, von hoben Bafaltfunben berabgefturgt waren, die bier auf eifenroftfarbenem Sandftein bes untern Fuges ber Bergmand aufgefest ericheinen, mußte ber beschwerliche Pfab fich bis zu bem engen Thore von Sandfteinfelfen bindurchwinden, welche ber Bergftrom bes Gerta Daein gum Tobten Meere bin burchbricht und bier eine Landzunge aus Schuttmaffen por fich bin in bas Meer Schob, wie Dieselbe Bildung fich auch am Jordan, am Urnon und andern fcuttführenden Stromen bes Geftabes wiederholt. Sein Baffer, nur ein Drittel fo breit wie bas bes füblichern Arnon, aber tiefer, raufchenber, fcneller,

<sup>908)</sup> Rosenmuller, Bibl. Alterths. II. 1. S. 217, u. Ann. 2, 222.

9) J. L. Kraps, Journal from the 22. Jul. to 8. Febr. 1840.

Refer.

war trinkbar und nährte am Nordufer ein kleines Camariskenwäldchen, in dessen Schutz Se etzen sein Nachtquartier nahm, aus bessen zurten Zweigen sich sein Bettlager bereitend.

hier mar feine Spur von verpefteten Luften oder Waffern bes Tobten Meeres, welche, beim Ueberflug von Bögeln, diese tobt in bas Meer fturzen sollten; Geier, Taubenfluge, selbst Schaaren von Wachteln (Szumman), versicherte ber Führer, habe er von ber Westseite bes Sees zu dieser Offseite herüber fliegen sehn; auch ertranten hier öfter Beduinen beim unvorsichtigen Baben im schweren Salzwaffer, das also nicht immer ben schwimmenben menschlichen Körper flottirend auf ber Oberstäche erhält.

Den Rudweg Seepens von biefer Stelle ber Ausmunbung zum See am 29. Januar, nordwärts über ben Tur el bammara nach Bericho bin, haben wir schon oben fennen gelernt (f. ob. 6. 568); aber auf beffen Austritt aus bem Thale ber beigen Quellen, 2 Stunden weiter aufwarts von ber Mundung, am Abend bes 18. Januars, auf bie Bebirgebobe fublich zu zweien gaftlichen Belten ber Beni Samide baben wir ibn noch nicht begleitet. Er flieg über wilde Bafaltfelfen an ber Gudwand ber engen Thalkluft zu ihnen empor, nahm bei ihnen fein Nachtlager. Die Nacht mar wieber febr falt, und am Tage bullten fich bie Beduinen fehr paffend in Schaafpelze, ihre allgemeine Tracht, beren Leberseite meift braun ober roth gefarbt und mit Del ober Bett getränft murbe. Gie maren im Befit von fteinernen Bfeifen topfen, die, aus einem feinen Schleifftein bereitet, burch gang Belfa und Reraf in Gebrauch find, ber an ber Metta-Bilgerftrage gefunden, vorzüglich von Beduinen zu Mabian verarbeitet werben foll, die bas Stud eines folden Pfeifentopfe, bet feine 10 bis 12 Jahr ausbauert, für 3 bis 4 Biafter verfaufen. Eine mohlfeilere Art wird von ben Guethat=Beduinen bearbeis tet; von diefer Induftrie, faft ber einzigen ber Bebuinen, ift and fcon in Sprien und Arabien bie Rebe gewesen (Erbf. XI. 742; XIII. 437 und XIV. 833). Diefe Beni Samibe gie ben, wie alle hiefige Beduinen, jur Beit ber Meffamallfahrt alljährlich auf bie öftlich fo benachbarte Strafe ber Sabid in Belfa, um burch Bufuhr von Lebensmitteln und Waaren, ober auch burch Raub und Blunderung von ihr Bortheil zu gieben; bitterer haß erfüllte fie gegen bie turfifche Solbatesfa bes Bafde von Damasfus, ber bie Escorte ber Babich befehligt.

Um folgenden Tage, ben 19. Januar (ben 5ten Tag von ber

Uebersahrt am Jordan), sette Seeten seinen Marsch sub marts weiter fort; da aber später nach ihm auch die britischen Reisenben Irby und Mangles (1818) baffelbe Thal ber heißen Quellen im Badi Serka Maein besuchten, wodurch Seetens frühere Angaben bestätigt und erweitert wurden, so schalten wir ihr Noutier sogleich hier ein, das von einem etwas nordöftlichern Punkte, nämlich von den Ruinen von Maein (Baal Meon), die Seeten schon im Jahre 1806 besucht (s. unten) hatte, ausging, welche er aber diesmal nur in nordöftlicher Ferne von Mkauer aus erblickt hatte.

Diefes Mfauer entfpricht feiner Lage nach ber Fefte Ma= chaerus, aus ber Geschichte Berobes und ber Rriege Bespaffans befannt, die öfter von Josephus, auch bei Strabo XVI. 763, Blinius H.N. V. 15 und Steph. Byg. ale eine ftarte Befte genannt wird 7). Buerft foll fie von Alexander Jannaeus befestigt worden fein, ein Bele, febr boch, von allen Seiten fcmer zugänglich (Joseph. de Bell. VII. 6, 1), ba ihn Thäler wie tiefe Graben umgaben, die nicht mit Erbe hatten ausgefüllt werben tonnen. Das eine Thal aber gegen Beft zum Asphalt=See mar 3 Stunden (60 Stadien nach Josephus, mas ber beutigen Diftang von Mtauer nach Seegen vollfommen entspricht) lang, über welchem die Befte boch hervorragte; eben fo uneinnehmbar mar es aus ben Thalern gegen D. und G., und felbft gegen Dft, fagt Rofephus, fei bas Thal noch immer 300 Cubitus tief und ende mit einem ber Machaerusfefte gegenüber fich erhebenben Berge. Dennoch murbe fie burch Gabinius, zur Zeit bes Bompejuszuges in Sprien, im Rriege gegen Ariftobulus gerftort, aber fpater pon Berodes weit vollftanbiger aufgebaut: benn fie lag in Beraea, bas von Bella bis Machaerus reichte, an beffen Gubgrenze, gegen bas Gebiet bes Araber = Ronigs Aretas, bem biefe Gegend entriffen mar, und um fo ficherer gegen ihn befestigt merben follte (Jos. de Bell. III. 3, u. IV. 7, 5).

Berobes umzog bie Gefte erft mit Mauern, schutte fie burch Thurme und grundete unter ihr eine Stadt, aus ber man zur Befte hinaufzusteigen hatte, in deren Mitte er einen Königspallaft mit pruntvollen Gemächern erbaute; er versah sie mit vielen Cifternen zur Auffassung von Regenvorrathen, und mit einem Arsenal

<sup>7)</sup> Hadr. Relandus, Pal. 880—882; v. Raumer, Pal. S. 255. Ritter Erdfunde XV.

voll Pfeile, Baffen aller Art und Mafchinen, um jedem Ueberfalle von Feinden widerstehen zu konnen.

Als Grenzseste Beraea's gehörte Machaerus zum Gebiete bes Gerobes Antipas, Tetrarch von Galilaea und Betraea, berselbe, ber seine erste Gemahlin, die Tochter bes arabischen Konigs Aretas, verstoßen und die Gerodias, die Gattin seines Stiefebruders, als sein zweites Weib entführt hatte. Da Johannes der Täuser ihm beshalb sein Unrecht vorwarf (Matth. 14, 3), hatte er ihn gebunden und gesangen gesetz, wie Josephus sagt: (Antiq. XVIII. 5) den Gerechten in die Feste Machaerus. Ihn zu töbten fürchtete er sich vor dem Wolke, weil er bei diesem als ein Brophet galt; aber die Rache der Gerodias, einer ächten Enkelin ihres grausamen Großvaters Gerodes M., ereilte ihn, und er ward in seinem Gesängniß, also zu Machaerus, enthauptet (Matth. 14, 10; s. Eugesippus, de distant. locor. Terrae Sanctae).

Später, unter Bespasians Berfolgungen ber Juden, in ben Schlachten am Jordan und bem Tobten Meere, beren Wasser das mals von den Erschlagenen blutroth gefärbt und von den Leichen vieler Tausende ber Ertrunkenen für die Barken der verfolgenden Römer unschiffbar wurden, flohen die unglücklichen Ueberrefte det Widerspenstigen in die fernste Feste Machaerus (de Bell. Jud. IV. 7, 6), wo sie auch von dem Schickale erreicht wurden, denn Lucilius Bassus, der Profurator, belagerte Machaerus, eroberte es durch List und ließ Alles über die Klinge fpringen.

Obwol Josephus biefen Thatfachen auch einige Uebertreibungen und Ergählungen, g. B. von dem Bunderbaum, bem πήγανον (ruta mirabilis), größer als ber größte Feigenbaum, und von ber bamonifchen Burgel, Budgus, (mahricheinlich Mandragora officinalis, Alaunwurgel nach Geetens Meinung, ober Atropa mandragora, die auch neuerlich v. Schubert in 3w baa ale eine ber seltenen Pflanzen ber Kalkgebirge auffanb, f. Erbf. XIV. 1102) im Thale gleiches Namens, Die in Flammen ausbrechen und am Abend eine Dahne ausftogen follte, beimifcht, Die Seegen als baare Fabeln erflart: fo fügt er boch auch biefen Uebertreibungen bie Notig gang richtig bingu, bag in bem Thale von Machaerus die heißen Quellen liegen und zwar von febr verichiebener Art, mas burch Geegen wie burch 3rby und Mangles allerbings bestätigt ift, aber bie Erzählung von ben boppelten Quellen in ber Soble, von benen bie eine heiß, die andere kalt sein soll, kaum wie Seeken meinte,

eine Uebertreibung zu enthalten scheint, nach bem was fein Führer Mejub felbst von den drei Quellen aussagte. Gören wir nun den Bericht der britischen Reisenden über das allerdings an Naturerscheinungen eigener Art sehr beachtenswerthe Thal ber heis fen Quellen, des Wadi Gerka Ma'in.

Am 10. Januar (1818) gingen 3rbn und Mangles 8) in Leghe Begleitung von ihrem Lager bei ben Ruinen Ma'in aus gegen S.W., wo fie nach ber erften halben Stunde Wegs einen aufgerichteten großen Grengftein fanben, wie fie beren fcon mehrere im fudlichern Arnongebiete vorgefunden 9) hatten. Bon ba zogen fie zwischen wilben Beleblocken an vielen roben, aber wol febr antifen Grabmalern vorüber, bie ben fruber gesehenen 10), welche weit nördlicher auf bem Sinabflieg von Szalt gegen N.W. am Fuße bes Dichebel Abichlun zu Jordan= furth (f. ob. G. 449) liegen, febr abnlich maren. Gie beftanben aus 2 langen, unbehauenen, fehr großen Seitenfteinen, gegen Nord gerichtet, mit einer immensen Steinplatte überbacht, Die gu beiben Seiten aberfteht. Aber bie hiefigen hatten am pordern, fcma-Ien Eingange feine Steinthuren wie jene, weshalb fie noch . einfacher und weit alter ale jene zu fein ichienen. Gine große Steinplatte bildete bier ben Boben bes Denfmals, fie ichien niemals von ihrer Stelle gerudt, und biefe Sepulcral-Denfmale, beren Legh 11) einige 50 in einer Gruppe beifammen auf einem Relfentnollen gablte, völlig unberührt geblieben gu fein. Bei mehr Muße wurde man fie aufgegraben haben, um darin vielleicht noch Ueberrefte alter Ummoniter ober Amoriter, beren Ronig Gibon einft in bem benachbarten Besbon feine Refibeng batte (f. ob. G. 143), und ihrer Waffen aufzufinden. Die Dimenfionen biefer Grabftatten wechselten an Große; aber feines mar coloffaler Urt, fo bag es einer Riefengeftalt bes Ronige Da von Bafan (f. ob. G. 121) batte entsprechen konnen. Micht nur ber eine, obere Felfenvorsprung mar mit folden Grabftatten wie befaet, bie große Mecropolis jog fich auch an ben Felsabfaten weiter binab, und mußte einft einer bebeutenben Stadt zugehört haben, vielleicht ber alten Baal Deon, beren große Trummerrefte in birecter Linie feine halbe Stunde von biefem Graberfelbe entfernt liegen; noch erblickten bie Briten boch

<sup>&</sup>lt;sup>908</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 465. <sup>9</sup>) Chenbas. p. 462. <sup>10</sup>) Chenbas. p. 325. <sup>11</sup>) Legh, Route, by Mac Michael l. c. p. 243.

gegen Morben einen Trummerhaufen, ben fie Dher nennen borten. Bald barauf traf man eine Strafe, Die zwar nicht wie Die Viae stratae ber Romer mit Steinen gepflaftert, fondern nur mit Steinen eingehegt (edged) mar, mas ihr ein noch alteres Anfeben zu geben ichien; fie ftieg balb febr fteil und tief von ber Mordfeite hinab in bas Thal bes Gerta Maein, beffen Wafferftrom man jedoch erft nach 2 Stunden Wegs vom Ausgangsorte erreichte, wo man ibn auf die G.W. Geite überfette. Bebn milbe, bartige Thiere, groß wie Efel, aber mit fnotigen, machtigen Gornern, fab man in einer Gruppe auf ben Rlippen umberfpringen, gefarbt und leicht wie Bagellen, mahricheinlich Steinbode, Bebon (Beben, die fich vom Sinai über Aila und burch bas gange Dichebal, f. Erdf. XIV. 291, 563, 896, 1034, bis bierber verfolgen laffen) ber Araber, bie bier in üppipfter Große in ihren geficherteften Ufplen zu gebeiben fcheinen. Gin fanfterer Bidgadweg, in Fels gehauen, führte in Die Tiefe ber Schlucht binabi aus beren felfigem Engthor ein reigenber Durchblid über ben Spiegel bes Tobten Dieeres auf ben gegenüberliegenben Frankenberg (Dichebel el Fureibis) in ber Rabe von Bethlebem fiel. Thalgrund felbft, unter ben Bugen gang bicht, zeigte fich von grandiofen, fuhn und romantifch emporfteigenben, rothen, grauen und ichwarzen Felswanden wie ummauert, in ber Tiefe mit mannichfaltigem Grun gefdmudt; bichtes Schilfrobr, von Bapveln und Efchen (Aspines) burchwachsen, bagwischen Balmaruppen emporragend, von vielen aus ben Felfen hervorfturgenben Quellen genett, bavon eine als ein fehr beißer Strom von einem fent. rechten Fels herabfam, ben er mit einer brillanten fcmefelgelben Rrufte überzogen batte.

In bem Thalgrunde selbst schof ber heiße Strom vorüber, ber überall von ben Seiten Zubäche erhielt. Eine Quelle wurdt nach ber andern aufgesucht, bis man ihren Gesammt verein, etwa 1½ Stunde noch fern vom Todten Meere, erreicht hatte. Eine Stadt konnte hier in ber engen Kluft keinen Raum haben; weshalb Seeten ihre Lage in ber offneren, sublicher anliegenden Ebene vorzog; doch mochten hier an ben heißen Quellen wol einige Bebäube errichtet sein, wie dies die um die Quellen her zerftenten vielen Ziegel und Terra cotta-Scherben zu bestätigen schienen, zwischen benen die Briten auch 4 römische Rupfermungen sanden, deren Gepräge aber ganz zerfressen war. Die Beduinen wußten sich hier leicht nach Landessitte ein einsaches Dampfbab

gu bereiten; auf' einem 3 weiggeflechte 1 bis 2 Buf boch über einem bampfenben Quellensvalte gelagert und in ben wollenen Mantel (Abba) gehüllt, famen fie balb in Schweiß. Die Sige an ber Stelle war fo groß, baf bie Band feine halbe Minute im Baffer ber Quelle ausbalten fonnte. Etwas weiterbin war eine Stelle, ju abnlichem Schweißbette geeignet, gelegen; bas Waffer mar geschmacklos, fette aber vielen Schwefel ab. Seltfam, bag auch die Briten in fast mysteriosem Style, wie Jofephus, von einer fonderbaren, einzigen Pflanze bafelbft fprechen, beren Beschreibung vieles zu munichen übrig läßt (a very singular plant grows near the hot sources, of the bulk and stature of a tree; its foliage does not seem to differ from that of the common broom. It bears a pod hanging down from it, about a foot or fourteen inches in length, fluted with convex ribs from the end to the point; we never met with this before 12). - Nath eingenommenem Babe, vielleicht in berfelben Stelle, mo einft Be= robes fein Beil fuchte, fehrten die Briten aus bem furchtbar beifen Engthale auf bemfelben Wege auf Die Bobe nach Maein und in die Rabe bes etwas füdlicher von ba gelegenen Dabeba, ben Ruinen ber antifen Diebaba, gurud, mo fie in einem großen Lager ber Beni Sacher (bei ihnen Bene Suckher gefdrieben) von 200 Relten ibre Nachtherberge fanben.

4. Seegens vierter Marschtag (19. Jan.). Um Berge Attarûs und ben Ruinen el Korriat (Kirjath?) vorüber, jum el Wal, nördlichen (rechten) Bufluß zum Arnon.

Aus ben hochliegenden Gezelten ber gastlichen Beni Samide (f. ob. S. 576) sette Seetzen seinen Marsch weiter nach S.D. und Oft fort und stieg zunächst über hohe Berge aus Basaltgestein und porösen Laven, beren Rücken ein nackter Kalkstein überbeckte. Oftwärts von seinem Wege erhob sich der Berg Attazus, der vom Süduser des Serka Maein sich südwärts zog, an bessen Südwestsuße der Weg vorüber zog. Auf bessen Borhösen entbeckte Seetzen die Ruinen von el Körriät, wo viele Arümmer alter Wohnungen, die er für die einstige Lage des antisten Kirjath (wo einst Kedor Laomer die Emim im Felde Kirsiathaim schlug, s. ob. S. 120) hielt, die später zu Moab fam (Jerem. 48, 1) aber mit vielen andern Städten Moabs in Schmach

<sup>912)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 469.

verfiel. Sie war von Ruben, zu beffen Stammesantheil fie tam, wieder aufgebaut worden, 4. B. Mofe 32, 37.

Bu Eufebius und hieronymus Beiten war biefes ein blühender Ort, von Chriften bewohnt, welche es Corajatha nannten; es flag eine halbe Stunde (10 Mill. pass.) in Weft der arabischen Stadt Medaba, einem Bare genannten Orte ganz nahe (Onom. s. v. Cariathaim), deffen Lage aber gegenwärtig unbefannt ist. hiernach müßte jenes Kiriath den Ruinen der heutigen Madeba, im Norden des Serka Ma'in, näher liegen, als Seetzen annahm, der nur der Identität des Wortflanges in seinem el Körriät folgte, das im Süden des Serka Maein lag. Burckhardt, der später eine halbe Stunde in West von Madeba die Ruinen von Et Tehm 13) mit einem großen Wasserbehälter kennen lernte, hielt diesen Namen für die Endsilbe thaim (Seetzen nannte jenen nördlichern Ort Tuéme), welche noch heute die Lage der antiken Kiriathaima bezeichne.

Bwifchen biefem el Rorriat und jenem Mtauer, etwa in ber Mitte zwischen beiben, befinden fich noch auf bem Dichebel Attarus beträchtliche Ruinen einer vormaligen Stabt Attarus, die Seeten für die alte Atharot im Rönigreich Sihon balt, welche mit Dibon und Aroër von bem Stamme Bad erbaut marb (4 B. Mofe 32, 34). Rurg nachbem el Rorriat erreicht mar, zeigte man ihm, in Weft vom Wege, Die unbedeutenben Ruinen von Churbel ed Der (offenbar verschieden von der Ruine Dber bei 3rby, die an ber Nordfeite bes Gerfa Maein lag, f. ob. G. 580). Bielleicht bezeichnete fie, hielt Seegen bafur, Die Lage eines alten griechischen Rlofters (b. b. Deir); in ber Rabe fant ein Dauar von 8 Belten ber Beni Sameibe. Bon biefem ging er (wol gegen S.D.?) binab in ein tiefes Thal bes Flugdens el Bal ober el Sabban, in beffen untern Thale er an ber Quelle Min er Reija vorüber fam, neben welcher auf einem fpigen Bugel bie Ruine eines Schloffes und an beren Fuß eine Felogrotte lag. Der Wal floß hier in einem Felobett von Bafalt, und ergoß sich bald als Zuftrom zu dem Arnonfluß, ber hier Mubscheb (Babi el Modjeb) genannt ward. An ber Sudwand Diefes Balfluffes, an Bafalten und Lavaffuffen empor, burch welche eine funftvolle Strafe hindurchgehaum

<sup>913)</sup> Burckhardt, Trav., bei Gefenine H. S. 626.

und gebahnt war, gelangte ber Wanderer am Abend zu einem Dauar ber Beni Sameibe, aus 12 Belten bestehenb, in benen er bie Nacht herbergte.

5. Seegens fünfter Marichtag (20. Jan.). Bom Balzus fluß burch ben Landfrich el Rura zum Arnonthal.

Bei ber Unnaberung jum Dudicheb (Dobieb ober Urnon) fonnte Seegens Führer Scheich Achmed ihm nicht ferner bienen, ba er mit ben feindlichen Stämmen im Guben biefes Stromes in Bebbe ftand, fo daß er ibm jenfeit nicht einmal mehr fein Pferd anvertrauen wollte, ba auch bies ficher eine Beute feiner Segner geworben fein wurbe. Gin anderer Subrer, Diabbil. aus bem letten Dauar am Morbufer bes Urnon ward fein Begleiter, und er felbft mußte feine Banderung ju Suß fortfegen, mo fogleich ber Feleruden aus Raltstein und Feuerstein (mol Rreibeformation?) überftiegen warb, ber ben Buflug bes Wal vom Arnon noch Scheibet, eine Landftrecte, bie ben Mamen el Rura bei ben beutigen Arabern führte, barin Geeten eine Beftatigung für bie Lage ber Städte Rirjath (b. h. Stadt) und Rirjathaim (Blur. die Doppelftadt) ju finden glaubte, von benen bie eine bemnach im Norben (wo el Teym, wo fie auf Grimms Rarte von Balaftina, 1830, eingetragen mar), bie andere im Guben bes Berge Attarus und bes Gerfa Ma'in jene Rirjath ober Corajatha gemefen fein fonne. Bellere Recenf. hielt umgefehrt 14) Die füdliche el Rorriat fur die Rirjathaim, wie fie auch auf Rlobens, Rieperts 1840 und b. Raumers Rarte 1844 eingetragen ift; aber Bengftenberg, in Bileam G. 246, meinte, bag biefe Angabe auch einer Berwechslung mit einer britten Stadt Rerifoth (s. v. Kagiad ober Carioth im Onom.) in Moab unterworfen fein konne, Die Jeremias 48, 24 und 41, und Amos 2, 2 nennt, wo von Berftorung ber Ballafte in Rerijoth bie Rebe ift, womit auch Winer übereinftimmt; wonach bann bie Lage von Rirjath eine noch völlig unermittelte fein wurde.

Seeten, ber im Often bes Lanbstrichs el Rura bie Muinen von Diban fah und eine halbe Tagereise weiter gegen G.D. einen Ruinenort Umm el brezas erfundete, meinte, viel-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Reil, Commentar zu Josua, S. 253 u. 334; Winer, Bibl. Realw. I. Rerioth, Rirjath, Rirjathaim, S. 655, 659; S. Reland, Bal. 724; y. Raumer, Bal. S. 255, Not. 360 u. 362.

leicht könne auch bieses die alte Kirjathaim sein, die er also nicht, wie Burckhardts und Eusebius Angabe, in der Rähe von Wadeba vermuthete.

Seetens lotale Angaben in biefem Gebiete verdienen nicht wenig Bertrauen, ba fein braver Führer Migbil aus biefer Gegend gebürtig war, aus einem Dauar von 9 Zelten der Beni hamide, den man erreichte, nachdem man am Nordufer des Arsnonbaches über 2 Quellen, von denen die erste el Jerat genannt wurde, vorgerückt war. Die Abendunterhaltung bei diesen Sohnen der Wüste, wo man das Nachtlager aufschlug, bestand in Erzählungen ihrer heldenthaten und Räubereien, die sie gegen die Büge der Mekkapilger von Gaza ausgeübt hatten.

6. Seegens fechster Tagemarsch (21. Jan.). Weg vom Dauar ber Beni Samide jum Mubscheb, bem Urnon, und in bessen Wadi abwärts bis zum Bach Schber (Dicherra) und 'Ain Bedija. — Die Mündung bes Arenonbaches zum Tobten Meere (am 27. Jan.).

Das Klippenland bis zum Arnon war voll Wildprett: Steinbode und Waber (Bebbr ober Bubbr, Hyrax syriacus, Rlippenbache genannt, öfter in gangen Saufen zwischen ben Gelfen herumlaufend) murben zur Berfpeifung gejagt; auch Banther, Syanen, Bolfe follte es bier geben; vom blinden Dauls wurf und ben Dicherboas ber Araber murbe manches ergablt. Ein Bruber Migbills, Majjub, wurde nun bom Dauar aus abmarts zum Felsbett bes Arnon, ber zwifchen Ralffteinbloden nur wenige Schritte Breite hatte, aber boch rauschend binburde fturzte, Seetens Begleiter. Bor einem Jahre mar Seeten an biefer Stelle von ben Beni Samibe überfallen und ausgeplunbert. Dies Jahr jog er unter bem Schute beiber Bruber aus bemfelben Tribus ber Samibe ficher hindurch. Ginige Stunden wurde ber Arnonbach abwarts verfolgt, bis zu bem Ginfluß bes Baches el Schber, ber, wol von ber Subfeite ber, jum Dubfcheb=Thale fallt (auf Burdhardte, Irby's und Mangles, wie auf Robinsons und Rieperts Rarten if ein Babi Dicherra, ale bireft zum Tobten Deere fliegenb, eingezeichnet, ber wol fein anberer ale biefer Bubach fein fann: bent auf Seepens Rudweg bicht am Ufer wird bier fein birefter Bufluß biefes Namens im Guben bes Dubfcheb ermabnt). Die fer Einfluß muß wol nabe ber Urnonmundung liegen, be

man von da aus das auf der Westseite gelegene 'Ain Ofchibty (Engabdi) gerade gegenüber liegen sah. Der Bach Schber war mit Schisf und Oleander bewachsen, seine Bergseiten waren Kalkstein, und weiterhin tras Seetzen Basalte, Feuerstein, Mariensglas, Gyps. Ein zweiter Bach, Ain Bedija, auch von der Südsseite bes Arnon kommend, wurde übersetz, und dann in einem Dauar von 6 Zelten der Beni Hamtde das Nachtlager genomsmen. Hier, sagt Seetzen, hatte man das Land der Freiheit erreicht; benn mit dem Mudscheb hörte die Dömanenherrschaft gänzslich auf, die freilich auch schon in el Belka und es Szalt wenig Gewalt auszuüben im Stande war.

Da auf diesen Märschen, vom Wabi Serka Ma'in bis zum Wabi Mudscheb, die Route Seegens wiederum weit oftwärts vom User des Toden Meeres geblieben war, sein Rückmarsch ihn aber am 27. Januar zur Mündung des Mudscheb in den See, und von da dicht an dessen Belsufern hin bis zur Mündung bes Wadi Serka Maein führte, die wir zuvor schon kennen gelernt, so schalten wir hier wieder Seegens Tagebuch von seinem Lager an der Mündung des Mudsched von seinem Lager an der Mündung des Mudsched oder Arnonflusses, am Abend des 27. Januar, ein, da er der einzige unter allen europäischen Reisenden ist, der uns über die dortige Natur Aufsschluß gibt.

Um Abend bes 27. Januar mar Seeten auf bem flippigen Oftufer bes Tobten Meeres, meift auf hoben, oft fenfrecht, links, au beffen Tiefe abfturgenben, engen Sanbfteinterraffen, über benen aur rechten Seite eben fo fteile Felemande auffliegen, gur Munbung bes fo berühmten Urnon=Baches vorgebrungen, welcher eine halbmonbformig geftaltete fleine Salbinfel vorliegt. Die Mun= bung zeigt ein malerisches Felfenthor von nur 60 Fuß Breite, bas zu beiben Seiten riefenhohe fenfrechte Sanbfteinmanbe aberragen, in beren enge Bwifchenraume bie Strahlen ber Sonne niemals eindringen. Um Bug ber nordlichen Wand liegt unten eine naturliche Grotte, mit Geftrauch umwuchert. Die fleine Balb = Infel, el Bofchgara, ift niebrig, eben, eine Schuttbant, bie bom arbeitenden Strome inmitten burchzogen wird und einem mang bebuichten Bartenlande gleicht: ein lieblicher Bled gur Gin-Siebelei, abgeschieden burch Fellsbollmerte in Often, in Weften von bem ruhigen Seefpiegel umgeben. Bilt, wie Steinbode, Stamelfdweine, Bagellen, Safen, murben in ben Uferbergen Rahrung geben; ber flug wimmelt von Fifchen, ber fehr fruchtbare Boben ber Halbinsel mit trefflicher Erbe ließe sich burch Bewässerung in ben schönsten Fruchtgarten umwandeln, wo Datteln, Bananen, Limonen, Zuckerrohr, Waizen, Gemuse burch Anpflanzung gut gedeihen würden, obwol jest nur Weiden, Tamaristen, el Körren (?), Asba (Salicornia), Rohrgebusch und andere Sewächse dort wild wuchern. Gegen die Sonnenhise würden fühle Grotten schügen, der ewige Frühling und die bequeme Bewässerung würden ein dauerndes Grün erhalten, die Höhen die trefflichte Alpenweide für Kühe, Schaase, Ziegen darbicten, eine Schiffahrt in leichte Verbindung setzen mit den warmen Bädern von Kallirrhoë im Norden, oder mit den Waizen= und Fruchtsselbern der Halbinsel Mesroah im Süden, oder mit dem in West am Grenzgestade liegenden Engaddi, das einst durch seine Weinzgärten und Palmenbäume zu Davids und Salomo's Zeiten so berühmt war.

Der Mubscheb ober Arnon ift hier nur sehr langsam in ben See stiefiend, boch sein Wasserspiegel, an 40 Fuß breit, war bamals bis knieties. Auf einem Berggipfel über ber Mündung sollten die Ruinen eines Ortes, mit Namen el Riadschy liegen (was an die Quelle Ain el Reija, s. ob. S. 582, die in Seegens Karte als el Raija in N.O. von da eingetragen ift, erinnert). Auf den frühern Karten, bemerkt Seegen, sei die Krümmung des Arnon-Thales, die es gar nicht habe, so wie die Lage seiner Mündung fälschlich zu weit gegen Norden eingezeichnet, da ihr Ain Oschiody (Engaddi) gerade gegenüber liege, was auch auf Robinsons und Kieperts Karten seitdem berichtigt ift.

Unter einer Felswand wurde am fühlen Abend von Seeten ein loberndes Feuer angemacht, indeß der Führer zum See ging, Salz zu holen, um das Brot zum Abendeffen zu backen, wozu ein frischer Arunt Waffer aus der Quelle labte. Majestätisch ging die Sonne im Westen über dem See unter, lange blieben die Züge ihrer goldnen Strahlen am Horizonte zuruck, es war ein herrlicher Abend, dem, nach so angestrengten Marsche, ein erquicklicher Schlaf folgte; doch durfte das wärmende Veuer in der Nacht nicht fortbrennen, weil es die einsamen Wanderer an Beduinen verrathen haben könnte, die zuweilen von dem Hobschafes Aribus auf ihren Streifzügen gegen die nördlichen Beni Sacher, um deren Kameele zu stehlen, in dieser Wildnis übernachten. Der nächste Morgen des 28. Januar führte aus dieser romantischen

Einfamfeit ber Arnon-Mundung zu bem Cande ber heißen Quellen von Bisga und Rallirrhoë.

7. Seetzens siebenter Tagemarsch (22. Januar). Vom Arnonbach subwärts im freien Lande außerhalb ber Domanenherrschaft.

Es ging vom Bach 'Ain Bebtja weiter zur Quelle 'Ain Sget über Ralfsteinberge, mit wilden Mandelbäumen und Terpentinbaumen bewachsen, bann an einen Berggipfel, el Ras, vorüber, burch Basaltblöcke, in einen Grund wo 10 Belte aufgesichlagen waren, in benen man übernachtete.

8. Seetzens achter Tagemarsch (23. Januar) zum Wabi Reraf (Dara, Zoar, Segor) und der Halbinsel Ghor el Mesraa el Karak, in das Dorf der Ghawarineh (Ghornens bei Irby).

Nach einigen Stunden Weges zwischen nackten Felsen, von vielen Steinboden belebt (vgl. Erbf. XIV. 1034), mo Seegen einmal fogar eine Gruppe von 11 Stud biefes Gebirgswilbes beisammen traf, rudte ber Fugmanberer immer gegen B.S.B., abmarte gum Tobten Meere giebend, vor, bie er die Mundung bes Wabi Rarraf (nach Seegens Schreibart Reref, bei Burdh. Rerat f. Erbt. XIV. S. 1029) erreichte, ber von ber Stadt Reraf (Rir Moab, Charaf Moab) feinen Ramen tragt, von ber er aus G.D. gegen R.B. berabfommt, und an ber Nordfeite ber großen Salbinfel, Shor el Mebraa el Rerat genannt, jum Tooten Meere mundet, die Geegen in ber vorjabrigen Banberung aus ber Ferne irrig für eine Infel gehalten Diefen Babi Reraf lernten fpaterbin bie briti-Balten batte. fchen Reisenben Irby und Mangles 15) unter bem Namen Dara (Deraah) fennen, ber an ben Ruinen einer Trummerftabt aus bem Gebirgeland in die Ebene tritt, die hochft mahrscheinlich bie alte Boar ber Sprer, Segor ber Bebraer nach Bieronymus, Bogbar ber Rreugfahrer ift, und von welcher ber Bach von Boar, Deraah ober Dara, wol feinen Ramen erhalten haben mag (Erbf. XIV. 108-110, 987, 995 und 1054). Diefer Babi ergieft nur einen Theil feiner Baffer in ben Golf, ber bas nordliche Ende ber Galbinfel vom festen Lande trennt, ein anderer

<sup>915)</sup> Irby and Mangles I. Trav. p. 448.

Theil ift burch Ranale links ab nach bem Dorfe el Desraa, Shor el Megra bei Burdhardt 16), geleitet, bas auf ber Salbinfel liegt, die, ziemlich eben, mit vielem Strauchwerf übermachfen Um bas Meeraa, ben Beiler (nach v. Bilbenbrud bezeichnet Diefer burch gang Sprien febr häufig vortommenbe Rame ftete fleine, aus einzelnen Gehöften beftebenbe Orte) 17) ju erreichen, mußte man erft ben fleinen Bluf, bann mehrere Ranale burchmaten, bis man nach einer halben Stunde einige Bauern traf, Die mit ber Axt und Feuerbrand bas Geholz ausrobeten, um ibre Saatfelder, Die bagwifden lagen, vor Uebermucherung ju fouben. 3hr Dorf lag zwifchen Geftrauch halb verftedt; es waren 20 Butten aus Schilfrobr aufgerichtet, mit einem regelmäßig vieredigen Blage in ber Mitte, gur nachtlichen Aufnahme fur ibr Bieb. Mitten auf Diesem Blate ftand ein Sibrbaum (Nabt, Rhamnusnapeca); die Schilfmande ber Gutten maren mit etwas Lehm beworfen, ber Sauptling bes Dorfe, Samabe genannt, ber große Burcht vor den rauberifden Buethat (homentat, f. Erbf. XIV. S. 970) zeigte, mar mit Seetens Fuhrer, Dajjub, ber Beni Samide, befreundet; baber er bier bei bem armlichen Bolfchen ber Shamarineh (f. ob. S. 228, und Erdf. XIV. 983) ober ber Bewohner bes Ghor (Gauarny bei Seegen, Ghorneps bei 3rbn, Ghamarineh bei Robinfon) eine gaftliche Aufnahme fand; am Abend unter bem Sibrbaum wurde er bei einem großen marmenden Feuer mit Raffee und einem Abendbrot regalirt. Go weit bie Bemafferung bes Chor el Desrag reichte, zeigte bie Salbinfel biefes Namens einen mahrhaft fcmelgerifden Bruchtboben; aber ber großere Theil berfelben, meit in bas Tobte Meer bineinragend, lag mit fleinen Gugeln und Sandftreden mufte. Die Bauern bauten bier Baigen, Gerfte, Durra, Melonen und eine fchlechte Sorte Sabad (bier Marbiny gengnnt): fie fammelten fehr viel Schwefel ein, wie die bei Jericho; ein Mann konnte an einem Tage leicht 1 bis 2 Rotel, zu 2 bis 3 Biafter an Werth, gufammenbringen; er bient bier ebenfalls gur Bereitung von Schiegpulver und gegen bie Schaafraube. Rochfalz, in Schaaligen Incrustationen am Gee ausgebreitet, aibt Ertrag, ba von hier aus die Stadt Reraf bamit verfeben wirb.

<sup>916)</sup> Burdhardt bei Gefen. II. S. 661. 17) v. Wilbenbruch, Briff an Barthen, im Monatebericht ber Berliner Geogr. Gef. A.F. 1843. I. S. 91.

An wilben Gewächsen bemerkte Seeten sehr viel Schilfrohr und eine bunte, sehr bicht wachsende Art, viel Weibengebusch, zwei Arten Mimosenbäume, die er Seiial und Tollh nennen hörte; einen Weibenbaum (Gharab), Sibr, Zakkum (Sakum, s. oben Elaeagnus angustifol., S. 510); Mköttaf, einen anderen stachlichen Baum, Mokzak, Rak (Cistus arborea nach Seeten), Szauas (ein Baum, daraus man Feuerzeuge bereitete), auch den Desher (Ascheyr, Asclepias gigantea (f. ob. S. 505), daraus der Junder bereitet wurde, in großer Menge und als hohe Bäume wachsend Tamarisken und viele andere, so daß der Botaniker hier in diesem verrusenen Winkel der Erde doch keine ganz geringe Ausbeute sinden würde.

9. Seetzens neunter Tagemarsch (24. Jan.) vom Sha= warinehborf bem Ghor el Mesrka el Kerak zum Süb= ende des Todten Meeres, dem Kurahy (Wadi el Ahsa) und den Ghawarineh=Hütten Mesrka el Sasieh, oder Arab el Ghor.

Scheich Samabe mar bereitwillig, feinen Gaft noch meiter zum Subenbe bes Tobten Meeres jum Ghor es Szaphia (Ghor Safne bei Burdh., Ghor es Gafieh bei Robinfon) 18) gu führen; er beftieg feine Stute el Robbeln (ober Robeilan, f. ob. S. 531), und Seeten einen Efel; fie ritten am Mittag fort, gunachft zwischen Durrabfelbern, bann burch fteinige Streden bin, nach 2 Stunden zu einem Quellwaffer, bann wieder durch ftei= nige Streden, von einer Quelle, Mojet Rimri (Waffer Rimri), bie vom Dorfe Rhangireh (Chanfireh bei Geegen, Rhangyre bei Burdh.) berabfommt, burchfloffen, welche fruber bas Land burch Bewäfferung befruchtete. Jest marb biefer Boben nur von Bazellen burchftreift; aber bald zeigten fich außer Gerolle von bunten Sandsteinen, weißen Ralffteinbloden, auch Breccien= conglomerate, von Gneuf, Jaspis, Grunftein und Feld= fpate von verschiedenen Farben, auch ganze Blode von bunkel= grunem Jaspis, von Grunftein mit tom baffarbigem Glimmer; es waren in gang Sprien bie erften Spuren biefer Urgebirgearten; ein Beweis, bag man fich einem anbern Spfteme arabischer Gebirgefetten genähert hatte. Spuren anftebenben Befteine biefer Urt icheinen weber von

3

3

Ę

Ę

<sup>16)</sup> Burdharbt bei Gefen. II. S. 660; Robinfon, Bal. III. 1, S. 31.

Seeten, noch von anbern nachfolgenden Reisenden erreicht zu sein; ihr Borkommen wird bis auf weitere Entbeckungen baber problematisch bleiben. Die hier gesammelten Gebirgsarten sind in schönen Exemplaren, in Seetens Sendungen, in bas Gothaer Museum gelangt, und unter ben Nummern 377—379 im Kataslog von v. hoff und Eredner bezeichnet und dort aufbewahrt.

Diefe fremben Gebirgearten icheinen (ein ahnliches Borfommen berfelben Trummergefteine f. unten an bem Subufer bes Reraffluffes, nach 3rby) bis hieber nur ale Befchiebe aus größerer Ferne verbreitet morben zu fein, benn bas Ufergebirg bis zum Bhor es Safieh bestand, nach Seeten, nur aus Ralfstein, ober meift Sandsteinklippen, immer fcproff, fteil, oft fentrecht abfallend; von Bafalt mar hier feine Spur mehr. Bir wiffen burch fpatere Beobachtung, bag erft weit in Guben, gegen Betra bin, im Babi Ghoepr wieder Die erften Breccien und Bafaltblode vorfommen (Erdf. XIV. 1038); bann mit bem oberen Laufe bes Babi el Abfa mehrere vulfanifche Soben mit Laven fich zeigen (ebb. S. 1046) bann im Bab Jeib erft Borphyrtrummer, am Bag Remelah im N.D. von Betra bobe, machtige Porphyrgebirge, von Sandsteinlagern überbect, emporfteigen, und mit freiftebenben Steilmanben gegen bas tiefe Araba-Thal und ben Sandfteinberg Gor hervortreten (ebb. 1061, 1065), aber erft jenfeit gegen ben Golf von Afba Aliala bin von Laborbe und v. Schubert granitifche und andere primitive Beftein Barten bemerft murben (ebb. 1012 u. 1013).

Es ware nicht unintereffant, die Spur ber Gerfunft jener Geschiebe und ben gangen Busammenhang biefer Erscheinungen genauer verfolgen zu können, um über die plaftische Geftaltung und Entflehungsweise bes großen Ghor zu einer begrundeteren Ginficht gelangen zu können, als es bisherige Spothesen geftatten.

Seeten brang unter bem Schutze feines Begleiters bis zum Subende bes Sees vor, bessen niebere, nachte Salzebene bei hohem Wasserstande noch weiter hin von Wassern bedeckt wird, nach beren Burudtritt weiße Salzstreifen nach ben verschiebensten Richtungen hin ihren frühern Stand, ihren Rudzug und ihre Verdunftung bezeichneten. Ein paar Arme bes Rurahy-Baches wurden burchschritten, welche hier die bebuschte Chene bes Shor es Safieh zum Meere hindurchziehen, wo ein Trupp Beni Szahhar (ob Safer?) Beduinen seine Kameele auf die Weibe führte. Nach anberthalb Stunden, von dieser Salzebene

an gerechnet, wurden 4 elende hutten erreicht, welche ben Namen Mesraa es Safieh führen, von benen nur die öftliche Seite bes weiten Ghor, ber tiefe Zwischenraum zwischen ben beiden hoben Gebirgsreihen in B. und D., ben Namen trägt, bessen burchziehender Strom Wabi el Ahsa (bei Seeten irrig el Hössa genannt, s. Erdf. XIV. 1031) heißt, von dem Kaftell el Ahsa an der Straße ber Mekkapilger, von dem seine Quelle in S.D. herabkommt (Erdf. XIV. 1044), der aber im unteren Laufe, so wie er aus dem wilden Gebirgslande in die Ebene eintritt, den Ramen Rurahy erhält.

Die Bauern jener 4 ärmlichen hütten, bie auch Arab el Shor genannt werben, Ghawarineh, befreundete bes Scheich Samabe bes nördlichen Dorfes el Mesraa, nahmen ben Wanderer gaftlich auf, am Abend fanden sich bei ihnen auch andere Gafte aus bem benachbarten Dichebal (Gebalene Erdf. XIV. 1031) ein, die Salz vom Lodten Weere für ihren Gebirgsort Bzera, anderts halb bis 2 Tagereisen in S.D. von da zu holen beabsichtigten. Die Nacht war es in den hütten, ungeachtet des unterhaltenen Veuers, sehr kalt, und schauerlich durch fortwährendes Geheul der Tichafale.

Nur bie öftliche Geite bes Ghor es Safieb wird burch bie Ranalifirung ber Ruraby=Arme befruchtet, und nur ein fleiner Theil von biefem wird angebaut, ber größere bleibt ben wilden Soweinen, Spanen und anderem Wild überlaffen. Die mufte Beftseite bes Ghor, bas eigentliche Salzthal, murbe von Seeten ichon auf feiner erften Umwanderung bes Tobten Meeres (Anfang April 1806) burchschritten, fo wie später burch Irbh und Mangles (1818) und von Robinfon (1838) burchwandert, ber es mit Sorgfalt beschrieben bat (f. Erbf. XIV. S. 1054 u. f., und unten, wo wir auf bas Gubenbe bes Tobten Meeres gurudfommen werden). In ber Nabe ber 4 Gutten ber Ghamari= neh murbe Durra, Baigen, Phafeolen und viel Inbigo gebaut, beffen Saamen einen BanbelBartitel fur Megypten lieferte. Scheich Samabe hatte gern, auch megen eines Befchaftes, bieber ben Subrer gemacht, weil er einen fleinen Betraidehandel mit ben Buethat trieb, beren Bebiet von ba an noch meiter fubmarts reichte, baber er auch einige Renntnig ber bortigen Lanbichaften befaß, über bie uns fpatere Reifende fo vollftandig berichtet haben. Durch ibn fonnte Geeten bamale noch feine Austunft über bie Lage von Betra erhalten. Wahrscheinlich burch eine falfche Musfprache bewogen, zeichnete Seeten in feine Rarte ben Namen el Boffa fur el Abfa ein, und theilte manches mit, mas fpater berichtigt werben konnte (f. Erbf. XIV. S. 1028 u. f.). paar Rafttage machten bier mit ber Umgebung genauer befannt, ale fie Geegen im Jahr zuvor auf feinem fluchtigen Mariche von Rerat, um bas Gubenbe bes Gees herum, bis Bethlehem (vom 2. bie 6. April 1806) 19) hatte fennen lernen. Dies Mal fehrte Seegen am 26. Januar 1807 unmittelbar aus ben 4 Butten ber Ghamarineh=Bauern nach bem Rorben gurud; aber ein Jahr zuvor hatte er auch von Reraf aus die Beftfeite bes Shor fennen lernen. Er mar von Reraf am 2. April bei febr faltem Wind und Wetter an feltnen Felbern von ber bedeutenben Bobe, auf ber Rerat liegt (Erbf. XIV. G. 1027), 21/3 Stunde meit zu einem fleinen Thale, von faft fenfrechten Felsmauern umgeben, binabgeftiegen, an beren Buf bas Dorfchen Erraf (Deraf bei Burdhardt) liegt, von dem man ben erften Ueberblick über bas Tobte Meer erhalt. Un feinen flaren, fconen Quellen ftanben Dlivenwäldchen zur Seite von Getraidefelbern, Granaten=, Aepfel= und andern Dbftbaumen. Dreiviertel Stunden weiter fam er gum Dorfden Chanfireh (Rhan Bireh bei Burdh., von Rhangir, ber Eber, f. oben G. 162, 168), an einem boben Berge gelegen, wo gleicher Unbau; ber Boben mar von vielen Rölly (eine forallenförmige Salicornia) bewachsen, und voll Schnedenhäufer. Der weitere Weg ging nun an unge beuern Sandsteinfelsen, von Steinboden belebt, vorüber, wie an Mauerwanden, 3 Stunden Weges binab, ein furchterlicher Abflieg, bis man in bas Bhor es Safieh eintraf, und mit Sonnenuntergang bie Station ber Ginmunbung bes Ruraby = Fluffes. zum Todten Meere erreichte, mo man die Racht blieb. fagt 20), die Steilflippen auf Diefer Tour maren die fteilften, bie er je paffirte, und ber Marich ber ermudenbfte, ben er gemacht, ba er ibn ein paar Stunden por Sonnenaufgang begonnen, und erft ein paar Stunden nach Sonnenuntergang fein Biel erreicht batte. Um Morgen bes 3. Aprile murbe bie Mundung biefes Ruraby-Bluffes burchschritten, Die Salgrinnen, Die Salgfruften; aber Die 4 Butten ber Urab el Gbor murben biegmal nicht berührt, benn man hielt fich weftwarte, umschritt bas Gubenbe bes Gees, und flieg

<sup>919)</sup> Seeten in Mon. Corresp. 1818. S. 435-438. 20) Mon. Corr. XVIII. S. 435.

an ben Steinfalzbergen, Usbum, vorüber, zu ben weftlichen Berghohen wieder hinauf, über eg Buweirah = Bag, burch ben= felben Weg und Pag, ben wir aus Robinfons Befchreibung fcon fennen lernten (Erbf. XIV. 1052-1057). Die Täufdung Seetens von einer Unficht ber Westfeite, auf feiner erften Tour, als liege auf ber Oftseite bes Sees eine Infel 21), murbe auf ber zweiten Tour berichtigt, ba es nur jene große Salbinfel war, bie er von feinem fernen Standpuncte aus dafür gehalten batte, und mas er über die früher genannte gurth von ber Salbinfel burch bas Gubenbe bes Gees von feinen Begleitern, ben Schaaf= bandlern von Rerat, erfahren, baf fie nur bes Sommers burch= gangen werbe, wurde biesmal babin berichtigt, baß ein Durchwaten burch ben Gee nur bei niederm Bafferftande möglich fei. etlichen Jahren batte man icon feinen Bebrauch von biefer Seichte gemacht, weil ber Bafferstand bober gewesen als vordent, auch litten die Bufe zu fehr vom Salzwaffer und bem scharfförnigen Grus. Gewöhnlich gebe bas Baffer nur bis an bie Babe, felt= ner bis an bas Rnie; aber nie fonne man troden hindurchgeben, wie man nach frühern Berichten vermuthet. Will man Diefe aller= binge abfurgende Querroute 22) nehmen, fo paffirt man bas fleine Dorf ber Ghamarineh von 20 Gutten und Die gange Breite ber Balbinfel, an beren Weftufer Die Untiefe anfangt bei einem Stein= bugel; gegenüber an ber Weftfufte ift wieder ein Steinhugel als Signal, el Baraba genannt, nicht fern von einem Tel el Mfoggal, ber tas Brab eines Scheichs bezeichnen foll.

B. Rudreife vom Subende bes Tobten Meeres gur Mundung bes Babi Mubichebober Arnon = Baches, 1807.

Erfter Tag von Seegens Rudweg (26. Januar 1807). Der Abuan = Sanger.

Seeten hatte bei seinem ersten Besuche in dieser Gegend erfahren, daß im Babi el Ahsa eine heiße Quelle liege, die jedoch
weniger heiß sei, als die nördlicher besuchten; sie sollte 7 Stunben in Sud von Kerak, und 9 Stunden fern vom Tobten Meere
liegen; er hätte sie bei seiner zweiten Tour von hier gern besucht,
aber kein Führer konnte sich entschließen, ihn zu diesem Wadi

<sup>21)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. XVIII. S. 438. 22) ihre Zeichenung s. in Jrby and Mangles Trav. 3u p. 454: Sketch of the Backwater Sea at the South End of the Dead Sea.

Hamab, ber in ben Wadi Keraf (? also nicht, wie Seetens Karte angibt, in ben el Ahsa) absließen sollte, zu begleiten, weil es zu weit und zu heiß sei. Und boch scheint die Karte Seetens das heiße Bad richtiger zum Wadi el Ahsa absließen zu lassen, als der Tert es berichtet: benn Burckhardt bestätigt es, daß das Wasser bes el Ahsa lauwarm sei, weil in diesen alten Grenzstrom zwischen Moab und Edom, zu Mose Zeit 23) (Záred 5. B. Mose 2, 13 u. 18, und der Weidenbach Jesaias 15, 7, wie der Bach der Wüste, Amos 6, 14; Erd. XIV. 995), eine heiße Quelle in dessen obern Lauf absließe (Erd. XIV. 1030).

Bon ein paar Ubuan als Führer begleitet, begann Seeten am Morgen bes 26. Januars feinen Rudmarfd; einer biefer Abuan fang ihm mit lieblicher Stimme einheimische Befange, gumal Doen eines ihrer beliebteften Dichter, bes Scheich Dimr, vor. Diefe Araber maren in ihren arabifden Dichtern aut bemanbert, zumal lernte er bie Belbengefange Beni Belal fennen, bie et "eine Art Donffee ober Iliade" nennt, ungemein mobilautend und durch einen großen Reichthum an Reimen ausgezeichnet. 2118 Dichter biefer fehr umfangreichen Beni Belal marb ibm ein Scheich Saffan el Chebbry genannt. Der Eribus ber Beni Selal (Erdf. XII. 166, 232, 294, 1002, 1013; XIII. 214; XIV. 97, 837) ift aus Mediched, und in ben erften Religionstriegen ber Muhamedaner befannt. Der Sauptheld ber Epopoe ift Abu=Seb, und in gang Aegypten, Sprien, Balafting foll fein Bauer fein, ber nicht einige Stellen aus ihr zu recitiren mußte, ober von ben Beni Belal und Abu Sed (ober Sad) gebort batte. Er ift ber Eroberer von Tunis, wird Fürft und von einem neidischen Mebenbubler ermorbet.

Der hohe Reiz, ber biesen Gefängen eine so allgemeine Berbreitung unter ben Beduinen verschafft hat, besteht in der genauesten Schilderung des Beduinenlebens; jeder der arabischen Rhapsoden begleitet ben Gesang dieser Geldenthaten mit den einfachen Sonn seiner Erlabe, in deren rauschende Saiten er von Zeit zu Zeit effektvoll eingreift, und bis tief in die Nacht seine Zuhörer findet.

Zweiter Tag bes Rudweges (27. Jan.), von ber Quelle Ain Sat zum Munbungethor bes Mubicheb (Arnon).

Es war an einem mahrhaft schönen Frühlingemorgen, als Seegen an ber früher schon besuchten Quelle Ain Sget (am

<sup>\*\*\*)</sup> Ewald, Gefc. bes jub. Bolfs. II. 205 Rot. 2.

22. Jan., f. oben G. 587) jum zweiten male poruberzog, aber nun barauf bestand, fo bicht als möglich jum Ufer bes Tobten Meeres felbft vorzudringen, movon die Führer fortwährend ablentten, weil fie behaupteten, es fei unmöglich, fo nabe an bemfelben fortzufommen. Endlich gelang es, ben einen ber Subrer bagu gu bewegen, mahrend ber andere gurudblieb. Seeten icheute ben Bugmarich nicht, benn zu Pferbe mar es unmöglich weiter zu fommen; auch fonnte man nichts mitnehmen als einen Schlauch mit Baffer und erwas Mehl zu Broviant fur 2 Tage. fteingebirge hatte man fcon ben Blid auf bas Ufer bes Tobten Meeres, bas jeboch noch ein paar Stunden fern lag, ehe man es erreichen tonnte. Steinbodeborner und Stacheln bee Sta= chelfcweins, bie man wiederholt auffand, zeigten die häufigen Bewohner biefer Wildniß an; eine ber fnotigen Steinbodichorner batte 5 bis 7 Spannen Lange, und mußte einem machtigen Thiere angebort haben. Auf ben wildeften Rlippen ihres Lieblingsaufentbaltes am Ufer bes Tobten Meeres angelangt, borte bas Ralf= fteingebilbe ganglich auf, und machte bem eifenfchuffigen Gand= fteine Blat; ber Umrif ber Salbinfel el Medrag mar bier febr beutlich zu erkennen. Der Weg murbe immer folimmer, und man mußte wirklich von Blod zu Blod, von Fels zu Fels fpringen, ja öfter umfehren, weil es unmöglich war, in berfelben Richtung weiter zu fommen. Fur Bieb ift biefer Uferweg ungangbar, nur bie Bauern vom Ghor el Desraa fpringen mit ihren Schaafen und Biegen von Rlippe ju Rlippe, wenn fie biefe auf bem furgeften Wege nach Berufalem verfaufen wollen; zumal ba hier nicht leicht Rauber zu fürchten find, weil Beduinen fur ihre Beerben am Meeredufer feine Beiben finden, und baber nicht bis bieber vorzudringen pflegen. Die Wenigen, welche hier etwa hindurchgieben, legen fich fleine Steine auf Felfen und Blode zu Wegweifern und Marken, um die rechte Richtung zu finden, und ben= noch ift bie Berirrung nicht felten, fo bag es bann unmöglich wird, über die fenfrechten Felemande weiter vormarts zu fommen. Rur gur Umtehr genöthigt, findet man fich bann aus bem Labyrinthe beraus, in bem es mit einem Bferbe unmöglich fein murbe fortzukommen. Auf foldem Wege erreichte Seegen am Abend biefes zweiten Marfchtages, bas romantifche Felfenther an ber Munbung bes Arnon, von wo wir ihn ichon vom 28. bis 31. Januar, im Obigen, gurud nach Jericho begleitet baben.

#### 596 West-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Seeten hatte bies milbe Rlippenland gludlich burchmanbert, von bem es im Pfalm 104, 18 heifen fonnte: Die hoben Berge find ber Bemfen (Steinbode) Buflucht und bie Steinflüfte ber Schaphan (in Luthere Ueberf. Raninchen); benn beibe Thiere fab er bier in milber Menge, und murbe uber fie, wenn er in feine Beimath gurudgefehrt mare, nabern Aufschluß gegeben Bener fleine Bewohner ber Feloflippen, ben er bier fo oft traf und mit bem Namen Webbr ober Bubbr ber Ginbeimifchen belegte, ihn Hyrax syriacus, Rlippbache nannte, ben wir auch icon nach Ruppell und Ehrenberg am Sinai und im Libanon fennen gelernt (Erbf. XIV. 247, 333), ift entschieben jener Schaphan ber Bebraer, von bem auch unter andern in ben Sprüchen Salomonis die Rebe ift, wo von den vier fleinen Thieren gefagt wird: vier find flein auf Erben und flüger benn bie Beifen: Die Ameifen, Schaphan (Raninchen), Beuschrecken und Spinnen. Da beißt es B. 26. "biefe Schaphan (Raninchen, Bergmäufe, Springhafen ber Ueberfeger; bei arabifchen Ueberfegern Baber), ein fcmachet Bolt, bennoch leget's fein Saus in ben Felfen". Die genauefte Beftätigung biefer Ibentitat erhielt Bilfon bei feinem jungften Befuche auf ber Weftseite bes Tobten Meeres, mo er in ben Klippen und Sohlen um bas Klofter Mar Saba biefe Thim häufig vorfand, ihre Moodnester und Lager kennen lernte, nebt feinen Freuden, Exemplare bavon mit nach Europa brachte und auch eine befondere Abbildung und Befdreibung von ihnen gegeben hat 24).

#### Erläuterung 3.

Westuser bes Tobten Meeres von dem Nas el Feschah und der Mündung des Kidron-Baches über Ain Oschidd, Sebbeh und den es Zuweirah-Paß zum Salzberg Usdum in das Ghor zum Südende des Sees.

Obwol an der Oftseite bes Todten Meeres nicht nur die unmittelbaren Uferklippen und die Mündungen der Strome, die wir im Vorigen kennen lernten, zum Gebiete beffelben gehörm, sondern auch die ganzen Stufenlandschaften der Gesbon-

<sup>924)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 28-31; vgl. Rofer muller, Bibl. Altertiff. B. IV. 2. S. 213-222.

Serka Maein=, Modfcheb (Arnon)=, Rerak= und el Abfa= Strome, welche mehrere Tagereisen weit oftwarts ihre Quell= boben auf ben boben Plateauflachen von Belfa, Rerat, Dichebal (Amoritis, Ammonitis, Moabitis und Joumaea) haben: fo geben wir boch, ba wir biefe Bebiete mit ber gangen oftjorbanifchen Lanbichaft (Beraea), mit bem Bauran, el Bottein, Dicheibur und Abichlun (Trachonitis, Bafan, Ituraea, Gileab) von bem Wiegenlande bes Scheriat el Manbhur (Hieromax) fubmarte bie zu ber Quelle bes Babi el Abfa, bes Beibenbachs, Bareb, bes Grenzbaches zwifden Doab und Com, im folgenden zweiten Abschnitt in ihrem localen Bufammenhange (f. ob. S. 12-14) noch zu verfolgen baben, fur jest gur unmittelbaren Betrachtung ber Berhaltniffe ber Beftufer bes Tobten Meeres über, bie uns zwischen bem Ras el Feschchah, an ber Mundung bes Ribron=Baches, fudmarte bis zu ben Paghoben es Buweirah und ben Salzbergen von Usbum (Sobom, Erdf. XIV. 1052-1053) bieber noch unbefannt geblieben; nordwärts und fubwarts bes Ras und ber Bagbobe nebft bem Salzberge Usbum fennen wir fie icon aus ben frubern Ungaben. biefes unmittelbare Westufer mar, die Stelle ber Ribron= Rluft, in welcher bas feit altefter Beit vielbefuchte Sct. Saba-RIofter liegt, etwa ausgenommen, eine völlige Terra incognita geblieben, beren Entschleierung wir erft bem letten Sahrzebend, zumal burch Robinfons und Eli Smithe Entbedungereifen von Bethlebem über die Ruinen bes Frankenberge, über Tefoa nach Engabbi, und von ba norbmarte am Ufer entlang gur Mündung bes Ribron und bem Ras el Feschchab (vom 9. bis 12 Mai 1838), verbanken 25), fo wie ber, jene erfte vervollständigenden Ruften = Tour Sam. Wolcotte im 3. 1842 26), Die er in Begleitung von Mr. Tipping gurudlegte, auf welcher er, auferben Ummanderungen von Sebron, auch von ba am 13. bis 17 Marg fudmarte über Rarmel und Tamaneh zu bent bieber noch unbesuchten Gebbeh, ber alten Fefte Dafaba, am Tobten Meere vordrang, ben Mordmeg an beffen Uferhohen bis Engabb verfolate und bamit von ba einen neuen noch unbetretenen Bfad über Tetca zum Frankenberge einschlug. Durch v. Schuberte 27)i

 <sup>25)</sup> Robinson, Bal. II. S. 390-490.
 26) Sam. Wolcott, Excursion to Masada, in Bibliotheca Sacra. New-York 1843. p. 60-70, und Machtrag Bibl. Sacra Vol. III. 1846. p. 399-400.
 27) v. Schubert, R. III. S. 94-103.

(1837), Ruffegers 28) (1838), J. Wilfons 29) (1843), C. Tifchendorfs 30) (1844), Gadows 31) (1847) Wanderungen, in verschiedenen Nichtungen nach dem Kloster Sct. Saba, ist auch die Natur der nordwestlichen Ufer des Todten Weeres und der Schlucht des Kidronbaches, der aus dem Thale Josaphat von der Ostseite Jerusalems heradzieht, genauer mit seinen unmittelbaren Umgebungen bekannt worden.

Bu biefen gehen wir gunachft über, um bann weiter gegen ben Guben fortzuschreiten.

Der Kibronbach von seiner Quelle bei Jerusalem zum Kloster Sct. Saba (Deir Mar Saba) am Wabi er Rabib, b. i. bem Mönchsthale, bis zu seiner Ausmündung als Wabi en Nar, b. i. das Feuerthal, am Ras el Feschochab zum Tobten Meere.

Im Süden des Ras el Feschchah (f. ob. S. 521) öffnet fich die tiefe, fast unzugängliche Schlucht bes Babi er Rabib, b. i. bes Monchsthales, Die von bem berühmten Sct. Saba. Rlofter aus N.W. herabkommt, von bem fie auch ben Namen trägt, obwol fie auch Badien Nar, b. i. bas Feuerthal 32), genannt wird. Ihr 21/2 Stunde gegen Guben gunachft liegt ein Borgebirge Ras el Shuweir mit einer fleinen Quelle, Ain Shuweir, und einem gleichnamigen Babi, ber von Beften aus ber Gegend von Bethlebem berabkommt. Diefer Babi, ebenfalle tief und schrof wie jener, ift gleich unzugänglich, und wirflich wiffen wir auch von jenem fein einziges Beifpiel, bag ein Banberer ihn rom Tobten Meere an aufwärts bis zum Rlofter, noch von biefem an nur in beffen Thaltiefe weiter aufwarts in feinem obern Laufe bis Berufalem burchwandert hatte, wo beffen Urfprung an ber Nord- und Oftseite biefer Stadt unter bem Ramen bes Thales Josaphat, und fein Wafferlauf ale Ribronbach fo bekannt und weltberühmt ift. Eine Stunde fühmarts ber Alin Ghumeir erhebt fich über ber nachften Quelle Alin Tera. beh, beren schön umbuschtes Gehölz am 12. Mai voll Wögelge sang mar, eine romantische Rlippenhöhe, auf welcher Robinson

<sup>928)</sup> Russegger, Reise. III. S. 110—113. 29) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 24—33. 30) Tischendorse R. II. S. 118—133. 31) H. Gadow, in Zeitschr. b. beutsch. Morgent. Gesellsch. II. S. 63—65. 32) Robinson, Pal. II. S. 487.

feine Belte zum nachtlager aufschlug, Die von ber Oftfeite weit= bin bas Tobte Meer überschauen ließ, gegen Rord nur einen Blick über eine mufte Plateauflache gestattete, gegen Guben in einen britten Ruftenmabi bineinbliden ließ, ben Babi et Saamirah, ber von N.M. ebenfalls aus ber Nahe von Bethlebem gegen Gudoft berabzieht und feinen Namen von einem Bergftabtchen Beit Taamar 33), bicht in Oft vor Bethlehem gelegen, erhalt, bas aber noch auf feiner Rarte eingetragen murbe. Un beffen Urfprung fab S. Gabow an einem Felsabhang feines Uferran= bes die Ruinen eines einft bedeutenben Rlofter8 34), und ent= bedte in ber Mahe zwei große bis zu 20 F. Tiefe, in Terra Cotta ausgelegte Cifternen. Das Rlofter, wol bas nachfte bem Sct. Saba in Weft, nannten bie Beduinen Deir Doffi (mahricheinlich eine Abbreviatur von Mar Theodofius). Die größere ber Cifter= nen, Shammam barabani (b. h. faltes Bab) genannt, mar 60 Fuß lang, 40 F. tief, eine alte Mauer zog feltfam zwischen beiden Cifternen hindurch, die einft eine Wafferleitung getragen gu haben ichien. Der Beduinenftamm, ber bier bis jum Tobten Meere und zum Saba-Rlofter feine Beerbe weibet, nannte fich Tamirah = Araber 35).

Viel weiter von N.W. ber nimmt ber Ribron feinen Urfprung an der Nordseite Berusalems, nahe einer Sohe von 2500 guß Bar. über bem Mittellandifchen Meere, nabe ben Grabern ber Richter, auf ber großen Bafferfcheibe jum Mittel= meer und Tobten Deer. Bon ba in ber Umgebung Jerufalems an abwarte find feine Seiten überall mit Grabftatten bededt 36), bie in die Felfen gehauen find, unter benen die Graber ber Ronge, an ber Rordfeite ber Stadt, und Die fogenannten bes Bacharias, Abfalon, Jofaphat an ihrer Oftseite, nur die berühmteften feines Thales find, welches bis fudwarts zum Quell Giloab, ben Ronigegarten und bem von Weft ber fich einmundenden Thale Ben hinnom, wo ber Nebemia's ober hiobsbrun= nen fein Gudende bezeichnet, unter bem Mamen Thal Jofaphat bekannt ift. Es wird von ben Juden für bas Thal Jeho= fchaphat (b. b. Jehovah richtet) bes Bropheten Joel 3, 17 gehalten, Die auch bort begraben zu merben trachten, meil fie ba-

<sup>,</sup> decoupon, Pal. II. S. 380.

34) H. Gabow, in Zeitschr. ber beutsch. Morgenl. Ges. Th. II. S. 65, und Th. I. S. 151.

35) Robinson a. a. D., und Wilson, The Lands etc. II. p. 25.

36) Robinson, Pal. I. S. 385—399. 33) Rebinson, Bal. II. S. 380.

seibst bas Gericht über die Auferstandenen erwarten 37), eine Anssicht, die auch Muhamedaner und Christen angenommen haben, obmol kein Beweis für die Identität des von Ioel genannten Thasles Jehoschaphat mit diesem Thale vorhanden ist, das wegen jennt Grabstätte auch das Königsthal genannt wird, weder in der heiligen Schrift, noch bei Josephus 38). Erst mit dem Itinerar. Burdig. ad Ann. 333, kommt der Name Vallis Josafat (ed. Parthey 594 u. pag. 280) vor, erst seit dem 4ten Jahrhundent kommt der Name Josaphat allgemein in Gebrauch.

Diefes Thal, bas zwischen bem boben Berge, auf bem bie Stadt Jerusalem (2472 F. üb. M.) in Weft erbaut ward, und feine Steilwand mit ihren Stadtmauern und Thurmginnen hoch überragt, und bem Delberge (2555 F. B. üb. DR.) in Often, von M. nach Gut eine ziemlich enge Steilfluft bilbet (am Ribron 2139 F. B. üb. b. M. nach v. Schubert und Erble Meffungen) und beshalb auch bei Eufebius im Onom. febr charafteriftisch nur Coelas, wie Coelefpria, bas hole Josaphat (f. v. κοιλάς Ιωσαφάτ) genannt wird, ift wirklich nur ein enges Bafferbett, bem zur Seite einige Quellen liegen, bas aber felbft feinen Bluglauf hat. Mur gur Regenzeit flieft heutzutag hier ein Winterstrom 39), der oft mit großen Baffermaffen überschwemmen, aber boch nicht fortwährend fliefen fann. Dort Wohnende feben öfter mehrere Jahre hindurch fein Baffer in ibm, baber er in ber Septuaginta und bem Neuen Teftament (30h. 18, 1) nur Χειμάδονς, ein Binterftrom, Sturmbad heißt, und Josephus nennt ihn Φαραγζ Κεδρών (de-Bell. Jud. V. 2, 3), die tiefe Schlucht bes Ribron, ein Name ber auch unter David und Salomo im Gebrauch war (2. Sam. 15, 23; 1. B. b. Ron. 2, 37), und im Bebraifchen faft gleichbebeutend ift mit Babi ber Araber, bie ihn auch Babi Debofbafat nennen.

So wie dieser Kibron sich von seinem Sublaufe aus Nord, unterhalb des Nehemiabrunnens und der sogenannten Königsgateten (einst Thopheth, wo dem Moloch die Kinder zur Opserstamme dargebracht wurden; Raumer, Pal. S. 302), im scharfen rechten Winkel gegen Oft, an der Sundwand des Berges det Aergernisses, gegen das Todte Meer wendet, hörte früher jede ge-

<sup>937)</sup> v. Raumer, Bal. S. 302, 327 u. a. D.; 38) Robinfon, Bal. II. S. 31. 33) Robinfon, Bal. I. 385; II. 31. 33.

nauere Renntnig beffelben auf; er wird zur milben, faft un betretenen, engen Felekluft, von der man fogar noch bis vor kurzem es bezweifeln konnte, ob fie biefelbe fei, Die am Saba-Rlofter vorüberziehe, da sie auch bort einen andern Namen, Rabib oder en Mar, führt. Die Reifenden berühren fie nur, um bas Rlofter gu befuchen, bas einen halben Tagemarich von Berufalem fern liegt, und die meiften fehren auf bem Rudwege von Bericho fubmarts über ben Rabf Raneitera (f. ob. S. 560), wie Ruffegger, v. Schubert, Wilson, Gabow u. A., über Sct. Saba nach Berufalem eilig gurud. Dur Wolcott giebt une über feine Banberung (10. Febr. 1842 40) aus Jerufalem burch bas Ri= bronthal, nach bem Rlofter Sct. Saba, eine fo genaue Nachricht, bag bie Ibentitat bes Ribron= und en Marthales baburch entschieden ift. Er brauchte gur Burucklegung biefes Weges nur 21/4 Stunde. Bom rechten Winkel ber Thalwendung bes Ribron, wo ihm von ber Weftfeite ein Babi el Bezh gutritt, trat er fei= nen Weg gegen G. D. in ber engen Schlucht an, welche bie Fortfetung bes Ribronthales ift, und bier icon Babi en Mar beißt. Nach 10 Minuten fam von N.N.D. herab, an ber Oftwand bes Berges bes Mergerniffes, ber Babi Rabbum, von bem ein Beg von Bethanien bier berabführt. 5 Minuten fpater lag rechter hand, also in Gud, bas Dorf Beit Gahur, beffen Babi auch von Bethlebem berabkommt (ibn paffirte, 17. Febr. 1847, Barth41) auf feinem Mariche von Bethlehem nach Saba, wozu er 3 Stunden Wege gebrauchte, in ber erften Biertelftunde vom Ausgang gegen Oft, und nennt ihn Beit Gfabor, wo er eine alte Rlofterfirche Deir er Rauat mit fleinen Bflangungen und Bartenmauer umichloffen fab).

Berschieden von biesem sublichen Wabi, bemerkt Bolcott, sein von der Nordwestseite ihm gegenüber herabkommender, gleichnamiger Wadi, mit dem Beisate Beit Sahur el Muslesmin, an dem er mehrere Sepulcral-Excavationen, Cisternen, Sausenfragmente und behauene Quadern wahrnahm, zwischen modernen Gebäuden; ein Beweis, daß diese Felskluft nicht zu allen Reiten so furchtbar bbe und menschenleer war, wie heutzutage.

An biefer Stelle verließ ber Weg ben tiefen Ranal ber Schlucht, und jog fich links an einer Sugelfeite vorüber, an ber man, nach

<sup>4°)</sup> S. Wolcott, Excursion to Mar Saba etc. in Bibl. Sacra. New.-York 1843. p. 38-40.

41) Dr. Batth, Mfcr. 1847.

# 602 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

25 Minuten, bem Babi Gur Babil gegenüber mar, ber von bem Dorfe biefes Namens gegen B.S.B. berabfommt. 5 Minuten fpater betrat man ben Unfang bes Babi el Leban, burch welchen ber Weg nun wieder gegen D.G.D. fich bem Babi en Rar zumendet, bei bem man nach einer halben Stunde ein= traf, etwas nordlich von ber Stelle, wo ihr an ber Gubfeite ber Thalfchlucht bas Deir Ibn Dbeib gegenüber liegt. Bon ba wandte fich ber Weg D. g. G. und bann wieber gegen D. Go ward um 3 Uhr ber milo-pittoredfe Durchbruch bes Badi en Mar burd bie boben Relfen erreicht, ben man in einer Biertelftunde binab= und wieder binauffteigend burchichreiten mußte, um bas Deir Mar Saba an bem westlichen Ufer bes Felsspaltes zu erreichen. Diefe tiefen Rlufte unter bem Rlofter waren einft bie Wohnungen ber Gremiten, und nur fo weit diese in ben nächsten Umgebungen beffelben reichen, haben fie benfelben ben Namen er Rabib, b. i. bas Monchethal, gegeben.

Wilson, ber benfelben birekteften Rudweg nach Jerusalem genommen zu haben scheint, geht nicht in bessen topographische Details ein; er sagt, baß er meist in der Klust oder am Rande bieses tiesen, ganz wildromantischen Erdspaltes gegen Jerusalem gegangen sei 42), von bessen Tempel man einst durch ihn auf das Todte Meer mußte sehen können, nach des Ezechiel Vision über die Wiederbelebung des Todten Meeres (Ezech. 47, 8—11): "da "es ab zum Meere sleußt und ihm die Vischen werden zu "Engadd bis en Eglaim (Abschlun), zu wersen ihre Vischnetze, zu "fischen sehr viele Vische, wie im großen Meer" u. s. w.

Auf halbem Wege, fahrt Wilson fort, theile sich biefes kelfenthal in 2 Arme, und lasse eine Art Kreideinsel in seiner Mittt, über der die Arme sich nach einer Viertelstunde Wegs wieder vereinen; dana an der südlichen Felswand des Berges des Aergernisses (Mons offensionis) trete zuerst, recht überraschend, durch die Kelstluft wieder die Bergstadt Jerusalem hervor, wie eine hohe Citadelle über den bewässerten und fruchtbaren König Sgärten im tiesen Grunde zu ihren Füßen. Dieselbe Bemerkung ist es, die auch v. Schubert 43) auf seinem Rückwege von Sct. Saba aussel. Am frühen Morgen (Mitte April) hatte er das Kloster verlassen und war über Kreidefalkhöhen mit häusigen Resten von

<sup>942)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 32. \*3) v. Sour

Feuerstein geritten, über einen Boben, ber ihm boch noch frucht= barer als die nordwärts liegende Bufte gegen Jericho bin zu fein ichien. Er fand bier blubende Pflangen, Phlomis Nissolii, agny tifche Faselen (Dolichos niloticus), Solanum coagulans u. a.; weiterhin Saatfelber, in benen aber die Bucherblume (Chrysanthemum coronarium), wie in Europa's Medern, ihr bofes Spiel trieb; auch Strobblumen (Xeranthemum) und anderes Unfraut. Der gange Weg gieht fich allmälig, boch abwechselnd mit mehreren Senkungen, aufwärts. Das S. Saba=Rlofter fand v. Schubert 1280 Fuß Bar. über bem Spiegel bes Tobten Meeres erhaben, aber nur 680 über bem bes Mittelmeeres. Um Tage vorher mar er in 4 Stunden vom See an 1300 Buß geftiegen; beute von St. Saba flieg er in 3 Stunden Wege noch 1200 Fuß bober (ba nach feiner Meffung bas armenische Klofter in Jerufalem 2472 F. über bem Mittelmeer liegt). Dennoch mar bas Unfteigen erft gan; in ber Nahe von Berufalem, beim Brunnen Rebemia recht merklich, von wo Berufalem ale jene hochgebante Stadt auf dem Thron ihrer Berge fich erhebt, boch auch schon aus weiterer Ferne von Sct. Saba's Umgebung erblickt merben fonnte.

Gabow, ber vom Rlofter Saba meiter fübmarts nach Bethlebem ablenfte 44), fceint mehr auf ber Sobe geblieben zu fein, benn er erblicte fehr balb icon nordweftlich bes Rloftere aus 2 Stunden Ferne ben Delberg und bas armenische Rlofter auf ber Bobe Jerufaleme; er gog am Burbich el gumma vorüber, einer fehr gerfallenen Ruine, und fam bann an einen Brunnen Birfet el Jartinippe vorüber, ebe er ben Babi et Saamira und die Ruinen bes einstigen Theodofius=Rlofters, Deir Doffi, erreichte. Sowol biefe Localitaten, wie auch bie, welche Dr. Barth auf feiner mahricheinlich noch füblicher liegenben Tour von Bethlehem über Beit Gfabor und bas Deir er Rauat nach Saba nahm, fehlen (nur Beit Sabur, Sur Babil und Deir Ibn Obeid fteht auf Robinson845) Rarte) auf ben bisherigen Terrainzeichnungen, weshalb wir auch bie letteren bier noch für fünftige Topographie angeben, fo schwierig auch ibre Bergeichnung auf ber Rarte fein mag. Bom Deir er Rauat überflieg Dr. Barth nach 3/4 Stunden einen fleinen Bo-

<sup>44)</sup> S. Gabow a. a. D. II. 65. 45) Robinfon, Pal. II. S. 380.

benruden, Abber Belueb, flieg bann in ein icones Babi, bas von Weften tommt, binab, in welches ein andres von M.D. ein= tritt, worauf beide vereinigt als Babi Lofeb gegen G.D. gie= ben. Diefe Richtung verfolgte er aber nicht, fondern manbte fic in jenes Thal nach N.D. hinauf, um es balb verlaffend mehr in ein öftliches einzutreten, zu bem eine Bafferrinne binabfteigt, mo fogleich die schönften Saatfelber emporschoffen. Bon bier überftieg er einen fleinen Ramm und fentte fich noch 1/4 Stunden vom Ausmariche, um 9 Uhr in ein anderes Thal, in bas Babi el Arais binab. Nach 25 Minuten flieg er aus biefem wieber binaus zu einer Bobe links binauf, von ber fich eine Fernficht auf bas Tobte Meer und bas babinterliegende Bebirge barbot. Um 10 Uhr jog fich ber Weg zur Linken hinein, in Die Tiefe bes muften, gebeinmigvollften, feltfamften Babi en Rar jenfeit beffelben ber Wadi Releb fichtbar wurde. Bur rechten hand begrenzte ber Bobenfamm, auf bem man fortritt, bas Babi el Sybjer; nun trat man bicht jum Abfall linker Sand hingu, mahrend hart jur Rechten auf ben Ramm fich bas Felsborn Gurn er Rabeb (bas Mondoborn) erhob. Um 10 Uhr 40 Minuten mar Dr. Barth gum Rlofter am Steilabfturg bes Babi en Rar gelangt, bas ungeachtet feiner Berichanzung und feines festen und foliden Thurms an feiner oberften Ede boch ben feindlichen Ungriffen leicht ausgefest fein murbe, wenn nicht ber füdlicher vereinzelt ftebenbe jungere Thurm von Bertheidigern befett mare.

Aus der untern Thalschlucht vom Todten Meere ift, so viel und bekannt, noch fein Reisender zum Sct. Saba-Rlofter herausgestiegen, alle kamen von der Nordoftseite über ben Bag Rasneiterab.

v. Schubert verließ das Seeufer, um anfangs 46) minder fteil und beschwerlich, aber boch burch gräuliche Wüste zu ihm hinaufzusteigen, aus Gyps und Mergelkalk bestehend, welcher letztere von Schwefel und Erdpech ganz durchzogen schien, von dem auch bis in bedeutende Ferne vom Seeufer viele größere und kleinere derbe Stücke auf dem Boden umber zerstreut lagen, oder mit der Gebirgsmasse auch selbst noch verwachsen geblieben. Manche kesselsteige Vertiefungen, mit schwarzer Asphaltfärbung überzogen, sah man; doch nichts Vulkanisches; eher hätte man hierin den Geerd eines Erdbrandes sehen können, der ein ganze

<sup>946)</sup> v. Schubert, Reife. III. S. 94.

Stocklager von Schwefel und Asphalt verzehrt hatte, die gleichsam in coloffalen Nieren und Nestern wol den Stoff zu Feuerbranden hatten abgeben können; dessen Rauch aufging vom Lande wie vom Often (1. Mos. 19, 28).

Weiter folgte man burch enge windenbe Reletbaler mit ein= gelnen grunen Beftrauchen, wie Ciftusarten und Grafungen, bis man bie hochebene erreichte, auf ber man bas hobe caftellartige Gebaube Rebi Dufa erblictte, mo eine Mofchee über bem vermeintlichen Grabe Dofes errichtet ift, bas von ben Muhamebanern bewallfahrt wird, obgleich es, nach 5. . B. Mofe 34, hier nicht gefucht werben fann; weshalb v. Schubert febr mahr und finnig fagt: vieles ift verschoben in ber Legende; ber Inhalt bes Buches bleibt berfelbe, nur die Seitenzahlen wurden verfchrieben. Dahin gebort auch, bag bie Beduinen an ber Oftseite bes Jordan bas Brab Schoaibe, 4 bie 5 Stunden in Often von ee Szalt nach Seeten 47), febr häufig als bas Rebbi Schoaib im Babi Schoaib bewallfahrten, ba fie Schoaib ben Midianiter mit bem Briefter Jethro und biefen mit Sobab, bem Schmaber Dofe, bem Begweiser nach Rangan, verwechseln (f. ob. S. 136; Erbf. XIV. 936; XIII. 313 u. a. D.), ba Schoaib bas Bolf Jerael nicht be= aleitete, fein Grab alfo auch nicht im Dichebel Gileab zu fuchen fein wird. Sier icon auf ber Sochebene über bem Bag von Raneiterah fingen viele Sohlen und Grotten an; bober auf am Bauptmege und in ben Seitenthalern wurden fie immer gablreicher; fie glichen zuweilen einer gangen Stadt von Boblen, barin jest achtreiche Taubenschaaren ihren Aufenthalt genommen. Bon mensch= lichen Bewohnern war keine Spur mahrzunehmen, nicht einmal Biegenheerben murben bier hinreichenbe Weibe finden, auf biefem bochft beschwerlichen Rlippengebiete voll fenfrechter Banbe und Rollfteine. Endlich auf eine freiere Bobe gelangt erblicte man einen einzelnftebenden ftarten Thurm bes Rloftere auf ber jenfeititigen Bobe bes Babi, ben man burchschreiten mußte, um zu ben Rloftergebäuden unter bem bochgelegenen Thurme zu gelangen.

Doch muffen zu anbern Jahreszeiten, zumal im Frühjahr vor ber großen Sonnenhige, auf biesen Göhen immer noch gute Standsquartiere für heerben sein; Russeger (1838) fand Ende Noswember auf bem Rücken bieser Plateauhöhen, die er auf 2500 Fuß über dem Meere schätze, zahlreiche heerben, einem Beduinens

<sup>47)</sup> Seegen, Zweite Reife 1807. Mfcr.

lager von 3 Belten angehörig, in beren Familie er bei Berfpatuna auf bemfelben Wege am Abend gaftfreundliche Nachtherberge ge-Die menigen Quellen biefes an Sohlen fo reichen Ralffteingebietes hatten nur fchlechtes Baffer, und die Tiefe bes Babi er Rabib, in der Tiefe bes Ribron, feinen Tropfen Ruffegger flieg auf einer von ben Griechen erft feit ein paar Jahren angelegten 9 bis 10 Bug breiten, unterhalb mit Stubmauern verfehenen Strafe hinab, Die aus ber grauenvollen Schlucht eine halbe Stunde weit auch wieder fanft anfteigend gum Rlofter hinaufführte, die er allerdinge für fein Meifterwert bes Strafenbaues anseben tonnte, aber entschieden fur bie befte in Sprien ihm vorgefommene Runftstrage erflärte, Die in einer folchen Wildniß boch bochft bankenswerth erscheine. Er brauchte von Abu Bea, feinem nächtlichen Beltlager, 3 Stunden Beit zu feinem Ritt bis zur Klofterpforte von Mar Saba, und erflärt biefe Bartie für eine ber wildeften, Die er fennen gelernt, wilder und noch unwirthbarer ale um bas Rlofter auf bem Berge Singi, von wo er bertam, und bas ibm noch in frischem Bedachtnig mar.

Als Geegen (1807) in Jericho mar, Mitte Januar, bielt fich die Balfte bes Chteim=Tribus mit ben Rameelen auf Diefen Boben um Mar Saba und el Mert (mol Mirb 49) auf Robinfons Rarte, f. ob. S. 530) auf, beren Dber-Scheich fogar vom Rlofter bas Recht hatte, wenn er fich perfonlich bei bemfelben zeigte, für fich und feine Bermanbten Brot verlangen zu fonnen, mas an das Berhältniß ber Ghafir unter ben Towara gum Ginai-Rlofter (f. Erof. XIV. 623, 939 u. a. D.) ale Brotectoren erinnert. Als Wilfon 50) Ende Marg bier burchzog, traf er Saamarah = Araber mit Schaaf= und Biegenheerden, bie ibm reichliche Mild, fpenbeten. Derfelbe Tribus, von bem Dr. Barth am 18. Februar 1839 bier (er fchreibt ibn Taamrib) ein ganges Lager von 30 bis 40 Belten mit 200 bis 300 Menfchen unter ihrem Scheich Sammeban antraf, Die in folcher Buftenei in völliger Unabhangigfeit ihr Freibeuterleben ju führen ichienen, aus beren Sand er nur ein paar auf ibn lauernden Banbiten feine Rettung verbankte, die er zum Schut für feine fernere Banberung zum Tobten Meere in Sold nahm. Er zog bahin burch ben von

<sup>948)</sup> Mussegger, Reise III. S. 110. 49) Robinson, Bal. II. S. 512. 50) Wilson, The Lands etc. II. p. 25; Gadow a. a. D. S. 63; Dr. Barth, Micr.

ihm sogenannten Babi el Gannaetra, zu ber Quelle Alein Edschheie, welche er beutlich auf diese Weise von seinen Taamrih aussprechen hörte, bieselbe, welche auf Robinsons Karte mit Alin Jehair eingetragen ift, an der Dr. Barth sein Nachtlager nahm. Auch Wison, wie S. Gadow, zog auf der in Fels gehauenen Kunftstraße, wie Ausseger, in das Kloster ein; Gadow bemerkte, daß vorzüglich die sudwestliche Felswand des Thales so sehr reich an Eremitengrotten und Felszellen sei; doch auch an der gegenüber-liegenden Wand sah bin und wieder Anachoretenhöhlen.

S. Wolcott, ber am 11. Februar aus bem Rlofter über benfelben Runeiterah = Baß hinabstieg nach Jericho 61), gibt auch hier einige genauere topographische Details über den von ihm zu=rückgelegten Weg, zu bem er vom Kloster fast 3 Stunden Zeit bis zum Baß und von da an noch eine Stunde abwärts bis zur Ebene am Todten Meere brauchte.

Er verließ 1/4 nach 7 Uhr bas Rlofter, anfangs auf bemfelben Wege, ben er hingefommen mar, bis zur Feleflippe bes Durchbruche; bann flieg er an ber linten Rluftwand burch ben Babi Bir el Rulab gegen R.D. jur Bobe auf, ein Rame ben ber Badi von einer Quelle nabe an feiner Munbung zum Sauptthale bat. Dann murben die obern Anfange einiger Badis überfett, bie fich gegen G.D. in bas el Bufeia, eine große unebene Depreffion, binabsenten, Die zwischen Diefen Bergen und benen bes Tobten Meeres gelegen ift, wie eine folche auch weiter gegen ben Guben fich zeigt. Bon bier aus erblicte man nach ber erften Wegstunde gegen N.N.D. den Dichebel Kurn Sartabeh (f. ob. S. 453). Bebn Minuten fpater flieg man binab in ein Babi el Gurabeh und gelangte nach einer halben Stunde gur Dunbung bes el Bufeia, von mo ber Weg gegen D.M.D. quer über biefe Sochebene binführte, von ber man um 10 Uhr in ben Unfang bes Babi Runeiterah eintrat, ber fich engwindend mit trodnem Bette eine balbe Stunde weit in eine tiefe Schlucht linfe vom Wege hinabsenfte, ber Bag von Runeiterah genannt. Seine Normalbireftion geht gegen D.R.D. Erft nach 45 Minuten murbe feine Mundung erreicht, Die fich erweitert und in Die Mlaine, eine Stunde im Morden des Todten Meeres, übergebt, bas bier D. g. G. lag, wohin bas Wafferbett feinen Weg burch bie Chene fortfest.

<sup>51)</sup> S. Wolcott, Excursion l. c. 40.

# 608 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Das Rlofter Mar Saba liegt 52) am weftlichen Behange einer im Bangen 1200 Fuß tiefen Thalfdlucht, eingeschloffen gum Theil von beinahe fenfrechten Belemanden, Die unten im Thalboben nur noch bis auf 6 bis 8 Rlafter weit auseinander fteben. Das Rloftergebaude ift buchftablich an den Felfen angeflebt, jeder Buf Terrain ist dem Stein mit Mühe abgezwungen; einzelne Vorsprünge bilben die Stuten, und bas Gange ift mit einer boben Mauer umjogen, auf ber ein paar Thurme ftehen. Das Rloftergebaude, maffiv und icon, ift auf bas folibefte ausgeführt und trefflich erhalten; Die einzelnen Theile beffelben liegen bei ber fehr fteilen Abbachung bes Albhangs terraffenformig übereinander und fteben burd Treppen unter fich in Berbindung. Bon bem großen Altane bes Rloftere fieht man in bas Tieffte bes fcwindelnden Abgrundes nieder, mo fich nirgende Begetation zeigt; nur nadter Fele und bie und ba in einer Bertiefung etmas gurudgebliebenes Regenmaffer (am 29. Nov. zur Regenzeit). Die Altanhöhe über bem Todten Meere gab Ruffeggers Barometerstand auf 2036 8. Bar. an (über bem Mittellandischen Meere zu 695 F. Bar.). Da bie fenfrechte Gobe vom Altan bis zur Thalfoole bes Monches thales (Wabi er Rabib) etma 660 F. betrage (oder 659 F. 53), so liege baffelbe etwa bem Niveau bes Mittellanbischen Meeres gleich, auch bem bes Jorbanspaltes nabe ber Jakobsbruck (f. ob. S. 236). Nach v. Schuberts Meffung im Rlofter betrug beffen Bobe 682 F. Par. über bem Tobten Meere 54). Die Bobe ber bem Rlofter gegenüberliegenben Felewand ift burch einen alten Thurm gefront: fie felbft ift voller Sohlen, in ben größten berfelben zeigen fich noch Ruinen alter Bebaube; es find Bellen, bie Lauren früherer Priefter, die auf halsbrecherischen Fußsteigm Die Communication mit bem Rlofter erhielten, von benen aber viele burch bie Beit weggebrochen; in einige biefer feltfamen Eremitggen fann man nur noch bineinschauen: benn fie find ganglid unzugänglich geworben. Wilfon verglich fie mit bem Felfenamphitheater in Betra en miniture; an romantischen Schilberungen ber gangen Rloftergruppe haben Burft Budtler in ber ihm romantifchen Beife (f. Rudfehr 1841), wie früher Chateau.

<sup>952)</sup> Russegger, R. III. S. 111—113; s. Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VII. Tab. XVIII. Convent de St. Saba, et 19 Vign. Chapelle de St. Saba.

53) Russegger, R. III. S. 221.

54) v. Schubert, nach Dr. Erdl in Steinheils Taseln, in Munden. Gel. Anz. 1840. Rr. 47. S. 382.

briand und Lamartine es nicht fehlen laffen, beren Effectflucke wir ihrer eigenen Wirkung überlaffen.

Der haupteingang in das Kloster, ber aber nur gegen ein Empfehlungsschreiben des griechischen Batriarchen in Jerusalem gestattet ist 55), führt von der Bestseite hinein, von wo ein sehr abschüssiger, 10 bis 12 Fuß breiter Pfad zu dem stark verwahrsten Thore sührt; durch dieses in den hof mit den Stallräumen und ans diesem 50 bis 60 Treppenstusen hinabwärts zu den Gemächern der Dienerschaft; dann erst 50 Stusen noch weiter abwärts auf den gepstasterten Platz, in dessen Mitte die Kapelle des hieromonachos Saba oder Mar Saba steht, im Achteck gebaut, mit Ruppel. In der Nordwesteke dieses gepstasterten Raumes sieht die Kapelle Sct. Nicolaus, an der Ofiseite ist der Einsgang in die hauptsirche Sct. Saba's; die übrigen den Raum einschließenden Gebäude sind zur Ausnahme der Pilger bestimmt.

Einige 20 Stufen tiefer liegen 2 fleine Gartenbeete mit einem Gemufegarten, barin auch Buderrobraebufch und einige Baume, auch eine Palme. Bon biefen Gartenbeeten, zu benen man bie Erbe erft aus weiter Verne bat berbeibringen muffen, einige 30 bis 40 Stufen aufwarts gelangt man zu bem fubofflichen, alteften Theile bes Rlosters, zu ber Felshöhle Sct. Saba's, in ber bieser Gremit mit feinem Lowen gewohnt baben foll. Gie icheint taum groß genug für beibe zu fein. Bom Dach ber Sauptfirche tommt anan, mehrmale 100 guß über bem Bflafterhofe erhaben, gur nord-Balichen Felewand, in ber bie Belle bes Johannes von Damas= Eus, ber Rlofterlegenbe nach, in welcher berfelbe gewohnt und einft fo manche feiner gelehrten Schriften gefchrieben haben foll. liegt in ber Rapelle feines Namens begraben. Dies Fer vielseitig gebilbete Mann war gleichzeitig mit Beda Venerabilis ber Bater ber Dogmatif feiner Beit, einer ber berühmteften Rirthenvater zu Sct. Saba, Begner ber Jacobiten, Monophysiten, Bertheidiger bes Bilberbienftes, Dichter von geiftlichen Symnen, Diner Somilie auf Sct. Saba, und ein eifriger Ariftotelifer.

Die hauptfirche ift in Form einer Basilica erbaut, ziemlich groß, aber mit vielem mobernen Brunt von Golb- und Silber- schmud, Laternen, Canbelabern, Bilbern u. a., meist Gaben bes griechischen Klosters ober ber russischen Kirche, überlaben und mo- bern geschmacklos angeputt; ein Bilb Sct. Saba's bafelbft ift z. B.

ss) Dr. Barth, Micr. 1847; H. Gabow a. a. D. I. S. 63. Ritter Erbfunde XV.

# 610 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

mit einem Gewande von Silberblech angethan. Unter ben vielen schlechten Bilbern, meift im Styl griechischer Malerei, sind auch einige antiquarisch beachtenswerthe; ein sehr altes Gemälde, auf das Gadow aufmerksam wurde, hängt am Eingange und stellt ben heiligen Saba auf Goldgrund gemalt dar, mit vielen Scenen aus seinem Leben. Die Zellen der Mönche sind natürliche in Grotten befindliche, auch kunstlich gebaute.

Die Empfangzimmer fur Frembe im Rlofter find reinlich, mit Divans und guten Teppichen versehen, die Beföstigung gut; außer bem Ruchenmeister befümmert sich aber feiner ber 30 bis 40 Mönche und Laienbrüber bes Rlofters um die Gafte; statt bes freiwilligen Geschenkes fur die Verpflegung wurde bem Reisenben Gabow mit Dreistigkeit eine Summe als Bezahlung abgesorbert, welche ber Bewirthung nicht entsprechend war.

In Die Ginfamfeit bes Altans über bem graufigen Felsichlunde hinausgetreten, erzählt Ruffegger 56), daß ihm hier begegnete, mas auf ben Ginfamkeiten bes fpanischen Montferrat bei ben bortigen Anachoreten einft bie Bewunderung humboldts erregt batte. Der ihn begleitende Monch marf eine Band voll Rofinen binaus in die Luft, und fogleich ftellten fich einige Bogel ein, Die burd ihr Gefchrei eine größere Menge berbeiriefen, Die aus bem naben Schlunde und ben Gohlen herbeiflogen. Wir Fremblinge, fagt bet Ergabler, mußten gurudtreten, aber ber Donch blieb fteben; fo to men bie Bogelchen auf ben Altan geflogen, festen fich bem Beife lichen auf die Schulter, fraßen aus seiner Hand, ließen sich von ihm liebkofen: ein unvergefliches Bilb von ber Dacht bes Denfchen über bie Thiere burch Liebe, bas wol an bie Beiten bes Barabiefes erinnern fonnte. - Gin anberes naturliches Greignif hat der Legende des Klosters Stoff zur Berberrlichung ihres Grunbere gegeben, ber noch bis heute feine Dacht auf bie milben Thier ber Feleschlucht ausüben foll, bie ibm auch über feinen Befährten, ben Löwen, beigelegt warb. Der einfame Greis Sabas, borte Tifchenborf 57) wie früher auch Scholt 58) im Rlofter erzäh-Ien, befreundete fich einft mit einigen Suchfen ber Bufte, bie regelmäßig jeben Abend in bie Schlucht bes Ribron famen, um fich ein paar Biffen von ihm ju holen. Die Urentel biefer Brotfreunde follen noch heute, Furft Budler nennt fie Bolfe, gu bem-

<sup>956)</sup> Russegger a. a. D. 57) Dr. J. M. A. Scholt, Bibl.-kritische Reise in Frankreich 2c. und Palästina. Leipzig. 8. 1823. S. 144. 58) C. Tischenborf, Reise in b. Orient. Th. II. S. 124.

felben 3med an ben Buß bes Rlofters fommen, mas Scholy einem naturlichen Inftincte, bie Monche aber einer Nachwirfung ihres Mar Saba zuschreiben. Diefes hiftorchen mirb' burch Sav. Lufignan umftandlich ergablt, ber fich mabrend feines mieberholten langern Aufenthaltes im Saba-Rlofter von bem Dach einer ber Rlofterzellen 59) in ben mondhellen Nachten über ber Rlofter= mauer bafelbit nebit ben Monden öfter bamit unterhielt, bie auf Raub umberfcweifenden Buchfe herbeiguloden burch Futtermerfen und fie fo ju fobern, mas wol von jeher eine Unterhaltung ber Einfiedler gewesen fein mag. Das ichauerliche Gebrull ber Lowen, bas Luffanan in folden Nachten in ben Rluften bes Ribronthales gebort haben will, wird wol nichts anders als das Beheul ber Schafale gemefen fein. Bu bem vielen feltenen Wild, bas fich bier in ben Rluften einfindet, gebort auch ber Rlippbache, Bubber (Schapham), von bem oben bie Rebe mar (f. ob. G. 596). Unftreitig war Mar Saba unter ben Monchen feiner Beit einer ber ausgezeichneteften, und wird baber von Chrill aus Schthopolis, ber mit Begeifterung beffen Leben beschrieben, .. ber Stern ber Bufte"60) genannt. Das Original biefer Vita, ein grichifch= arabifcher Codex rescriptus, wurde auf Bergament gefchrieben burch C. Tifchenborf in ber Bibliothef bes Rloftere St. Saba entbedt. Chrillus bezeichnet fich felbft als griechischen Donch, ber im 6ten Sahrhundert in ber vom beiligen Guthymius etwa 100 Jahre früher gestifteten Laura (Bellengallerie, Laurae ber Byzantiner; in Martyrologio Neoterici Graeci insignia dicunt monasteria propter magnam hominum copiam etc. Quaresm. Elucid. Terr. Sct. II. fol. 687) lebte, und die Leben ber Beiligen Euthymius, Sabas, Abramius und Theodofius befchrie-Diefe Laura in ber Bufte, öftlich von Berufalem an ber Schlucht bes Ribron gelegen, war biefelbe Reihe ber Grotten= bebaufungen ber Anachoreten, an beren Stelle Sabae, ber Schuler bes Euthymius, bas heutige Rlofter für mehrere 100 Bruaber öfter auch nach beffen Errichtung noch erbaute. Sein Schüler außerhalb beffelben in feiner Grotte gubrachte. Abramius folgte ibm in biefem Bohnfige, aber ber vierte jener Beiligen, fagt bie Vita, Theodosius ftiftete ein Rlofter weiter

<sup>59)</sup> Saviour Lusignan, Briefe an S. W. Fordyce. Samburg 1789. 8. S. 138—139. 60) Herr L. Fleifcher, über einen griechischearas bifchen Codex reser. etc., in Zeitschr. ber beutsch. Morgenl. Gef. Bb. I. 1844. S. 148—160.

weftlich gegen Jerufalem bin gelegen (wol jenes Deir Doffi, f. ob. 6. 603). Chrillus begann, etwa 80 Jahre nach bem Tobe bes Guthymius, burch bie vielen wunderbaren Beilungen, Die fich an beffen Grabe zutrugen, bazu bewogen, in jenem naivgläubigen Legenbenftyl aus bem Munbe ber alten Monche jener Bufte, ber jungern Beitgenoffen bes Guthymius und bes G. Saba, ben Stoff ber Lebensbefchreibungen beiber zu fammeln und in bunter Reibe aufzuzeichnen. Bier mar in jener Beit ber heftigften Streitsucht ber theologischen Parteien, in Folge ber Synobe zu Chalcebon gegen die zwischen Monophysiten und Origenisten begonnenen Rampfe und bes von ber Rirchenversammlung gu Conftantinopel im 3. 553 über bie Regereien bes Drigenes ausgesprochenen Berbammungeurtheile, ein Sauptichauplat bes geiftlichen Beroenthums geworben, auf bem fich G. Saba gang vorzuglich burch feine Wirtsamfeit für Unlegung neuer Colonien bes beschaulichen Lebens, ber Lauren zu Tekoa und Saba, auszeichnete. Alle Grunbet jener Lauren trat er ichon fruber, mit Dlacht, aus feinem Buftenfige hervor nach Jerufalem eilend, auf bie Seite bes Batriarden Elias, ber vom Raifer Severus abgefest warb, um gegen biefen im Angeficht von Golgatha und ber faiferlichen Schuttruppen und gegen ben neu eingesetten feberifchen Batriarchen bas Unathema auszusprechen. Und als Elias 61) nach Aila in bas Exil verwiesen wurde, mar es Saba, ber ihn bort im 3. 518 auf feinem Sterbelager befuchte. Alle bie Laura zu Tefoa mit ihren Anhangern, ben Drigeniften, im Rampfe mit ber Laura gu Gaba befiegt und ber Friede zwischen beiben hergestellt mar, im 3. 545, so wurde seitdem das Rlofter bes S. Saba ber fefte Six und bas Afol ber Orthoboxie. Bei einem Samariter = Aufftande in Baläftina gegen bie Chriften, unter Raifer Juftinian, tritt, nach Ch. rillus Vita, ale- Metter und Befchuter ber Chriften im Lande S. Saba von neuem muthig auf, ber in ihrem Ramen gum Raifer nach Conftantinopel eilte und gegen fernere Bermuftungm Schut, wie Steuererlaß ber bamale fo fehr geangftigten Chriften erlangte.

In ben spätern Morbscenen bei ben Ueberfallen ber Berfn, unter Chobres II. im 3. 614, wo so viele Zausenbe in Paliftina ihren Tob fanben, sollen auch bie 40 ober 600 ober 1000

<sup>961)</sup> Robinson, Pal. II. S. 225, 227, 234, 241, 243, 298, 486; II. S. 26, 410 u. a. D.

Donde, beren Schabel und Gebeine man bort in einer Seitenboble ber Sct. Nicolaus-Rapelle gesammelt zeigt (Quaresm. Elucid. II. 689, 660), ben Marthrer - Tob gefunden ba-Auch im 3. 796 wird eines folden Ueberfalles ber Garacenen, und im 3. 812 nach bem Tobe Barun al Rafchibs, ber als Rarl bes Grofen Freund ben Chriften hatte Schut angebeiben laffen, folcher Mordfcenen und Blunderungen gebacht, bie ftets auf biefes berühmtefte und reichste Kloster ber Bufte gemungt Solche Buftande machten es wol nothwendig, bem Rlofter bie Geftalt einer wohl verschangten Ritterburg 62) ju geben, in ber Raifer Buftinian, unter beffen Regierung Gct. Gaba aeftorben fein foll, querft bie Rirche und ben Wachtthurm erbaute, benen fpatere Nachbauten gefolgt finb, bis in bie neuefte Beit; aber auch biefe fcutten nicht immer gegen bie häufigen Ueberfälle ber Beduinen ber jungften Beit. Chateaubriand murbe am Riofter felbft überfallen und ausgeplundert; zu Unfang bes gegen= wartigen Jahrhunderte fam ein Saufe ber Babichaja=Bebui= nen 63) von ber Offfeite bes Sees, bie in Febbe mit ben Sa'amirab ftanben, fich an ben Befchutern ber letteren, ben Monchen, au rachen. Das Thor bes Rlofters mar bamale nur von Bolg. mit Gifenblech überzogen; es gelang ihnen in ber Racht, es burch Winschütten von Del niederzubrennen und bas Rlofter zu plunbern; boch befam biefer Frevel ihnen übel, benn, fagte ber Araber-Cheich, ein Taamirah, ber bies ergablte, bas Rlofter fei ein Welb, ein beiliger Ort; fie geriethen unter fich in Streit und vernichte= ten fich balb barauf gegenseitig unter einander. In neuefter Beit Eft es mit Beiftand bes griechischen Batriarchates in Jerufalem, menter bem fein Bicarius (Bafil) fteht, gleich ben Rlöftern in Bethlebem und andern Umgebungen jener Metropole, feitbem bie driftlichen Unftalten in Syrien überhaupt burch Dehmed Alis Soupfoftem fich größerer Rube erfreuten, von neuem befestigt, unb, mm jebe Gefahr abzumehren, find bie Bugange alle gefchloffen; ia am obenen Thurm beobachtet ftete ein Bachter bie Unnaberung jebes Bebuinen. Denn tropbem, bag immer Rorbe voll fdwarger, Heiner Brote bereit fteben, um ben hungrigen Gohnen ber Bufte bargereicht zu werben, fo wird boch baburch nicht immer jebem feindlichen Ginfalle in bas friedliche Afhl vorgebeugt, bas nur

<sup>•\*)</sup> v. Schubert, Reise III. S. 96; Wilson, The Lands etc. II. 27. 63) Robinson, Val. II. S. 486.

# 614 Weft=Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

von Almofen exiftirt, feinen Broviant aus Bethlebem begiebt, und bem Batrigrebenfit nicht menig Roften verurfacht, aber völlig unnut nur von feinem alten Ruhme gehrt, ba ber Ort, wie Quaresmius felbft gefteht, "sterilissimus et solitarius valde" (Elucid. Terr. Sct. T. II. fol. 687). Dennoch herbergt er auch heute noch einige literarische Schäte in seiner Klofterbibliothet, von benen einiges durch C. Tifchenborf und fruher burch Scholy's Unzeigen bekannt geworden, auf die wir hier verweisen 64), sowie auf eine Schrift, Die Wilfon citirt 65), Die wir nur in ber Ueberfegung gefeben haben. G. Lusignan, ber fich in ber zweiten Balfte bes porigen Sabrbunberte wiederholt langere Beit im Rlofter als Beichaftsmann aufgehalten, icheint noch einen ungehinderten Bugang zu ber Rlofterbibliothet gehabt zu haben, aus beren gelehrtem Borrath er manches Datum fcopfte, aber boch nur eine fehr oberflächliche Motiz ihres Inhaltes gab. Scholt bei feinem Befuche (1822) im Rlofter verwendete menigftens einen Sag, ber ihnt bagu vergonnt murbe, auf ihre genauere Unterfuchung 66). Einft mar bas Rlofter weit besuchter und auch von Monchen bewohnt, welche die Wiffenschaften pflegten, mit benen fie fich gegenwartig wenig zu ichaffen machen. Daß fich unter ben Sanbidriften ihrer Bibliothet feine alten finden, fei fein Beweist bagegen, bemerkt berfelbe Beobachter, wie viele konnten verloren gegangen fein. Das Rlofter mar oft ein Opfer ber Revolutionen; ihre Berftorungen machten unter Emmanuel Porphyrogenetes und unter bent Patriarchen Dositheus, auch fpater noch, öfter beträchtliche Reftaurationen bes Rloftere nothwendig. Dag vom 13. bis jum 17. Jahrhundert die Ariftotelifche Philosophie, die Gefchichte, Dathematif und Rirchenmufif bier gelehrt, auch Muszuge aus Did. tern gelefen murben, beweisen manche barauf fich bezügliche Banbfchriften, bie Scholy in ber Bibliothet vorfand, bie bas literarifde, wenn auch fcmache, Streben ber Monche biefer Beriobe beurfunbeten. Die Bibliothet mit etwa 200 Manufcripten fant er theils

<sup>964)</sup> J. M. A. Scholk, Biblischeftisische Reise in Frankreich, Dentschland, Italien, Palästina und dem Archipel. S. 143—148; E. Dischendorf, Reise II. S. 121—124.

65) A Series of Lettern addressed to Sir Will. Fordyce M. D. by S. L(usignan). Lond. 1788. Vol. II. p. 164—166; Reise nach der Türkei und Beschweibung von Palästina aus den Briefen v. Saviour Luffgnan auf Fordyce. Hamburg. 8. 1789. S. 136—142.

65) Dr. J. R. Cholk, Biblische kritische Reise in Palästina. Leipzig. 8. 1823.

6. 143—148.

in ber hauptfirche, theils in ber Rapelle bes Sct. Nicolaus in größter Unordnung. Gin fleiner Theil bavon geborte fruber bem Johannes = Rlofter (f. ob. G. 543) am Jordan, beffen Donche in bas Saba-Rlofter fich zurudziehen mußten; auch aus anbern Rlöftern, zumal ber Quarantana, follen fleinere Beitrage bieber getommen fein; die meiften gehörten aber bem Saba-Rlofter felbft an, die wichtigften bem Gemach ber Sauptfirche: griechische, arabifche, fprifche Sanbidriften. Unter ihnen gablt Scholt von Reuen Teftament 3 aus bem 13. Jahrhundert, 7 Evangelien aus bem 12. und 13., eins aus bem 9. Jahrh., 14 Evangeliftarien und Lectionarien, 2 bie Apostelgeschichte und Episteln enthaltend, u. f. w. Die meiften find in Palaftina felbft gefdrieben, fur ben firchlichen Gebrauch in ben Rloftern bestimmt, welches fich aus ber befondern Ungabe ber biefen als Batrone vorftebenben Beiligen ergibt, wie bes Klofters Saba, Lenophon, Joseph, Damascenus, Nicolaus u. A. Größern Werth für Die Forschung fchienen einige Manufcripte zu haben, welche bie Bucher bes Alten Teftamentes, Rirdenväter und bas Leben ber Beiligen enthalten, auch Claffifer, zumal Schriften bes Ariftoteles u. A., Die alle aus bem 13. und 14. Jahrhundert ftammten. Aber bie Monche, fagt Scholt, ma= ren fehr mißtrauifch, und er mußte es fcon fur ein großes Glud balten, bag man ibm einen Tag und einen Theil ber Nacht bie Unterfuchung biefer Banbichriften gestattete, ba einige reiche Eng= lander juvor, burch Firmane vom Groffultan und bem Batriar= den in Conftantinopel begunftigt, fich Sanbichriften aus ber Bibliothet erborgt und nicht gurudgeliefert hatten. - Ginige 20 arabifche Mipt. maren alle aus jungerer Beit, Die gebrudten Buter, meift in Benedig ebirte, jum Rirchengebrauch bienende, von Eeinem literarifchen Werthe. Mit jenen verborgten Sandfcriften mag es wol feine Richtigkeit haben, wie wir aus einem Schreiben bes berühmten Brofeffor 3. D. Carlyle 67) an ben Lord Bifchof p. Lincoln, batirt Conftantinopel 23. Juli 1800, erfeben. biefer fcreibt, baß fein Befuch ber Bibliothef im Rlofter St. Saba ihm eine vollftandige Untersuchung berfelben geftattet babe. Er habe 29 Copien ber Evangelien und eine ber Epifteln aufgefunden, außerbem barin an 380 Mfcpt. von Rirchenvätern, Somilien, Legenden und Ritualen. Der Superior bes Rlofters

<sup>67)</sup> Letter III. bes Brof. Carlyle, in Rob. Walpole's Memoirs etc. Lond. 4. 1818. p. 162-163.

#### Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8. 616

erlaubte ibm 6 ber alteften Mfcpt. mitzunehmen, namlich 2 Copien ber Evangelien, eins ber Epifteln, 2 ber Somilien und Apostolifchen Briefe und eine Copie ber Schriften bes Sophiften Libanius, bes einzigen claffifchen Autors, ber ihm bort vorgetommen. hoffte die Erlaubnif bes Patriarchen zu erhalten, diefe nach England binüber zu nehmen.

Tifchendorfe Befuch (1844) berfelben Bibliothet 68), bie aber ein etmas veranbertes Unfeben zeigte, als 20 Jahr guvor, ift noch ertragreicher geworben. Aus bem Schiffe ber Sauptfirche flieg er auf einer Treppe in ein oberes Seitengemach, wo auf Regalen neben einigen gebruckten Buchern ibm gegen 100 griechische und arabische Manuscripte gezeigt wurden; da biese geringe Sammlung aber feinen Erwartungen nicht entsprach, führte man ibn nach einigen Umftanben auf einen ber Thurme, wo bie größere Bibliothet fich befand. Ihren Inhalt fand er im Gangen bem ber von ibm früher durchmufterten Bibliothet im Sinai-Rlofter nah verwandt (Erbf. Ih. XIV. S. 614-618) 69); unter vielen patriftifchen, firchlichen, biblifchen, beren nicht wenige bem 10. und 11. Jahrhundert angehörten, und mehrere febr nett ausgeftattt maren, ftanben auch bie Werke bes Sippokrates. Außer ben gritchischen fanden fich auch ruffische, wallachische, arabische und foriiche Sanbichriften vor, fo wie 10 icone abyffinische auf Pergamen. In ber Bahl ber lettern entbectte er einen griechischen Uncialcobex, ein Evangeliftarium bes 8. ober 9. Jahrhunderts, bas bie griechischen, freilich nur mobern-griechisch fprechenben Donche gut nicht für griechisch anfaben, bis ber beutsche Belehrte ihnen einige Beilen baraus vorlas. Unter einem Saufen fur werthlos gehaltner Cheirographa, die man in eine Ede geworfen, erlaubte man ihm einiges auszulesen. Da er aber auch bas Fragment eines fconen Uncialblattes herausgefunden, traten feine Führer mit ben Berbot jeber Entfernung von Manuscripten aus bem Rlofter bervor, feitbem ein ruffifcher Archimanbrit ein Bergeichniß von allen Manufcripten aufgenommen habe. Erft einige Bochen fpater efuhr ber Reifende von einem ihm verborgen gebliebenen Schate von Mfcr. gu St. Saba, beffen Spur er wol gern batte nad. geben mögen.

<sup>968)</sup> C. Tischenborf, Reise. II. S. 121-124. 69) Bollftanbigen Nachrichten über biefelbe f. in Wien. Jahrb. f. Literat. Jahrg. 1846. . 3. CXIV. ©. 45-58.

#### Erläuterung 4.

Westufer bes Tobten Meeres; Fortsetzung: die Wasserscheibehöhe in Judaea im West des Todten Meeres mit den sich gegen Ost zu dessen Westgestade senkenden Wadis Urtäs, Ta'ämirah und andern. Wadi Urtäs bei den Salomonischen Teichen, die Gärten von Etham; der Oschebel el Fureidis, das kleine Paradies, der Frankenberg der Legende, das Herodion; das Labyrinth bei Rhureitun, die Höhle Adullam. Tesu'as-Nuinen, die Prophetenstadt Amos Tesoa. Die Wüste Tesoa; die Halbbeduinen Ta'ämirah, Reschasdeh, Ra'äbireh und die Oschellähin.

Wie bas St. Saba-Rlofter im Often von Jerusalem und Betblebem ber befanntefte Buntt auf ber Beftfeite bes Tobten Meeres gegen beffen Norbenbe, fo ift es bas Engabbi unb Dafaba zu Davibs und Salomos und Berobes Beiten im Often von Bebron; erfteres, Engabbi, unter gleicher Breite mit biefem Orte, fo ziemlich in ber Mitte bicht am Weftufer bes Tobten Deeres gelegen, aber nur febr felten einmal von forfchenben Banberern besucht, wie in neuern Beiten (nicht von Saffelquift) nur von Robinfon und Wolcott, benen wir die einzigen genaueren Rachrichten barüber verbanten. Die jungfte Expedition ber Bereinsftaaten Morbameritas zur Erforfchung bes Tobten Deeres, welche unter Lieutenant Lynch's und Dales' Commando (1848) auf langere Beit ibr Lager bei Engabbi auffdlug, bat bie genaues ften Vermeffungen und Aufnahmen Diefes Theiles ber Rufte verbeifien. Diefe lettere Expedition tam ju Schiff nach Engabbi, bie früher genannten besuchten es auf bem Landwege; Bolcott fam vom Guben, von Mafaba aus ben Uferweg nach Engabbi perfolgend, und fehrte von ba gegen N.W. burch bie Babis, in welchen die Jehalin und Ta'amirah = Araber ihre Lager hatten, über Tefua (Tetoa) und ben Frankenberg (Dichebel el gu= reibis) nach Bethlehem gurud; Robinfon manberte von Bethlebem über biefe genannten Orte nach Engabbi bin, von wo er bann ben Uferweg nordwärts zum Ras el Feschah und nach Bericho verfolgte.

Durch bie fich gegenseitig erganzenben Wanberungen biefer beiben trefflichen Beobachter wird uns bas Gebiet bes boben

Wasserscheiberudens, auf welchem Bethlehem und hebron im alten Stammesantheile Juda liegen, in seinen Senkungen und Abfällen oftwärts zum Tobten Meere zum ersten male genauer bekannt, und damit eine Reihe historisch wie antiquarisch wichtiger Localitäten, die an den Ursprüngen jener Wadis liegen, die alle mehr oder weniger im Parallelismus von der gemeinsamen Wasserschedebibe oft oder südostwärts in das selfige öftliche Klippenuser des Todten Meeres einschneiden, und in den Regenzeiten ihre temporairen Wasser ihm zusühren, während auf der entgegengesetzten Seite nach West hin das Bessammtgefälle zum Mittelländischen Meer geht.

Da Jerusalem (2479 Fuß nach Ausseger, 2472 F. n. v. Schubert, 2349 F. n. v. Wildenbruch; von verschiebenen Standpunkten aus sehr gut übereinstimmende Meffungen) 70), Bethleshem (2538 F. Bar. n. Russeger im lateinischen Kloster; 2409 F. Par. n. v. Schubert) und Gebron (2842 F. n. Russeger, 2409 F. n. v. Schubert, unten im Judenquartier) 71) bedeutend hoch liegen auf jenem Wasserscheiden, so sind ihre Abfälle gegen Oft zum tiesen Spiegel bes Tobten Meeres auch weit steiler und wilber als gegen die sanfter abfallende Westseite zum Mittelländischen Meere, wozu noch kommt, daß die öktlichen Wadis mit ihrer Senkung um ein Drittheil einen kurzern Lauf haben als gegen die zwei Drittheile der ganzen Breite des judäischen Landes, gegen die Westseite, wohinwärts sich demnach eine weit milbere, lieblicher, cultursähigere, bevölkertere Landschaft von jeher entwickeln mußte.

Doch treten auf ber Göhenlinie bieser Wasserscheibe zwischen ben hauptstädten Bethlehem und hebron, beren Beschreibungen erst weiter unten im Gebiete Judad folgen können, in den Ursprüngen der zum Todten Meere gehörigen Wadis, die gegenwärtig saft nur durch Beduinenlager der Ta'amirah und Oschehalin bevölkert werden und wenig bewohnte seste Dorfschaften barbieten, die einst bedeutender besiedelten, historisch merkwürdigen Bunkte von Norden nach Süden in einer Reihe hervor, von Bethlehem über Urtas, Oschebel Fureidis (der Frankenberg) mit dem Gerodion, Tekua (Tekoa), Beni Naim in Oft von hebron, dann Kurmul (Karmel), Tell Tawareh und

<sup>970)</sup> v. Wilbenbruch, Taf. III. in Monateber. a. a. D. S. 270.

11) Ruffegger, Reife. III. S. 211; v. Schubert, b. Steinheil. a. a. D.
S. 382.

anbere, an benen bie Wege nach Engabbi und Mafaba und bem Gubenbe bes Tobten Meeres vorüberführen, bie alfo bier als zu dessen natürlichem Strom = und See- Gebiete ber Jordan = Einfenkung gehörig mit zu betrachten fein werben, zumal ba fie mit ber Seite bes Mittellanbifden Meeres von Baga bis Jaffa gegenwärtig in gar feiner Berbindung fteben, und bie große Zuglinie der Karawanen und Reisenden von Hebron über Bethlehem nach Jerufalem, ohne fie zu beachten, an ihrer Westseite vorüber gieht. Daber liegen uns alle frühere Reisenbe, welche, wie zulest auch v. Schubert, Ruffegger, Bilfon, Tifchenborf und andere, von ber Gubfeite aus, von ber Sinaihalbinsel, hier burch nach Jerusalem wanderten, über biese gange Oftseite bes alten Judaea rathlos, und auch meber Seegen noch Burdharbt fonnten hierüber mefentlichen Auffclug geben; nur Bococe fo wie 3rby und Mangles baben einige diefer Bunfte im Borübergeben berührt. Aus ber Mabe ber berühmten Salomonischen Teiche, jest el Burat ber Araber, bei Bethlebem, welche einft gegen Norben Berufalem burch einen großartigen Aquabuct reichlich mit Baffer verforgten, Die auch beute noch nicht zu fließen aufgehört haben, erreicht man febr balb fuboftmarte ben tiefen Babi Urtas, ber nach Often mit einem fconen Quell und Bachlein binablauft. burch welches viele Barten im Thale bewaffert werben, bas von ber wenig bewohnten Dorfruine Urtas ben Ramen tragt 72). Oberhalb bes Quelle find bie Thalanfange inegefammt unfruchtbar. Der Bafferreichthum diefes Thales, fo nahe ben Teichen, bie nicht nur zur Wafferleitung für Berufalem, sonbern auch für bie Bemafferung ber anliegenben nabern Auen bienten, in benen nach Josephus (Antig. Jud. VIII. 7, 3) Ronig Salomo Barten mit Bafferftromen zu Etham anlegte, wo Ronig Rebabeam Die neben einander genannten Stabte: Bethlebem, Etham, Thefoa (2. B. d. Chron. 11, 6) 73) aufbauete, und mo nach bem Talmub bie Quellen gu Etham fo oft in Berbindung mit ben Teichen Salomonis genannt werben, machte es mahrfceinlich, in ben Reften ber alten Ortslage ju Urtas bie antife Etham, Etam ober Aitam wieber aufgefunden zu haben. Die

 <sup>72)</sup> Mobinson, Bal. II. 385, 390; S. Wolcott, Excursion to Hebron etc., Masada, in Biblioth. Sacra. 1843. p. 43.
 73) n. Lightsoot, s. bei Robinson. II. 167 u. Rot.

# 620 Best-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

fcone reiche Bafferquelle, welche ben erften murmelnben Bad bilbet, ben Robinfon in Balaftina gu erblicen befam, mar ficher einft eine nicht unbewohnte, liebliche Erogegend, in welche bie Rlofterlegende ben "verfchloffenen Barten" bes Soben Liebes 4, 12 nach Quaresmius Angabe (Eluc. II. 764) verlegen Thalabwarts weibeten gablreiche Beerben ber Naamireh-Araber, beren Lager im Grunbe bes Babi Urtas aufgeschlagen mar, bas in einem furgen Nachmittagsmariche einiger Stunden von ben Teichen aus am 8. Mai erreicht werben fonnte. bem Wege babin von bem Urtas-Bache, ber bald vom Erbboten aufgefogen war, betrat man wieber burreren Rlippenboben, bed nicht ohne Beibungen fur Biegen, Schaafe und Rameele, und jog an bem gerftorten Dorfchen el Munettifcheh vorüber, in beffen Umgebung man feboch die Spuren antifer fanaanitischer Terraffencultur noch wohl erfannte. In einer Stunde mar ber guß bel Dichebel el Aureidis ber Araber (b. b. bas fleine Baras bies; offenbar eine Erinnerung feiner frubern Cultur) erreicht 74). Der Berg an 300 bis 400 Fuß boch fleigt als ein abgeftumpfter, gang ifolirter Regel auf ber Flache bes Safellanbes wenigfient eben fo boch über ben Grund bes Babi Urtas an beffen G.B. Seite empor. Auch sein Buß zeigt Spuren antiken Terraffenbaues, fo bag er mehr zum Anbau ale zur Bertheidigung eingerichtt gewesen zu sein scheint. Refte von Graben, Rirche und Beg binauf, bie Bocode gefeben haben wollte, fant Robinfon nicht, aber wol terraffirtes, jum Theil beadertes Feld mit großen Bajferbehaltern, vieredigen Aufbau, Spuren von Brundmauern. In 10 Minuten war ber Sugel von 750 Fuß im Umfreis erfliegen, ber feinem gangen Umfange nach von einem gertrummerten Rauerfranze wie feftungeartig aus behauenen Steinen von bebeutenber Größe umgeben ift, mit Magazinen, Cifternen und 4 maffiven runden Thurmen, die nach ben 4 Beltgegenden fchauen, von benen ber gen Oft am beften erhalten ift. Bu ben wenigen Reifenden, die biefe Bohen, die bei ben Reuern unter bem allgemeinen Namen bes Frankenberge am bekannteften geworden, erftiegen, aber wenig von ihnen zu fagen wiffen, ift auch 3rby 7) und Bolcott (am 17. Marg 1842) 76). Diefer fam von G.D. von Ain Sambeh und Bebefelueh babin, und bemerfte allerdings

 <sup>974)</sup> Robinfon, Raf. II. 392.
 75) Irby and Mangles, Trav. p. 339.
 76) Wolcott, Exc. 1. c. p. 69-70.

zu ihm einen antiken Weg von 12 Fuß Breite, von ber N.D. Seite hinauffteigend, bavon ber obere Theil ziemlich erdruckt, ber untere aber burch Trummerschutt etwas erhoht mar und beutlichen terraffirten Unterbau zeigte. Diefelbe Bemerkung haben gang neuerlich Gabow und Ph. Wolff bei ihrem bortigen Befuche bestätigt 77). Schon früher hatten Bocode, Mariti, Berggreen, v. Raumer 78) die Identität dieses Frankenberge mit dem Berobium anerkannt, bem Begrabnifort von Berobes D., ben Josephus beschrieben bat. Irby hielt ben Bau fur zu flein gu einer Feftung, erfannte aber bie Baurefte am Sug fur romifche Damit ftimmt Bolcott überein, ber biefe ebenfalls für entschieben romischen Bauftyl erflart, obgleich eigentlich menig Busammenhangenbes mehr zu erkennen und allerdings von 200 polirten Steinstufen, Die nach Josephus einft hinaufführten, fast nichts mehr vorzufinden fei. Doch bemerfte Wolff bie und ba noch ftellenweise einige treppenformige Stufenanfage an bem fteilen Bergfegel hinauf, ben er ber Form nach mit ber Achalm bei Deutlingen veraleicht. Auch fteben noch 2 Gewölbe von bebauenen Steinen, und unten umber eine Mauer von 300 Fuß Lange, bavon Theile vielleicht nur eine Terraffe maren, mit ben Grundla= gen eines runden Thurms, und in ber Mabe ein großes mit beranderten (bevelled) Steinen umgebenes Bafferbeden, fo wie ein fleines mit Mofait-Scherbentafeln, eine Localitat, welche jest Sto'bal benannt ift.

Wolcott war von ber genauen Uebereinstimmung ber Beschreibung bes Josephus vom Gerobium mit dieser Localität überrascht, und erklärt diesen Autor bei speciellen Terrainschilderungen als einen getreuen bistorischen Führer; wenn schon seinen hfter übertriebenen oder unsichern Maaßangaben keineswegs zu solgen sei, so trete er doch oft unverkennbar als Augenzeuge auf. Robinson sand bei Ersteigung des Berggipfels 79) zwar einen weiten Blick gegen R., aber weniger Uebersicht über das Tobte Meer, als er erwartet hatte: die beiden Enden desselben waren hier nicht zu übersehen, und von dessen Oberstäche sah er wegen des noch zu fernen Abstandes und der vorliegenden Höhen nicht viel mehr, als man vom Oelberge herab erspähen kann. Den gewöhn-

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Dr. Ph. Bolff, evangelischer Stabtpfarrer zu Rottweil, Reise in bas Gelobte Land. Stuttgardt. 1849. 16. S. 121. <sup>78</sup>) v. Raus mer, Palaft. S. 219—220. <sup>79</sup>) Robinson, Pal. II. S. 393—398.

# 622 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

lich geworbenen Ramen biefer Localität wies Robin fon als eine biftorifc völlig unbegrundete fpate Legende nach, Die erft feit bem Ende des 15. Jahrhunderts zumal durch Felix Fabri (1483) 80) und andere nachfolgende Bilger in Bang tam, als hatten fich Franken aus ber Rreugfahrer Beiten gulett noch hieher gefluchtet gehabt und gegen bie Saracenen einige Jahrzebenbe vertheis biat; baber ber Mame bes Frankenbergs, ben jeboch &. Fabri noch nicht fo nennt, fonbern nur Rama, b. i. bie Bobe an berfelben Stelle, die man auch wol eben fo unfritifch fur bas alte Bethulia im Buche Jubith hatte halten wollen. ftimmt Robinfon fur die Identitat mit jenem Berobium, eben fo wie Reland (Pal. 820, 821), welches nach Josephus 60 Stabien von Jerusalem (3 Stunden fern), also nicht weit von Tetoa lag (Antiq. XV. 9, 4; Bell. Jud. I. 21, 10 und IV. 9, 5), wohin Elegzar, melder Tetog belagert batte. Botichafter fandte nach ber Barnifon in Berodium, welches nabe war. Bier auf bem Berge magiger Gobe, gleich einer Mamelle geftaltet, ben Gerobes noch bober aufwerfen ließ, legte berfelbe erft fpaterbin als Ronig nach Josephus Ergablung eine Befte an mit gerundeten Thurmen, barin fonigliche Gemacher von großer Seftigfeit und Bracht eingerichtet murben. Bum bequemen Sinaufftieg führte er eine Treppe von 200 Stufen aus gehauenen Quabern gur Bobe, und am Buf bes Bergs, ben er zu feinem Maufoleum bestimmte, erbaute er für fich und feine Freunde Ballafte und verforgte fie burch foftbate Unlagen aus ber Ferne mit Waffer in Menge. Ginen wohl erhals tenen, jest wafferleeren Teich, an ben innern Banben mit Terracotta überzogen, von ber Grofe bes Bisfias=Teiches in Jerusalem, bemertte Wolff oben auf ber Bergeshohe in ber Mordweftede bet Ruinenmaffe 81). Die gange umliegende Gbene bebectte fich balb mit einer großen Stadt, vielen großen Bebauben und weiten Barten, aus beren Mitte jenes Berodium gleich einer Afropolis bervorragte; fie ward fo bedeutend, daß nach ihr eine ber 10 Toparchien 3ubaa's, nach Blinius und Josephus, ben Mamen erhielt (Hist. Nat. V. 15: Herodium cum oppido illustri ejusdem nominis). Ptolemaeus fo wenig wie von Eufebius und Sieronymus wird ber Ort nicht mehr ermahnt. Schon Reland erfannte bie-

<sup>980)</sup> Fel. Fabri Evagatorium: de monte Rama et ejus oppido fortissimo. T. II. p. 335-337.

81) Bolff, Reise a. a. D. S. 122.

fes fur bas biesfeitige Berobium, aber verschieben von bem arabischen fenseitigen, auf ber Offfeite bes Tobten Meeres, angeblich benachbart bei Machaerus, von bem uns jedoch jebe genauere Beftimmung fehlt, welches mabricheinlich nur auf einen falichen Ausbrud nach Josephus supponirt ift (de Bell. Jud. I. 21, 10; Herodion castellum in monte quodam Arabiae, fatt wie es bei Josephus heißt: τῷ πρὸς Αραβίαν ὄρει, welcher gegen bie ara-Denn auch Antiq. Jud. XIV. 13, 9 und bifche Seite binlieat). XV. 9, 4, wo bas Caftell, bas Berobes an ber Siegesftelle über emporerifche Judaer erft fpater, ba er Ronig geworben mar, erbaute, bas Berodias genannt wird, ift, mit allen andern Stellen verglichen, immer nur bas eine Berobion genannt, 60 Stabien in S.D. von Jerusalem gelegen, auf bem Bege nach Ma= faba, wenn icon Nota a, fol. 108 T. II. bei havercamp, gu de Bell. I. 21, 10, bei poovoior fagt: man muffe zwei verschiebene Berobion annehmen. In biefem Caftell, bas 200 (150 Sta= bien von Jericho nach Jerusalem und von ba 60 Stabien nach Berobion, circa = 200) Stadien von Bericho, mo Berobes geftorben mar, fern lag, murbe bie Leiche bes Thrannen mit Bomp im Maufeleo beigefest (de Bell. I. 33, 9 und Antiq. XVII. 8, 3). Eine bestimmte Stelle mar bis jest für baffelbe Grab nicht zu ermitteln (nach Bolff a. a. D.); an Inschriften und Sculpturen fehlt es ganglich. Die von Bocode aufgestellte Bermuthung, bag an biefer Stelle vor ber Erbauung bes Berobion bie Barte Beth = Cherem, Beremias 6, 1, bei Tetoa gelegen gewesen, von wo bie Drommeten erfchallen und mo ein Banier auf= gumerfen gegen ben Beinb, ber von Mitternacht fom= men werbe, nach Aufruf bes Propheten, mare mol möglich, aber burch fein Datum naber zu erweifen, ba Gufebius und Sieronymus vom Berodium fcweigen, und Hieron. Comment. in Jerem. VI. 1 gwar ein Dorf Beta Charma nennt, bas auf einem Berge zwischen Tetoa und Jerufalem lag, es aber nicht mit Bergbium ibentificirt.

Bum Babi Urtas, ber gegen S.D. ftreicht, ftoft an ber S.D. Seite bes Frankenbergs ein von S.B. einlaufenbes Thal, eine enge malerische Schlucht mit hohen Felswänden zu beiben Seiten, auf beren Velshöhen an ber füblichen Seite Refte eines quadratischen Thurmes vom Dorfe Rhureitun 82) sich zeigen, so

<sup>82)</sup> Robinson, Pal. II. S. 398.

wie nur weniges abwarts von ihm an berfelben Seite ber Eingang ju einer ungeheuern naturlichen Sohle, zu ber man nur gu Buß gelangen fann. Eli Smith, wie 3rby und Mangles, welche bas Dorf hariatun ichrieben, haben fie unter bem Ramen bes Labyrinthes besucht 83). Sie fliegen von ihren Pferben ab und folgten zur Seite ber Klippe einer langen fich winbenben Baffage mit fleinen natürlichen Felstammern und Sohlungen gu beiben Seiten, bis fie eine fehr große Rammer mit boben naturlichen Gewölbbogen erreichten; von bier aus eröffneten fich gablreiche Bange nach allen Directionen, die wieber von andern rechtminklig burchfest ein mahres Labyrinth bilbeten, bas nach Ausfage bes Bubrers niemals vollständig untersucht fei, aus Furcht fich barin zu verlieren. Die Paffagen, alle in gleichem Niveau, waren meift 4 Bug boch, 3 Bug weit und schuttfrei, die Luft rein und gut. Mur wenige Berfteinerungen, fagt Irby, babe er barin bemerten konnen. In ber großen Rammer fanden fic Töpferscherben, und an ben Banben bie Namen einiger englischen Reisenden (auch Bocode, W. Turner u. a. hatten fie früher besucht) mit Roble angeschrieben. Die Boble schien einmal bewohnt gewesen zu fein; die Legende gibt fie fur die Sohle Abullam aus, in welcher einst David fich verbarg vor Saul (1 Sam. 22, 1), und die im 2. B. Sam. 23, 13 in Berbindung mit bem Thale Rephaim (f. ob. G. 121) und ben Brunnen Bethlebeme gefett wird.

In dem Buche Josua, wo der König von Abullam unter ben Königen Judaas, mit denen von Jericho, Jerusalem, Jarmut und anderen genannt wird, die Josua besiegte (Jos. 12, 15), wird an einer zweiten Stelle (Jos. 15, 35) Jarmut mit Adullam, Socho und anderen Städten zu den Niederlanden gerechnet, wonach bessen Lage weiter im Westen und zwar nach dem Onomasticum (s. v. Odollam) 10 römische Meilen östlich von Eleutheropolis 84), was nordöstlich gedacht von Beit Dschibrin in die Nähe von Schuweiseh (Socho) und Yurmuk (Jarmuth) auf Robinsons Karte und in guter Uebereinstimmung mit Josus 15, 35, eintressen wurde, wo es auch an höhlen nicht sehlt. Dahn ist es nicht wahrscheinlich, daß das zu weit gegen Ost auf der

<sup>983)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 340. 84) Robinson a. a. D.; Reil, Commentar zu Josua. S. 234.

Oftfentung gelegene Labyrinth von Rhureitun ibentifch mit ber alten Abullam fein fann.

Die genauefte Untersuchung biefer vielverzweigten Grotte, welche nahe bem Dorfchen Chorbet Chareitun (ober Rhurei= tun) und ber Min Chareitun (ber Quelle beffelben Namens) liegt, und nur bei ben Franken "bas Labyrinth," bei ben Arabern aber ftete Moghar Chareitun (bie Boble Chareitun, richtiger Chariton) beißt, verbanten wir erft fürglich bem fühnen Erforscher ber Umgegend Jerusalems, Dr. Titus Tobler 85), ber am 26. Dec. 1845 von Bethlebem aus in 21/4 Stunde ihren fteilen und befchwerlichen Gingang erreichte, um fie, mas bis babin noch nicht geschen mar, in allen ihren Bergweigungen bis gum Ende berfelben zu untersuchen, mas ihm auch bei Begleitung von 5 Mann und unter ben umfichtigften Borfebrungen fur ein fo gefahrliches Unternehmen vollfommen gelang. Nach Erklimmung ibres febr fteilen Ginganges verfolgte man erft ibre Bange gegen M.W., bann bie von G. nach N., von beren Dedengewölben bie Flebermaufe nur ichwer zu verscheuchen waren. Die Richtung von S. nach D. bleibt bis zu einer tiefen Sohle vorherrichend, in die man fich burch Schurren hinabläßt. Schon bis zu ihr geben mehrere Seitengange ab. Aus biefer tiefen Soble ruckt man weiter zu ber John Gorbon = Sohle vor, die ihren Ramen von bem Englander, ber fie 1804 befuchte, erhalten bat. Doch weiter gelangt man zu einer britten Sohlenerweiterung, bie gewöhnlich noch von Franken und Francistanern bei ihren borti= gen Besuchen erreicht warb, und wegen ber vielen von ben Besuchenden barin angeschriebenen Mamen von Tobler bie Francistanerhöhle genannt worben ift. Bon ihr geben zwei Bange aus, ein furgerer von S. gegen R. und ein langerer rechter Band, ben Tobler zu verfolgen fich befonbere gur Aufgabe machte, ba bie jungften Besucher biefes Labyrinthes 86) por= guglich nur jenen linken Bang burchfrochen, von biefem letteren, rechten aber nabe bei feiner febr enge werbenben Fortfetung gurudblieben, wie ihre bort angebrachten Beichen zu beweisen fchie-Jenseit Diefer Berengungen, tiefer im Innern bes Labyrinthes, begann aber erft bie intereffantere Unterwelt mit ben Grabern und Inschriften. Ungahlige Bange eröffneten fich,

<sup>86)</sup> f. bas Ausland. 1847. Nr. 179—181. 86) Fr. Ab. Strauß, Sinai und Golgatha. 2te Aufl. Berlin. 1848. S. 343.

Ritter Erbfunde XV. Rr

bie fich nicht alle bezeichnen laffen; je beschwerlicher fie murben, besto mehr Luft gewann Dr. Tobler, in biefer Terra incognita porzubringen, und erft als die letten Spuren ber Frankenbefucher hinter ihm waren, verfichert berfelbe, begann bie eigent= liche Entbedung. Jeber hauptgang murbe mit allen feinen Nebengangen ju Ende verfolgt, ebe es ju einem folgenden ging; fo zeigte es fich, bag bie Graber ausschließlich in ben Seitengangen und nabe bem gemeinschaftlichen Enbe eines großen Banges angebracht maren. Ginmal fand fich eine Cifterne mit Baffer; ber Boben ber Gange mar mit einer braunen, fetten Erbfrufte, fo wie auch die Seitenwande in der Bobe eines Bufes mit einem bergleichen braunen, borigontalen Streifen überzogen; mabrichein lich ein Zeichen, wie boch ber Bafferftand in ben Gangen gur Regenzeit reicht. Die Bange bilden nirgends Rreislinien, fonden geben rechtwinflig auseinander, wie auch bie Rifchen, Die auffallend lang find. Die Ranale liegen nicht auf einem Niveau, fonbern wie Stodwerte übereinander, mas wenig in bie Mugn fpringt, obgleich die Steigungen febr beutlich find; die meiften ber Gange flingen unter ben Fugen bobl. Nur menn eine Raturboble die Sange unterbricht, zeigt fich etwa eine Treppt. Solche Unterbrechungen find häufig und geben ben Bangen be Charafter eines Labyrinthes.

Die Felsenarbeit schien barauf angelegt, ben Felsen gang p burchbringen bis an die Gohe bes Berges, ober an ben Boben in Gegend von Thefog, und bis in die Tiefe des Chareitun=Thalet. Man ichien mit einer gewiffen Entfernung vom Gingange guftib ben zu fein, um ben fterblichen Ueberreften bie möglichfte Rube p gonnen. Die fernen Bange find meift febr niedrig, nur gum ge budten Beben ober gum Durchfriechen auf allen Bieren geeignet; bie obere Dede ift aber ftete gewölbartig bearbeitet. Infdriften, nicht fehr tief, aber boch in ben Stein eingehauen, murben fet baufig, nur an ben Enden ber Bange zeigen fie fich auch auf Sartophagen; zu ihrer Copie wurden mehrere Tage nothwendig fein; wenige find mit brauner Farbe in fingerbreiten Schriftzuge angemalt. Eine Angabl, die Tobler copirte, wurde von benm, welchen er fie zeigte, für famaritanifch (? fprifch ?) gehalm Sie und ba fand man Bruchftude gertrummerter Steinfarge om Sartophage, Die aber nicht febr tief ausgearbeitet maren. 2 Graber schienen gerftort worben gu fein. Die Maage fur ihr Beitungen blieben unficher zu bestimmen, fie fchienen nirgende it

Lange von 41/4 Buß zu überbieten; fur bie Lage fur Ropf. Ellen= bogen u. f. w. waren befondere Bertiefungen angebracht. Eingange bis zur erften tiefen Sohle maß Tobler 420 Fuß; von bort bis zur Gordonhöhle 70 Fuß; von ba zur Franciefanerhoble 303 Buß; von ba bis zum Ende einer Soble, wo er ben Grundrig berfelben entwarf, 217 F., in Summa alfo über 1000 Fuß. Auf einem andern Seitenwege murbe ihre Tiefe etwa eben fo weit reichen; Die Barme an biefem Bintertage mar in ber boble bedeutend, ju 20° R. geftiegen. Bur Untersuchung ber bieber unbefannten Theile ber Boble waren mehr ale 2 Stun= ben nicht ohne Gefahren zugebracht, zur Durchwanderung bes befannten Theiles feine volle Stunde. Der Zweck ber Unterneh= mung war erreicht, benn es ergab fich mit Bestimmtheit, bag biefe Boble gur Aufnahme ber Todten, einer Mecropolis, bereitet fei; die Erforschung ber Inscriptionen bleibt jedoch noch als wichtiger Gegenftand ber Untersuchung, burch men und aus welcher Beit, übrig. Lehrreich ift Toblere Erläuterung aus ber Vita Charitonis 87), bie mahrscheinlich im 7. ober 8. Jahrhundert gefchrieben ift, baß ber Rame vom Sctus Chariton bie ur= fprungliche Benennung befam, von welcher die fpatere Rreitun und Rreton im Mittelalter und Rhareitun bei ben beutigen Arabern nur eine Berftummelung, aber eine Erinnerung an ihren Urfprung geblieben ift. Chariton, ber Stifter von 3 verschiebe= benen Lauren (f. ob. S. 611) in ber Rabe von Jerufalem, Bericho und Thefoa, wo er bie berühmte Laura Sufa nur eine halbe Stunde, 14 Stadien, von Thefoa fern anlegte, und jedesmal burch ben Undrang und Tumult in ben Lauren verdrängt, fich neue Einfamteiten auffuchte, begab fich gulett auch aus ber Laura Sufa (Die zwischen 340 bis 350 n. Chr. erbaut ward) in fei= nem boben Greifenalter in eine ibm in beren Mabe befannte Soble, in welcher er fein Leben befchloffen zu haben fcheint. Iag an einem Bergfturge und wurde beshalb noch Jahrhunderte nach feinem Tode Rremaftos, Die Schwebenbe, genannt, benn er tonnte fie nicht mehr verlaffen und erhielt auf fein Bebet auch in ber Boble eine Quelle fußen Waffers zum Unterhalt. in ben Actis Sanctorum (28. Sept. 608 l. c.) angegebenen Entfernungen ber Laura Sufa, ber Rremaftos und ber alten

<sup>987)</sup> Bollandi Acta Sctorum. 28. Sept. p. 615; Vita Charitonis; vergi. Vita Kyriakus 29. Sept. u. a.

Tetoa stimmen, nach Toblers Ermeffen, mit ben Diftanzen von Chörbet Chareitun, ber Moghar Chareitun und ber heutigen Thefoa überein. Die ganze Umgebung ift burch bas Leben noch mancher anderer Anachoreten aus jenen Zeiten gefeiert. Die Ibentificirung biefes Labyrinthes mit ber Davidischen Abullam erscheint auch Tobler als eine ber vielen unbegründeten Kloster-legenden.

Mur etwa eine halbe Stunde fern von biefer Boble gegen Guben, auf einer fleinen Unbobe 88), von ber man mehrere Stellen bes Tobten Meeres überfeben fann, ift bie gange Oberflache 5 Morgen Landes breit mit Ruinen bededt, die Tefu'a beigen 89), in benen man icon langft feit Bococe's Beit bie alte berühmte Stadt Tefoa (ober Thefoa, 2. Sam. 14, 1) wieber erfannte. Robinfon konnte bie von Pococe eine englische Deile weiter füdlich angeführte Rirche nicht auffinden, aber er fab bie gange Dberflache mit Grundmauern aus quabratifchen Steinen erbaut überbedt, einige ber Steine maren berandert (bevelled, f. obm S. 243). Im nordöftlichen bochften Theile ftanden noch bie Refte eines großen Quabratthurmes ober alten Caftells und neben biefem allerdings bie Ruinen einer griechischen Rirche mit Gaulen, Taufftein von rosenfarbigem Marmor, baneben viele in Relen gehauene Gifternen und weiter abwarte eine fcone Baffet. quelle. Irby traf viele Gaulenfragmente, tonnte aber feine Architekturrefte genauer verfolgen. Die Aussicht gegen R.D. verbreitete fich über Betreibefelber, aber gegen G.D. in weite Ferne bis zu bem boben Bebirgerucken Moabe, und zwischen mehrerm naberen fchroffen Felsluden hindurch zum Tobten Deere; noch weiter gegen D.S.D. ragten vereinzeltstebenbe Thurmrefte bervor, wie Raer Untar, Raer Um el Leimon u. a. m.

Zwar wird im 2. B. ber Chron. 11, 5 u. 6 gefagt, daß Rehabeam, der in Jerusalem residirte, die Städte Bethlehem, Etham und Thekoa zu Besten erbaute, aber diese Orte bestanden weit früher: denn zu Sauls Zeit wird schon im 2. B. Samuelis 14,2 des klugen Weibes zu Thekoa gedacht, das auf Joabs Anslaß die Versöhnung Sauls mit seinem Sohne Absalom bewirkte. Unter König Josaphat von Juda wird die Gegend ostwärts der Stadt, wo ein Schlachtseld war, die Wüste Thekoa genannt

<sup>988)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 407. 89) Robinson, Palagina. II. 407-410.

(2. B. ber Chron. 20, 20 u. 1. Maffab. 9, 33). Schon ber Rame Tefu'a, ber in fo geringer veranberter Form, wie fo manche an= bere in biefer Mahe bes Tobten Meeres (g. B. Biph in Giph, Main in Maon, Usbum in Sobom, Ain Dschiddi in Engabbi u. a.), feine Bivacitat fich erhielt, entscheibet fur bie 3ben= titat mit bem biblifchen Thefoa, womit auch die Diftangen (f. Reland, Bal. 1028 u. 1029 s. v. Tecoa) 90) ftimmen, ba Eufe= bius und Sieronymus es 12 romifche Meilen von Jerufalem, 6 von Bethlebem entfernt angeben, mas hieronbmus mol miffen konnte, ba er ben Ort, wie er fagt, aus feinem Bobnfibe gu Bethlehem täglich vor Augen hatte (Hieron. Comment. in Amos, Procem., Comm. in Jerem. VI. 1: Thecuam quoque viculum in monte situm . . . . quotidie oculis cernimus). Die wol ver= berbte Schreibart Elthei bei Bieron. und ExSexovn bei Eufeb. (im Onom.) macht es nicht unwahrscheinlich, bag Elthefon (30= fua 15, 59), bas mit einigen anbern bei Josua genannten Orten burchaus unbekannt geblieben 91), biefes Tekoa fein mochte, bas alfo wol auch ichon gur Ranaaniter Beit bestand und auch bei Josephus balb Θεκωή (baber im Onom., ex male conjunctis verbis, meint Reland) ober Oexoa gefchrieben ift. Die Entfer= nung wird noch beute 2 Stunden von Bethlebem gerechnet. 6. Jahrhunbert grundete bier St. Sabas eine neue Laura in Berbindung mit feiner berühmter geworbenen (f. ob. G. 611); biefe murbe im 3. 765 mit ihren driftlichen Bewohnern und ihrer Rirche von Sct. Wilibald befucht. Auch zur Beit ber Rreugfah= rer war Tefoa noch bewohnt, bas ihnen bei ber Belagerung Berufaleme Bulfe leiftete. Spaterhin wurbe Tefoa vom Ronig Fulco ben Canonicie ber Rirche bee Beiligen Grabes zum Austaufch für Bethanien zugewiesen 92). Babricheinlich erft aus biefer fpatern Beit mag bie von Wolcott im 3. 1842 gu Tefoa 93) gefebene achtedige Taufquelle mit byzantinischen Ornamenten fein, bie an 2 Seiten Sculpturen zeigt, an 2 andern mit griechis fcen Rreugen verfeben ift; auch Gaulencapitale fah er, wie 3rby, an ber G.B. Geite bes Bebaubes, bas ihm zweifelhaft blieb, ob es ein Caftell ober eine Rirche gemefen fei. 3m 3. 1138 murbe ber Ort burch eine Türkenschaar aus bem jenfeitigen Jorbanlande geplundert; bamale fanden bie mehrften Bewohner von Tetoa ihr

vergl. v. Raumer, Bal. S. 219.
 Reil, Comment. zu Josua.
 304 u. Note.
 Poblinfon, Bal. II 311.
 Wolcott, Excursion etc. in Bibl. Sacra, 1843. p. 69.

Afpl in jener nahen Söhle von Khureitun, die man für Abul- lam hielt <sup>94</sup>), in welche Weiber, Kinder und Männer sich mit ihrer ganzen Sabe und ihren Seerden hatten bergen können. Später ift nichts Genaueres von diesem Orte wieder erwähnt, aber damals wurde Jerusalem nicht wenig in Schrecken gesetzt, da es von dem Uebersale und der Vernichtung der Prophetenstadt Teksa hörte: denn sie hatte als Geburtsort des Propheten Amos, als Laura, als Six seiner christlichen Bevölkerung in großem Ansehn gestanden. Erst in den jüngsten Zeiten sind ihre Trümmer wiederholt ausgesucht worden.

Bom Bropheten Umos (Amos 1, 1) beißt es, "bag er unter ben hirten gu Tefoa mar," gur Beit Uffa, bes Ronigs Juba, und Berobeam, bes Cohnes Joas, bes Ronigs Israel Unter ben Maffabaern bieß bie öftlich anliegende Landschaft bie Bufte Tefoe (1. Maft. 9, 33); Sieronymus (in Prologo ad Amosum, f. Reland 1028) führt biefelbe Begend als weite Bufte, nur von hirten bewohnt, an, mo auch ber Bro. phet Umos ein Birte gewesen. Und fo ift es auch hente noch; bier find bie Sauptlager ber Sa'amirah und Dicheha-Ifn (Jehalin) ausgebreitet, am Oftgefente von ber Baffericheibes bobe Tefoas, in ben Babis, bis jum Beftufer und jum Gub. ende bes Tobten Meeres hinab. Bwifchen biefen beiben Samt tribus in Norden (Die Ta'amirah reichen auch bis über bat Saba-Rlofter und ben Bach Ribron hinüber, f. ob. G. 606) und in Guben, wo wir bie Dichehalin icon fubwarts von Rurmel und ex Buweirah als Führer nach bem Ghor fennen lernten (Ert. XIV. 1053), ziehen noch ein paar andere, schwächere Tribus umber, wie die Rafchatbeh und die Ra'abineh, die aber mit ienen abnliche Lebensweise führen, welche feit bes Bropheten Umos Beiten auf biefer fo eigenthumlichen Localität wol fchwerlich große Veranderungen erlitten haben mag. Diefer Buftenbiftrift Tefoa's, von ber Linie fefter Wohnfige und ber großen Sauptftrafe Judaas, von Bebron nach Jerufalem, im Weften auf ber cultivirteren Bafferscheibehöhe, oftwärte bie gu ber Rufte te Tobten Meeres und bem Ghor, bilbet ein naturliches Greni. gebiet zwifchen ber Lebensmeife ber Bedamin, ber Beltbewohner, wie der Fellahin ober bes reinen Romaden. lebens und ber Aderbauer, Die in Dorfern und Sutten fic

<sup>994)</sup> Will. Tyr. XV.; Wilfen, Gefch. ber Kreuzzuge. Th. II. S. 682.

anfiebeln, zwifchen beren beiberlei Lebensweisen jene Tribus felbit ben Uebergang bilben, baber von beiben Seiten voll Migtrauen angefeben werben, ba fie ju feinem von beiben fich halten, fonbern zwischen inne ftebend unter bem Schimpfnamen ber 38maëliten in fteter Fehde nach beiben Seiten liegen. Um ben weftlichen Uferftrich bes Tobten Deeres bereifen zu fonnen, mußten alle Reifen= ben fich bem Schute Diefer Tribus als Führern 95) anvertrauen. Ro = binfon brachte im Lager ber Ta'amirah bei Tefu'a, bas nur aus 6 Belten beftanb, eine Nacht gu, und erfuhr, bag ibr Tribus etwa an 300 maffenfähige Manner gable, bie gwischen Bethlebem, Tetoa und bem Tobten Meere ihre Beerben weiben und verschiedentlich gertheilt find. Sie haben nur ein einziges Dorf, bas fie noch bagu felten bewohnen, bas ihnen nur vorzüglich gur Aufbewahrung ihres Rornertrages in cifternenartigen Magaginen bient, da fie auf bem lebergange vom Nomabenleben gum Acter= bau ale Salb=Beduinen (f. Erbf. XIV. S. 978-983) fteben. Bu ibren ichwarzen, aus Biegenhaar gefertigten, im Quabrat geftellten Belten gehörten an 600 Schaafe und Biegen, Die fich mit ihren Befitern am Abend einfanden. Die Weiber gingen ohne Schleier, Eneteten Brot zu bunnen Ruchen in beifer Afche, ober auf eifernen Blechen über bem Feuer; andere butterten in Biegenichläuchen. bie, zwifchen 2 Stangen am Belt aufgehangt, bin und ber geftogen wurden, bis fich bie Butter gebilbet hatte; eine andere Frau trieb Enicend die knarrende Sandmuble nach altpatriarchalischer Weise (wie in 2. Dtofe 11, 5). Sier maren es 2 Steine von nabe an 2 Fuß im Durchmeffer, Die übereinander, mit einer Bolbung amifchen beiden und einem Loch von oben, bas zu mablende Rorn oufgunehmen, zu biefem Behufe bienten, indem der untere Stein, mit einer Umgebung gur Aufnahme bes beraustretenben Debles perfeben, festliegt, ber obere aber burch einen Griff mubfam um= gebreht wird, mas gewöhnlich mit beiben Banben gefchehen muß, wenn nicht etwa 2 Weiber bas Gefchaft betreiben, movon in ben . alten Schriften (Jerem. 25, 10; Offenbar. 3ob. 18, 22 und Ev. Matth. 24, 41) öfter ale von bem gewöhnlichften Sausgeschäfte ber Dagbe, bie burch Befang fich bas Befchaft verfürzen, bie Rebe ift, beffen Verftummen für immer als bas Symbol bes Unr terganges ber Familien und ber Geschlechter ber Bolfer zu gelten

<sup>96)</sup> Robinson, Pal. II. S. 400-406; Wolcott, Excursion l. c. p. 55.

pflegt. Auch bei ben Saamirah waren es nur Beiber, Die biefes Beschäft betrieben. Die Danner batten einen andern Beruf; fie maren im Lande berüchtigt als raftlos verwegene Rauber und Rebellen gegen die agpytische Dberberrschaft. 3m Jahr 1834 batten fie an bem Aufftanbe gegen biefelbe thatigen Antheil genom= men und am langften babei ausgehalten; ihr Scheich follte ber erfte bei bem Ginbringen in Berufalem gewefen fein. fie fich balb barauf aus Furcht vor einer Militairaushebung in bie Bufte gurud, und ichlugen am Tobten Deere ibr Lager auf. Erft als fpater einige taufend Dann unter bem Dubir von Affa in ihr Gebiet famen, fich ihrer Beerben und Dagagine bemachtigten, ihre Ernte gerftorten, fehrten fie gum Beborfam gurud. Sie wurden entwaffnet, mußten jedweder Dann eine Ropffteuer von 100 Biafter gablen, boch wurden fie nicht zu Solbaten gepreft. Als aber bennoch im letten Sahre zuvor Ibrahim Bafcha bie Ausbebung befohlen batte, mar alles junge Bolf auf bie Oftfeite bes Tobten Meeres entwichen, worauf burch bie Begenvorftellungen ibres Scheich in Berufglem ber Befehl gurudgenommen wurde: bennoch hatte man einige von ihnen mit Bewalt fortgefdleupt. Dennoch im Schut folder Leute befant fich Robinfon mit feinem Gefährten auf ber Wanberung burch jene Bufte fe ficher wie in Jerufalem und bei anbern Bebuinen; ibr Scheid mit ben 4 Mann Geforte maren perfonlich tapfer und wurden bei einer Uttade fur ihre Schuplinge bas Leben gelaffen biben; aber bas Lugen und Maufen bei paffender Belegenbeit mat ihnen wie allen Beduinen gleichsam angeboren. Der Scheich, eine fcone Geftalt voll Burbe und Abel, befonnen und ernft, fonnte lefen und ichreiben, mar zugleich ber Rhatib ober Rebner und Imam ober Priefter feines Stammes, murbe Rhatib (Dofffculge) titulirt und mar fehr eifrig in Ausubung ber Geremonien und bes Bebetes. Solcher Rhatibs ober heilig gehaltener Bafir, Scheichs gewiffer Beduinenftanme gibt es mehrere, unter beren Schut man auf ber Oftfeite bes Jorbans am ficberfin reift. Bei einem folchen Rhatib, ben Eli Smith 96) in Berico traf, fand er fehr gaftliche Aufnahme und Gefanbtichaften von Stämmen aus fernen Begenben, fo bag er unter beren Schus bie öftlichen Gebirge von Besbon und Moab mit größter Sicherbil

<sup>996)</sup> Eli Smith, On Bedawin Tribus, in Missionary Herald. 1839. Vol. XXXV. p. 87.

hatte bereifen können, ba folche Rhatibs bei allen Stämmen in Berehrung stehen und, ba sie allein nur lesen, schreiben und unter ben Bebuinen beten können, bei diesen ein prophetisches Ansehn genießen. Bei diesem Rhatib hatte sich als Gast in der sternhellen, klaren, schönen Nacht auch der Ober-Scheich Desa Allah bes Aribus der Oschehaltn eingefunden, der fürzlich Lord Prudhoe nach Wadi Musa geführt hatte und später auch Robinsons Guide ward. Bon hier wurden in einem Tagemarsche gegen Süd am 9. Mai durch die Wüste über Beni Naim die Orte Ziph, Kurmal besucht, wo man das Nachtlager nahm, und von da in einem starken halben Tagemarsche, ostwärts ziehend, die Burg von Ain Oschidd am Tobten Weere 97) erreicht.

#### Erläuterung 5.

Westuser bes Tobten Meeres, Fortsetzung: Robinsons Wanberung von den Ta'âmirah über Beni Naim (Kaphar Barucha), Tell Zif (Siph) nach Ma'ein (Maon) und Kurmuls-Ruinen (Karmel, Chermule); von da nach Ain Dschiddy (Engebi) und Ain Terabeh. Wolcotts Besuch zu Sebbeh, Masada.

1) Bon bem Ta'amirah=Lager und Beni Raim über Tell Zif nach Kurmul (Karmel) (9. Mai).

Bom Lager ber Taamirah zog Robinson am Morgen gegen Guben fort und erreichte Mittags bas Dorf Beni Ra'tm, bem hebron 1½ Stunde in S.B. liegt. Die Strecke bis bahin und weiter ift von mehreren Wadis gegen S.D. burchzogen, wie vom Dschehar (Jehar), ber von Tekoa kommt, und vom el Ghar, an ber Norbseite bes genannten Dorses vorüberziehend, die sich in der Nähe von Ain Dschiddy vereinen 3. Westwärts zwischen beider oberem Lauf liegt das Dorf Sair zwischen Tekoa und Hebron 3, umgeben von Arbutusbäumen, Zwergeichen, kleinen Tannen und anderem Gesträuch, der Boden mit duftenden Za'ter (Thymus serpillum) überzogen; bemnächt auf der Höhe, eine Stunde vom Ausmarsch, liegt eine Cisterne, Bir ez Zaseraneh, zur Seite eines selfigen Landstrichs, deren 3 Bäume ein Signal

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Robinfon, Bal. II. S. 410—446. <sup>98</sup>) Robinfon, Bal. II. S. 410. <sup>99</sup>) Wolcott, Excurs. l. c. p. 55.

fur bie Ferne abgeben. Bon bier zogen bie Fuhrer nach Bebron, um Gerfte zu Pferbefutter einzufaufen, mabrend ihre Reifenden immer weiter auf ber Sobe ber Baffericheibelinie, wo Acterfelder, Dlivenpflanzungen und Beinberge gegen ben Guben an gur Scite liegen bleibenden Dorfern zunehmen, bis fie balb 1 Uhr bas Dorf Beni Raim erreichten, bas ihnen auf bem bochften Buntte bes gangen bortigen Bergrudens in Judaa gu liegen ichien: ba man pon ba auch noch bie um Bebron gelegenen Berge überschauen fonnte; alfo wol auf 3000 Fuß absoluter bobe (f. ob. S. 477, 495). Der gange Weg babin, wo er auch gegenwärtig obe ericbien, zeigte faft an allen Bergen Spuren von Mauerftufen, ber einstigen fo allgemein verbreiteten fanaanitifden Terraffencultur im Lande. Die Moslemen verebren bort Lots Grabesftelle, über melder bie bortige Mofchee erbaut fein foll, eine Legende die fcon Maundeville 1000) vor 500 Jahren mittheilte. Aber bas Bebaube mit innern Gemachern und einem Dad, mit Schieficharten verfeben, gleicht eber einem Caftelle. Die meiften Baufer bes im Frühling gang leer ftebenben Dorfes, meil beffen Bewohner bann ihre Saat - und Erntefelber wie ihn Beerben bewachen, befteben aus antifen, großen, behauenen Steis nen; viele in Felfen gehauene Cifternen waren mit großen Steinen belegt, um fie vor bem Musichopfen burch Fremdlinge zu fichem, ba nur 2 bis 3 Mann einen folden fortzubewegen vermochten: gang wie zu Abrahams und Jafobs Beiten, an die man bier mit jebem Schritt erinnert wirb (1. Mof. 29, 2 u. 3: Und Jafeb fabe fich um und fiebe, ba mar ein Brunnen auf bem Kelbe, und fiebe, brei Beerben Schaafe lagen babei, benn von bem Brunnm vflegten fie die Seerben zu tranken, und lag ein großer Stein vor bem Loch bee Brunnene. Und fie pflegten bie Beerbit alle bafelbft zu verfammeln und ben Stein von bem Brunnenlod zu malgen und bie Schaafe zu tranken, und thaten alebann bet Stein wieder vor bas Lody an feine Statte u. f. -). ficht vom Dach ber Mofchee gegen D. ift burch ben boben Landftrich beschränft, gegen Beft durch die Bebronberge; gegen Dft if bas Gebirge ber Oftseite bes Lobten Meeres beutlich zu verfolgen; gegen Guben fenkt fich ber Boben febr allmählig gegen bie fub lichen Borberge von Judaa (Erdf. XIV. 865), und von ben Bla-

<sup>1000)</sup> Sir John Maundeville, The Voiage and Travaile, ed. Halliwell. Lond. 8. 1839. p. 68.

teauflachen von Karmul (Carmel, Erbf. XIV. 107, 1053) hinab zum Ghor. Die jetige Bufte zeigte viele Spuren alter Ort 6 = lagen, beren antite Namen fich hier auch nicht felten bis in bie neueste Zeit erhalten haben.

Diefe Localität murbe fehr geeignet fein, fie fur bie Lage ber Raphar Barucha, ber Segensftabt (Villa benedictionis), ju halten, die bieber nur hppothetifch angegeben merben Doch hatte icon Reland 1) biefe Stelle, 3 romifche Meilen von Bebron fern, nach Epiphanius, in Anspruch genommen für die Vallis Beraca (Jos. Antiq. IV. 1, 3: Κοιλας εὐλογίας, Vallis gratiarum), in welcher bei dem leberfalle ber Umo= niter und Moabiter, Die ju Engabbi lagerten (2. B. ber Chron. 20, 2) und ben Ronig Jofaphat in Jerufalem bebrobeten, in ber Bufte Tetoa (ebendaf. 20, 20), im Thale burch Jehova ein voll= tommener Sieg verlieben wurde, beshalb ber Grund bas Lobe= thal (ebend. 20, 26) genannt murbe. Diefe Gobe ift baber wol nicht als identisch für bas Thal Berachab, bas Seegens = ober Lobethal zu halten, wol aber icheint im benachbarten Orte, ben Seepens Rarte mit Brefut bezeichnete, ben Robinfon 2) in feinen Berzeichniffen als Bereifut (Berachab) aufführte und beffen Exifteng burch Wolcott im Babi Bereifut ober Be= rachab, ber in G.G.W. an Rul'at el Fahmeh gegen Nord vorübergieht, nachher (1842) 3) beftätigt wurde, Diefer antife Rame erhalten zu fein, ber bann auf die anliegende Bobe, auf die ba= felbft genannte Stelle, übertragen warb, worüber Sieronymus in feinem Bericht von ber Paula Reifen fpricht (Epist. 86 ad Eustach. Epitaph. Paulae, in Opp. T. IV. 2. p. 675 ed. Martine, und Relandi Pal. l. c.: Altera die stetit in supercilio Caphar-Barucha, id est Villae benedictionis; quem ad locum Abraham Dominum prosequutus est. Unde latam despiciens solitudinem ac terram quondam Sodomae etc. Recordabatur speluncae Lot etc.) . .

Die fromme Pilgerin Paula ging nach hieronhmus von Sebron aus, und hielt auf ber Göhe Kaphar Barucha an, ber Stelle wohin Abraham ben hern begleitete, als die Männer ihr Angesicht gen Sodom wandten und dahin gingen (1. B. Wof. 18, 22 u. 33), und wohin auch Abraham ging, in der Frühe bes

<sup>1)</sup> Relandi Pal. p. 356, 685. 2) Robinson, Bal. II. 416. und III. 2. S. 863. 3) Wolcott, Excurs. l. c. p. 43.

folgenden Morgens sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra wandte und den Rauch vom Lande aufgehen sah (1. B. Mose 19, 27 u. 28). Sier, heißt es weiter, habe Paula die weite Wüste übersschatt, das Land Sodom und Gomorra, die Gegenden von Engedi und Zoar, und der Sünden Lots gedacht, worauf sie über Tekoa nach Jerusalem zurückhehrte.

Daß alle biese Umftanbe fehr paffend mit Beni Ra'im und feiner andern Localität der Umgegend stimmen, leidet wol feinen Zweifel, und die Entdeckung bes Wabi Bereifat durch Wolscott bestätigt die fruhern Spothesen auf eine belehrende Beise.

Robinfon, ermuthigt burch bie Fortschritte biblisch-antiquarischer Entbedungen in biesen Einöben, beschloß, nach furzer Raft in bem Borhof ber Moschee zu Beni Na'im, auch bie Orte Rarmel, Bif, Ma'in, Dutta auf bem Wege nach Engabbi zu erforschen, und mahlte bazu einen neuen erfahrenen Führer vom Stamm ber Raschaibeh-Araber, bie um Ain Dichibby ihre Belte aufschlagen, um bort auch einer guten Aufnahme sicher zu sein.

Schon in 11/2 Stunden wurde weiter gegen S.S.B. ber weftliche Fuß bes Bugels Bif (Tell Bif) erreicht, eine runde in ber Cbene gelegene Unbobe, von etwas über 100 guf Sobe, an ber bie Strafe von Bebron nach Rurmul (Carmel) porubergeht 4). Die Ruinen ber antifen Stadt Siph bes Buches Josua 15, 55, liegen etwa 10 Minuten öftlich bes Sugels, auf einem niebern Bugelruden zwiften 2 fleinen Babie, bie bier anfangen und gegen G.D. im Wabi Rhuberah bei Mafaba fich zum Tobten Meere verlaufen. Mur gebrochene Mauern, aber von ungeheuern Steinen, maffiv und weit fich verbreitend, liegen umber; auch ein quabratifcher maffiver Bau mit Spigbogen, Cifternen, ein gehauener Felegang, ber zu einer unterirbifchen Rammer führt, ob zu einem Grabe ober einem Magazine? und Anberes läßt fich hier noch erkennen. Auch ber Gipfel bes Tell ift von einer Mauer umschloffen und mit Cifternen verfehen. Diefe Siph ift verschieden von einer andern Siph im füdlichen Judaa (Josua 15, 24), beren Lage mit ihren Nachbarorten bis jest unbefannt geblieben, falle nicht die ebendaf. 15, 25 angeführte Ririoth (Städte) das el Ruryetein 5) (oder Rarietein, Erdf. XIV.

<sup>4)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 4; und II. S. 418; vergl. Röbiger, Recension a. a. D. S. 566. 5) Robinson, Bal. III. 1. S. 11 Rote.

969), b. i. zwei Stabte, begreift, welches Robinfon vom Lager ber Dichehalin aus gegen G.B. in Gub von Jenbeh erblicte. Diefe Siph murbe im Buche Josua unter ben Berg = ftabten bes Stammesantheiles Judas in ber britten Gruppe ber 10 Statte mit ben benachbarten Maon, Carmel und Juta -(Jofua 15, 55) genannt, in die fich David zweimal vor Sauls Berfolgungen flüchtete (1. Sam. 23, 14 u. 25, 2 f.). Gier auf ber Burg zu Siph war es, wo im Angefichte Jehovas ber fconfte Freundschaftsbund zwischen bem belbenmuthigen David und bem treuen Jonathan geschloffen wurde. Denn Davib, beißt es, blieb in ber Buften in ber Burg, und blieb auf bem Berge in ber Buften Siph; Saul aber verfolgte ibn fein lebelang. machte fich Jonathan, Sauls Cohn, auf zu David in ber Buften ber Beibe, und ftartte feine Sand in Gott, und verbieß ibm ftete in feber Gefahr ber Dachfte gu fein (B. 18 und fie machten Beide einen Bund mit einander vor bem Berrn, und David blieb in ber Beibe, aber Sonathan gog wieder beim). Bon Siph gingen Die Berrather ju Saul, ber mit 3000 junger Mannichaft auszog, David in ber Bufte ju fahnben (1. B. Sam. 26, 1); barum von baber ber 52fte Pfalm bes foniglichen Sangers, ein Bebet um Gulfe und Errettung.

Wahrscheinlich ift es biese Siph, welche König Rehabeam befestigen ließ (2. Chron. 11, 8). hieronhmus (im Onom. s. v. Ziph) gibt ihre Diftanz von hebron auf 8 römische Meilen gegen Oft an, was nur ungefähr übereinstimmt, ba sie vielmehr etwas suböstlich liegt, und in 13/4 Stunden zu Kameel von da erreicht wird, was noch keine 5 römische Meilen beträgt.

Bom Tel Bif 6) führt die Gebronstraße in ein paar Stunben durch die schönste Gegend, die man bisher im Berglande Judads gesehen, zwischen beckenartigen Gochebenen hin, von Bergen umzogen, die zwar nicht benen von Dhoherineh (Dahherie) in West, auf der El Tih-Straße 7), den südlichen Grenzbergen von Gebron (Erdk. XIV. 863, 1101 u. 878), an Höhe gleichsommen, aber boch auf nahe an anderthalb tausend Fuß über das Mittelmeer erhaben liegen. Ihre Oberstäche, frei von Velsen, welliger Natur, nur mit wenigen kleinen Stelnen überstreut, war hier durch den Fleiß der Städtebewohner zu Gebron meist mit Waizenseldern be-

<sup>5)</sup> Robinson, Pal. II. 418. 7) Robinson, Pal. I. S. 346-350.

bedt, beren Meder fie bem Gouvernement abgepachtet hatten. Der Waizen mar ber Reife nabe, Die hungrigen Araber riffen im Durchgeben bie Alehren aus, rieben fie mit ben Sanden und afen viele; fie verficherten, bieß fei ein alter Brauch, gegen ben bie Befiter, wenn Sunger fie treibe, nichts einzuwenden batten, fonbern bieß als Liebesgabe gut hießen, mas fich auch fpater öfter beftatigte. Dies rechtfertigt bas Aehrenausreißen ber Junger, ba fie mit Jesu burch bas Feld gingen, und weil fie bungerte, Aehren ausrauften und fie agen (Matth. 12, 1-6, und mit ben Banben rieben Luc. 6, 1); beshalb ihnen, bie ihr Meifter fogar bie Un= fculbigen nennt, auch baraus gar fein Bormurf gemacht marb, weder von Chrifto, noch von ben Pharifaern, fondern nur beshalb von letteren, weil fie bies am Sabbath thaten, mas ben Tempel entweihen follte, weshalb die Antwort in freier Ratur Gottes, B. 6: ,,3ch fage aber euch, daß bie ber ift, ber auch größer ift benn ber Tempel."

Un 2 fleinern Ortolagen vorüber, Die von ben Arabern auch Bif genannt wurden, ließ man gur Linken auf niederer Berghobe einen Ort Um el Amab, b. h. Mutter ber Saulen, liegen, mit Grundmauern, Cifternen und einigen plumpen Saulen (vielleicht diefelben, die Schubert aus ber Ferne gefehen, Erdf. XIV. 1101), die vielleicht die Stelle einer Dorffirche bezeichnen, woher ibr ber Name geworben 8). Der unbeackerte Boben mar mit Thymian (Ba'ter) und Bellan (ober Netfch?), eine gute Schaafweibe, überzogen. 11m 6 Uhr murben bie Ruinen von Rurmul (Carmel) erreicht, die in directer Distanz 3 Stunben 9) füdmarte von Gebron entfernt liegen, in beren Rabe man beim noch etwas füdlicher liegenden Dorfe Ma'in, wo Schaafhürden und eine Sohle benachbart, bas Nachtlager aufschlug. Schaar Bauern aus dem nordwestlicher liegenden Dorfe Datta weidete hier ihre Beerden und haufete in ben Sohlen unter ben Ruinen von Ma'in. Sie zeigten fich ben Fremben bienftfertig, benn fie hofften bamale burch Franken von ber Despotie ibret ägpptischen herrscher befreit zu werden. Gie standen in dem Babn, biefe hatten Urfunden von ihrem Befitthum in Banden, und bie Reifenden feien nur bieher gefommen, fich nach biefen Grundftuden umzusehen (ob eine vage Erinnerung aus den Beiten ber Rreug-

<sup>8)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 193. 9) Robinson, Pal. III. S. 4; II. S. 424.

fahrer?), und jeber zeichne fich nur fein ehemaliges Eigenthum unter ben umliegenben Grunbftuden auf.

Dieses Ma'in ift unftreitig bas Maon, wo ber reiche Na= bal zu haus war, ber mit Abigail sein Wefen zu Carmel hatte und bort bie Schur ber 3000 Schaafe hielt, als David in ber Bufte ihn um Beistand bat (1. B. Samuelis 25).

Das nahe Rurmul ber beutigen Araber (el Rirmel auf Seeten & Rarte) 10), beffen Localitat wir ichon aus frubern Routiere (Erbf. XIV. 1053) und aus ben Berichten ber Notitia Dignitatum ale romifch=bnzantische Barnifoneftabt, Chermule, Carmel, verschieden vom nördlichen Bebirge Rarmel fennen (ebb. XIV. 107-108), zeigt noch fehr umfangreiche und bedeutende Ruinen 11), beren genauere Erforschungen Robinson und Wol= cott verbankt merben. Es find Refte einer einfamftebenden Rirche und Stadtruinen am Urfprung und lange zweien Seiten eines ziemlich breiten und tiefen Thales, beffen Unfang ein halbrundes von Felfen eingeschloffenes Umphitheater bildet, von bem bas Thal an 200 Schritt entlang gegen bas Sobte Meer zu ftreicht. Den Boben bes Umphitheaters nimmt gegenwärtig ein fcboner Grasplat ein, mit einem funftlichen Bafferbehalter in ber Mitte von 117 Buß Lange und 74 K. Breite, bas burch ben Quell aus einer Belefammer feine Speisung erhalt, aber bamale troden lag. Die Sauptruinen von Rurmul liegen im Weft bes Umphitheaters auf ebenem Boben, wo auch bas Caftell fich erhob, beffen Grund= mauern und Ueberrefte in wilder Berwüftung fich nach allen Gei= ten verbreiten, zwischen ben Ruinen vieler Saufer, unter benen auch eine fleine Rirche erfennbar geblieben. Gin offener Gang führt zu einer naturlichen Goble wie zu Bif, eine Grabftatte ober eine Borrathefammer. Gine zweite fünftlich in Quabrat ausgebauene Beloboble liegt in Often bes Caftells. Deffen Lage in ber Mitte ber alten Stadt auf einer Bohe ift burch feine 30 Bug hohen Mauern mit zum Theil beränderten Quadern, wie am Sippicus=Thurm zu Berufalem, wol zu erfennen als antifes Bau= werf (f. ob. S. 243). Die 9 bis 10 Bug biden Mauern fteben noch ale unteres und oberes Stock, Die Spigbogen ber Benfter find wol in fpaterer Beit eingefügt. Un der Dordfeite Des Caftells fteben noch Grundmauern eines runden Thurms, an ber Offfeite bie Ueberrefte einer fleinen Rirche.

<sup>10)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. B. XVII. 1808. S. 134. 11) Rosbinson, Bal. II. 425-430.

# 640 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Much an ber Oftseite bes Thales, bem Caftell gegenüber, lag ein fleiner Stadttheil, vielleicht eine Borftabt; Refte eines Thurms zeigen fich 10 Minuten weiter, und auf bem Gipfel eines Sugels noch bie Ruinen einer großen Rirche; alles Beweife ber ein= ftigen Bebeutung ber fublichen Grengftabt Balaftina's ju Sieronymus Beiten (Onom. s. v. Carmelus) gegen bas Chomiterland, Die auch ichon ju Sofuas Beiten bort fich erhob (Jofua 15, 55), aber fpater nur unter Saul und Davib in ben Geschichten Rabals und Abigails ermannt wird. In ber Beriobe ber Rreugfahrer und Gultan Salabins tritt fie als fleiner Ort, aber mit wieder burch Saracenen aufgebautem Caftell berpor 12); bie Beit ber völligen Berftorung ift unbefannt. ber am 11. Marg 1842 biefelben Ruinen befuchte, fand ben Thurm nur aus fleinen, wenig behauenen Steinen erbaut, und ein griechisches Rreug auf bem norblichen Bogen, also nicht alt, Die außere Ummauerung in feiner Beziehung mit bem Innern. Er bestätigt bas noch Befteben breier Ueberrefte von Rirchen aus fehr verschiedenen Beiten; er fand Graber in Felfen gehauen mit Rundbogen, fo bafibm bas Bange aus Bhgantiner=Beit gu ftammen ichien (alfo ein Reft ber Garnifoneftabt Chermule?), aus beffen Trummern fpater bie Rreugfahrer ihr Caftell mit Spisbogen aufbauten, bas zwischen ben 3 Rirchen fich erhebt 13). Bon ber größten Unbobe, auf welcher bie wenigen Ueberrefte ber alten Maon liegen, nur ein quabratisches Caftell mit Cifternen, breitet sich ber Blick über die bortige Bufte vieler verlassenen Ortschaften aus, deren antife Namen fich aber bier in merkmurbiger Bivacität feit brei Sabrtaufenben erhalten baben, welche gum Theil auch icon Seegen 14) fennen lernte, und einen Theil bavon in feiner Rarte eintrug, Die aber mit berichtigter Topographie porzüglich erft burch Robinfon, Eli Smith 15) und wenige anbere neuere Reifende ermittelt murben. Auch Wilson 16) war von diefer merkwürdigen Thatfache überrafcht, ale er bier burch-20g, bag nämlich feit bes Sieronymus Beiten faum ein eingiger von einem Dutent antifer Ortonamen, etwa Rarmel ausgenommen, feit anderthalb Jahrtaufenden in ben Siftorien por-

<sup>12)</sup> Bilfen, Geschichte ber Kreuzzüge. Th. III. 2. S. 151, Not. 162.
13) S. Wolcott, Excurs. I. c. in Bibl. Sacra. New-York. 1843.
p. 61.
14) Seegen, Mon. Corresp. XVII. S. 134—138.
19) Robbinson, Bal. II. S. 421—424.
16) Wilson, The Lands of the Bible. I. p. 380.

gekommen war, und doch alle noch gegenwärtig in ihren Ruinen unter den antiken Namen dort im südöstlichen Winkel des alten Judas fortbestehen bis heute, wie zu Josuas Zeiten. Es war in der ersten Frühe, am Morgen des 10. Mai, als die Sonne in voller Gluth goldenen Lichtes sich über diese hochebenen und bie fernen Berge mit einer alles durchdingenden Klarheit ergoß, daß man von da aus außer den bekannteren auch noch die Trümmerstellen vieler unbekannt gebliebenen, oder seit hieronymus Zeiten wieder verschollenen Ortschaften erblicken konnte; so die von Semu'a, Putta, Altir, Süsiah, Anab, Schumeiseh und andere, ehe man den Wanderstab über Carmel von Süd gegen Oft nach Ain Dschiddy sorisetze.

Semu'a ift mahricheinlich bas alte Esmua (Erbf. XIV. 1096, 1103) oder Efthemoa (Josua 15, 50; 21, 14) 17), gu Juda ge= borig, bas ben Sohnen bes Briefter Maron zugetheilt mar, und beffen Caftell aus gutem Mauerwerf mol erft ber Beriode ber Rreugfahrer angehört, von beffen Thurme aus man auch Dutta und Xell Samaneh erblicte. Rinnear fab bier Refte romifcher Bauwerte 18). Dutta, ein großes Dorf in M.B., ift bas antife Juta (3ofua 15, 55), mas Geegen, ber es auf feiner Wanderung nach Madara 19) von Bebron aus besuchte, von Muhamedanern bewohnt fand, und für die Stadt Juda erflärte, zu ber Daria auf bas Bebirg in bas Saus Bacharias zu Elifabeth manberte (Ev. Lucas 1, 39), die Stadt, die nabe bei Bebron und Carmel lag, mit ber fie bei Josua zusammen ale Juta genannt ift. Schon Reland Datte fie für die πόλις Ιούδα des Neuen Teftamentes, die urbs Bacerdotalis und patria Johannis Baptistae anerfannt (Meland, Ral. 870), momit auch Rofenmuller und v. Raumer übereinftimmen, zumal ba Bacharias, ber Bater Johannes bes Taufere, nirgende füglicher gefucht merben fann, ale in einer Briefterftadt, zu benen Juta gehörte (Jofua 21, 16; im Onom. s. v. Jeta).

Samaneh icheint mit feinem Brunnen 20) tein antifer Rame gu fein. Aber Altire Ruinen in Guben von Semu'a mogen

<sup>17)</sup> Reil, Comment. zu Josua. S. 301. 18) J. Kinnear, Cairo, Petra etc. Lond. 1841. p. 191. 19) Seegen, in Men. Corresp. B. XVII. 1808. S. 134, und in s. Nachlaß-Micr., wo er Juta nennt; vergl. Resemulter, Bibl. Alterthof. B. II. 2. S. 317; und v. Raumer, Bal. S. 206; Reil, Comment. zu Josua. S. 302, 367.

wol bas alte Jathir (Josua 15. 48) fein, bas nach hieronys mus (s. v. Jether) zu feiner Beit ein fehr großer von Chriften bewohnter Bleden, 20 romifche Meilen (8 Stunden) von Eleutheropolis, in interiore Daromae juxta Molatham 21) lag, was ziemlich zu ftimmen scheint (Erdf. XIV. 1101).

Sufiah follte in R.B. viele Ruinen in einer Chene haben, mit Gaulen, aber obne Baufer fein. Anab in Beft von Carmul behielt unverandert feinen antifen Ramen bei Jofua (15, 50), ber auch unter Anam und Anim bei hieron. vorfommt 22); aber ber Ort blieb noch unbesucht. Im Ramen Schumeifeb, eines Dorfes in S.B. vom Rurmul und Semu'a, mar die Diminutivform von Schaufeh und bie ursprüngliche Form von Cocho 23) ber Bebirgeftadt (3ofua 15, 48) ebenfalle leicht mieber zu erfennen, und gewiß murben bei genauer Durchmanberung bier noch viele andere Ortonamen aufzufinden fein, melde bem Buche Jofm gur Erlauterung bienen fonnten. Aber auch fcon bie bier burch Robinfon wieder aufgefundenen gaben ibm reiche Belohnung 21) für viele gehabte mubevolle Beftrebungen, ba fie fo vieles ju Berbrangung bes bisherigen Dunfels über bas Gubenbe Balafis na's und zur Erläuterung ber fünf Städtegruppen bes Bebirglanbes im Städtekatalog bes Buchs Josua, für ben Stame medantheil Judas nordwärts bis Rirjath Arba, b. i. Bebron, beitragen (Jofua 15, 48-61), ein Refultat, bas fam au erwarten mar, bas aber immer tiefer in bie Authenticitat ber Beiligen Schrift auch bes Alten Teftamentes einweibt.

2) Weg von Rurmul (Rarmel) burch ben Babi el Ghar nach Ain Dichibby (Engebi).

Aus biefer Gegend voll Erinnerungen Mosaischer Borgeit wurde am 10. Mai ber Weg von Kurmul birect gegen Dk nach Ain Dichiby 25), bas antike Engebi ober Engabi, eingeschlagen, bas nach einem Marsch von 7 bis 8 Stunden Begein feiner wild-romantischen Lage, auf ben Klippen über bem 30ten Meere hängend, auch erreicht ward. Da Robinson ber ein

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Reil, Comment. zu Josua. S. 300. <sup>22</sup>) Reil, ebenb. S. 361. <sup>23</sup>) Robinson, Pal. a. a. D.; Keil, Comment. a. a. D. S. 361. <sup>24</sup>) Rebinson, Val. II. 423—424 und 428—430. <sup>25</sup>) Robinson, Pal. II. S. 430—440; die Route ift auf Robinsons Karte einge tragen.

zige Reisende ist, ber biesen Weg genauer beschrieben hat, so können wir nur ihn bahin begleiten.

Bon Rurmul an ben Ruinen bes Tell Tamaneh vorüber, zwifchen Baigenfelvern bin, ging es anfange noch burch bebautes Land, anderthalb Stunden weit, zu einem Lager ber el Ra'abineh= Uraber, aus 30 Belten mit 100 Mann, Die mit den füdli= dern Dichehalin (Jehalin ober Jehalineh) baffelbe gemeinfame Beibegebiet fur ihre Rameele und andere Biebheerden burch. gieben. Der Weg ging immer bergab, Die Luft murbe beißer, fo wie man die Boben verließ; am Rurmul war das Gras noch grun, 2 Stunden weiter war es icon verfengt, die Wegend erhielt immer mehr bas Unfeben ber Bufte, boch fam man noch an einigen Cifternen vorüber. Nach 4 Stunden Weges vom Mus= marich, um 11 Uhr, war man mitten in Bufteneien auf Ralf= Reinboden, ber mit Rreidelagern und Riefeln wechselte; auf allen Seiten fliegen fegelformige Berge ober ihre Ruden von 200 bis 400 Buß Bobe empor, Die meift gegen ben Gee ftreichen; anfange noch mit Gebufch bewachfen, bas aber balb gang aufhorte und burftigen Grafungen wich. Die letten Rrauter und Bufche, wie bas Seifenfraut, Ajram, zumal aber ber am Singi und ini Dichebal fo häufige Buftenftrauch Rethem (Genista rethem bei Forefal, oder Spartium junceum; Erdf. XIV. 138, 176, 218, 778, 911, 1038, 1080), mar bis hieber vorgedrungen. Un eini= gen febr fteilen Berggugen, es-Sufra, traf man eine halbe Ctunbe weiter ein Wafferbeden, Bir Gelbub genannt, unter einem Felfen ausgehauen, mit einem Felsbach, beffen Stutjaule aber meggebroden mar, und erreichte bann nach leberfteigung einer geringen Erhöhung eine, ploglich bis ju 200 Fuß tief abfallende, febr brodliche Steilmand, zu ber man binabfteigen mußte. Es mar nur Die erfte Terraffe Diefer Urt, benn nach einer halben Stunde folgte eine zweite, zu beren eben fo fteilem Sinabftieg man 5 Minuten brauchte, um einen febr beschwerlichen Bag langs bem Rande eines tiefen, abichuffigen Thales gur Linten gu erreichen, Des Babi el Shar, bas hier in enger und 100 Fuß tiefer Felsfluft gegen G.D. fortzieht. Auf gefährlichem Bfabe mußte man auch zu ihm über Rlippen binab, von beren Banben man Schafale und Bedem (Steinbod, f. ob. S. 587 u. XIV. 563; Bebirgeziegen nach Robinfon) aufschreckte; Boblen, Rlippen, Schlupfwinkel zeigten fich von allen Seiten. Bier mar man in ber Bufte Engedi, mo-Saul wiber David mit feinen Dreitaufend gog, um David

fammt feinen Mannern zu suchen, auf ben Velfen ber Gemfen, wo er zur Göhle bei den Schaafhurden kam, zu der er hineinging, feine Füße zu deden; David aber und seine Manner faßen hinten in der Göble und er schnitt nur einen Zipfel vom Roce Sauls und vergriff sich nicht an dem Gefalbten des herrn (1. Sam. 24, 1-7).

hier also fiel bie Berfohnungsfcene zwischen bem weinenden Saul und bem groffinnigen Sohne Isai's vor, ba einer nach bem anbern aus berfelben Felshohle hervorging und fie fich anerkannten, furz vor Samuels, bes großen Propheten, Tobe (ebb. 25, 1).

Der Babi el Ghar verengt fich meiter abwarts, zwischen über hundert Buß hohen, senfrechten Feldwänden, zur engen, taum 50 Fuß breiten Rluft, beren Seitenspalten voll niftender Laubenschaaren, bessen Grund, von dichtem und hohem Rethem übermuchert, nun ganz unwegsam für den Wanderer, sich unter hohm Beidenbaumen und bei einer schonen Bafferquelle zum Toden Meer unter dem Namen Babi el Areidscheh, nach Bersicherung der Beduinen, etwas sudwarts von Ain Dschidden einmunden soll.

Also nußte aus seiner Tiefe an rauber Steilmand beffen Oftseite wieder emporgestiegen werden zur hochplatte, wo man in den Weg tras, der direkt von Jerusalem nach Ain Ofchiody führt. Diese Localität halt Rodiger mit Robinson 26) für den im 2. B. Chron. 20, 16 angezeigten Baß, pu dem das heer Iosaphats hinabziehen sollte wider die Ammonium und Moabiter, als diese von hazezon-Thamar, d. i. Engedi, an Bit herauf zogen, um sie zu treffen am Schilfbach vor der Wüste Jeruel. hier ware es dann gewesen, wo der hinterhalt schon den Feind, der von Seir gegen Juda herangestürmt war, geschlagen batte, so daß die Sänger des herrn im heiligen Schmudschon im Lobethale den Lobzesang singen konnten, und den Dank sieg Judas, ohne das Schwert aus der Scheide gezogen zu haben.

Bon hier aus erblickt man zwar schon in ftiller, schauerlichen Tiefe Stellen bes Tobten Meeres, bas man jeden Augenblick wähnt erreichen zu können, aber immer sieht man sich von neuem durch bazwischen tretende hindernisse von Kluften und Belshben in dieser Erwartung getäuscht, da diese erft nach einigen Stunden bas ersehnte Ziel erreichen lassen. Nach 2 11hr wurde ber

<sup>26)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 446.

obere Anfang bes Baffes, nach einem Mariche von 7 Stunben. erreicht, auf bem man gur Rufte, wenigstens 1500 Fuß tief, binabzusteigen beginnt, mahrend man bieber in ber Saufdung verblieben mar, ale befinde man fich icon lanaft in aleichem Dis veau mit ber Meeresflache. Sier erft öffnete fich bie Ausficht über beren fübliche Balfte bis jum Gubenbe; ber Blid über bie norbliche Galfte murbe burch eine nabe, noch höher hervorragende und weit vorfpringende Rlippe, Merfed, gehemmt. Befondere auffallend mar die Ungabl von flachen Uferfpigen ober Landzungen, die in ben fublichen Theil bes Tobten Meeres auslaufen, und auf ben erften Blid Canbbanten ober Infeln gleich Much Burdharbte Bemerfung 27) bei feiner fconen Aussicht auf bas füdliche Enbe bes Tobten Meeres von Reraf, von feinem öftlichen Standpunkte aus, an beffen Gudoftfeite, befatigt biefen Gindrudt: benn er fah ben Gee wie mit rielen Infeln und Sanbbanten bebectt, Die mit weißen Salze Eruften überzogen waren. Die zunächst unten von Robinfon erblickten zwei Stellen biefer Urt, Die fich weit in ben See hinein erftrecten, ichienen jedoch nur aus Riefel = und Rollfteinen zu befteben; die größere berfelben murbe Birfet el Rhulil genannt, fie liegt an einem Ginfchnitt ber meftlichen Rlippen, an einer fleinen Bucht, in welche die Bluth bes Tobten Deeres bei bobem Wafferftande bineintritt und bei folgender Berdunftung bas Salz zurudläßt. Sie befindet fich etwas fudlich bes Babi el Rhuberah, und ihr gegenüber zeigte fich, ziemlich in ber Mitte bes Meeres, eine ahnliche Riesbant, Die am Gudende mit ber Oftfufte verbunden zu fein fchien. Um Gudende bee Gees traten bie Steinfalzberge von Sobom (Rhafchm Usbum ber Dichehalin) hervor, die une aus obigem (Erdf. XIV. 1055-1057) befannt find; Rerat mit feinem Caftell auf Dichebals Boben (f. Erdf. XIV. 1029) mar gegen G.D., die Mundung bes Arnon und Serfa Maein (f. ob. S. 586) gegenüber in Dft und D.D. beutlich zu erbliden; Die genauere Renntnig Diefes Begen= geftades, wie wir fie in obigem burch Geegens Banderungebericht erlangt haben, mar Robinfon noch nicht zu Theil geworden. Begen Guben, halbmege nach Usbum, fubmarte bes Babi es Senal, bes nachften Babi im Guben bes Rhuberab, zeigte fic eine hohe, pyramidale Uferflippe, welche ber Buhrer Gebbeb

<sup>27)</sup> Burckhardt, Trav. p. 395; bei Befen. II. 666.

nannte; nur Seeten hatte fie, als Ruine Szebby, schon auf seiner Karte eingetragen; sie wurde erft einige Jahre spater jum ersten male von Wolcott besucht, und als die alte Feste Masad beschrieben.

Die Gigenthumlichfeiten biefer Seeufer, mit ben flachen Uferfaumen biefes fublichen Theiles bes Tobten Deeres, fagt ber am oceanischen Meeresftrande einbeimische Beobachter, gaben bem Bangen bas Unfebn, nicht fowol einer großen ausgebreiteten Bafferflache, fondern einer langgewundenen Bai, ober ber Dunbung eines großen Stromes jur Beit ber Ebbe, wenn Die Untiefen hervortreten, mobei man wol an bas Phanomen mabrend ber Ebbezeit, g. B. in ber großen Derfen bei Liverpool ober anderer Mundungen ber Urt, benfen burfte. - Es fchien, von bier aus, im Sodten Deere nur ein verhaltnigmäßig schmaler Ranal, mit Baffer bedeckt, übrig zu bleiben, ber fich ftart frummte und wol bis auf ein Sechstheil ber gangen Breite, ober bochftens auf ein Biertheil beengt mar. Es mar mol bie Beit ber größten Berdunftung; das Baffer fab von diefer Bobe grun aus, wie faulicht, nur ein leichter Wellenschlag gog an ben Bufm bin, die Schaumlinie fab einer Salgfrufte gleich.

Nachdem man fich binreichend an Diefem Unblid gefättigt, und Binfelmeffungen genommen batte, begann man ben fteilen, erforedlichen Bidgad = Bag 28) binab zu fteigen, über Belfen und Trummer von rothlichem, ober rofenfarbigent Ralkftein, glatt wie Glas, aber mit irregulairer Dberflache. Rur an ein pagt · Stellen hatte bie Runft bem gefahrvollen Bfabe nachgeholfen, ber Die Beschwerben, welche Eli Smith in perfischen Berafetten, Robinfon in ben helvetischen übermanden, noch weit überbet; nur der Gemmi zum Leuferbade hinab am vergleichbarften, obwol diefer Biad weit beffer burch die Runft gebahnt murde. Optische Laufdung mar es beim hinabsteigen, ale liege eine buntelgelbe Infel im See gegenüber; es mar nur ein Bieberfchein auf eine ftillftebende, von andern bewegten Baffern umgebene Spiegelflache, ber biefe Wirfung hervorbrachte; auch Geenen, Brbn, Mangles 29) und andere Reisende haben abnliche Saufcungen erfahren, und icon Josephus fpricht von ben feltfamen Lichtphanomenen, Die fich auf bem Asphalt-Gee ereignen.

<sup>28)</sup> Robinson, Bal. II. S. 438. 29) Seehen, Mon. Corresp. XVIII. 438; Jrby and Mangles, Trav. p. 457.

Nachbem man breiviertel Stunden ben milben Bidgadpaß binabgeftiegen mar, erreichte man bie fcone Quelle Ain Dichibbn. bie ploglich in einem herrlichen Strome auf einer Art fcmaler Terraffe, ober einem Bebirgeabfat, mehr ale 400 guß über ben Seefpiegel erhaben, hervorsprudelt. Der Strom rauscht fteil binab und verbirgt feinen untern Lauf unter einem Didict von Baumen und Strauchern, Die bem füblichern Rlima angehören. fortaufdreiten, um am Ausfluß ber Quelle am Gee ju lagern, mar jest unmöglich; baran binderten die vorspringenden Rlippen ganglich. Dan hatte erft bie fürchterliche Unbobe gurudfteigen muffen, um burch Ummege babin zu gelangen. Man lagerte alfo an ber Quelle. Nicht lange, fo trafen bier einige Manner ber Fellabin aus bem Dorf Deir Ibn Dbeid bei Mar Caba (f. ob. S. 602) ein, mit einer Ungahl Laftefel, um am Tobten Meere Salg einguladen, bas biefe Thiere ben fchweren Bag beraufichleppen mußten. Das Salz vermandten fie, nachdem fie es babeim gewafden, zu verschiebenen 3weden, wie bies fcon zu Galenus Beiten ber Rall mar.

hier an ber Quelle 30) lagen Refte verschiebener alter Gebaube, obgleich die hauptstelle ber Stadt Engedi (ober Engeddi, bei Josephus und hieronymus; auch Engaddi und Engadda, bei Blin., Btol u. a.) einst weiter unten gewesen zu sein scheint. Die Quelle, klar, funkelnd, brach in einem reichen Strom sußen Wassers aus, das aber lauwarm war und 21¾° Reaumur zeigte. In Gefäsen die Nacht über ausbewahrt, fühlte es sich ab; es ist kalkhaltig, nimmt Seise nicht gut an; die Quelle war von hausen kleiner schwarzer Schnecken umgeben.

Unter ben Baumen um die Quelle bemerkte man die arabisichen Gummi=Acacien, Seyal (f. Erdf. XIV. 335, 632 u. a. D.) und Semur (ebend. 494), die von der Sinai-Halbinsel her bekannt sind, wie die zu Bericho einheimischen Nabk, Dicher, Fustak (f. ob. S. 505 u. f.) und andere; Ralmen, die einst dem Ort den stolgen Namen Chazazon Thamar (2. Chron. 20, 2; Hazazon Thamar, i. e. Amputatio palmarum 31); vielleicht, weil hier die künstliche Befruchtung ber Dattelpalme durch Absschwieden des befruchtenden Pistills frühzeitig ausgeübt wurde, wie nur in wenigen andern Gegenden der ältesten Zeit; s. Erdk. XIV.

<sup>30)</sup> Robinfon, Bal. II. 441. 31) Rofenmuller, Bibl. Alterthumet. II. 2. S. 162; Biner, Bibl. Realworterb. I. S. 327, Engabi.

Dattelpalme, Verbreitung und Cultur S. 768—775 u. f.) gaben, find langft verschwunden. Gben fo bie Balfambaume und Beinberge, Die von Josephus, im Sobenliede Salomonie (1, 14, in bem Beinberge zu Engebbi) und von Blinius (II. N. V. 17: Engaddum oppidum fuit secundum ab Hierosolymis fertilitate palmetorumque nemoribus) gerühmt mur-Die von Saffelquift 32) angegebenen " Beinberge von Engabbi" fonnen jene bes boben Liedes nicht fein, ba gu Saffelquifte Beit Die Lage von Engaddi noch unbefannt geblieben mar, Die Beinberge ber Chriften zu Bebron aber nach ber Legende ber bortigen Ungabe einer Duelle Engaboi und einer Boble Davipe 33} für Die antife angesehen murbe; mas neuefte Autoren 34) noch irria miederholen; ju Bebron, mo allerdinge icon ju Dofe Beiten, im Bache Escol, von den Rundschaftern Die herrlichften Beintrauben, Feigen und Granaten vorgefunden murden (3. B. Mofe 13, 24), und wo noch heute bie größten Rofinen 35) in gang Balaftina gewonnen werden, mahrend Robin fon feine Rebe in Min Dichidon felbft vorfand 36). Auf Geetene Rarte ift zum erften male Die richtigere Lage biefes Ortes etwa in ber Mitte bes Beffufere angegeben morden, ber Mündung bes Arnon gegenüber, von mo Seegen bas alte Engaddi erblidt, aber nicht felbft befucht hatte (f. ob. G. 585). Reland, D'Unville, R. Pocode, Arrowsmith fetten es noch bis in bas 2te Bebend biefes Jahrbunderte an das Mordende bes Tobten Meeres 37). Den Ramen bes Schilfbache fonnte ber Bach zu Engedi mit Recht tragen, ba er auch beute noch in feinem unteren Laufe von undurchbringlichem Schilf . und Robroidicht bededt ift.

Bon der Quelle braucht man eine halbe Stunde, um durch das Walddicklyt des Quellbaches hinabzuklettern zur Chene, deren Abhang, minder fteil, einst in terrassirten Gartenstusen zum Meere hinabreichte 38), an deren Buse sich die Ruinen einer älteren Stadt hinziehen, die für Robinson nichts Interessantes zur Beobachtung darboten: denn man konnte nur wenig

<sup>32)</sup> Haffelquist, Reise nach Ralästina. S. 256.

33) Quaresmins, Elucidat. Terr. Sctae. Tom. II. Lib. VI. c. 10. fol. 691—695; Bececke, Morgentant. Th. II. S. 62.

34) Syrien, Halänina und Keinasten, aus dem Englischen des Jehn Carne. Conc. 4. Br. II. S. 62.

35) Rebinson, Hal. II. 716.

36) ebendaselbst II. 48.

37) Daher der grobe Jerthum in Dav. Reberts Prachtweif: La Terre Sainte. Livr. VII. Tab. XIX. Engadd mit St. Saba zu sammenzubrangen.

38) Rovinson, Hal. II. S. 442 u. s.

behauene Steine mahrnehmen. Bom Fuße ber fteilen Bergmand gieht fich wol eine ichone reiche Chene noch eine Biertelftunde weit bis zum Geerande, Die vom Bach burchichlangelt wird, beffen Baffer aber in biefer Jahreszeit fchon vom Boden eingesogen mar, ehe er noch ben Gee erreicht hatte. Go meit bie Bewäfferung reichte, mar die Ebene mit Garten voll Burfen bebedt, Die ben Rafchaideh geborten, Die bier ihre Bachter angeftellt hatten; fie felbft lagerten gegen Sefoa gu, im Lanbftrich Der Boden fchien bier ungemein fruchtbar und bes feltenften Anbaues fabig zu fein. Die Gbene ift aber nur eine Viertelftunde lang, ein ziemlich quabratifcher Raum, ber im Guben von Babi el Ghar und ber Engfluft an feiner Ginmundung gum Meere begrangt ift, mabrend fie im Morben von ber furgen, aber eben fo fteilen und engen Schlucht bes Babi Subeir burdriffen wird. Die Rlippe an beren Morpfeite, el Merfeb. bie fich im Morben ber Cbene erhebt, scheint die bochfte, Die unerfteiglichfte lange ber gangen Beftfufte zu fein, beren weit in bas Deer vorragender Buß jeden weiteren Marfch am Ufer entlang bemmit. Die Rlippe oberhalb bes Baffes, auf ber man guvor geftanden, tritt gegen Diefes riefige Bollmert etwas gegen Beften gurud. Bor bem Deere gieht eine 6 bis 8 Bug bober ale ber Spiegel bes Seemaffere gelegene Bant von Riefelgeröll vorüber, beren Steine mit glangenben, ölig aussehenden Salgfruften übergogen maren, Die Geegen einem Infruftat von Ralf und Syps 39) verglich, bas fich faft an allen Ufern bes Gees zeige. Das Seemaffer von grunlicher Farbe, nicht gang burchfichtig (gleich bem Blide burdy ein öliges Medium), unerträglich bitterfalgig, mit einem Befchmack wie Glauberfalz, fiel nur mit großer Seichtiafeit febr allmählig in größere Tiefe ab, fo bag bie Badenben an Diefer Stelle 40 bis 50 Schritt in Das Baffer vorfdreiten tonnten, auf fteinigem, von Schlamm freien Grunde, ebe ibnen bas Waffer bis an Die Schultern ging. Das erfrischende Bab ließ auch bier jene judende Nachempfindung auf ber Saut und ein fettigoliges Gefühl berfelben gurud, wie an andern Babeftellen. Much hier lag viel Treibholg am Ufer umber, bas aus ben Babis ber anliegenden Bergguge berbeigeführt zu fein ichien (wie ob. 6, 559). Gine Bafis von 1500 Fuß am Ufer entlang murbe gemeffen, um von ihren Enden Bintelmeffungen gu nehmen, Die

<sup>39)</sup> Sechen, Mon. Correfp. XVIII. S. 444.

# 650 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

bann gur berichtigten Conftruction ber Robinfonichen Rarte bes Topten Deeres bas Ihrige beitrugen. Die große Fruchtbarfeit, bie gute Bemafferung und bas tropifde Rlima biefer fleinen Chene pon Engabbi murbe ibr eine paradiefifche Begetation bei ausbauernber Gartencultur fichern. Um 10. Dai, bei Sonnenaufgang, fand bas Thermometer auf ber bobe von Rurmul auf = 81/4 Reaumer; oben an ber Bafflippe um 2 Uhr Rachmittage = 221/, " Reaum.; auf ber Uferebene bei Connenuntergang auf = 21 1/3 ° R., und am folgenden Morgen an ber Quelle bei Connenaufgang = 16 . Reaumur. Die agpptifchen Brobucte murben alfo auch hier noch gebeihen, wie einft vor bem Untergang Codome und Gomorras, ba bas gange Land wat ein Barten bes herrn wie Aegyptenland, barin bie Amalefiter wohnten, und die Amoriter zu Sazazon Thamar (1. B. Mof. 13, 10 u. 14, 7), unter benen Lot fich nieberlief als ber einzige Fremdling (1. B. Mof. 19, 9). Schon im Buch Jofua wird, ftatt bee altern Ramene (Jofua 15, 62), unter ben Statten ber Bufte, ber fpatere Name Engebi (b. b. Biegen. quelle, Bodequelle) mit ben verschiebenften Schreibarten bei ben alten Autoren aufgeführt, wenn ichon noch bis zu Josephus Beiten ber Ort wegen feiner vorzüglichen Balmen (Thamar) und feines Balfame gerühmt mard (Jos. Antig. IX. 1, 2). Es ift immer nut bas eine Engebi, bas an verschiedenen Stellen vorfommit; Die Annahme zweier (wie icon im Onomafticon) ober gar breier Ott beffelben Namens ift nicht hinreichend begrundet (v. Raumer, Bal. 186 und beff. Beitr. 24) 40). Sieronymus ift ber lette Autor, ba Engadi noch ale eines fehr großen Ortes ermahnt (Vicus praegrandis, im Onom. s. v. Engaddi). Merfmurbig ift es, bag Engebi gur Beit ber Rreugguge gar nicht genannt mirb; erft Brocardus (im 3. 1280) 41) fpricht von bem Berge Engebi über bem Tobten Deere, ben er mit ber Bufte Tetoa gufammen nennt, verlegt ihn aber an bas Gubenbe bes Gees, nur eine Leuca fern von Segor (Boar) auf bie Paghobe (a Segor supra mare mortum ad unam leucam est ascensus montis Engaddi), mo auch bet Balfamgarten gewefen, ben Cleopatra nach Babylon in Aegypten

<sup>4&</sup>quot;) Robiger, Artifel Engebbi in Encyclop.; Robinson, Bal. II. S. 447 Not.; Reil, Comment. zu Josua. S. 306; Winer, Bibl. Realw. I. 325—327: Engebi, wo bie verschiedenen Schreibarten zusammen gestellt sind.

41) Brocardus, Terr. Sct. Descr. ed. S. Grynaeus, in Novus orbis. Basil. 1532. fol. 311 u. 312.

## Das Tobte Meer; Weftufer, Ain Terabeh. 651

verlegt habe. Ginen Ort biefce Mamene führt er nicht mehr an; bie Beit von Engedie Berftorung ift völlig unbefannt. positive Lage genauer zu ermitteln, rudte bie Monchelegenbe biefes Engedi immer mehr in Die Nabe nach Bethlebem beran; und Quaresmins gibt es fogar nur als 6 romifche Meilen von diesem Orte, wol aber 7 romische Meilen fern vom Todten Meere an (Elucid. Terr. Sct. II. 692, 693), mahrscheinlich baffelbe auf Die Strafe zum Rlofter Dar Saba bin verlegend, und fpricht von beffen Weinbergen, ale batten fie fruber mit benen von Bethlebem jufammengehangen, mas wol eben haffelquift zu jener obi= gen Angabe veranlafte, ba er bas mahre Engedi nicht felbft besucht hatte, fo wenig wie irgend einer ber driftlichen Reifenden bis auf Robinson, ber noch unficher mar 42), ob nicht vielleicht Seegen bort fein Borganger auf beffen zweiter Reife um bas Todte Meer gemefen, mas aber, wie mir oben ermittelt haben, nicht ber Fall mar, fo bag alfo bem Morbamerifaner bie Bieberent= bedung gebührt.

3) Nordweg an ber Küfte von Ain Dichibby über Ain Terabeh, Ain Ghuweir an bie Mündung des Kison zum Ras el Feschshah.

Um 11. Mai. Der Rhatib, als Priefter feines Taamirahs Tribus, war beim Glang ber aufgehenden Morgensonne an der Ain Dichiddy- Duelle mit feinen Ceremonien beschäftigt, und weckte seine Gefährten durch bas laute hermurmeln feiner Gebete. Das frauselnde Meer wurde schon von den Sonnenstrahlen getroffen, und fandte seine dichten Ausdunftungen empor, welche die Rluft füllten und dann oberhalb der Berggipfel in einen dunnen Rebel sich ausbreiteten.

In ber ftillen Einobe biefer erhabenen Umgebung murben bie Reisenden durch ben Morgengesang 43) ber gahlreichen Bo-gel überrascht, die ihr ein unerwartetes Leben verliehen. Baume, Belsen und die Luft ringsum waren davon erfüllt. Das Trillern ber Lerche, den Bachtelschlag, den Ruf der Rebhühner erstannte man leicht, aber viele andere, fleine, unbefanntere Sänger flogen umher, indeß Raubvögel die höhen der Bergspiten umsichwebten, oder von den Klippen herabkrächzten.

Robinfon erftieg noch einmal ben bochften Bag, um ben

<sup>42)</sup> Robinfon, Pal. II. 448. 43) Robinfon, Pal. II. S. 475.

Rudblid in die Tiefe zu gewinnen. Die Bewegung bes Deeres trieb einen leifen Wellenschlag unten nach bem Ufer; beffen Schall tonte in Diefer weiten fonft lautlofen Ginobe unaussprechlich mobile thuend zu dem Dhre hinauf, milberte ben milben Ernft, und erhob bas Feierliche Diefer gerfplitterten Berge, Diefer tiefen Rluft ber gerfpaltenen Erbe, gezeichnet burch ben Finger Gottes, ber bie Stätten zu Afchen gemacht und umgefehrt, ein Beichen, bag ber Berr weiß die Gottseligen aus ber Berfuchung zu erlofen, bie Ungerechten aber zu behalten bis zum Tage bes Berichts (2. Epift. Betri 2, 6). Bon biefer Bobe fiel ber Blid gegen Gut auf bie ferne Ruine eines bicht am Ufer fich erhebenden abgeftumpften Regels, ber fich gegen R.B. noch andere Baurefte anzuschließen fcbienen. Gie lag ohngefähr an berfelben Stelle, Die fcon Seehen auf feiner Rarte mit bent Mamen Szebby bezeichnet hatte, ben bie Sa'amirah ale Gebbeh bestätigten. Der Ruinenfegel fchien von bier aus unerfteiglich fur Pferde gu fein, und nur fur Menfchen zu erflimmen, mas auch bie Beduinen beftatigten, bie von einer bortigen Stadtlage, von Ruinen mit Saulen frrachen, und es zweifelhaft ließen, ob bort einft ein Rlofter ober eine gefte gestanden. Daß fie ber Bermuthung Gli Smithe und Robinfone entiprach, fie mochte bie Ctelle ber alten Dafaba tel Josephus bezeichnen, murbe, ba beibe fie nicht naber fenum lernten, burch ben fvatern Befuch Diefer Localitat von G. Bolcott vollfommen beftätigt (f. unten G. 656).

Bon ber erstiegenen Baftobe, welche diesen weiten Sublid gestattete, schritt man erst 20 Minuten Beges zur Zerusalemer Straße zuruck, und wandte sich bann am Scheidewege won ihr zum directen Nordweg, ber nach Zericho führen sollte. Man schritt über ben schon oben genannten furzen Badi Subeir, durch das hier seichte Bett eines Gießbachs, das durch Rippen, tieser abmärts zum Meere, zu einem fürchterlichen Schlund wird, beren Nordwand das surchtbare Bollwerf der Klippe Retzsed hoch überragt 44). Sier liegen ein paar moderne Gräber bet Damairah= Tribus, beren einige Glieder hier vor vielen Jahrn von den Soldaten des hebron=Gouvernements, aus Verwechselung mit andern Raubbeduinen, erschlagen wurden: denn sie gehörm den Arabern des nördlichen Ghor an, die aus verschiedenen Stämmen beim Bolf als eine Art Fasire oder Derwische in großen

<sup>44)</sup> Robinfon, Bal. II. S. 480.

Anfehn fteben, unter beren Schut fich jeber Banberer beshalb, als ben ficherften, am liebsten begibt.

lleber nadte Bergruden und bröcklichen Kalksteinboben führte ber Pfab durch ben großen, flachen, aber immer auf ber Sochplatte gelegenen Landftrich el Sufafah bin, ber von einem Wadi seinen Namen trägt. Es ist dies ein weites, hohes, aber allmählig gegen Oft abfälliges Tafelland, bas ganz wust liegt, ohne alle Spur früherer Bearbeitung, nur hie und da mit Gesträuch bewachsen, wo gegenwärtig mehrere Araber-Tribus, gegen Tefüa bin, ihre Lager aufgeschlagen hatten: so die Raschatveh, die Kaabineh (von einer Demenpartei, ben Demanijeh) nördlich von Badi el Ghar, und die Keis (Keistyeh, zu denen auch die Ofchehalin gehören), welche beide letztere weiter westwärts, in Gesgenparteien vertheilt, in fortwährender Fehde unter sich stehen 45) (f. unten).

Die Raschatbeh, von benen man früher einen Begweiser genommen (f. ob. S. 636), hatten ihre Baffen zwar noch behalten, waren aber zur Zahlung einer Kopffteuer von 50 Biafter an bas Gouvernement gezwungen worden; keiner von ihnen konnte lefen und schreiben, wenige konnten ihre Gebete verrichten; die Bahl ihrer Baffenträger belief sich nur auf 60 Mann.

Der Landstrich el hufafah wird von mehreren fleinen Babis durchschnitten, die ihn alle von B. nach Oft durchziehen, von
bem Frankenberg und ben Salomond-Teichen fommen, und nun
gegen Norden hin durchschritten werden mußten. Alle diese Babis waren jett trocken, auch der Badi Taamirah, der um Bethlebem seinen Ursprung nimmt, und zunächt halb 3 Uhr überschritten ward; er zeigte nur wenige Stellen mit Regenwasser zwischen Felsen; er vereinigt sich, eine kurze Strecke von 20 Minuten weit unterbalb, mit dem Derejeh zum Toden Weere, wo an der Verbindung von beiden, nach Aussage der Araber, eine ungeheure Höhle mit Cisternen und Mauerwerk liegen soll, welche sie Um el-humam nannten.

Die Bufte hatte hier, von Kreibefels mit brodlichen Kalffteinen überzogen und ohne die geringfte Spur von Kräuterwuchs,
ein mahrhaft erschreckliches Aussehen. Man folgte, rechter hand
sich bem Berein beider genannten Babis nabernd, auf einem nun
wieder nordwärts laufenden Pfade auf hohem Uferlande bin,

<sup>45)</sup> Robinson, Pal. II. S. 601; III. S. 6.

bem Meeresgestabe bis zur Ain Terabeh. Der hinabstieg zu bieser Quelle war ein Steilpaß, wie ber zur Ain Dicioop, bech nicht so hoch; auch stieg man ihn nicht zur Tiefe hinab, sowern setzte ben Weg auf ber hohe bes Blateaus fort, eine gute Stunde weit, bis man, um 3 Uhr 40 Minut n, auf einer Erhebung von wenigstens 1000 Fuß über b. M. etwas Regenwasser traf, bei ben man auf romantischer hohe bas Nachtlager aufschlug.

Der Blid von bier 46) reichte febr meit gegen Guten, mo Reraf beutlich zu feben mar. Auf bem beutigen Dariche, vom Scheibemeg ber Berufalemmer Strafe auf ber Carmel nordmarit giebenden Strafe, hatte man 5 volle Stunden zu Pferd gugebracht, bennoch fich in Directer Diftang, nach Robinfon, feine volle 7 Miles englisch fortbewegt von Min Dichioon; ein gerader, ebenn Uferpfab, ber aber nicht vorhanden ift, murbe bochftene 31/2 bie 4 Stunden Beit, Diefe Strede auf ibm gurudzulegen, bedurfen. Da zurudgelegte Plateaumeg, erfuhr Robinfon von feinen Fuhrem, sei ber große Beduinenweg für alle Araber, Die vom Dim und Guben ber bier vorbringen mollen, ohne bag fie bie meftlidern Stamme etwas von ihrem Bordringen Renntnig nehmen laffen. Go mar por brei Jahrzebenben eine Schaar pon 350 ber Bedichaja aus bem Bebirg Dichebal, fublich von Reraf, auf biefe Beife bier vorgedrungen bis zum Deir Diman, und batte beffen Beerben geraubt. Die Taamirah, mit ben Deir Diman im Bunde, überfielen die Raubhorde am Badi Derejeb. biefe behielt bie Oberhand, erfchlug einige ber Taamirah und feste andere von ihnen in die Blucht; feitdem blieb Blutfehde gwifchen biefen Stämmen. Damals fette ein Theil ber Bebichaia bis jum Rlofter Sct. Saba fort, beffen Thore fie in ber Racht werbrannten (f. ob. S. 613).

Die tiefer am Abhang gegen bas Meer zu liegende Quelt Ain Terabeh ift nur ein geringes, salziges Wasser, bas durch ben Sand hervorquillt, von Rohrdicicht umwachsen, rings umber völlig unbebaut. Auf der Taselhöhe herrschte, am Abend des 11. Mai, beim Scheine des Bollmonds tieses, ernstes Schweigen; nur dessen Silberlicht ergoß sich in die tiefen Schluchten des dunken Abgrundes, die stille Oberstäche der trägen Wassermasse erleuchtend, die, ein seuchtes, weites Grab, die alte Lagerstätte von Sedom und Gomorra schweigend zudeckte. Schon schliefen alle Araber,

<sup>46)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 484.

nur die schwermuthige Gestalt bes Scheifh faben die Wanderer vor ber Thur ihres Zeltes figen in seinen Gevanken, mit seinen Ausgen unverwandt auf ihr Schreiben im Schutze bes Zeltes gerichtet. Der forgsame Scheich=Rhatib war immer ber lette, ber sich Abends schlafen legte, und ber erste, ber mit ber Dammerung schon wieder sein Lager verließ.

Der nächste Morgen, 12. Mai 47), sah schon um 5 Uhr ben Aufbruch ber Reisegesellschaft, die nach ber ersten Stunde auf gleichem Plateaupfade ben Babi Ras el Ghuweir durchsetzte, bald darauf am kleinen Quell Ain Ghuweir zur Mündung bes Ridronbaches am Ras el Feschchah kam (s. ob. S. 561), und spät am Abend desselben Tages Jericho erreichte. Diese beis ben letztern Quellen, Ghuweir und Terabeh, liegen im Gebiet der Taamirah; sie, nebst den sudichern des Badi Subeir, Ain Dschidd, Badi Areidscheh und el Ghar, waren die einzigen den Führern hier bekannten Basserstellen 48).

4) S. Wolcotts Weg von Kurmul nach Sebbeh (Ma=faba); Beschreibung bes Felstegels Masaba und seine Ruinen.

Am Nachmittag bes 11. März ritt Sam. Wolcott 49), nach längerem Aufenthalte in Sebron, über Kurmul nach bem Tell Tawaneh (f. ob. S. 641) und von da nach 2 Stunden Marssches an der Nordseite des tiefen Wadi el Fedhûl und gegen N.D. hinab zum Bir esch Schürfy, einem breiten, bis 30 Fußtiefen Brunnen, wo er, wie er sagt, in den Nand des Bergslandes von Oftjudäa eingetreten war, und an dem genannten Brunnen, den noch keine Karte eingetragen hat, sein Nachtlager nahm.

Am 12. Marz, von ba um 8 Uhr aufgebrochen, lernte man weiter gegen S.D. ziehend bie Natur biefes Oftrandes gut tennen. Es zeigten fich brei bestimmte Abtheilungen von etwa gleicher Breite: znnächst welliges Land, jest grun, ein Saupt-weibeboben für die Geerben ber Beduinen. Dann die 2te Ab-theilung: eine Kette weißer, kegelförmiger Göhen, meist nackt;

<sup>47)</sup> Robinson, Bal. II. 487—494.
48) Robinson, Bal. II. 492.
49) Sam. Wolcott and Tipping, Excursion to Masada, in Bibliotheca Sacra. New-York 1843. p. 61—68; best. Ruchtrag:
The Coast of the Dead Sea, in Bibl. Sacra. Vol. III. 1846.
p. 398—402, nebst Stizze.

brittens ber unmittelbare Seerand, ein febr rauber, felfiger Streifen Landes, von vielen Rluften ber Babis burchichnitten. Buweilen gingen diefe breierlei Formen in einander über, weniger marfirt, aber im Bangen, zumal ba mo bie Strafe nach Gebbeh burchführte, ungemein charafteriftisch. Dach ben erften zwei ftarfen Stunden murbe ber Babi Sepal (noch auf Robinfons Rarte eingetragen) zwischen ben beiden letten Abtheilungen ale prachtige Rluft erreicht; es ging binab und feine fubliche Felsmanb wieder empor, wo man nach breiviertel Stunden gum Rande eines Berge fam, von bem fich jum erstenmal bas alte Caftell Sebbeb, 2 Meil. engl. fern gegen Dft, zeigte. Man flieg von ba einen fteilen Bidgadpfad binab, burch Abhange, Die verbrannter Afche gleichsaben, und erreichte am Nachmittag Die westliche Bafis bes Gebbeh-Feljen, mo man bas Lager auffchlug. Diefer Abftieg war bem Bafweg nach Uin Dicbibby abnlich; ein Felsprecis pice von rothbrauner Farbe umgab die Binabfteigenben; por ihnen burch milde Felespalten erhoben fich die Rlippen mit Gebbebs Ruinen; jur Geite nur rauhe Engflufte, und in beren Sintergrunde bas bemeglofe Tobte Meer, eine lautlofe, erhabene, grandiofe Bilonifi.

Der Fels von Sebbeh liegt jener bekanten halbinfel bes Oftufers in Weft gegenüber; er ift selbst von ver Wasserstäche burch eine Sandbank getrennt, die von N. nach S. 2 bis 3 engl. Meilen lang ist, und sich an die Nordseite der Klippe des letzen Bergvorsprunges anlegt. Die Berge an der Südseite, gleich hoch wie der Fels Sebbeh und mit ihm in gleicher Streichungslinie, sind durch eine tiefe Steilfluft des Wadi Sinein von ihm getrennt. Auch an seiner Westseite ist ein kleiner Wadi, der den Sebbi-Fels von mäßig hohen Bergen scheidet, die er als eine vollkändig von allen Seiten isolirte Klippeninsel hoch überragt. Alle Wadis umber schlämmen nur die Winterwasser zur Tiese, wohin sie die großen Schuttbanke vorlagern und Treibkolz-Stämme wälzen, die an allen Mündungen umherlagen und die Winters Wasser, die an allen Mündungen umherlagen und die Winters

Nach furzer Raft wurde ber Fels mit feinen Ruinen, ber nun fcon nach Fl. Josephus genauer, wenn schon in etwas nach orientalischer Beise übertriebener Beschreibung, entschieden als identisch mit der alten Masada erkannt ward, von der Bestseite erstiegen. Es war die steilste Stelle, an der aber noch ein Borbau übrig geblieben, zu dem man, mit handen

und Kußen kletternd, hinauf konnte. Denn ber Basweg, ben Josephus Beschreibung (in 3 hauptstellen: Bell. J. IV. 7, 2; VII. 8, 2 und Antiq. XIV. 11, 7; 13, 9 und 14, 6) von diesem Busluchtsort bes Gerobes an bessen Westseite angab, schien weggerissen zu sein. Die wilbe höhe ist schwindelerregend, da sie an senkrechten Stellen wol bis 1000 Kuß tief abstürzt; die höchsten Bunkte liegen an der Nord und S.W. Seite, der sanstere Abshang zum Wadi ist an der S.D. Ecke. Der obere Raum beträgt von N. nach S. wol 3/4, in der Breite nur etwa 1/3 Mile engl., und ist ohne alle Spur von Vegetation, die nur am Rande einisger Cisternen hervorkeimt.

Bei ber Unnaberung von ber Beftfeite erblickt man bas weiße, von Josephus genannte, Borgebirg am Norbenbe, mo bie engere Belagerung ftattfand, und von wo man weiter emporflieg. Bor und hinter biefem Aufftieg fab man noch bie umfreifende Mauer, die einft von Berodes D. aufgeführt marb, von welcher ter untere Theil noch fteben geblieben, ber gang buntelroth wie ber Fels aussieht, aber im Bruch weiß, weshalb Bolcott meinte, bag er erft burch Feuerbrand fo gerothet In ben noch übrigen Bauten fab man meift nur morben fei. lange parallele Raume von einander gefondert, wie Baracten ober Magazine: bas Mauermert mar überall berfelben Urt, aus roben - Steinen mit amifchengelegten fleinen Steinen, nach romifcher Nach oben zu zeigte fich eine mehr moberne Ruine, Die einzige biefer Art, mit einem Bortal aus behauenen Steinen mit Spigbogen, babei ein paar gerundete Stufen, ein 'runder Thurmreft, 40 bis 50 Bug tiefer gelegen, und genfterbruftun= gen in Feljen, Die mahricheinlich einft zu gerftorten Cifternen führten, in ber N.B.=Ede eine Treppenflucht, die zu einer 50 Ruf tiefen Cifterne binabführte, Die noch mit Cement befleibet war und eine Lange von 100, eine Breite von 40 Fuß hatte. Unbere Cifternen waren fleiner, mit Rundbogen überwölbt, und Terracotta mar an vielen Stellen umber gerftreut.

Das interessanteste Monument, sagt Wolcott, war bie außershalb bes Velsen benselben umgebenbe Umwallung, bie ber römissche Velbherr Flavius Silva bei ber Belagerung um die ganze Beste errichtet hatte. Bon ber Göhe aus konnte man diese ganze Ummauerung von Velsklippe zu Velsklippe überschauen, und somit die Anordnung des Römerlagers deutlich verfolgen. Es war vorzüglich gegen S.D., in der Ebene gegen das Todte Meer

ju, ausgebreitet. Die Umwallung war 6 Fuß mächtig, noch roher gebaut als die obern Mauern, aber ein Riesenwerk von einem Heere, das auszog, die Welt zu unterjochen: denn, welche Arbeit, in solcher Wüstenei und Umgebung ein Standlager zu erbauen, eine solche Feste wie Masada zu erstürmen! Bon der Höhe hersabzewälzte große Steinblöcke konnten von keiner Seite mit ihren Sprüngen die Nähe des Nömerlagers erreichen, das wol eine halbe Stunde sern stehen mochte.

Den Fuß bes gangen Feljen zu umwandern, war zu befchwerlich. auch traten wilde Beduinen mit Reulen entgegen, Die bies verhinderten. Die Befchreibung bes Jofephus entsprach in allen wefentlichen Studen ber Ibentitat Gebbehe mit Dafaba, bas zuerft vom Maffabaer Jonathan erbaut fein foll, fpater ein Bufluchtsort bes Berobes und feiner Familie marb, ber ibn nachber befestigte und faft unüberwindlich zu machen fuchte. Fur Denfchen und Thiere von unerfteigbaren, furchtbar tiefen Grunden umgeben, fagte Jofephus, fei biefer Ort nur auf 2 in gels gehauenen Pfaben zugänglich geworben; ber am wenigften fcmierige lag gegen Weft, wo er aber beutzutage weggeriffen ju fein fcheint; ber von ber Deeresseite ber mar im Bidgad binaufgeführt, und 30 Stabien (3/, romifche Meilen) zu feinem Aufftieg notbig. Die von Berobes gefchehene Ummauerung hatte 38 Thurme gur Bertheidigung eines obern Raumes von 7 Stadien in Umfang, in beffen Mitte ein Ballaft mit Saulen, Ballen, Babern, toftbaren Gemächern erbaut war. Da feine Quellen in ber Rabe, fo wurden zur Wafferverforgung große Cifternenanlagen gemacht, ein Theil bes Bobens bebaut und die gange Citabelle mit einem außerorbentlichen Borrath von Waffen und Proviant in Arfenalen, und Rorn, Wein, Del, Fruchten u. f. w. in Magaginen versehen, die auf Jahre für eine Garnison von 10000 Mann binreichen follten. Richt lange vor ber Belagerung Jerufalems burd Titus hatten bie rauberifchen Bagabunden, Die jubifchen Banbiten (bie Sicarii), fich burch Lift ber Feftung und ihrer Schate bemächtigt, und brandschatten bie gange Umgebung; auch Engebi ward bamale von ihnen geplunbert (Jos. Bell. Jud. VII. 8, 4; IV. 7, 2.). Rach ber Berftorung Jerufalems, als icon allet übrige Land von den Romern überwältigt worben, maren nut noch Mafaba, Berobium und Machaerus bie einzigen bet Romern nicht unterworfenen Feften. Diefe tonnten nur burd Lift genommen werden (f. ob. G. 577); aber Dafaba traf ein

eigenthumliches, furchtbar gräßliches Loos (Jos. de Bello VII. c. 8 u. 9), bas Josephus umftanblich befdrieben bat. Der Procurator Flavius Silva jog eine Ummauerung um Die Refte, führte einen Damm von 200 Cubitus auf, und auf biefem einen andern von 50, mit einem noch höhern Thurm mit Gifenwerken, um von ba Belagerungemaschinen auf bie Garnifon fpielen zu laffen, bie nun feine Rettung aus ber Sand ber Feinde mehr fab, als ben Selbstmord. Es war, fagt Robinson, ber lette gräßliche Act ber großen jubifchen Tragodie; bie gange Befagung weihte fich, auf Bureben ihres Unführers Eleagar bem Tobe burch eigene Sand, und mablte gehn Manner aus, um alle noch Lebenben nie-So famen 960 Berfonen mit Beibern und Rinbern berguftoffen. um, und ale die letten gehn noch übrig geblieben, ermorbete einer bie andern 9 Ueberlebenben, feste bann in ber Racht die Feftung in Brand, und gab fich felbft ben Tobesftoß auf ben Leichen ber Seinen. Mur 2 Frauen und 5 Knaben entrannen bem furchtbarften Blutbabe, bas mit bem grauenden Morgen bie romifchen Leaionen felbit in Graufen verfette. Go mar benn mirklich ber entsetliche Ruf bes Bolfes icon auf vielfache Beife wortlich erfüllt: Sein Blut fomme über uns und unfere Rinber (Cv. Matthai 27, 25). —

Die Ersteigung von Gebbeh burch Wolcott und Tipping. ber gur Muftrirung einer neuen Ausgabe bes Josephus mit bieber gemandert mar, gestattete eine vollständige Ueberficht bes Tooten Meeres, bas von hier in feiner gangen Lange und Breite landfar= tenartig zu Fugen lag. Beibe 50) maren von ber Richtigkeit ber Robinfonfchen, blos durch Winkelmeffungen und ben Augenfcein von verschiedenen Bunkten aus gewonnenen, Darftellung ber Korm bes Tobten Meeres überrascht. Sie hatten nur wenige Be= richtigungen bagu zu machen, welche vorzuglich nur bas Gubenbe und bie Ruftenftrede zwischen Gebbeh und Min Dichibby betrifft, welche fie am folgenden Tage felbst durchwanderten. Sie beziehen fich auf einige Beranderungen, Die bei ben beiben Buchten ber gegenüberliegenben Salbinfel an ber Oftfeite bes Tobten Meeres etwa angubringen maren, und bie gu ftarte Schraffirung ibrer nur cang flachen Sanbbant, welche im frappanten Contraft mit ben umber fich boch emportburmenben Soben ftebt. Dann fanben fie Sebbeb felbst zu weit gegen Gud eingezeichnet: benn von ben

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Wolcott, Excurs. l. c. p. 67.

# 660 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

beiben Westhörnern jener Halbinsel liegt bas fübliche gerabe bem Wabi Sinein gegenüber, welcher die Feste an der Südseite begrenzt. Der nördliche Wadi Sehal sollte wol 3 Mil. engl. nach Tipping, oder nicht ganz so sern nach Wolcott, von Masada eingezeichnet sein, die auf Robinsons Karte ganz sehle, wogegen das Birket el Khulil etwas nördlicher zu liegen kommt, und die Küste daselbst mehr geradlinig sortlausen soll.

5) S. Wolcotte Weg von Sebbeh nach Ain Dichibby, und zurud nach Tefu'a (15. u. 16. März).

Durch Bolcotte Tagemarfc am 15. Marz murbe bie Lude bes Ruftensurvens, bie noch zwischen beiben Orten geblieben war, ausgefüllt.

Auf ben wilden Rlippen um Sebbeh wurden Steinbode (Beben) geschoffen, auf einem Umwege ber fteile Bidgadweg gurudgeftiegen, und von ba wieber von ber Gubfeite ber in ben Babi Senal hinabgeflettert, wozu man eine halbe Stunde gebrauchte, um ihn nur in ber Ferne zweier engl. Diles vom Se gu burchfeten. Dann rudte man bem Gee noch naber ale gubor, und erreichte in einer Stunde von jenem ben Babi Rhubarah, ber auf Robinsons Rarte eingetragen ift, nicht aber bie Sandbant, welche feiner Mundung eben fo vorliegt, wie die Sandbante ober wol mehr Schuttbante ben Munbungen bes Babi Sepal und Wabi Sinein. 3m Morben bes Rhubarah tritt ber Gee noch unmittelbar naher zu ben Bergen, wo zwischen ber bortigen Bucht und bem Nordufer bes Babi fich eine große natürliche Depreffion in ber Schuttbant zeigte, Birfet el Rhalil genannt, von ber bie Araber fleine Studchen Asphalt auflasen, mabrent Bolcott eine eigenthumliche große, ihm noch unbekannte fcwarze Beufchrede (Grashopper) fing, bie auf bem Bufchwert fag.

Um 1 Uhr wurde der Babi Areigeh paffirt, ber nur eine Biertelftunde von Alin Dichibby entfernt lag, bis wohin man 6 Stunden Beges zuruchgelegt hatte, als man burch bas liebliche Gemurmel ihrer fugen Quelle Engabbi's erquickt warb.

Ohne neue Beobachtungen machen zu fonnen, die nicht fcon von Robinson erschöpft waren, zog Wolcott am 16. Raniber ben bekannten furchtbaren Bag burch ben Diftrict Sisafah, ben er Rhusafah fchreibt, und an ber Ruine bes Kast el Mufreh vorüber, die über bem Oftrande bes Wabi el Ghat sich weit gen Weft sichtbar erhebt. Dann ging er an Gemann

von keinem hohen Alter, von bem ein kleiner Wabi nach Bereikut hinaufläuft (f. ob. S. 636), seinen Ruckweg gegen N.W. nehmend und an Lagern ber Oschehalin und Ta'amirah vorüber, nach Teska 51) (f. ob. S. 628).

### Erläuterung 6.

Das Sübenbe bes Tobten Meeres, seine Umgebung bis Rerak, zum Ghor es Safieh und dem Wabi el Ahsa (Sa=reb, Weibenbach).

Schon burch Seetzens zweite Ummanderung (1807) bes Tobten Meeres sind wir mit beffen Sudoftende am Ghor es Szäsieh und ber Halbinsel el Mesrka der Ghawarineh= Bewohner, so wie durch seine erste Umwanderung (1806) auf seinem Rückmarsch von Kerak nach Gebron, mehr noch durch kobinsons genaues Routier (1838) von Gebron durch das Lager der Oschehalin über die Zuweirah=Bässe, an Usdum vorüber, durch das Salzthal in der Niederung des Ghor bis zum Wadi Oscherafeh (Ieraseh, Erdt. XIV. S. 1052—1064), dem Südende des Tobten Meeres, einigermaßen orientirt, eben so wie durch die Wanderungen und Entdedungsreisen Burchardts, Irby's und Mangles von Kerak aus süd wärts nach Wadi Musa (Betra, s. Erdt. XIV. 1027, 1042, 1051).

Aber noch bleibt die genauere Kunde von dem hauptmittelpunkt ber dortigen Civilifation, von Kerak felbst, dargulegen übrig, von welchem die wichtigken Einzelforschungen
nach den Umgebungen und den dortigen menschlichen Berhältniffen
ausgegangen sind, die uns über das Südende des Sees selbst
Belehrung geben. Seetzen batte im Jahr 1806 durch seine
Wanderung an der Oftseite des Sees, als er aus Moaditis nach
Entdedung der Ruinen zu Rabba (der Rabbath Moab) dis
Kerak vorgedrungen war, damals zuerst die Bahn gebrochen und
während seines achttägigen Ausenthalts daselbst (vom 25.
März bis 2. April) einen Schatz von neuen Beobachtungen gesammelt, von denen nur ein sehr geringer Theil zur Beröffentlichung 52) kam, wie sich aus seinem leider noch ungedruckten
handschriftlichen Nachlasse ergibt, der freilich nicht so ausgearbei-

<sup>51)</sup> Wolcott, Excurs. l. c. p. 69. 52) Seeten, in Mon. Corresp. XVIII. 1808. S. 433-435.

tet auf bie Nachwelt fommen fonnte, wie ber Reifenbe felbft nach einer aludlichen Rudfehr in feine Beimath ihn gegeben ha= ben murbe. Das Fragmentarifche feiner Nachrichten murbe burch Burdbarbte breimochentlichen fvatern Aufenthalt in Reraf (vom 16. Juli bis zum 4. Aug. 1812) 53) ergangt, ber aber nicht zum Tobten Meere felbst hinabsteigen konnte, sonbern auf bemfelben Bege, wie Seeten, von Rabba Moab aus Moabitis nach Reraf gelangt, fubmarts über Retherabba, Draf und Rhanzireh weiter burch Dichebal nach Babi Dufa fortichritt (Erbf. XIV. S. 1028-1042). Die auch bann noch übrig gebliebenen Luden ber munichenswertheften Erforichungen murben burch 3rby, Mangles und ihre Begleiter Legh und Dr. Bantes ausgefüllt, welche in einer Raravane von 9 Befabrten ben Weg über Bebron nach Rerat vom 8. gum 14. Mai 1818 gurudlegten 54), von ba ihre Gubfahrt gen Betra (vom 14. bis 29. Mai) und jurud nach Rerat gludlich beenbeten (Erdf. XIV. 1042-1051), bann aber von Reraf einem neuen Bege gegen Norben über Boars Ruinen und bie Salbinfel ber Ghamarineh nach Moabitis 55) (vom 30. Mai bis 11. Juni) und ber Oftseite bes Tobten Meeres gen Norben über Rallirrhoë und Dicherafa zum mittlern Jordanthale folgten, wo wir ihren Durchmarich burch ben Jorban ju Beifan ichon in obigem fennen Iernten (f. ob. S. 446).

1) Reref (Reraf, Karraf) Crac, Petra Deserti, bie heutige Sauptstadt in ber alten Moabiter Lande, befucht von Seegen, Burchardt, Irby, Mangles, Bantes und Legh.

Bon ben Ruinen Rabba (ber Rabbath Moab, ober Areopolis, Erbf. XIV. S. 117—118), ber einstigen antiken Hauptstadt der Moabiter, liegt die jüngerhin in den Zeiten der Rreuzsahrer berühmter gewordene, Karaf, Krack, gegenwärtig meist Keraf, Karraf oder Kerek genannte Stadt, die in chriklichen Zeiten den Namen der Petra deserti (Χαρακμώβα bei Ptol. und Steph. Byž., auch Mobucharax, Crac in Palaestina

<sup>53)</sup> Burckhardt, Trav. p. 378—396.

Trav. p. 338—367; Legh, Route in Syria, in Macmichael, Journ. etc. l. c. 1819. 4. p. 200—210.

Trav. p. 444—470; Legh l. c. p. 234—244.

tertia, f. Erbf. XIV. 61, 62, 100-101 u. 1029) führte, nach Burdhardt 6 Stunden Weges gegen Guben. Erft aina bie Strafe S. gen D. 4 Stunden weit zu ben Ruinen von Rerenthela; nach 5 Stunden trat man in ein Bebirgeland voll Babis, und erreichte in ber letten Stunde Reref 56) (fo fchreibt Burdharbt) von ber Morbfeite, wo bas Chriftenquartier liegt, in bem Burdhardt eine fehr gaftliche Aufnahme fand. Geegen, ber von berfelben nördlichen hoben, von Gebirgen nur umgebenen Ebene ber Plateaufeite fam, auf welcher die Ruinen ber anti-Fen Rabba liegen, erblickte icon ans ber Ferne, von mo bie Sochflache zu Enbe ging und bas Bergland von neuem begann, bie Stabt Reret (Seegen fcreibt immer Rarraf); boch war guvor noch ein tiefer und enger Grund 57) ju paffiren (Babi Gaffaf auf Robinsons Rarte), an beffen Seite Die Dorfruinen Duscheret und Szweinije liegen. Die Guowand biefes febr tiefen Babi, an ber Morbseite ber Stadt, fteigt zu ihr fehr fteil und felfig entpor, mit Grotten zwifchen weißen Ralffteinfelfen und Feuerftein= lagern, beren Blode von außerorbentlicher Größe waren. febr beschwerlicher Bidgadpaß führt hinauf zu ber Bobe bes Caftells, bas, wie jenes zu es Szalt, aus ber Ferne fich zeigt, mabrend bie Baufer ber Stadt gur Geite auf ber flachen Scheitel ber Berghobe bem Muge anfänglich noch verborgen liegen. Die bobe Lage macht, bag ber Ort von weit ber, von Bethlebem, von Berufalem und felbft von ben Bohen bei Bericho erblict merben tann (f. ob. S. 553). Der griechische Briefter zeigte Seen vom Caftell aus bie Lage von Berufalem, bas auch burch Legb norböftlich bes Frankenberge erfannt wurde. Aber Bethlebem und Sebron fonnte Seeten nicht erfennen, weil biefe Orte gu tief lagen; vom Dach bes Rloftere zu Bethlehem murbe aber Bilfon 58) bie Lage von Reret ale Petra deserti burch bie Monche gezeigt. Dagegen ift bas Tobte Meer von ber Caftellhohe aut ju überschauen, in einer Gerne von 4 bis 5 Stunden bis Uin Dicibbi. Die Ruine bes Caftelle, von ber Rorboftfeite gefeben 59), zeigt fich in zwei Saupttheilen, eine fehr große Daffe an ber Gubede ber Stadt und eine anbere mehr gegen Mord, ein febr großer Bau, genannt Seraglio bes Deleh e baber; zwi-

<sup>56)</sup> Burckhardt, Trav. p. 378; bei Ges. II. 641. 57) Geegen, Mon. Corresp. XVIII. S. 433 und bessen Grste Resse um das Tobte Meer, 1806. Mscr. 55) Wilson, The Lands of the Bible. I. p. 395. 59) Irby and Mangles, Trav. p. 361; Legh 1. c. p. 207.

fchen beiben ift ber einzige Thoreingang von ber Nordweftseite, ju ber Irby binaufftieg, ber aus einem einfachen, engen Bogen befteht, mit einer arabischen Inschrift. Diefer Gingang ift febr fonberbar, ba ber Bogen an ben. Gingang einer naturlichen Grotte ober einer Felspaffage ftoft, Die fich minbend burch eine bobe Felsflippe giebt und als hauptzugang gur Feftung bient, beren Lage felbft nicht febr vortheilhaft erscheint, ba fie zu lang ift und bie Baulichkeiten barauf zu gerftreut; Die Stadt felbft wird auf allen Seiten von Soben bominirt. Bu biefem Thoreingange gelangt man erft aus bem tiefen Grunbe, ben auch Geeten von Rorben ber burchfeten mußte, barin Irby einen Bach, von Garten umfaumt, bemerkte, Die voll von Dlivenbaumen, Bommgranaten, Feis genbaumen ftanben, wo man auch Bemufe und Mais baute. Ein Fluß, welcher an biefer Morbfeite ber Stabt gegen Beft gum Tobten Meere hinabfließt, beift Babi Gaffaf (Ggaffgaf); aber jener Bach, ber in Weft bes Caftells giebt, beißt Babi Robepfche: berienige welcher aus einer gleichnamigen Quelle. ber Min Frandichi bervortritt und auf ber Gubfeite ber Stadt zieht, ebenfalls von Oft gegen Weft, heißt Wabi Franbichi (f. Erbf. XIV. S. 1029), offenbar eine Erinnerung an bie Franten, Erbauer bes Caftells gur Beit ber Rreugzuge. obere Quellbache vereinen fich in N.B. unterhalb ber Stabt gum Blug von Reret, ber 4 Mühlen treibt, und an ben Ruinen von Boar, weiter abwarts gegen bie Chene gur norblichen Bucht ber Balbinfel Meerah, fich nach einem Lauf von 7 Stunden, wie Seeten erfuhr, in bas Tobte Meer ergießenb, ben Namen Babi eb Deraah ober Darah 60) führt. Unter bem Dleanbergebuich fah Seeten an beffen Ufern viele Fifche 61) in bem Klufmaffer. mabrend ber Briefter, ber im Tobten Meere fein Det auswarf, feinen einzigen Sifch fangen fonnte. Außer ben genannten Baffern, welche die Umgegend von Reret befruchten und portreffliche Dlivenpflanzungen bewäffern, ift bier noch eine Sauptquelle, Min Sara genannt, bie an einer febr romantischen Stelle, mo eine jest in Trummern liegende Mofchee geftanden, aus bem Felfen hervorbricht und als Bach brei Mublen treibt. Siedurch bat Reret große Begunftigungen erhalten. Die Stadtmauer, melde an mehreren Stellen eingefallen ift, wird noch von 6 bis 7 febr

<sup>60)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 446. 61) Seegen, Micht. Erfte Reife. 1806.

großen Thurmen vertheibigt, ber nördlichste berselben steht fast noch vollsommen erhalten und zeigt auf seiner Mauer eine lange arabische Inschrift, die aber zu hoch stand, als daß Burdshardt sie von unten hätte lefen können 62); ihr zu jeder Seite erkannte er einen Löwen in Basrelief ausgehauen, denen ähnlich, die er auf den Stadtmauern zu Aleppo und Damascus besmerkt batte.

Außer jener dunkeln Felspaffage am Nordwefteingange ber Stadt, an welcher Burdhardt eine arabifche Inschrift angibt, bie beren Erbauung bem Sultan Seneffebbin gufchreibt, führt ein zweiter ebenfalls bunfler, 40 Schritt langer Felspaß von ber Subfeite in die Stadt, und dies find nur die eigentlichen Thore berfelben, indeg ein paar andere Bugange auch über bie gegenwärtigen Ruinen ber Stabtmauern hinwegführen. Caftell, gleich andern in Sprien, nach Burdhardte Dafurhal= ten, wol in ber Beit ber Rreugguge erbaut, ift auch gegen bie Stadtseite burch einen tiefen in Wels gehauenen Graben geschütt. in bem man mehrere Saulen aus grauem und rothem Granit mahrnimmt; die Gubfeite bes gangen Caftelberges ift gang mit Quabern eingefaßt, wie bies zu Aleppo, el Boffn und Szalthat ber Sall ift. Auf ber Weftseite bat man eine bobe Mauer quer burch ben Babi nach einigen hoben Felfen geführt, bie von ber Begenfeite bervortreten; man hatte baburch ein Behalter gebilbet, bas bie Garnifon mit Waffer verfah, jest aber, wo bas Schloß bbe fteht, troden lag. Doch ift im Caftell, barin Seegen noch eine Drebbaffe aus Rupfer fteben fab, auch ein tiefer Brunnen; viele Brivathaufer haben bergleichen, aber bas Baffer ift falzig; beshalb man auch Cifternen, barin gutes Baffer, anlegen mußte. Seeten fant bas Caftell febr in Berfall, boch noch mit großen Bewölben über und unter ber Erbe verfehen, und eine halbverfallene Rirche mit ziemlich verlöschten Schildereien an ben Ralfwänden. Sie biente bamale nur ju Schaafftallen, mabrfceinlich biefelbe, bie Burd barbt eine gothische Salle mit Freefen nennt, barunter er einen Dtann mit einer langen Rette und ber Aufschrift Ioni bemerfte. Irby und Mangles hielten ben an ber Gubfeite bes Caftelle ausgehauenen Graben zugleich fur ben Steinbruch 63), aus welchem baffelbe aufgebaut worben.

<sup>62)</sup> Burckhardt, Trav. p. 379; bei Gesen. II. 644. 63) Irby and Mangles, Trav. p. 363.

driftliche Rirche zeigte eine weit geringere Architektur als ber arofartige Caftellbau aus bebauenen Quabern: fie mar nur aus fleinen Steinen in Borizontalichichten bes Dauerverbanbes, mit engen Renftern, mit einem runden Ende und gewolbter Fronte, wie bie Sct. Beterefirche in Tiberias, conftruirt, offenbar aus spaterer als die byzantische Beit, ba eine arabische Inschrift umgefehrt, alfo aus einer fruberen Trummer, in Die Band eingemauert mar. Un ben Banbichildereien auf Stucco bemerften fie einige große Gruppen, einen gewaffneten Ronig, bas Darthrerthum eines Beiligen und unleferliche Inschriften in gothischen Außer ben auch von Seeten bemerften bochrothen und grauen iconen Granitfaulen faben bie Briten an einem ber Brunen einen großen in Stein gehauenen Ablerflugel, ber 7 guß lang und 4 Buß breit mar und bas Fragment einer großen gertrummerten Sculptur fein mußte. Sie hielten ibn anfange für ben Flügel am Beltei, wie bies fo häufig auf agpptischen Sculpturen vortommt; bann aber vielmehr für ben Reft eines romifchen Ablere. Doch wird biefe Stadt nicht als Barnifonsftabt in ber Notitia Dignitatum aufgeführt (Erbf. XIV. 103). 3rby und Mangles fcreiben bie Erbauung biefes Caftells irrig bem Rinig Balbuin I. (im J. 1115) zu, ba fie beffen Mons regalis, b. i. Schobat (Reret el Schobat), mit biefem nordlichen Reret (Petra deserti) verwechseln, beren Berfchiebenheit icon fruber (f. Erbf. XIV. 62, 90, 100, 988-991) nachgewiesen murbe, wozu ber Mame Reret, Rerat, Crac, irre führte, ber in feiner allgemeis nen Bebeutung: Fefte, Schloß beißt, ein Rame, ber auch wol fcon im Bebraifchen, ale Dreb bei Midianiten (Richter 7, 25; 8, 3; Pfalm 83, 12; Jefaias 10, 26; bas Sienalgorab nach Dichemalebbin) 64) vorfommt. Ale Burdharbt bie Stadt befuchte, befagen die griechischen Chriften eine bem Sct. Georg, ober el Chuber (ob. S. 197), gewibmete Rirche, die erft furje lich reparirt mar. Die bem Caftell nabe Dofchee, Die nach Burdhardt bem Melet el Dhaber, ale Erbauer, jugefdrieben warb, mit Spigbogen und einem achtedigen Minaret, mit umberlaufender Bone aus schwarzem Geftein, lag in Berfall; ber Spip bogen bes Thoreingange in Bufeifenform, aber zugefpitt (horseshoe) erinnerte an biefelbe Conftruction, wie bie am Chan pr

<sup>64)</sup> E. Quatremère, Makrizi, Hist. des Sultans Mamelouks. Paris, 1842. T. II. App. p. 236.

Beifan, mit benfelben Ornamenten. Bei ber Moschee sah Irby drei Saulencapitäle, benen gleich, die man in hama am Orontes gesehen, auch ein paar griechische Inscriptionen ohne besonderes Interesse. Architekturen ober Antiquitäten von Bedeutung sah man nicht, aber doch viele Grundmauern und Ueberreste, welche die einstige weit stärkere Bevölkerung des Ortes bezeugten. Bielsleicht auch Reste jener ältesten Stadt, die schon vor der Erbauung des Castells Bestand hatte (Fels Oreb, Richter 7, 25, auf dem der Kürst der Midianiter von Gideon erwürgt ward), auf welche erst nach dem Untergange von Charaf Moba der Name Charaf oder Karaf und die Würde einer Capitale in Moad als Episcopalsis (Crac, Petra deserti) übertragen wurde 65).

Die Baufer ber Stadt 66) find meift gebaut wie die Bohnungen im Sauran 67); nur einftodig, aus Erbe, mit flachem Terraf= fenbach, bas bei vielen ber Wohnungen an ber Rudfeite im Niveau mit bem Erbboben liegt, fo bag man, ohne es zu merken, oft über biefe Dacher hinmegreitet. Das Sauptgemach ber beften Baufer bat 2 gewölbte Bogen, barauf die meift rauben Dachfparren als Duerbalten ruben, die von Rauch gefchmargt find, bem nur in ihrer Mitte ein vierediges Loch zum Austritt geöffnet bleibt. Winkel ber Bogen bienen zu Banken, zu Befimfen, zu Rorn- und Mehl=Raften, mit Spundlochern gum Berausholen wie bei Faffern. Die Banbe find roth und ichwarz beftrichen, und mit gang roben Figuren, wie Reitern, Rameelen, ober fonft beschmiert. Die Dft = und Gubfeite ber Stadt zeigte Seegen, wie Burdhardt, eine große Menge von roben Felsgräbern (f. Erdf. XIV. 1042) in Ralfftein, die zu ben alleralteften Dentmalen ber Dibianiterzeit geboren mogen.

Seeten gab man im Ort 80 Christenhäuser und boppelt so viele Saufer ber Moslemen an, in beren jedem aber mehrere Familien beisammen wohnten, die 400 bewaffnete Christen und
700 Mohamedaner stellen konnten. Burdhardt zählte 150 christliche und 400 türkische, nämlich muselmännische Familien im Orte, von benen die letztern 800 Musketen, die griechischen Christen 250 Musketen ins Feld zu stellen im Stande sind 68). Zene follen Ansiedler aus allen Theilen Spriens sein, zumal aber von

ď

3

 <sup>65)</sup> Quatremère l. c. p. 238-246.
 66) Burckhardt, Trav. p. 388;
 66: Gesenius. II. 656.
 7) Irby and Mangles, p. 363; Legh
 1. c. p. 208.
 68) Burckhardt, Trav. p. 381;
 69: Gesen. II. 646.

Bebron und Mablus, Die Chriften meift Ausgewanderte und Flüchtlinge aus Jerufalem, Bethlebem und Beit Dichabe, die bier frei von Bebrudungen leben fonnen und gleiche Rechte mit ben Turfen genießen. Jeber Mann geht im Orte mit einer Flinte und einen langen Sanbicar bewaffnet umber. In ben porletten Jahrzehenden bes 18. Jahrhunderts, erfuhr Burdhardt, mar Reret in ber Bewalt bes Stammes ber Beni Ummer, Die umber lagerten und bie Stabter fo plagten, bag biefe burch ibre beftanbigen Forberungen und Erpreffungen balb an ben Bettelftab famen. Damale trat ber Dheim bes Scheich Duffuf Debichaby (ber gu Burdharbte und Irby's Beit Bauptling mar) in ein Bundniß mit den füdlichern howehtat=Arabern (Erbf. XIV. S. 970 u. f.), folug in 2 Gefechten bie Beni Ammer in bie Blucht, Die fich nach Belfa zu ben Abuan begaben, aber auch von biefen verftogen gen Jerusalem floben, wo fie in fo tiefe Roth und Bettelarmuth verfanten, baß fie 6 Jahre fpater befchloffen, nach Reret gurudgufebren, wie auch ibr Loos falle. Wege babin murben fie noch am Subenbe bes Tobten Meeres um ein Drittheil ihrer noch übrigen Beerben beraubt burch ihren alten Feind, ben Terabein = Raubtribus (Erdf. XIV. 964), fo baß fie, gang gefchwächt in Reret antommend, frob fein mußten, von Scheich Duffuf Debichaby, bem jegigen Bauptling in Reret, Die Aufnahme im Lande gu erhalten, unter ber Bedingung bes ftrengften Beborfame. Ihre 1000 Belte maren gu ber Beit auf 200 jufammengeschmolzen; ihre Bewaffneten wurden vom Scheich jum Bortrab bei allen friegerifden Unternehmungen vermenbet. wodurch feine Dacht ungemein wuchs und fein Ginfluß fich felbft bis gen Belfa bin ausbreitete. In biefem Buftanbe fanb Burdhardt ben Ort, beffen Scheich ihn mit 40 Mann Escorte als Schiederichter burch Dichebal begleitete (Erbf. XIV. 1033). perfonliches Anfehen mar baburch fo gewachfen, bag er icon Gifersucht bei Turten wie bei Bebuinen erregte, Die noch zwei Unter-Scheiche hatten, fo wie auch bie Chriften im Orte ameien driftlichen Scheichs gehorchten, Die mit ihren Brieftern Die Angelegenheiten ber Gemeinde leiteten. Als Geeten 1806 in Renf war, fagt er 69), lebten fie gang ohne Befete, aber unter fich in Briebe: benn ein vierzigiähriger Mann wußte nur von einem eingigen Todtschlag, ber bei ihnen vorgefallen mar: aber mit bm

<sup>69)</sup> Seegen, Mfcr. Erfte Reife, 1806.

Nachbarn standen sie fortwährend, zumal mit dem Beni Samide (verschieden von den Beni Ammer) in Rachefrieg, und hatten sie kürzlich bis Rabba verfolgt, wo die griechischen Christen von deren Boden Besitz genommen hatten. Diese wünschten das mals die Russen herbei, um ihre muhamedanischen Feinde vertilsgen zu können.

Bier Jahre vor Burdharbts Befuch in Reret, alfo nur 2 Jahre nach Geeten, murben beffen Bewohner Bahabiten, als Ihn Souboud noch im Glang feiner Berrichaft und im Befite von Medina war (Erdf. XIII. S. 499 u. f.); ihm lag noch baran, burch reiche Geschente ben Scheich von Reret an fic zu feffeln, wenn icon beffen Araber ihm noch nicht ben geforberten Tribut gezahlt hatten. Den Beduinen war ber Uebergang gu ben Bahabi um fo leichter, ba fie bas Befet bes Roran eigentlich gar nicht fannten und meber lefen, noch fchreiben, ber Roran aber pon ben Bababi feinesmeas als Religionsurfunde angesehen marb. Als Rhalif hatte Souhoud ben Scheich von Reret zum Emir aller Beduinen im Guden von Damascus bis zum Tobten Meere erhoben, und beste ibn nur gegen die Turten auf, mit benen balb barauf ber Rrieg auf Tob und Leben begann. Babrend Burdhardte Unwesenheit in Reref 70) (1812) famen bafelbft zwei Bolleinnehmer bes 3bn Souhoub, Rhalif ber Bahabi (Erdf. XIII. 494), aus Medina an, die aber, ohne die Sare zu erhalten, wieder abmarichiren mußten. Das einzige Beichen ber Untermurfigfeit war, daß im Saufe bes Scheich aus feinem Frembengimmer bas Tabadrauchen verbannt mar (Berbot bes Tabads, f. Erdf. XIII. 490); bie Opposition ber türkischen Unbanglichkeit zeigte fich nur noch baburch, bag ihre Partei jest gang regelmäßig bie im Roran vorgefdriebenen Gebete bielt, mas fie gupor nur felten gethan batte, ba bie eigentlichen Bebuinen in ber Lehre bes Roran gang unwiffend find und, wie gefagt, niemals lefen ober ichreiben lernen.

Sanz anders Mitte Mai 1818, als die Bahabiten schon ihrem Sturz nahe waren und ihre letten Kräfte versuchten (im Juni 1818 wurde ihre Capitale von Ibrahim Pascha zerftört, s. Erdf. XIII. S. 515 u. f.). Als Irby mit Mangles und seisen Reisegefährten Kerek passirten, hatten die Wahabi vergeblich eine Attacke auf die Stadt gemacht und an ihrer Subseite ein

<sup>70)</sup> Burckhardt, Trav. p. 383; b. Gefen. II. 649.

Lager aufgeschlagen. Ans ihren Schieficharten ber Subimauer rübmten fich bie Rerefein 40 Mann ber Bahabi erfchoffen ju haben.

Sefritalität ift ein darafteriftifder Bug biefer Stabter, bie burd ibre Stellung febr inderendent leben, und auten Ertra an ibren Brebucten burd Santel und gelegentliche Freibenterei, Chriften femel wie Robumeraner, nach Seenen, buben, und boch nicht wohlbabend, frincomeges reich find, ba fie Alles auf bie Bewirthung ber Gafte geben laffen; ber reichfte Dann (bemerfte Burdbarbt) befige in Reref noch feine 1000 Bf. Sterling an Berth, und boch balte er alle Gafte frei; felbft bie Pferbe ber 9 Rann ftarfen Geielichaft von Brbb, Rangles, Baufel und Legh murben ihnen mabrend bes Anfenthaltes in Reref unentgeltlich und gut gefüttert 71). Schon Beeben fagte, bag fie diter in bestigen Streit barum geriethen, wer ibn bewirthen felle, weil jeber auf biefes Berrecht Anfpruch machte; bamals niel et ibm auf, daß er in es Szalt brei öffentliche Berbergen (er nennt ne Rbaphea) fur Dubamebaner und eine fur Chriften gefunden batte; in Reret aber feine einzige, mas er fich aus ber Seltenbeit biefiger Fremelinge erflatte. Dagegen fant Burdbarbt nur 6 3abre frater in Reref 8 felder berbergen (Dengels eber Rebhafe) ?), 6 ber Dubamebaner und 2 ber Chriften, Die reichlich verpreviantirt wurden. Um ben Frembling, ber gut Stadt fommt, reift man fich; jedem fommt ein Lag ber gaftliden Bemirthung von rechtenegen ju; fo medfelte Burdbarbt jeten Lag fein Quartier, und murte ichen 20 volle Tage in Orte bleiben, weil jeber ber Beblhabenben wenigstens einmal ibn jum Gaft baben wollte. Schon beim erften Gintritt in bie Stabt. im Quartier ber Chriften, griff Jeber nach bem Bugel feines Bferbee, ibn in fein Sans ju fubren. Als er bem Ginen folgte, wurde ein Schaaf geidlachter, und fogleich mar bie gange Radbaridaft verfammelt, um an tem Geftmable Theil gu nehmen; ned hatte Riemant gefragt, wer ber Gaft fei und mobin er wolle. Das Schanftleisch mirt bort wie in es Stalt one Brot 73) verzehrt. Je mehr der Sausvater seinem Gafte spendet, besto rubmvoller ift es fur ibn; wer es nicht thate, wurde verachtet werben. Daber

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 365. <sup>72</sup>) Burckhardt, Trav. p. 378, 384; b. Gejcz. IL 641, 656. <sup>73</sup>) Irby and Mangles, p. 365.

fult sich Reret jeben Abend mit Gaften: benn bie umherstreifenben Bebuinen felbst sind hier eines guten Abendschmauses gewiß, fle gehen felbst von einem Wedhafe zum andern, um doppelt zu genießen.

Jede Familie in Kerek besitt ihre gahlreichen Geerben, aber es wurde eine Schanbe sein, die Butter zu verkausen; es gehört zur noblen Lebensart, diese insgesammt selber für die Familie und die Gäste zu verbrauchen. Wer seine Butter verhandelte, sagt Burchhardt, bessen Töchter wurden keinen Mann sinden, der die niedrige Gesinnung eines Baya el Samin (b. h. Butterverstäuser) theilte, das ärgste Schimpswort für den Filz in Kerek. Der bedeutende Butterverbrauch gehört daher zum Wohlstande und Luxus im Lande, wo, wie einst in Palästina, das Del dieselbe Rolle svielte.

Dliven und Raffee werben bier zum Frühftud gespenbet, Fetyle, eine Art Budbing 74) aus faurer Milch mit vieler Butter und Debl, ift eine Speife jum Frubftud und Mittag; tagli= ches Bericht ift Linfen fuppe 75) mit Graupen und eingebrocktem Brot, bis fie fo bid wird, bag man fie mit ben Fingern ju fich nehmen fann. Linfenfuppe, mit Baiben zu einem mehligen Teige gerührt, mit Del übergoffen, ift fcon ein feltneres Lieblingegericht, bas Geeten fur bie Speife Efaus bielt. Die allgemeinfte Nahrung ift bier, wie überall im Lande, Lebben, b. i. faure Mild; auch Rafe, ben fie in Rugeln mit Galg fneten und auf ben Spigen ihrer Belte borren. Ihre Speifen find meift, wie fie felbit, febr unreinlich; ba Baffer felten ift, reiben fie bie fetten Banbe im Sanbe und an ben Belten ab; bazu find fie voll Ungegiefer, und ihre Art, fich bavon zu befreien, efelhaft; es gebort Bewöhnung bagu, mit ihnen zu leben. Das Galg aus bem Tobten Reere, in Morfern feingestoßen, mit Baigen vermengt und gemablen, ift bort febr gebrauchlich, weil bas Debl fich bann gut erhalt, nie übeln Befchmad annimmt, und bas ftete troden bleibenbe Salg anderem, bas leicht feucht wirb, vorzugieben ift. Gine wilbe Bflange, Rabbmum genannt, fauer von Befchmad, gibt Seegen an, die mit Burgul ober Reis gefocht wird, eine febr gewöhnliche Speife; auch bie Pflanze Ribas, nach Seegen, eine Art Rhabarber, die oftwarts von Rutraneh (an ber gro-

<sup>24)</sup> Burokhardt, bei Befen. II. 152. 15) Seegen, Manuscript. Erfte Reife, 1806.

fen hatiferene micht, wird binfig von den Betriebn auf Leref aefrade, we man iften Stenad, ber einen Ruf bod witt. net recipeite. Die einigen Laurellatungen beiter Mille fei Bergen eine Anjahl Strararar-Araber cant bem Diffele Shera) in Aeref anlangen, wegegen fer Steigen einzwichten, mehrideinlich von ber außererbentlich formreichen Ant, te bier 31) wie bei hehrer gebene wirt. wa der Jelm eine Alife bent gegeben bet, unt bie .. ben fieben Mebren aus einen Salm entirrede, rell unt tid" (1. 8. Mil. 41.5), wicht Iriere im Traum amschiefen ich in den ierzen Jahren. De Acters, welche Leaf unter bem Annen Heshbon Wheat mit nad Englant fracter, beite einen habn von 5 feif 1 3est bing, anne des cultibes Saigenbalm von 4 fini 2 3cl. 84 Saineffener in einer Schre. Eine 41 in ber Schre bes englifdes Baipen, und bie Achre burg ein mehr all vierfaches Genicht gegen bie griffer Acher engliten Seigent. Bollen bie Artifein engerhalt ihret Samendierst eine, wie rieb wel gesticht. ned Anter bebanen . ie finden ür üd, nad Seesen, mir ber jeretmaligen Berminen bei Gefried gewehnlich babund ab., bis de ibnen ein Birribeil ber Ernte abgeben 371. So banen de 1 & ichr banfig ein finnerfran für Anmele, bas fie Rerbzente nennen, und hit jest und unbefannt. In ber legten Seit bei Dir, in ber es noch recht falte Rader gab. fab Seiger bie erfen friften Blatter ber Feigenbaume in ben Grinben un bas becharbenen Artef auffchlanen, weberdt bie Grann ein lichlichet Anielm gemann: am erften Juni erft, alfe riel fram & in Bericht if, id. S. 516 . war man in Beref mit ber Grute? beiderigt. And Arnegeb-Arnber (f. eb. S. 368) warm mi Anneles pur Ernereit eingereifen, um Lern in Leref einzelnfen: De aberfradum bem almen Schrach Buffaf eine eiferne Arnle eine Communtofint, ale Beiden feiner Oberberfidfeit (End. XIV. 1861), wowe er ifmen 6 Anmeilatungen Baiger um eine fe riel Gerite für iben Schrift auf, mitt eines Sommer und dem Songen. Surmaine Aeres im Dadebal ift bo Aernerites wie beiben Gemeilemun febr bedeutent: und auf die Umgeburge der Sante ift beite fruchtbar: das Andereichen darf

<sup>&</sup>quot;) L. Laborde, Voyage de l'Arabie peur, p. 62; Irby and Magles, Vrav. p. 672; mr. Tabula Heshban Wheas. (1) Sequ. Riv. Cris Reic. 1866. (2) Legh L. c. p. 236; Irby and Mangles, Trav. p. 665.

Dofen geschieht meift in ben Raumen bes Caftells, innerhalb ber Stadt, weil bas freie Feld bei ben häufigen Ueberfällen ber Machbarfchaft zu unficher sein wurde. Gie bauen bie Necker 79) in ber Mabe ihrer Stadt an, und weiben ihre Beerben auf ben unbebauten Goben; bagu campirt ein Drittheil ber Rerefein bas gange Sahr hindurch bis 3 Stunden fern, die Beerden zu buten, meift in 7 große Lager ober Dauar vertheilt, bavon 2 von Chriften, 5 von Mufelmannern bewohnt werben, in benen fie wie Die Bebuinen leben. Rameele hatten bie Stadter von Reret nicht, mol aber die Araber ber Nachbarschaft. Die Bferbezucht ift vorgualich; einhundert Mann Reiterei ber Stadt Reref batte bie ausgesuchteften Pferbe, fo mie bie 40 Mann Escorte, welche ben Scheich und Burdhardt nach dem Dichebal begleiteten 80). Der Scheich felbft ritt bas fconfte Pferd, bas Burdbarbt in gang Sprien fab; es mar ein grauer Saflamy (?), ber im gangen Lanbe berühmt mar. Die Schaafe find von großer Art, mit Bett= fcmangen und einer furgen feinen Bolle; bie Biegen find meift fcmarg. Efel find allgemein zum Bafferholen aus bem Brunnen und zum Transport ihrer mechfelnden Beltlager im Gebrauch; fie finben überall ihre Beibe neben ben Belten. Dofen halten = fie nur gum Bflugen ber Meder. Geeten borte, es follen in Diten von Reref zuweilen milbe Dofen (?), milbe Gfel und = Straufe gefehen 81) werben. Legh ging mit bem Scheich auf bie Antilopenjago aus. In ben Bachen gibt es Rrebfe (Ubu Snep genannt, eine Rrabbenart, nach Seeten), die aber nicht gegeffen werben. Bon giftigen Thieren finden wir nur ein ein= zigesmal fcmarger, großer, bis 4 Boll langer Scorpione 82) in ber Mabe von Reret ermahnt; von wilden führt Seegen 83) ben Steinbod an, ben er bier Wual nennen borte, und von ibm ein forn, 4 Bug lang und armedid, fah, mit Salbringen, fcmer, idmarglich, woraus man vorzuglich Sandgriffe gu Sanbicharen pber Dolden verfertiate.

Die meiften Araber geben bier in ihre blauen Baumwollens geuge gekleibet, und in Schaafpelze 84), bie bis auf bie Guften berabhangen, bie Wolle nach innen, bie Saute nach außen gekehrt,

Purckhardt, Trav. p. 388; bei Gesen. II. 655.
 Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gesenio II. 665.
 Seeten, Mscr. Erste Reise, 1806.
 Irby and Mangles, Trav. p. 444.
 Refer. Erste Reise, 1806.
 Legh l. c. p. 238.

rothbraun gegerbt. And ift ihr Abba öfter fcwarz, ober gesftreift, braun und roth; am Gurtel fehlt nie die Levertasche mit Generitabl und Lunte von dem Dicharbanme (f. ob. G. 506); unr die Reicheren von ihnen tragen leverne Sandalen ober ungegerbte Sante, die Aermeren geben barfus. Alle, auch die Aermfen, tragen um ben Sale Bapierzettel mit Charafteren beschrieben, die von Derwichen gegen Bezanberungen erhalten.

Die Rerefein, bas beift bie Ctabt-Arber, erbeirathen bie Tochter ber Beduinen, ober ber fie umgebenben nomabifchen Areber; felbit bie Menegeb geben ben Stadtbewohnern gern ibre Bechter jur Che fur ben Raufpreis von 600 bis 800, auch wel 1000 Biafter, wegu nech andere Gefchente bes Brantigans en ben Schwiegervater, eine Flinte und handidar fommen. Ber das Geld nicht bat, ermirbt bie Brant, wie Jafob bei Laban bie Rabel (1. B. Dei. 29, 18) burth Rnechtespienft 7 Jahr, fo nech beutzutag in Reret burch 5 bis 6 Jahr, und fuhrt bin Die Brant beim. Bei ben achten Bebuinen, Die fich fur ein teineres Blut, fur eine tonigliche Race, wenn auch in Lumpen gefleibet, balten, findet bies nicht fatt; fie verachten and ben buther, t. b. tie Gemeinschaft, Affeciation 85), in melder bie Statt-Araber mit ben Chriften ber Statte leben, gegen welche bie Beduinen ibren Fanationno beibehalten. Die Menes geb machen alfo eine Andnahme von bem gemöhnlichen Sag ber Berninen gegen ben hurber, wol ju ihrem eigenen Bortbeil mit ben mobibabenben Rerefein. Aber bie Beiber bebanbeln biefe Ctatt-Araber feinesmege fe lieberell, wie bie Berninen bie ibis gen; wird tie Fran frant, fo ichidt fie ber Dann gu ihrer Familie gurud, mit tem Bemerten, er habe eine gefunde Sochter von ibr gefauft, Die Rrante moge fie felbft beilen und pflegen; fo bei Chriften wie bei Deslemen. Der Dann gibt feiner Rrau feine Rleiber; ne muß tiefe nich felbit erwerben, von ihren Bermanbin vericamen, ober an Gerfte und Baigen ihrem Manne jo vid beimlich fteblen, bag nie bafur fich anftanbig befleiben fann. Bei ibnen ift ber Gebrauch, bechftene bas Rinn hinter ben Schlein an verbergen. Sie bat feinen Antheil an bem Bermögen bet Mannes, erbt auch nichts von ibm. Die Scheichs und Doslemen baben mehrere Beiber, babei auch weibliche und mannliche Geles

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Eli Smith, On the Tribus of the Bedawin, in Missionary Herald. 1839. Vol. XXXV. p. 87.

ven 86), Reger, Die fie burch bie Chriften aus Meghpten ankaufen, ober vielmehr ben Beduinen abnehmen, Die fie aus Dichibba und Meffa, oft ale geraubte Baare, hieher bringen. Ginige biefer Megerfamilien, Die ihre Freiheit erhielten, haben fich in Reret erhalten. Chriften und Muhamebaner haben hier gleiche Rechte, Sitten und Gebrauche; bie griechischen Chriften halten ichlecht an ihren Faften, ba fie fast feine andere ale Bleischspeisen haben; benn ber nabe Gee gibt feine Sifche. Der griechische Bifchof hatte langere Beit am Tobten Meere verweilt und Nete ausgeworfen, aber, wie er felbft an Geeten verficherte, feine Sifche gefangen. Die Muhamebaner in Reret, um, wie fie fagen, auch einen Antheil an bem Seegen bes Gottes ber Chriften ju geniefen, laffen ibre mannlichen Anaben in ber Georgefirche von ben Brieftern taufen, und nehmen bazu driftliche Bathen. Die Scheichs find ben Chriften bier febr geneigt, was um fo leichter bei ihrem gemeinsamen Blunderungeintereffe ift, da die Chriften febr tapfer und beide Secten in ihren eignen Religionen und Religionege= brauchen febr unwiffenb find. Biele ber Araber felbft fagen, fie wiffen nicht, wie fie beten follen 87), und hochftens zeichnen fich ibre Scheichs burch Beobachtung ber Bebetzeit aus, die fie auch nur burch Murmeln ausfullen. Reiner ber fanatischen Mullahs ober Ravis binbert biefe Taufe; ber griechische Briefter wird gut bafur bezahlt und begeht die Sandlung unter bem Bormande, ber Betaufte werbe boch als Chrift fterben. Seine Taufe verrichtet ber Briefter aber nur unvollftanbig, nur Buge und Sanbe unter bas Baffer tauchenb, und fichert fich baburch gegen Bormurfe, die man ihm machen konnte; benn Reret ift ber Episcopalfin; aber gewöhnlich refibirt ber Eviscovus zu Berufalem.

Die Burde bes Scheichs ift zwar meist erblich, geht aber nicht immer auf ben ältesten Sohn über; als Abgabe erhält er von seinem Stamme jede zehnte Ziege oder Schaaf, bas neu geboren wird; jedes zwanzigste Kameel und sonst seinen Anstheil an jeder Beute 83). Einige der im Territorium von Kerek lebenden Araber zahlen ihm ebenfalls einen kleinen Tribut 89), so wie die Kellahs, welche ihre Kelder am Südende des Toden Meeres bebauen, die aber, um ihrer Ernte sicherer zu sein, auch noch

Burckhardt, Trav. p. 388; bei Gesen. II. 656.
 Eli Smith, in Missionary Herald. XXXV. p. 87.
 Burckhardt, Trav. p. 389; b. Gesen. II. 657.

einen Tribut an bie Soweptat gablen, um gegen bie leberfalle ber Beni Sacher, mit benen biefe in beständiger Fehbe fteben, gefoutt zu merben. Die Chriften gablten bem Somentat=Scheich ju Burdhardte Beit ebenfalls jahrlich jebe Familie einen Dollar; Die Muhamedaner fanden fie mit jahrlich 15 Maulthierladungen von Teppichen ab, die in Reret gearbeitet merben; boch erhalten bie Scheichs biefer Araber, wenn fie Befuche in Reret machen, noch ihre befondern nicht unbedeutenden Befchenfe. fagte: bas Bebiet bes Scheich von Reref reiche vom Babi Mobicheb (Arnon) bis zum Babi Boffa (b. i. el Abfa), begreife alfo bas antife Moab; Burdharbt beftatigt es, baf unter bem Scheich von Reret auch noch bie brei füblichen Dorfer Retherabba, Deraf und Rhangireh fteben, bis gum Babi el Abfa (Boffa bei Seegen), bem Grenzbach zwischen Reret und ber fublichen Lanbichaft Dichebal, beffen Scheich in Tafple refidire, wo damale ber howentat-Tribus gang Die Dberhand gewonnen hatte (f. Erbf. XIII. 1030 u. f.). Bis babin ubte ber Scheich von Reret, Jufuf, ber fehr genau in Abhaltung ber vorgeschriebenen Gebete mar, bei benen er ftete fein Geficht biret füdmarte nach Deffa mandte, und Burdhardt begleitete, auch bas Schieberichteramt über bie vorfommenben Streitigfeiten ber Grengen zwischen Beduinen und Angefiedelten, gumal über bie Blunderungen und Näubereien aus, bie fortmahrend zu ber Tagesordnung geboren. Außer ben brei genannten bewohnten Orten, borte Burdhardt noch bie Namen von vielen gerftorten Orten nennen, die im Diftrict von Reret liegen follten; er führt an: Abbar, Bebichfa, Sababa, Thennbe, 3/4 Stunden im Guben von Reret, bann Mebbyn, Muta (bie wir fruber ermittelt haben, f. Erdt. XIII. 984-986), Dichelbichun, Dichefeiras, Datras (11/2, Stunde im S.D. von Reret, wo noch einige Mauern ftehen), Medichbelein Darut, Geraf, Meraa, Betra, wo ein Steinhaufen am Fufe eines Berges, etwa 5 Stunben in G.B. von Reret, liegen foll.

Seeten traf in Keret einen jungen griechischen Priefter, ber in Jerusalem beim Bischof seinen Unterricht erhalten hatte, benn ber Episcopus Hérque (ober Petra deserti, f. Erbf. XIII. 100 u. f.), ber bei ben Arabern Battra 90) heißt, restort wie gesagt, gewöhnlich in Jerusalem. Daß seine Diöcese von Petra

<sup>90)</sup> Burckhardt, Trav. p. 386; bei Gefenius II. 655.

deserti nicht identisch mit der großen handelsstadt Betra ber Mabatäer, der heutigen Wabi Musa, ift, wurde gegen die frühershin allgemeine Annahme schon in Obigem wiederholt gezeigt. Sie gehört als Diöcese zum Patriarchate von Jerusalem, zu dem Burchardt zu seiner Zeit die 6 residirenden Episcopen aufssührt: 1) Kaisardet Vilistin, 2) Beisan, 3) Battra, 4) Affa, 5) Bethslehem und 6) Nazareth, und die 8 griechischen Bischöfe in partidus: 1) Lyd, 2) Gaza, 3) Syna, 4) Aaffa, 5) Nablus, 6) Shasdiche, 7) For Thabur, 8) Oschebal Abschelun. Alls ein griechischer Priester aus dem Kloster des Patriarchen in Jerusalem, bei Burchardts Anwesenheit in Kerek, bei den griechischen Christen eine Collecte für sein Kloster einsammelte, erhielt er eine Beisteuer an Schaafen, deren Werth auf 15 Pfund Sterling anzuschlasgen war.

Aus Quatremere's Untersuchungen 91), nach ben authenti= fchen Quellen des Mittelalters, geht es hervor, bag ber fruhefte Sit eines Archiepiscopus ber Ecclesia Characmoba (f. Erbf. XIII. 101) erft nach ber Berftorung und Berodung ber antifen Rabbath Moab (Areopolis, Erdf. XIII. 117, Xagazμῶβα, bei Ptol. und Steph. Byz. Mobucharax), ber alten Ca= pitale von Moabitis, auf die auch Rabba oder Charak als Landes-Capitale geheißene, füdlicher gelegene, jungere Diocefe von Charac moba in Palaestina tertia, mit bemfelben Namen, Titel und Burbe übertragen murbe, Die fpaterbin porherrichend ben Namen Petra deserti erhielt, und gur Beit ber Rreugfahrer erft aus ber frubern Bergeffenheit bervortrat, ale Ronig Balbuin ben Mons regalis (zu Schobaf) im 3abr 1115 gur Befte erbaute, und jene Strafe fubmarte bes Tobten Meeres baburch für einige Jahrhunderte erft zuganaia und wegbar machte (Erbf. XIII. 428, 1039-1040). Will. Tyr. Hist. XV. 21, fol. 885 fagt: "Juxta urbem antiquissimam ejusdem Arabiae metropolim, prius dictam Raba... postea vero dicta est Petra deserti etc." und Brocard. Terrae Sct. Descript. ed. Grynaeus. fol. 310: "Castrum olim Petra deserti, nunc Crack dicitur" u. a. m. In ben Assises de la haute Cour de Jerusalem p. 418 werben bie driftlichen "Seigneuries de Crac (b. i. Reref), de Mont Reou (Mons regalis) et de Saint

<sup>91)</sup> Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mamlouks. Paris, 1842. T. II. App. Karak. p. 236-246.

Abraham (b. i. Bebron)" auf bas beftimmtefte unterschieben, und p. 415 bie 5 Suffragane Ergbischofe genannt, welche bem Batriarchen von Berufalem zugewiesen maren, barunter es von bem einen bieg: "Arcevesque dou Babbat (lies Rabbat), que les Grecs appellent Filadelfe (wo also die Rabbath Ammon, Bhiladelphia, ber Rabbat Moab fubstituirt ift), qui au tems le roi Amauri (?) fut transferé au Crac, et est appellé l'arcevesque de la Pierre du Desert", und weiter p. 417: "Arcevesque dou Babbat (b. i. Rabbat), qui est dit de la Pierre du desert, a un souffragant l'evesque dou Faran, qui ores est au Sinay" (Erbf. III. G. 25 u. f.). Auch bie p. 420 angegebenen Gerichtseinrichtungen (Le Seignor dou Crac et de Mont Réal a court et coins de Justice. Et a Mont Réal a cour de borgesie et de Justice. Et au Crac a cour de borgesie et Justice — und p. 422: La Seigneurie dou Crac et de Mont Réal deit (doit) 40 Chevaliers etc.) zeigen, wie verschieben biefes Reret vom füblichern Schobaf mar, fo oft beibe Drie auch mit einander vermechfelt worben find. Der fcharffinnige und geiftvolle D'Anville fonnte, ba fein Europäer jene Begenben wieder besucht hatte, feitdem beide Orte in die Bewalt Salabins und ber agnotischen Gultane gefallen maren, Schobaf noch an Die Norboftede bes Tobten Meeres und Reret (Shaubac und Crac) füdmarts beffen Gubfpige in die Gegend von Babi Dusa (Betra) einzeichnen; alfo gerabe umgekehrt in Binficht ihrer Situationen.

Reref erlangte burch die Feste von Mons regalis, obwol sie selbst für uneinnehmbar galt, eine solche gesicherte Lage, daß sie sehr bald als der Schlüssel des ganzen Desert 92) eine sehr hohe Bebeutung gewinnen mußte; denn sie beherrschte allen Rarawanenverkehr zwischen Aegypten und Arabien mit Sprien, oder zwischen Cairo und Mesta mit Damastus. Der Beherrscher beider Festen konnte jeden Keind in diesen Gebieten aufhalten, ihm hinterhalt legen, den Proviant abschneiden und die Rarawanen nach jenen hauptstädten übersallen und plundern, bie ohne starte Escorten sich vorüberwagten. Dadurch wurde den Sultanen Aegyptens ihr Berkehr mit Sprien saft ganz abge-

<sup>92)</sup> Quatremère I. c. p. 240 u. f.; De Guignes, Geschichte br Mongolen, Bb. IV. S. 150-157; Reinaud, Nota 1 3u p. 309, in Michaux, Bibliographie des Croisades. Tom. II. Paris. 1822. Ad ann. 1171.

schnitten, so lange sie nicht mehr burch bas von Christen besette Balastina, auf ber Westseite bes Tobten Meeres, ihre Wege nach Damastus und zum Euphrat nehmen konnten; die Bilgerkarawasnen nach Wekka waren baburch im höchsten Grabe gefährbet.

Dies bie Urfache, warum bie Sultane Negyptens, wie Salabin ber Rurbe und feine Nachfolger, Alles baran festen, um wieber in sichern Besits biefer beiben Festen zu gelangen, was ihnen auch gegen bie Franken gelang.

Diefelben Situationsverhaltniffe find geblieben nach ber Berbrangung ber Franken aus jenen Gegenben, Diefelben nach bem Berfall ber agnptischen Gultane und ber ihnen folgenben Turfenmacht in jenen Gegenben, benen feitbem Bebuinen-Stämme gefolgt find, die fich in biefen feit ber Franken Beiten blubend geworbenen Unfiebelungen zu transitorischen Oberherren Die längste Beriode biefer Obergewalt scheint ber Stamm ber Beni Sacher über Reref ausgeubt zu haben; benn in ben Anfab = alarab (Genealogien ber Araber) 93) werben bie verschiedenen Zweige ber Sachar ale bie Bebieter im Territorium Ihnen icheinen vor Burdbarbte Beit bie Reraf genannt. Beni Ummer in ber Obergewalt gefolgt ju fein, und nach biefen, nachbem die Bahabi vergebliche Plane auf Reret gemacht, von ba bie Turfenmacht gurudzumerfen, find bie fudlicheren Comentat als ber bort Gewalt übenbe und Tribut forbernbe britte Stamm eingerückt.

Unter allen biefen Schlägen hat sich bie einheimische Bevölsterung ber Kerefein unter ihren eigenen energischen Oberscheichs boch immer noch zu erhalten gewußt und eine gewisse Selbstschadigfeit behauptet, die durch die Einigkeit und Toleranz ber Muselmänner und griechischen Christen, welche hier in größter Befreundung beisammen leben, wie durch den bedeuten den Verstehr mit den Umgebungen und die dominirende Lage ihrer Beltsstellung in der Nähe von Gebron und der habschroute, wie gegen Aegypten, nicht wenig gestügt wird, obgleich dies nur ein Schatzten bild gegen die früheren Glanzperioden zur Zeit der Nabatäer, da die Betra im Wadi Musa unter analogen Verhältnissen emporblühte, sein kann, wie gegen die spätere Zeit der Kreuzzüge, Saladins und der ersten ägyptischen Sultane 34), als euros

<sup>93)</sup> Quatremère l. c. p. 246. 94) Quatremère l. c. p. 241 u. f.

paifche Ritterburgen bier fich erhoben. Die größten Anpflangun= gen von Beinbergen, Dlivenmalbern, Rufbaummalbern und Barten aller Art entftanben, ale Salabin bier feine Eris umphe feierte, die Ajubibifchen Gultane Megnptens bierber ihr Schathaus verlegten, babin ofter überfiebelten, ben Ort gur Borbut Agpptens und jum Afpl ihrer Familien, jum Staatsgefangniß einrichteten, und anderes entftanb, wovon fich gegenwärtig faum noch bie Trummer entbeden laffen. Roch immer ift in biefer hinficht ber fur ben Ort übrig gebliebene Berfehr mit feiner Umgebung nicht unbedeutend. Gin wichtiger Abfat ihrer Brobufte geht nach Jerufalem, meift über Bebron 95). Alle 2 Monat geht babin, um bas Gubenbe und bie Beftfeite bes Tobten Deeres, eine Raramane, die 31/2 Tage auf biefer Route, ober auf ber-Mordroute an der Oftseite des Sees über ben Jordan 3 Tage Zeit, babin zu gelangen, gebraucht; babin verkaufen fie ihre Schaafe, Biegen und beren treffliche Wolle, etwas Foma (b. i. Farberrothe, Rubia tinctorum), die fie cultiviren, auch Baigen, Berfte, Linfen, Durra, Feigen, Limonen, Weintrauben, Dliven und ben Samen bes Safum (eine Amyris ober Guilandina Moringa nach Seeten), aus welchem bie Briechen in Jerufalem ein Del bereiten (nach Seegen). Auch gibt es bei Reraf einen feinkornigen, weißlichen Sandstein, ber treffliche Schleiffteine liefert, die in Bebron und Berufalem guten Abfat finden. Bon Berufalem holt man bagegen Raffee, Reis, Tabad, Beuge, Baumwollenwaaren, ein Verkehr, ber meift in ben Ganben ber Bebronn Raufleute ift. Bon Damastus wird burch bie Raufleute ber Sabich bem Orte vieles Undere zugeführt, zumal bie wollenen Mantel, Abbane, Beuge, feibene Ropftucher fur bie Beiber, Rorallen, Zwirn, Stiefel, Meffer, Scheeren, Feuerstahl. Dagegen pflegt ber Bafcha von Damastus, als Führer ber Sabid. Gelbfummen vorzuschießen, um in Reraf Gerfte zu Pferbefutter unb Baigen gur Berproviantirung ber nur eine Sagereife gegen Of entfernten Station Rutraneh auf ber Bilgerftrage, Die Reref junachft im Oft liegt (Erbf. XIII. S. 428), einzukaufen. von Maan, ber Sabichftation in Oft von Betra, Die 3 Tagereis fen fern liegt, tommt man nach Reret, um bafelbft, wie Seeten erfuhr, Gerfte für die Bilger einzukaufen. Außerbem gibt ber

<sup>95)</sup> Seeten, Mfcr. Erfte Reife, 1806; Burckhardt, Trav. p. 387 u.f.; Gefen. II. 655.

Durchzug ber Metta = Raraiwane ben Muhamebanern wie ben Chriften von Reret reichliche Gelegenheit zu Plunberungen und Ueberfällen, bie fie auch nach anbern Gegenben ausüben.

Irby traf in Reret einen Raufmann aus Bebron und einen anbern aus Damasfus, ber ben Weg gewöhnlich in 10 Tagemarichen zurucklegte, aber bemertte, bag man ibn mit fchnellen Dromebaren auch in ber Salfte ber Beit beenbigen fonne 96). Biele Rramer (Schamer) gieben mit ihren Baaren auch im Lanbe berum und fuchen, wie Jufef el Milty, Geegens Fuhrer (Erbt. XIII. S. 387, XIV. 1033 u. f.), ihren Rram bei ben Bebuinen unterzubringen. Dazu muffen fie bei jebem Tribus einen Proteftor (Acha) haben, bem fie einen gewiffen Tribut (Chue genannt) geben, wofür er verpflichtet ift, bas von feinem Stamme geraubte But jurudauschaffen. Die Formel bei ber Wiebererftattung bes Geraubten ift febr einfach. Der Broteftor macht mit bem Dolche ein Rreug, ftellt fich in bie Mitte ber Blunberer und fagt gu feinem Schutling: "bei Allah! biefer ift mein Bruber", morauf die Burudgabe ftattfindet. - Geeten mar auf bem Wege von Rabba nach Reret von ben Sabbabiin-Chriften beraubt morben; burch feinen Begleiter Jufuf el Milty erhielt er fein Gigenthum unter biefen Umftanben wieber ausgeliefert 97). Irby und Mangles erlebten im Bebuinenlager bes Scheich von Schobat eine abnliche Scene (Erbf. XIV. S. 1048), und Legh und Irbb ergablen 98), bag bie Leute eines Scheich Jomael einen Raubzug nach Sauran, an 20 g. Meilen weit gegen Norben gemacht und 60 Rube geftoblen batten, weshalb Ginwohner von es Szalt zur Reclamation bes Beraubten gum Scheich von Reref famen, aber nur bie Balfte guruderftattet erhielten, weil ber Schieberichter-Scheich felbft Untheil an bem Diebftahl genommen hatte.

Die Buben ber hebron-Krämer haben in Reref bei ber grofen Indolenz ber Einheimischen fur ben Verfehr die größten Vortheile, ba sie für die gemeinsten Artifel 200 Procent ihres Werthes, und meift burch Tausch, erhalten, wobei Korn und Wolle die Stelle des Geldes vertreten. Derselbe Profit wird gemacht bei dem Umsat aller anderen Waaren, die von Keref zu den Stationen der Pilgerstraße gehen. Von handwerfern lernte Burch arbt baselbst

<sup>96)</sup> Jrby and Mangles, Trav. p. 364. 97) Seeţen, Mîcr. Grîte Reife, 1806. 98) Legh l. c. p. 240; Jrby and Mangles, Trav. p. 455.

nur Schuhmacher, Eifenschmiebe und Silberarbeiter tennen.

Mit Suez, Aegypten ober Gaza scheint Reref in keiner unmittelbaren Berbindung zu stehen, wie dieses bei dem sublicher gelegenen Schobak der Fall ift (Erdf. XIV. S. 1041, 1048). Mit Kauskeuten oder Krämern von Hebron im Lande umberzuziehen, hielt Seetzen 99) für die sicherste Art, durch diese wilden Tribus nach allen Richtungen hindurchzukommen, was für kunftige Entdecker zu beachten sein möchte. Durch einen Ueberfall Ibrahim Paschas, im Jahre 1834, soll das Castell won Kerak ruinirt sein 1009).

2) Bugang zu bem Subenbe bes Tobten Meeres von ber Weftseite, auf ber Gebron-Straße, über bas Lager ber Ofchehaltn, ben es Zuweirah-Baß, am Salzberg Usbum (Sobom) vorüber, burch bas Ghor es Sasieh, zu ben Hütten ber Ghawarineh am Wabi el Ahsa und zum Wabi Dera'ah ober bem Fluß von Kerek.

Noch bleiben une bie Bugange unmittelbar vom Gubenbe bes Tobten Meeres nach Reret zu verfolgen übrig, fowol von ber Balbinfel bes Bhor el Megraab fuboftmarte am Reref-Kluffe hinauf nach Reret, als auch von Weft, aus bem Lande ber Dichebalin=Uraber und ben Usbum-Salzbergen, unmittelbar am Subuferrande bes Sees entlang, burch bas Bhor es Safieh über ben antifen Grengftrom bes el Abfa wieber norbmarte aus ber Tiefe hinauf bis nach Reret, zwei Wege, bie von Irby und Mang-Ies mit größerer Genauigfeit ale von Seeten beschrieben find, Die aber fein anderer Reifender fpeciell bezeichnet hat. Denn bie Wege von Reret fudmarte, nach dem Dichebal, baben mir icon fruber aus Burdhardte und Irby's Routiers tennen lernen; von ber Weftseite fam zwar auch Robinson vom ganbe ber Dichehalin über ben Bag es Zuweirah und die Usdum= (Sodom-) Salzberge herab, verfolgte von ba aber feine Entbedungereife fubmarte burch bas tiefe el Ghor zum Babi Beib und Dicherufeb nach Betra, wohin wir ibn fruber begleitet haben (Erof. XIV. 1052-1073). Sein Rudweg, wie ber von Schubert, Ruffeg.

<sup>99)</sup> Seegen, Mfcr. Erste Reise, 1806. · 100) Edw. P. Montague, Narrative of the late Expedit. to the Dead Sea. 1848. Philadelphia. 8. 1849. p. 214.

## Das Todte Meer; Gubende Ghor es Safieb. 683

ger und anderen, aus der Sinai=halbinfel führte ihn, aber viel weiter in Westen der Einsenkung des Todten Meeres, auf den Berghöhen von hebron vorüber. Der Weg de Bertou's 1) durch diese Strecke zeigt bei dem Mangel einheimischer Sprachkenntniß zu große Unsicherheit in den Localangaben, als daß wir ihm hier als Wegweiser hätten folgen kunnen.

1. Gebron=Weg von ber Westfeite burch bas Land ber Dichehalfn, burch bas Ghor es Safieh, nach Reret.

Als der britische Reisende Bankes 2) im Jahr 1818 zu Confantinopel biefe Reife projectirte und feinen Firman bafelbft auf Wadi Musa gestellt haben wollte, gab man ihm zur Antwort, baß ein folder Ort im turfischen Reiche nicht existire, boch verwies man ihn beshalb an ben Bafcha von Damastus, biefer an ben von Jerufalem, ber bavon als zu gefährlich abrieth, aber felbit barüber unwiffend ben Reifenden an ben Muhamed Uga, Gouverneur von Jaffa, wies, weil unter beffen Commando, was auch (1839) durch Rinnear 3) bestätigt worben, Die Wege nach Baga und Negypten fteben, und er ben größten Ginfluß auf die Araber von Bavi Mufa und beren Bugange ausuben fonne: benn wirklich geben von Gaza jährlich, zur Zeit ber Sabsch, Karawanen burch Babi Dufa mit Baaren und Erfrischungen gur Bilgerftation Maan, öftlich von Betra. Da aber ber Aga von Jaffa gerabezu jede Bulfe versagte, erhielt man burch einen zweiten Berfuch beim Gouverneur von Berufalem die Antwort, jene Araber feien bas wildefte Bolt, voll Meineid, fie tranten gern Franten= blut, bas fie als Medicin für ihre franken Beiber gebrauchten, wozu fie gern bas Blut ber Reisenden benugen murben. Co unwiffend und ohne Rath und That mar man bamale noch über bie nachfte Nachbarfchaft, über welche faum Die erften vagen Berichte von Seegen und Burdhardt in Europa befannt geworben; ig als man endlich nach vielem Drangen vom Gouverneur in Jerufalem eine Empfehlung an einen Scheich von Reret als Protettor erhielt, ben er ben Reisenden zuschickte, ermittelte fich balb,

1841. p. 156.

Bertou, Itinér. in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. 1839.
 T. XI. p. 274—285; vergl. Robinfon, Bal. III. 2. Ann. XXXVII.
 Jrby and Mangles, Trav. p. 335 u. f.; vergl. Legh l. c. p. 194
 J. Kinnear, Cairo, Petra and Damascus in 1839. London

## 684 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abfduitt. S. 8.

bağ er tein Scheich und nicht von Reret, fonbern ein Beirus ger mar.

So brach benn bie Reisegesellschaft ber Briten, bestehend aus Banfes, Legh, Irby, Mangles und ihren Gefährten, 9 Mann ftarf, im Bertrauen auf ihre eigene Stärfe und gute Bewaffnung ohne Brotection auf, ihr Glud zunächst beim Scheich von hebron zu versuchen. Aber auch bieser, unwissend über ben bahin zu nehmerden Beg, ba er meinte, sie sollten erft nach Babi Musa und bann nach Reres gehen, während Andere richtiger den umgekehrten Beg und mit Recht anriethen, half ihnen zu Richts, obschon er sich anbet, für 400 Biafter sie bahin zu geleiten. Erk nach vielen Debatten ward ein Dichehaltn-Araber als Führen nach Keres gefunden.

Erfter Tagemarich (8. Dai 4). Bon Bebron ritt man auf befannten Begen gegen G.D. in bas Lager ber Dichehalin-Mraber, bas aus einigen 30 Belten bestand. Diefe Strede mart fpater burch Robinfon genauer befchrieben. Die Briten famen an mehreren Ruinen vorüber, beren eine fie Sagi nennen, bann an einer ftebenben Gaule und hierauf an 2 romifchen Graben vorüber, beren Porticos noch aufrecht ftanben, aber von feinem besonderen Intereffe maren. Sierauf erreichte man, 5 Ubr, einen Brunnen, al Baid, wo eine lebendige Quelle im Fels mit gutem Baffer gur Pferbetrante, vielleicht bas el Bebubb bei Robinfon 5). In der Rabe ichienen in Fele gebauene Bege ju Grabern und Trummern zu führen. Dann erftieg man bie bib eines Berges, auf bem bas Lager ber Dichehalin fant, gan; gegen die Bewohnheit anderer Beltlager, die fich meift in ben Ginfenfungen niederlaffen. Das Bolf mar fehr gaftlich, obmol arm, wenn ichon ihre Beerben an Schaafen, Biegen, Rameelen, Die, an Abend in Die Mitte ihres Beltlagers heimgefehrt, von großen hunden umwacht wurden, nicht gering maren. Gie bebautm nahe bem al Baib bie letten Aderfelber gegen bie Bufte mit Getraibe; aber ihre Ernte, mit ber fie eben beschäftigt ichienen, war burftig; ihre eigenen Leute fchnitten, als man bei einem Orftenader vorüber ritt, fo viel Butter ab, ale nothig mar, und padten es fur ben Abend in ihre Mantel. Ballt ber Ertrag nod geringer ale biefee Sahr aus, fo gieben fie, wie einft Abraham

<sup>104)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 348; Legh, Route, in Macmichael, Journ. l. c. p. 260. 5) Robinson, Bal. III. S. 11.

und Jacob, nach Neghpten, um bort Korn zu holen. Die Weiber gingen hier noch verschleiert. Diese Dichehaltn waren burch nichts zu bewegen, die Fremden nach Wabi Musa zu führen, doch verstanden sie sich zu einer bewassneten Escorte des Scheich sur 75 Piaster, und zu 5 Führern, jeder zu 10 Piaster, bis Kerek. Obwol sie anfänglich diese Summe ausgeschlagen hatten, stritten sie nun unter sich, da jeder mitwollte, wobei sie zu Steinen und zum Schwert griffen. Als man ihnen 500 Piaster versprach, wenn sie nach Wadi Musa sühren wollten, so entgegneten sie, nicht für 5000 würden sie es thun, denn für den Todten habe das Geld keinen Werth; sie würden nämlich alle schon aus der Ferne von den Bewohnern des Wadi Musa erschossen werden

Robinfon, ber 20 Jahre fpater, am 26. Mai, benfelben Weg zum Lager ber Dichehalin nahm 6), bas er auf feine Rarte eingetragen bat, ging von Sebron um 11 Ubr aus, burch ben Babi el Rhulil, über die offene Chene am Tell Bif und an Rurmel vorüber (mahricheinlich jene von Irby genannten Romerrefte), an einigen bebauten Medern , Die nur fparliche Baigenernte gaben, und über ichon burren Beibeboben mit vertrodineten Grafungen, bis zum Nachtlager, bas er um 5 Uhr erreichte. Diesem gegen N.W., eine Stunde fern, auf ber Berghobe ftanben einige 70 bis 80 fcmarge Belte ber Dichehalfn im Rreife, bie an 150 Mann ftart zur Partei ber Reis gehörten (f. ob. G. 630). Der Stamm gablte einen Miri von 30 Beuteln an bas Gouvernement, und war verpflichtet, ju beffen Dienft unentgeltlich Rameele gum Transport zu ftellen, Die ihnen einmal bis nach Damastus mitgenommen wurden; boch wurde beren Dienft ihnen als Tribut angerechnet. Sie befagen 200 Rameele und 22 Pferbe, Die alle bem Scheich angehörten, sowie noch andere 20 Rameele. Da ihr Land feine Quellen und nur wenig Cifternen hat, so muffen fie ihre Beerden bis zu ber Quelle nach Rurmel treiben, mas wenigftens alle zwei Tage einmal geschehen muß, woburch ihre Birtenwirthschaft febr erschwert ift. Sie find nicht, wie ihre turbulenteren Nachbaren, die Sa'amirah, entwaffnet worden; fie trugen noch ihre alten Dusteten mit Luntenschlöffern, und bereiteten fich felbst ihr grobes Schiefpulver aus Schwefel am Tobten Meer und bem Salpeter, ber in ihren Dorfruinen fich vorfindet.

<sup>\*)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 4—14.

gegen Weft weiben bie Dhullam-Araber 7), Die gegen Berfaba hin gemeinsame Tränkepläte mit ben Tinaha (Erbf. XIV. 963, 967) haben, mit öftlichen Stammen aber in Blutfebbe fteben. Benige Monate vorher hatten diefe Bewohner ber Tib-Bufte, ber Sinai-Balbinfel, im Bunde mit ben Dichehalin einen Rantjug gegen die Oftbewohner des Todten Meeres, ihre Blutfeinde, Die Beni Sacher, Babarat, und zumal gegen Die Sulft um Desbon gemacht und ihnen 45 Rameele geraubt; eine andere Raggia von 86 Reitern, barunter 22 Dichehalfn, mar mit Betrieb bet Gouverneurs von Gaga 8) über Alin Dichioby, Jericho und ben Jordan gezogen, und hatte auf biefem Wege ben Gulft 100 Rameele geraubt, bavon Scheich Sa'ib von Baga fur feine Erlaubniß, die er dem Buge geftattet, 2 Rameele als feinen Antheil zugeführt erhielt; und zwar von demfelben Scheich Defa' Allah ber Dichehalfn, bem Robinfon hier im Lager fich anvertrauen mußte gur Escorte nach Babi Mufa. Es mar berfelbe, ben er auvor ichon in ber fternhellen Dacht im Lager ber Sa'amjrab fennen gelernt (f. ob. S. 633), wohin er gekommen mar, um biefen Tribus mit zum Raubzuge gegen die Gulft aufzuforbern, mas bamale noch biplomatisch verschwiegen blieb. Dit einem ber fieben Bruber biefes Scheich, nebft 9 bemaffneten Dichehalin ale Gecorte, und von 5 lumpigen Soweitat begleitet, festen Robinfon und Eli Smith ihre Banberung über ben Buweirah-Pag nach bem Salzberge Udbum fort, Die wir fcon aus bem porigen fennen (Erbf. XIV. S. 1053-1061).

Bweiter Tagemarsch (9. Mai, 9). Auf bemfelben Bege, wie Robinson, rudte die britische Reifegeseuschaft, von ben oft wortbrüchigen Dschehalfn begleitet, wieder verlaffen und wieder ausgesucht, um ihren durch den Contrakt sestgestellten Gewinn we möglich noch zu steigern, an diesem Tage über denselben ez Zuweirah-Paß, den sie el Zowar nannten, in das Tiefthal am Sübende des Sees vor und machte, als es dunkel ward, in einen Schlucht an der Seite des Salzberges Halt, gegen den Bunschifter Kührer, die hier den Mangel sußen Wassere beklagten und von den Gesahren der ed Duschman sprachen, denen man hie ausgesetzt sei (dytchmaan bei Irby; ein Ausbruck, der uns in seiner unheilvollen Bebeutung schon durch Thomson aus obigem,

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Robinfon, Bal. III. 1. S. 8 u. 13. <sup>8</sup>) Robinfon, Bal. II. 379, 404; III. S. 8. u f. <sup>9</sup>) Jrby and Mangles, p. 349—352.

S. 232, bekannt ift); die ganze Nacht schliefen die Dichehaltn nicht, aus Furcht vor ihnen. Das eingesammelte, an dieser Stelle sehr häufig umherliegende Treibholz von Palmstämmen, das die hohe Wassermarke der Regenzeit bezeichnete, konnte wegen der Salzzigkeit nicht zum Brennen gebracht werden (f. Erd. XIV. 1057), da es doch am Nordende des Sees, nach Wilsons Angabe, gut brennen soll (f. ob. S. 555); vielleicht weil es dort schon lanzger trocken gelegen. hier war es unmöglich, sich dabei aus Mehl sein Brot zur Abendspeise zu backen.

Dritter Tagemarsch (10. Mai) 10). An biesem Morgen begleitete man erst noch eine Strecke entlang die Salzberge von Usdum (Sodom), beren Namen man aber nicht kennen lernte; die vielen von den Steinsalzschichten herabgestürzten Trummer, Zapfen, Blöcke machten Strabo's Angabe von Säufern, aus Steinsalz erbaut, auch hier wol möglich, wie er dies von einer gegenüber im arabischen Gertha liegenden Gegend seiner Zeit erzählt hat (Strabo XVI. 766).

Bald verließ man ben Gubweg, ben Robinfon an ber Beftseite ber falgigen Gumpfe bes Ghor gum Babi Beib verfolgte; man burchfette vielmehr gegen Dft anderthalb Stunden weit die Mitte bes jest troden liegenden Bobens, ben zu anbern Beiten bas Seemaffer zu bebeden und zu falgen pflegt, bas aber jest burch bie ftarte Site größtentheils verdunftet mar. paffirte man, in einiger Ferne von jener, fubmarte bas Ghor umfaumenben, weißlichen, nieberen Rlippenreihe, welche nur von ber grunbebuschten Rinne bes Babi Jerafeh ale Auslader bes Arabah-Thales durchbrochen wird (Erdf. XIV. 1058), dem Gubenbe bes Tobten Meeres genäherter, Die letten tragen Abzugefanale Diefer Bemaffer in 6 verschiebenen Rinnen, von benen einige noch Baffer hatten, die aus ben benachbarten Babis einige Rabrung erhielten. Dann erft erreichte man ben Saupt=Babi el Abfa (Ruraby, ben Beibenbach), ber vom Caftell el Abfi an ber habschroute berabtommt, ben wir fcon aus fruberen Berichten Burdhardte, ber ihn weiter oberhalb in Guben von Rhanzireh ale einen lauwarmen Bach burchfchritten, fennen lernten (Erbf. XIV. 1030, 1057). Die Ausbunftung biefer Strede aab einen Beruch, ber an Bafen bes falzigen Dceans gewöhnlich ift. Bon ba an begann ein ziemlich beholzter und bebufchter Land-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Jrby and Mangles, p. 352-358; Legh l. c. p. 205-207.

ftrich mit boben Binfen, Robr und einer Mannigfaltigfeit von Rrautern und iconen Blumen, tie einem Botanifer manches Reue barbieten murbe. Seegen 11) führte unter andern aus ber Umgebung ber marmen Quellen am obern Babi el Abfa, bem Saman Suleiman auf Rieverts Karte, ein buntes Robr an, bas bott wild machse und trefflich zu Pfeilen benutt werde; als Culturpflange, auf ben Feldern ber Ghamarni, bie Ruele=Bflange, offenbar Indigo (Mil, b. i. blau, wie in Bericho, f. ob. G. 512), beren Samen man hier Biere nenne und ber einen guten Ausfuhrartifel nach Damiette in Aegypten abgebe, wo man ihn wieber jur Ausfaat gebrauche. Unter ben icon bekannten Gemachien führt Irby bier die Acacien, Zwergmimofen, Dum, Iamariste, ben Ofcharbaum (f. ob. S. 505), bie wilde Baummollenpflanze an; noch hat fein wiffenschaftlicher Renner bier Unterfuchungen über die gewiß nicht unintereffante Begetation angeftellt, melde noch mehr ber indisch-tropischen gleichsteben mag, ale bie zu Jericho (f. ob. S. 505). Seeten 12) mar fcon über biefe eigenthumliche Begetation verwundert, die völlig verschieben von ber auf ben Boben Reref und ber Ofifeite bes Tobten Meeres fei, weil auch bas Clima bier von jenem völlig abweiche. Er nennt in feinem Nachlaffe aber unter ben bortigen Geftrauchen nur eine Art, Die er ber Thuja aphylla bes Linné vergleicht. BBeftmarte bes genannten el Abfa, ben er Rarabby fchrieb, und ber, ale er ibn am 3. April 1806 burchfeste, mafferreicher mar, als ber Arnonbach (Wadi Mudicheb), und fich in 3 bis 4 Armen, aus S.D. fommend, jum Dieere ergoß, horte in bem Salzsumpfgebiet, bas an vielen Stellen mit Salgfruften bebedt mar, nach ibm die Bufte Bin (4. B. Mof. 34. 3; Josua 15, 113), jede Begetation Das Seemaffer schmedte ibm wie bittere Salzfole; er fant nicht bie geringfte Spur von Seegewachfen, feine Fucus-Art barin, wie er gehofft hatte, und felbft in bem falzigen Moraftgebiet feine Spur von Seeconchylien, nur auf ben trodenen Boben einige Erb. foneden. Die Steine zeigten Incruftate, wie an Ledwerfen ber Salinen. Die Salzkrufte kann nicht blos ein Erzeugniß ber Auflösung ber naben Steinfalzberge burch bie fufen Babis fein, wenn biefe auch gur Bermehrung biefes Brobuftes beitragen, ba Seegen baffelbe Seefalz um bas gange Sobie

<sup>111)</sup> Seeten, Mfcr. Erste Reise, 1806. 12) Seeten, Mfcr. Erste Reise, 1806. 13) Reil, Commentar ju Josua, S. 279; Winer, Bibl. Realw. II. S. 735.

Meer an allen niebrigen Stellen, wo bas Wintermaffer übertritt und nach bem Berbunften überall ale eine banbhobe Rrufte gurudbleibt, vorgefunden hat. An der Oftseite des Todten Meeres, fagte Seepen 14), sammle man bas Salz vorzüglich an brei Stellen; ba bilbe es fo ftarte Rruften, bag man barauf mit Bferben herumreiten fonne, wo es bann wie Binbeis tone. Salz fei febr weiß, faft wie Steinfalz; auch bemerkte er baran feinen bittern Beschmad. Diefes Calz bolen die Rerefein meift in Gefellichaft, um vor ben Arabern ficher zu fein, von einer Stelle, mo eine Dofchee fteht, von ber man Jerufalem feben fann. Buweilen macht ein Salgftud bie gange Labung fur ein Maulthier aus; zuweilen bilbet biefes Salz auch Sugel. Es scheint alfo auch an ber Oftseite bes Gees Steinfalg zu geben, beffen Lage nur bisher unbefannter geblieben war. Den Ramen Babi el Ubfa bei Burdhardt hat fcon Gefenius 15) als ben richtigen Ramen, wie ibn auch Abulfeba anführte, nachgewiesen und gezeigt, daß Irby's Rahr el Guffan (Pferdefluß), wie Leabs Ellafar gang irrthumlich aufgefaßte (ober mit bem Affal verwech. felte) Benennungen find; Seeten nannte ihn auch Babi el Soffa nach ber Bilgerftation ber Sabich, Die Burdharbt auch el Baffa fchrieb, mas fich Seegens Auffaffung annabert; bie Benennung bes untern Laufes fchreibt Robinfon, abnlich mie Seegen, Rurabi. Auch Emald erflart ibn fur ben Bared ober Sared, 5. B. Mof. 2. 13 u. 15, die Grenze ber Moabiter, ber bem Beidenbach bei Jefaias 15, 7 und bem Bach in der Bufte bei Amos 6, 14 entspricht, ber im 4. B. Mos. 21, 11 u. 12 fo nabe beisammen mit bem Gebirg Abarim genannt wirb, baf biefe auch neben einander zu fuchen find 16), wenn fcon beffen Ausbehnung fich weit genug erftreden mag 17). Un ber Offfeite biefes Babi fließ man balb auf Aderfelber, auf benen einige wilbaussehende bunkelbraune Menschen, mit lebernem Schurzfell bis an Die Schulter umbangt, die Ernte einbrachten; die Dichehalln wollten in ihrer Berachtung gegen bie Race ber Shamarineb, benn au biefer gehörten fie (f. ob. G. 230, 475 u. a. D.), burchaus von ihnen ablenten; aber fo freundlich wie ihre öftlichern Bruder früherhin Seeten (1802) empfangen hatten, eben fo mobimollend

1

<sup>14)</sup> Seehen, Mfcr. Erste Reise, 1806. II. S. 673, 674 u. Rot. S. 1066, fes Jerael. Bo. II. S. 205, Not. 2. I. Abarim. S. 2.

<sup>16)</sup> Gesenius bei Burcharbt, 16) Ewald, Gesch. des Bols 17) Winer, Bibl. Realw.

nahmen bie armen Gebrudten auch biesmal bie Fremblinge auf, Die fich fur Golbaten bes turfifden Aga von Saffa ausgaben, worauf fie nur munichten, bag noch mehrere nachfommen mochten, um fie von dem Drucke der umgebenben Beduinenborben gn be-Ihre Butten lagen in größerer Entfernung; bier fammelten fie nur bas Rorn ein; ihre Gafte bewirtheten fie gaftlich im naben Bebuich, wo fie ihre Borrathe hatten, mit gedorrtem Dum (Mebet ober Gibr, Rhamnus nabeca, mit apfelartigen Fruchten). gu Brei geftampft mit Dehl und Butter, von febr gutem Gefongad; und brachten fpater noch Brot, Butter und Dilch berbei. Die größte Blage im beigen Liefthale mar bei biefem Baftmable die fürchterliche Menge von großen Pferbebremfen, melde Die armen Thiere fo ftachen, baf fie gang von Blut floffen. In Reret fcbrieb man biefe Blage Allah gu, Die feit ber Berftorung Sobome und Bomorrahe bort gurudgeblieben in bem .. verfludten Lande," auf dem jedem glaubigen Dubamebaner beim Gebete verboten fei bie Erbe gu fuffen.

Diese so verschrieenen Ghamarineh (f. ob. G. 277), in Beftalt und Sitten fehr von ben Arabern abweichend, bauten bas Land, wohnten nicht in Belten, fonbern in Gutten von Binfen, Robr, Riedgras, die fie nabe jufammenftellen, nicht wie bie Dauar ber Beduinen in einen Rreis, fondern in ein Bierfeit mit einem Eingange fur ihr Bieb in bie Mitte. 3hr Rorn follten bie Beiber mit großen Stoden brefchen, ba fie aber nicht zugleich babei ihre Befichter hinter bem Schleier verborgen halten fonnten, foidten die Manner fie fort und übernahmen felbft die Arbeit. Abschied wollten fie keine Bezahlung annehmen; als man ihnen aber bas Gelo binwarf, entstand über bem Aufraffen beffelben ein muthenber Rampf. Geeten 18) fagte, in biefem Ghor, bas er Saphia fdreibt, feien alle Ortichaften gerftort, und nur Ranern feien bafelbft anfaffig, worunter Seegen Bigeuner-Streiflinge verfteht, die er auch anderwarts antraf (Erdf. XIV. 833, 888) und von benen wir auch eine Gruppe Angefiebelter an bet Westfeite bes Tiberias-Sees burch Bilfon fennen lernten (f. ob. **©.** 325).

Bon ihrem Beiler, bem Mesraah es Safieh (f. ob. 5. 591), rudte man am Nachmittage zu ber Oftseite an ben guß ber bortigen Berge vor, bis zur Landzunge ber Salbinfel gegen

<sup>118)</sup> Seepen, Mfcr. Erfte Reife, 1806.

bas Ghor, von mo man nach einer Stunde Wegs, um 6 Uhr, ben Strom von Reraf an feinem untern Austritt aus ben Borbergen erreichte. Die Pfade bis babin waren febr raub, voll gabl= loser grauer und rother Granithlöcke; auch graue, schwarze und rothe Porphyre, die fconften Serpentine, fcmarge Bafalte und icone Brecciengefteine fanden fich bier. Wahrfcheinlich, bemerkt 3rbn, mochten bier in ber Rabe Die Steinbruche fo vieler fconer Saulen und Architecturftude fich finden laffen, die man burch gang Sprien in fo vielen Baumerten alter und neuerer Beit, auch in ben Mofcheen und Babern ber Muba= mebaner zu feben befommt, und die man bisber ftete fur agyp. tifche Granite und Porphyre gehalten habe, weil ihr feftes Un= fteben auf palaftinifchem Boden unbefannt geblieben. Es mar ein Benug, Diefe fconen Gefteine bier zu fammeln, ber Beognoft wurde hier eine reiche Musbeute finden und vielleicht auch, fonnte man benfen, ben Schluffel gur Entzifferung ber großen Natur. hieroglyphe bes Ghor, über welches jo viele unfichere Sppothefen bis jest bei fo mangelhafter Renntnig ber Thatia= den im Bange find. Auch unter Sandfteingebirgen jog man bier borüber, bie vielleicht nur bie Sanbfteinbeden finb, getragen von ben bier in ber Tiefe verbedt gebliebenen Bebirgebebern und Berfprengern, wie bie Sanofteinbeden auf bem Sinai und am Sor überall auf ben Ruppen liegen geblieben, mahrend criftalli= nifche Gefteine und Porphyre ale Berfprenger fich theilweife bon ihnen befreiten (Erdt. XIV. 322, 791, 792, 1056 u. a.), ober wie die Ralffteindeden in Balilaa nur theilmeife von ben Bafaltgangen burchbrochen und zerfprengt werden fonnten (f. ob. S. 298). Seeten hatte weiter in M.D. auch folche Trum= mergefteine bewundert (f. ob. G. 589); er horte von Dichaffar Szeljare Grabmal 19), welches 3 Stunden in Guben von Rerat fteben folle, bag es aus weißem Marmor im Jahr 788 (1386 n. Chr. Geb.) erbaut und mit 2 Saulen von grunem Stein geschmudt fei; ein eisernes Bitter führe bingu, baneben fei ein Felfen mit unfichtbarer Glode, bie fich jahrlich einmal boren laffe (ob etwa ein Dichebel Ratus, wie bei Tor auf ber Ginai-Halbinfel? Erbf. XIV. 462-466). Auch zu Obbr, 4 Stunden von Reraf, gab man ihm 4 ftehende Gaulen an. mabr-

<sup>19)</sup> Seepen, Mfcr. Erfte Reife, 1806.

# 692 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

ideinlich aus foldem feften iconen Geftein gebilbet. Burdbarbt20) führt an, daß die Ralffteinberge um Reret außerorbentlich reich an Schaalthieren feien und einige Felfen bort gang aus Betrefacten besteben; auch einen schönen Ralffpat führt er von bort an. ben bie Araber "Auge ber Conne" nennen, Sabichar Ain el Cheme. Alle man von ber Landzunge aus eine Ctunbe lang gegen C.D. ben Reraf. Bluß, ber bier el Derrah (Dera'ab bei Robinson, Draah bei Burdhardt) 21) genannt worben, aufmaris geftiegen war, machte man an einer ichonbewaldeten Stelle feiner Thalfclucht Balt, um bier bas Nachtlager aufzuschlagen; man mar überrafcht, ber bisherigen Bufte fo nabe eine fo reigenbe Gruppirung von vielen Balmen, Acacien, Uspen (Aspine), Dleander in voller Bluthe und Berrlichkeit vorzufinden, Die Bantes zwei malerische Standpunfte zur meisterhaften Aufnahme burch fein ausgezeichnetes Salent barboten, bavon einer einen intereffanten Durchblid auf ben Spiegel bes Gees zeigte; mahricheinlich Die einzige fünftlerifche Aufnahme Diefer Gegend und noch immer in ben verschloffenen Riften leiber ber allgemeinen Beröffentlichung vorenthalten.

Die an diesem Tage zuruckgelegten Distanzen waren ber Beit nach: vom Ausmarsch 2½ Stunde, von der westlichen Klippe des Ghor bis zum Rahk, d. i. bis zur ersten Salzwasserrinne; von da ½ Stunde bis zum Nahr el Hussan nach Saphy (d. i. zum Weiler es Sasieh am el Absa); dann 3 Stunden zum Nahr el Alfal (d. i. Seir Assal oder Kuneiheh auf Robinsons und Kieperts Karten); dann 2 Stunden nach Mare und 2 Stunden an die Station des el Dera'ah; zusammen 10 Stunden Wegs.

Bierter Tagemarsch (11. Mai<sup>22</sup>). Gleich nach Sonnenaufgang setze man bas Bergsteigen fort über sehr rauhe, steinige Pfade, die wieder ganz vegetationsleer wurden; der Fels war ein bunkler Sandstein; links blieb eine tiefe Schlucht. Nicht lange, so riefen drei Männerstimmen von einer Anhöhe herab, wohin? Da sie nur eine Muskete hatten, so kehrte man sich nicht an sie. Um 8 Uhr wurde eine dominirende Stelle erreicht, wo der Beg sich wendete und einen landkartenartigen Blick in Bogelperspective auf das Südende des Todten Meeres mit der flachen

 <sup>120)</sup> Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gef. II. 665.
 21) Burckhardt, bei (Sefen. II. 659.
 22) Irby and Mangles, Trav. p. 359-361;
 Legh 1. c. p. 207.

Salbinsel und ben baburch gebilbeten beiben füblichen und nörblichen Golfen ober Lagunen gestattete, wovon man eine Stigge 23)
aufnahm, bie ber heutigen Zeichnung biefes Subendes auf ben bestern Landfarten zum Grunde gelegt, aber von Robinson verbestert ift, ber von anderm Standpunkte aus biese Zeichnung nicht naturgemäß finden konnte 24).

Bier wurden die Reifenden von jenen brei Mannern erreicht, barunter 2 Schwarze waren, die fie nun wie Grenzwächter genau mufterten. Bu ihnen gefellten fich bald noch 5 andere Bewaffnete, bie hinter ben Felfen bervorkamen und nach furgen Anfragen: wer? und mobin? benn boch ber gutgerufteten Raramane nicht binberlich in ben Weg traten. Sier begann nun ber fteile Anftieg einer Bebirgeterraffe burch ein febr romantisches Felfenthal, voll Brecipice und herabgefturgter, oft Saus hoher Beleblode, bie erft feit furgem gerborften zu fein ichienen. Nach einer Biertelftunde erreichte man einen Dlivenbaum, unter bem ein fleines Bafferbeden fich ausbreitete. Auf bas Rufen einiger nachruckenben Grenzmach= ter, zu halten und mit ihnen Brot zu effen, ging man aus Borficht nicht ein, um nicht in Sandel zu gerathen. Auf der bald f erreichten Sobe traf man Rornfelder, und in einem Thalgrund gur Linken, Suf Saffa (Babi Suffaf bei Robinson; von Saffaf, eine Beidenart? Erof. XIV. S. 632), dem Buflug zum Reraf, fab man Beerden weiden, fo wie ben Grabenlauf zu alten Mühlen, benn ber Bach felbft lag zwischen Dleandergebufch, bas in feinen fconften Burpurbluthen prangte, verborgen. Sier mar es, wo man nach 3 Stunden Mariches, meift auffteigend, ben erften Un= blict bes Caftelle von Reret auf ber Bobe erhielt, zu bem man balb und zur Stadt felbft hinaufflieg, Die an feiner Gubfeite fich ausbreitet.

2. Ausflug von Kerek über die Muinen von Zoar am Dera'ah oder Kerek-Fluß, und zu der Halbinsel, dem Shor el Mezra'ah, an dem S.D. Ende des Todten Mee-res (1.—3. Juni 1818).

Erfter Tagemarsch (1. Juni 25). Um bie Ufer bes Tobten Meeres und die große halbinfel an beffen G.D. Ende naber

<sup>23)</sup> Sketch of the Backwater etc. and the South End of the Dead Sea, von Jrby, in dessen Trav. ad p. 454. 24) Robinson, Bal. II. 454 und III. 2. S. 1116. 25) Jrby and Mangles, Trav. p. 446-450.

## 694 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

fennen zu lernen, brachen 3rby und Dangles, von einem alten Manne aus ber Scheichs-Familie geführt, mit 3 Mann Escorte, am 1. Juni von Reret auf, und fliegen einen bequemeren Beg von ber Stadt jum Deere binab, als ber mar, ben fie binaufgeftigen. Am Rufie bes Abfliegs trafen fie eine Rarawane mit Bferben und Maulthieren, bie im Begriff mar, nach Bebron und Jerufalem ju gieben. Run in ben fruber betretenen Weg eingelenft, gur Stelle bes Steilabfturges, wo jene 3 Manner, Die fie fur Bachtpofien ober Rauber gehalten, fie examiniren wollten, trafen fie eine große Biebheerbe, die wirklich jenes gestohlene But aus bem Sauran war, bas bie 2 Manner von es Szalt ju reclamiren, jum Scheich nach Reref gefommen maren (f. ob. S. 681). Um Baf angetommen, von mo ber Blid auf bas Meer fich eröffnet, trat ihnen bie Wirtung ber farten Verdunftung biefer Bafferflache in breiten transparenten Dampffaulen, abnlich wie Bafferhofen, nur viel breiter, entgegen. Auch Geeken fpricht öfter von einem biden, bem Goberauch abnlichen Dunft 26), den er über bem Tobten Meere fich erheben fab, jumal ein paar Stunden vor Sonnenuntergang; boch fügt er bingu, ber wirkliche Rauch, ben man ofter an beffen Ufern auffleigen fab und ben mancher frubere Reifende für etwas Bunberbares erfannte, fomme von den Arabern ber, die in ber Rabe bes Get bfter Bolgkohlen brennen, auch Goba und bisweilen auch mol Ralt. Da wo Seegen biefe ftarte Berbunftung befpricht und fragt, ob wol bas falzige ober bas fuße Baffer am ftartften verbunfte, wirft er auch icon gang icharffinnig, woran vor ibm faum Jemand gedacht, die Frage auf, wie fich boch wol bas Mineau bes Tobten Mecres zu bem Spiegel bes Mittellanbi. ichen Meeres verhalten mochte? mas gur Beantwortung biefer und anderer Fragen allerdings mit zu beachten fei. Bil an die Stelle bes Raramanenwegs, mo am Dera'ah-Rlug gut Butterung ber Pferbe Galt gemacht murbe, mar man auf ben fcon bekannten Afade, wie beim Bermege, geblieben. Run verlief man ihn aber und flieg einen von nun an neuen, mehr birecten Bea gur Ghorebene hinab, und paffirte gunachft einen bunnen Sain von Acacien und Dumbaumen, ber erft furglich von Benfcreden abgefreffen zu fchein fchien; auch mar die Begend verdont, obwol man überall Spuren frühern Anbaus in Formen vm

<sup>136)</sup> Seegen, Manuscript. Erfte Reife, 1806.

Kelbern und gezogenen Furchen vom Pfluge mahrnehmen fonnte. Auch zeigten fich bie und ba Ruinen von Gutten und etwas tiefer abwarte eine aufgehaufte Maffe von Baufteinen, Die eine an = tife Ortslage vermuthen ließen. Fanden fich bier Rupfer=, Silber- und Goldmungen, wie fie häufig um Reref vortommen follen, aber bort fogleich von ben Gilberfchmieben eingeschmolzen gu merben pflegen, fo fonnte man barin einen Unhalt gur naberen Bestimmung ber Localitat etwa erwarten. Burdhardt 27) erhielt bier Rupfermungen mit ber Inschrift Nerpag. Die Baufteine maren meift nicht behauen, aber über einen welligen Boben febr weit zerftreut, und bazwischen febr viel Biegelftude und Terra cotta. Diese Trummerrefte reichten wenigstens eine halbe engliche Deile weit die Unhobe binab bis jur Cbene. Auch eine Gaule fand man und Refte von buntem Glafe; fo baß hier hochft mahrichein= lich die fo lang gefuchte Stelle bes antifen Boar ber Sprer, Se= gor ber Bebraer, Bogbar ber Rreugfahrer in Baumier ober Balmer, die Villa Palmarum (Erdf. XIV. 108-110), wieder ent= bedt mar, die nicht nur ben Untergang von Godom und Bomorrha (1. B. Dof. 19, 22), baber bei Iftafbri28), im 10. 3ahr= hunbert, bie Stadt bes Boltes Lot am Gee Sogar genannt, fondern auch die Rreugzuge überlebte, und in ihren Ruinen bie Berwuftungen ber Saracenen, Türfen und Araber (vergl. Erdf. XIV. 987, 995, 1054). Nahe Diefer Stelle öffnete fich bas Thal des Dera'ah=Fluffes zur Chene, an einer Ece, mo eine robe Badfteinmauer und ein gewölbter Thorweg noch ftanden, bie aber nicht genauer untersucht wurden. Der Bach befruchtet bie unterhalb liegende Chene, die mit Bufchwerk, Acacien und Dumbaumen übermachfen ift, barunter auch ein eigenthumlicher, bisher unbefannter Bufch mit gefenften hochgrunen Bweigen, aber faft ohne Blatter bemertt murbe, ber eine Frucht in gruner Schaale, etwa von ber Große ber Mandel, trug, ihr nicht ungleich an Farbe, aber mit verschiedenen Streifen, Die, wenn gereift, nach außen feft bleibt, aber nach innen zu einem faftigen, bitterlich=fußlichen Brei wird, ber burch Cultur bes Bemachfes vielleicht als eine angenehme Speise gewonnen werden konnte, ba er nach Ginigen zwar auch in biefem milden Buftande icon geniegbar, aber Rindern ichablich fein foll; ber innere Rern batte einen unangenehmen Geruch.

.:

<sup>27)</sup> Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gefenius II. 665. 28) 3ftathri, Buch ber Lander. Ueberf. v. Morbimann. 1845. S. 5.

## 696 Best-Afien. V. Abtheilung. II. Abschuitt. S. 8.

Safen und Rebbubner fab man bier haufig und traf in ber Mitte bes Buiches verftedt Gutten ber Showarineh (Shornene), Die fich nur burch ben emporfteigenben Rauch verrietben. Sie faben mehr Wohnungen in Indien oder auf einer Infel ber Subfee gleich, als einem Dorfe in ber Levante. Das Bolf ging bei ber arofien Sipe faft und bie Rinder gang nacht. Die Führer ihnen nichts Gutes gutrauten und vor ihnen alles Bepad bicht gusammen legten, um es vor Dieberei gu fichern, nabmen fie felbft boch die Fremden wie ihre Nachbaren im Ghor es Szafieh gaftlich auf. Sier brachte man die Racht zu. hardt 29) fagte, baß hier viel Durrah und Saback gebaut werbe und bag die Bewohner Rerefs von bort ihren Sabad. Derbinb genannt, von febr fcblechtem Gefchmad, beziehen; baf in ber falten Jahreszeit diefes Ghor bas Stelldichein von wenigstens 10 großen Tribus ber Beduinen fei, mit ihren Beerben, Die aber Die marme Jahredzeit auf ihre Berge zurudziehen und biefes beife Bieberland ben Ghamarineh überlaffen, bie gwar burd bie Bieber febr geschmacht werben, aber in ben Intervallen ber Barornsmen boch an ihre Feldarbeit ju geben fich gewöhnt haben. Auch Indigo bauen fie ale ein febr gemeines Broduft, bas fie an bie Raufleute von Bebron und Jerufalem abfegen, mo es 20 Brocent mehr gilt, ale ber agyptische Indigo. Noch nennt Burdhardt ein merfmurbiges Produft, Uffal Benrut Diefer Araber ober Beirut (Sonig) genannt, bas er fur eine Urt Danna balt, ba es ber berabtropfende Bonigfaft vom Baume Gharrab fein foll (über Manna f. Erof. XIV. S. 665-695).

Bweiter Tagemarich (2. Juni). Bon hier zum Setftrande wurde ber sumpfige Boden, auf dem die Winterwasser lange ftagnirten, zum Geben sehr beschwerlich, ja durch Dickichte von Tamaristen und hohen, bichten Rohrwäldern oft ganz undurchbringlich; Salzthau hing an den Blättern, den man leicht abmischen konnte, der aber ein settiges Gefühl auf der hand zuruckließ, wie das Wasser auf der haut des ganzen Körpers nach einem Bade im See. Auf diesem Gebiet hausen viele wilde Schweine. Das Röhricht wird durch einen schmalen, fiesigen Strand vom Seewasser geschieden, der hart und fest für den Fußtritt war, da, wo eine Bucht in Nordost der halbinsel sich gegen West öffnete.

<sup>129)</sup> Burckhardt, Trav. p. 391-394; bei Gefenius II. S. 660, 664.

#### Das Tobte Meer; Sübende, die Halbinsel. 697

In diefes niedere Uferland tritt bas Seewasser fehr weit landein, was hier durch eine große Menge von geschwemmten Holzftuden von allen Größen als Wassermarke bezeichnet wird. Die Lagunen vertrocknen und bebeden sich dann mit jener Salzkruste, bie, mehrere Boll dick, häusig von ben benachbarten Beduinen auf Esel geladen und wegtransportirt wird; der unter der Salzkruste zuruchleibende Schlamm ift tief und weglos.

Die bem Gee bier vorliegende Salbinfel, in Form einer von Mord nach Gut langgeftredten Landzunge, bat nur in ber Mitte eine etwas fteilere, aber burch Regenguffe gerriffene, mäßige Bobe, Die nach oben in fcharfem Efeleruden ausläuft, aus Ralf und Schiefergeftein, bochftene 10 bie 30 guß boch an= fteigt, gegen Nord fich fenkt und gang unproductiv ift, mit um= berlaufendem Sanoftrande. Um nördlichen Born biefer Sand= bank farrten verfaulte Baumftanime und 3meige aus bem Boben bervor, mit Galgincruftaten übergogen, weißen Rorallen gleich febenb. Bum Ritt um Die gange Weftseite ber Salbinsel im Schritt brauchte man 2 Stunden Beit. Un ihrem Bestabhange fand man Stude von Salveter und Schwefel, nuß= und eigroß, bie burch Regenschwemmen von ber Bergfeite bieber geführt fein moch= ten. Bon bemfelben Schwefel fagte Seeten 30), ber von biefer Offfeite bes Meeres Stude einfammelte, bag er blaggelb fei, und zu Bulver geftoßen von ben Beduinen zum Ginreiben ihres Diebes gegen die Rrage Diene, beim Berbrennen ihnen nuge, Die Schlangen burch feinen Geruch zu vertreiben, und bag fie bamit Schwefelfaben bereiten.

An dieser Westseite ber halbinsel, gegen ihr Subende, ist bie größte Annäherung an die Westsüste des Toden Meeres, wo durch den seichten Seearm gegen West eine Furth so eben von einer Karawane mit Eseln durchzogen war, die etwa in der Verne einer Viertelmeile engl. auf dem Westuser halt machte. Schon Seeten 31) hatte zwar Kenntniß von einer Furth durch das Sübende des Todten Meeres, aber wol an einer ans dern Stelle von ihrer Breite eine übertriebene Vorstellung gehabt, da er meinte, man brauche 5 Stunden, um ihr Salzwasser zu durchwaten, weswegen sie nur selten benutzt und nur im Sommer passirbar sei. Vurchardt 32) gab man diese Furth ebenfalls

<sup>30)</sup> Seegen, Manuscript. Erste Reise, 1806. 31) Scegen, in Mon. Corresp. XVIII. 1808. S. 437. 32) Burckhardt, Trav. p. 394; b. Gesen. II. 664; s. Robinson, Pal. II. 470.

nur auf 31/2 Stunde Breite an, und behauptete, an einigen Stellen fei bas Baffer, wo ber Ceegrund gang rothe Erbe zeige, gang beiß; baber er meinte, bier mochten beiße Quellen im feichten Baffer fein, bas nirgende über 3 bis 4 Sug Tiefe, meift nur 2 Robinfon fonnte Diefe breifachen Angaben Bug Tiefe habe. nicht vereinen, wenn man nicht feit furgem große Terrainwediel annehmen wolle. Un Diefem fandigen Seeufer fand man Schnedenbaufer und eine leere Spiralmufdel, aber nirgenbe in jener Salgfoole lebende Seethiere. Dagegen war fie mit großen Daffen von farblofen, erftorbenen und mit Salg incruftirten Beufchreden bebedt, die beim Ueberflug über ben Gee in ben Bellen ihr Grab gefunden, und burch bas Galg nicht verfault, fonbern mumifirt Bielleicht, daß aus folden Erscheinungen in frubern Jahrbunberten die Fabel entftand, bag fein Bogel ben Gee lebenb überfliegen fonne, mas nicht ber Fall mar, ba man auch bier, freilich an ber schmalften Stelle, agyptische Banfe und Saubenfchaaren über ben See fliegen fab. Bon lebenden Thieren, Reptilien, Infecten, war fonft freilich nur wenig an Diefem Strande ju feben. Die Lagune fuowarts ber Furth, welche einen feichten füblichen Borfee für fich zu bilben icheint, borte man, trodne boch niemals gang aus, wenn fie auch von bem falzigen Morafigrunde ihres Gubendes fich im Sommer bedeutend gegen Rordm aurudaiebe.

Bon dieser Untersuchung ber sandigen Galbinsel kehrte man gegen Oft zu ben steilen Klippenhöhen am Deraah-Fluß zur Station in 2 Stunden Zeit zurud, wo man die Zelte mit der Bagage zurudgelaffen hatte und die Nacht zubrachte.

Um Morgen bes britten Tages (3. Juni) fehrte man auf befanntem Wege nach Keref zurud; von wo man anderthalb Tage fpater, Mittage ben 5. Juni, bie Nordwanderung nach Rabbat Moab und weiterbin nach Dichilead antrat (f. unten).

#### Erlauterung 7.

Die Beschiffungs-Versuche bes Tobten Meeres von ben früheren Zeiten bis auf die letten fünf nautischen Expeditionen auf bemselben, zu bessen wissenschaftlicher Erforschung.

Bu ben bisherigen Landbefdreibungen ber Umgebungen bes Tobten Meeres fonnen wir biesmal ein neues Rapitel hinzufugen, welches die jungften Beftrebungen zur Befchiffung, zur genaueren Aufnahme, Sundirung und Erforschung beffelben, enthalten kann; freilich nur vorläufige noch unvollkommene Angaben, die Vieles zu wünschen übrig laffen, aber doch einigen Fortschritt enthalten, bis die Originalarbeiten mit ihren reicheren Resultaten veröffentlicht sein werden, die in Europa wie in Nordamerika anfänglich nur durch kurze Anzeigen gelegentlich und sehr unvollkändig bekannt wurden.

In ben fruheren Beiten fdmeigt überhaupt bie Wefchichte von jeber Schiffahrt im palaftinischen Lande und von Beschiffung bes Galilaer-Meeres ift zuerft in ben Erzählungen aus Jesu Chrifti Beiten bie Rebe. Doch fpricht Strabo fcon bavon, bag von Beit zu Beit die Unwohner bes Asphaltfees an bemfelben fich Bloofe bauen, um gur Beit, wenn fich Usphalt in feiner Mitte schwimmend zeige, benfelben abzustoßen und mit fich zu führen (Strabo XVI. 764). Daffelbe fagt Diodor. Sic. XIX. 99, aus beffen umftandlicherer Erzählung man aber fieht, bag biefe Floofe nur unfichere Rohrbundel find, auf benen bie Uferanwohner gum Asphaltholen hinüberfahren, und daß man barunter feine eigent= liche Beschiffung bes Sees verfteben fann. Spater zu Bespafians und Titus Beiten wurden Seefchlachten auf gablreichen Barten= flotten bes Tiberias= Sees gwifchen romifchen Legionen und ben jubifden Landesvertheidigern geführt; ber Gee murbe bei ber Eroberung ber Stadt Tiberias von ben Taufenden ber auf bem Baffer Betodteten, wie Flav. Josephus fich ausbrudt, vom Blute roth gefarbt. Die Fliebenden wurden im Jordanthale weiter ver= folgt: benn in Jericho fam es zu neuen blutigen Siegen, in benen Die romifchen Legionen auf vielen bunbert Barten ben ungludli= den Juden auf ihren Sahrzeugen bis in Die Bluthen bes Sobten Meeres nachfetten, in benen viele Taufenbe ben Tob fanden; Die Mundung bes Jordan zum Gee mar fo voll Leichen gedrangt, bie man ftromab fandte, daß die Fahrt der Romerbarten badurch ge= hemmt ward (Josephus de B. Jud. 7, 5.). Seit Diefen furcht= baren Begebenheiten, bie erft mit ber Erfturmung ber Uferfeften Machaerus, Berobion auf ber Nordoft-, und ber von Mafaba an ber Submeft-Seite bes Sees ihr Ende erreichten (f. ob. S. 285), ift feine weitere Befchiffung bes Jordan und bes Tobten Meeres bis auf Edrifi's Zeiten befannt. Die Weschichtschreis ber ber Rreugguge fcweigen gmar barüber und von ben Arabern und Turfen ber lettern Jahrhunderte find Unternehmungen gu Baffer überhaupt innerhalb ihrer Landergebiete unerhört. Aber

# 700 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Ebrifi führt boch an 33), bag man von Beit zu Beit fleine Embarcationen auf bem Tobten Meere febe, welche von Bara (Bogbar) und Dara (wol bem Deraah-Fluß?) nach Bericho bestimmt feien, um Lebensmittel und Getreibe babin und in anbere Begenden bes Bhor zu verführen. Bie lange biefe Art von Befdiffung im 12. Jahrhundert angehalten, fonnte von uns nicht ermittelt werben. Bene Angabe Chrifi's (1150 n. Chr. Geburt) ift aber bisher meift übersehen morben; vielleicht baß fich andermarte bei orientalen Autoren mehr Auffchluffe über biefes intereffante Factum finden. Erft in neuefter Beit furg nach einander, faum in anderthalb Jahrzebenden Berlauf, find uns funf verfchiebene Bersuche einer Schiffahrt auf bem Tobten Meere befannt geworden, von benen bie brei lettern felbft miffenfchaftlich ausgerüftete Expeditionen genannt werden konnen, Die nicht fo ungludlich und unfruchtbar ausfielen in ihren Refultaten, wie bie beiben erften burch Brivaten, welchen jedoch bas Berbienft bleibt, die Ibee bagu angeregt und die fcwierige Babn gu folden Unternehmungen gebrochen zu haben, an beren Ausführung früher Niemand auch nur ju benfen ben Muth gehabt batte. Irlander, Englander und Nordamerifaner, mit ben Scefahrten vertraute Rationen, find es, die Diefen Fortichritt berbeiführten, der Die Biffenschaft mit neuen Thatsachen bereichert, die Renntniß ber Physif ber Erbe belehrt und vielleicht fur die einstige Belebung einer bis babin absolut gebliebenen Buftenei und ihrer Civilifirung nicht ohne Erfolg bleiben mag.

## 1) Erfter Verfuch bee Irlanbere Coftigan (1835).

Der erste Bersuch erneuerter Beschiffung bes Tobten Meeres geschah im Jahr 1835 burch ben Irlander Costigan 34), bessen Grabstein auf dem lateinischen Kirchhof zu Jerusalem desien frühzeitigen Tod, in Volge seines unvorsichtigen, romantischen, gesahrzvollen Abenteuers, bezeichnet. Mit einem kleinen offenen Boote, das er vom Mittelländischen Meere nach Tiberias hatte hinübertransportiren lassen, war er den Jordanstrom hinabgezogen und, nur von einem einzigen malthesischen Diener begleitet, in das Todte Weer eingeschifft. Es gelang ihm zwar, das Südende bes

<sup>133)</sup> Edrisi ed. Jaubert. T. I. p. 338. 34) H. Stebbing, The Christian in Palestine, illustrated by Bartlett. Lond. 4. p. 182-183; J. Kitto, Palestine. Vol. II. p. CLXXXV. London 1841; Robinfon, Bal. I. S. 382.

felben zu erreichen, mehrere Rreug- und Querfahrten über ben See zu machen, nebft Sundirungen, Die bicht nebeneinander febr ungleiche Tiefen (von 20 bis 80 Braffen) zeigen: aber ihr Broviant reichte nur bis zu bem Enbe ber 5 erften Tagefahrten, nach benen beide burch die furchtbarfte Sige und bas fortmabrenbe Rubern fo erschöpft maren, baß fie obne einen aunftigen Wind, ber ihr Seegel trieb, bas Norbenbe bes Sees nicht wieder hatten erreichen fonnen. Coftigan mar fo ermattet, bag er am Ufer liegen blieb, mabrent fein Diener taum noch Bericho erreichen fonnte, um ibm Gulfe zuzusenden, Die feinen Berrn nach Berufa-Iem brachte, wo er aber nach furger Beit feinen Tob fand. er fur feine Freunde unlesbare, blos furge Motigen an ben Rand feiner Bucher geschrieben und felbft zu fcmach mar, um auf bem Sterbelager feine Beobachtungen mitzutheilen, fo ift gar fein Refultat aus feiner allerdings fühnen, aber fruchtlofen Unternehmung hervorgegangen. Die Ausfage bes überlebenden malthefischen Dienere, welche Mr. Paxton aus beffen Munde aufzeichnete, ift gu unzuverläffig, um viel barauf zu bauen: man fei 8 Tage auf bem See umbergeschifft, habe febe Nacht am Ufer geschlafen, außer einmal, wo man auf bem Rahn blieb, weil feindliche Beduinen fich auf ben Boben zeigten. Ginmal fonnten fie mit ber Gunbe feinen Grund an einer Stelle, wo viele Blafen wie von einer Quelle aufgeworfen murben, bei 175 Braffen (1050 fuß) erreichen; ein anberes mal trafen fie auf bem Ufer eine beiße Schwefelquelle an, an drei Stellen Trummer von behauenen Steinen im Baffer; bei ben nächtlichen Sturmen schlugen bie Wellen gewaltiger als im Golf von Lyon.

#### 2) Berfuch von Moore und Beef (1837).

Der zweite Berfuch von G. H. Moore und William G. Beef im März 1837 blieb unvollendet 35), er gab nur wesnig Gewinn, obwol beide Männer, wohl dazu vorbereitet, eine trisgonometrische Aufnahme des Todten Meeres, mit Sundirungen der Tiefen, beabsichtigten und vollständige Sammlungen der Producte dieses so eigenthumlichen Seebeckens mit in ihre heimath zuruckzubringen hofften. Alls v. Schubert im März desselben Jahres auf seiner palästinischen Reise von Jericho zum Todten Meere kam,

<sup>35)</sup> On the Dead Sea and some Positions in Syria, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1837. Vol. VII. p. 456.

#### 702 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

war er überrafcht, auf beffen Bellen 36) ein fleines Sahrzeug mit englischer Flagge und weißen Seegeln umbertreiben gu feben. Bon Saffa batten fie biefes mit vieler Dube über Berufalem nach Bericho gebracht und fich bort mit Proviant verfeben zur weitern Schiffahrt, die durch die hinderniffe, welche die Behorde entgegegenstellte, fehr befchmerlich murbe. Nachdem fie (vom 29. Märg bis 17. April) einen großen Theil ber Ruften icon aufgenommen hatten, mußten fie die Arbeit einstellen, ba alle Araber, ibre Bubrer wie ihre Escorten, weiterzugehen ben Beiftand verfagten. Die Breite bes Sees mar genau gemeffen, Die Sundirungen gingen an einigen Stellen bis zu 300 Fathom (1800 engl. Fuß = 1689 parif. Buf); bie gange bes Gees wurde geringer gefunden, ale man bie bahin angenommen hatte. Die Deffungen mit todenbem Baffer zeigten bie größere Liefe bes Seeniveaus, als ber Spiegel bes Oceans, aber eine Bahl murbe barüber nicht ver-Rur bie Bobe von Berufalem auf ber Weftfeite öffentlicht. bes Sees murbe auf 2600 guß über bem Mittelmeer und bie auf Die der Offfeite von Dicheraafd (Gerafa) auf 2000 guß angege-Diefe und folgende Breitenbestimmungen find bas einzige burch biefe nebft einer vorhergegangenen Reife und Unftrengung gewonnene Ergebniß:

```
Rlofter bes Sinai unter = 28° 33½ N.Br.
Fort Afaba = 29° 32′ = =

Betra = 30° 19′ = =

Sebron = 31° 31½″ = =

Dicherasch = 32° 16½″ = =

3affa = 32° 4½″ = =
```

Moore fab fich genothigt, nach Alegypten zu geben, um zur Beendigung feiner Arbeit einen Firman bes Bafcha von Alegypten zu
erhalten, worüber aber nichts weiter verlautete, und Beef war
burch feine Krankheit genothigt, nach Europa zuruckzugeben. Beiteres ift hierüber nicht erfolgt.

3) Lieutenant Symonds Befchiffung bes Jordan und bes Todten Meeres (1841).

Die Expedition der englischen Admiralität im Jahr 1840 und 1841 unter Befehl bes Major Scott und Lieutenant

<sup>136)</sup> v. Schubert, Reife. III. S. 93.

(jest Capitain) Symonds zum Survey ber fyrischen Kufte, womit diese eine Vermessung ber Depression bes Toten Meeres und bessen Sundirung nebst Aufnahme seines Seebedens in Verbindung setten, haben wir nach den bisher in ganz kurzen Unzeigen 37) veröffentlichten Hauptresultaten, was Niveau und Tiefenmessung betrifft, schon früher (f. ob. S. 89, 267, 285, 288 u. a. D.) mitgetheilt, denn von der Beschiffung des Sees selbst ift nichts bekannt geworden; was aber von diesem Unternehmen zu erwarten steht, zeigt auch der so eben aus dessen Aufnahme veröffentlichte, neu vermessen Plan von Jerusalem 38), dem wir bald andere nachfolgende Veröffentlichungen über das sprische und palästinische Land wünschen.

Da die ersten vorläusigen Veröffentlichungen ber Bahlangaben in Zeitschriften noch nicht als officielle, sondern nur als annähernde zu betrachten waren, bei denen wiederholte Meffungen und Correctionen der trigonometrischen Aufnahmen, so wie der Barometerbeobachtungen und der Berechnungen, nöthig wurden, so sind dadurch Beranlassungen zu verschiedentlichen Angaben, Bergleichungen, Discussionen gegeben, deren Kritif vorzüglich Al. v. Humboldts Noten verdankt wird, die hier nehft einigen andern Anzeigen nicht zu übersehen sind, bis wir die vollständigen Ausschliche, Darlegungen und Berechnungen der Origisnalarbeiten selbst erhalten haben werden 39).

<sup>37)</sup> Will. Rich. Hamilton, President, Adress to the Geogr. Soc. Lond. 22. März 1843. p. LXXIV.; Murchison, Adress 27. Mai 1844. ibid. Vol. XIV. p. CXXIII.

38) Plan of the Town and the Environs of Jerusalem. Copied by permission of Field Marshal the Marquis of Anglesey et Master Gen. of the Ordnance from the Original drawing of the Survey made in the Month of March 1841 by Lieutenant Aldrich and Symonds, Roy. Eng. under the Orders of Lieut. Col. Alderson, Commanding Roy. Eng. in Syria. Lond. 1849; in George Williams, The Holy City. Lond. 1849. Vol. I.

39) M. v. Humboldt, Gentrale Affen. Ueberf. v. Mahfmann. B. I. 2. 1844. S. 544—546; berf. in Asie centrale II. 319—324, III. 549—551; Roemos. 1845. B. I. S. 314 n. Not. 473—474; Mahfmann, in Monatéber. ber Berliner Geogr. Gef. N. F. 1846. B. III. S. 163—167; v. Bilbenbruch, ebend. 1843. B. IV. S. 141; Jameson, Edind. N. Phil. Journ. 1843. p. 178; Bibliotheca sacra, 1843. p. 15—17; v. Bilbenbruch, in Monateber. b. Berl. Geogr. Gef. N. Folge, 1846. B. III. S. 251, 270—272; Aug. Petermann, On the Fall of the Jordan etc. in Journ. of the Roy. G. Soc. of Lond. XVIII. P. 2. p. 89—104.

## 704 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Bir wiederholen hier nur bas Endrefultat, bas wir icon oben angaben: Riveau bes Tobten Meerfpiegels nach Symonds = 1231 g. Bar. unter dem Mittelmeer (1351' nach v. Bildenbr., 1341 n. Ruffegger, 1290 n. de Bertou), und größte von Symonds gemeffene Tiefe des Sees = 350 gath. = 2100 g. Engl., d. i. 1970 g. Bar.; fonach der tiefste Grund det Todten Meeres, nach Symonds, 3201 g. Bar. unter dem Ocean.

4) Vierte Expedition, bes Lieutenant Molyneux Befciffung bes Jordan und bes Lobten Meeres (1847).

Schon oben (S. 80, 283 und 358—371) ward der Beginn dieses Unternehmens vom Tiberias-See bis Jericho abwärts erwähnt; hier bleibt also nur das Resultat der Beschiffung des Todten Meeres, der ersten, über die wir einen Bericht erhalten haben, nachzuweisen übrig, den wir der gütigen Mittheilung Admiral Fr. Beauforts und Capit. Symonds, unter deren Besehlen die Expedition stattsand, verdanken 40).

Um 3. Sept. befchlog Lieutenant Molyneux in Berico mit bem letten Ueberreft ber ibm gebliebenen zwei Befahrten, Tobn's und bes griechischen Dieners aus Jerusalem, feine Schiffahrtofundige, ba alle feine Matrofen burch bie Bebuinen nach Tiberias gurudgesprengt waren (f. ob. S. 370), boch noch am Abend 6 Uhr bas Schiffchen gur Fahrt 41) auf bem Jordan gum Todten Meere hinabzusteuern, obwol er ber einzige mar, ber von biefer Gefellschaft eine Renntniß bes biezu Rothigen mitbrachte. Mur mit zwei Rudern stach er noch am Abend in See, und von frischem Winde in Die Seegel getrieben mar beffen nordliches Ufer bald aus dem Gefichte verloren. Bei bald heftiger werbenden Nachtwinden feegelte er an mehreren großen Strecen von meifen Schaumbanten ber milbtofenden Bogen bes Sees porbei, bie er anfänglich ale Rlippen furchtete. Go gegen G.B. fteuernb, mar fein Schiff bie Nacht hindurch bis zur Morgendammerung halb 3 Uhr am 4. September fortgeflogen, wo er meinte am Sudende bes Sees zu fein. Er fteuerte baber gegen bie Weftseite gu, und ale Die Tageshelle ben Umblid geftattete, ftand fein Schiffchen noch 5 Meil. engl. von ber füblichen Salbinfel, etwa 2

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) Will. J. Hamilton, Presid., Address to the Roy. G. Soc. 1848. p. 16. <sup>41</sup>) Lieutn. Molyneux, Exped. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. 1848. Vol. XVIII. p. 126—130.

Miles fern von ben Rlippen, welche ben See gegen Weft begreng-Gegen 7 Uhr trat Binbftille ein, mit Badofenluft und bem brennenbften Connenftrabl. Dom Ras el Befchchab am Nordweftende fudwarts bis gegen bie Salbinfel bin fliegen bie meft= lichen Berge meift gu 1200 bis 1500 Buß boch und fteil empor; nur in der fleinen Rluft bei Ain Dichibbi fah man etwas Grun. Bu landen wurde megen Gefahr vor Beduinenüberfällen nicht ge= magt. Die Site mar furchtbar. Die Berge ber Oftfeite erschienen weit hoher, waren aber von weit mehr, ja von vielen Babis burchbrochen, fenften fich mehr allmählig, nämlich ftufenweis, zum Seefpiegel berab und erinnerten an bie Formen bes Libanon, nur maren fie gerriffener und weit ober. Nach guter Umichau am Weftufer entfernte fich Molyneux von bemfelben, fich ber Stelle bes Gees zuwendend, wo er nach ber Bebirgeformation bie größte Tiefe bes Sees erwarten fonnte. Das Enbe bes Sees lag von hier nach bem Compag S.S.W. und S. 1/4 D.; ber Berg Quarantana lag gang beutlich vom Ras el Feschchah gegen R.; bas fernfte Land, fichtbar am Mordoft-Ende bes Sees, lag N.N.D. Die Sundirung diefer Stelle gab bei 225 Fathom (1350 F. engl. = 1266 F. Par.) noch feinen Grund. Un ber Armatur bes Senkbleis kamen einige Stude Steinfalz mit aus ber Tiefe berauf. Das Aufwinden ber Gunde mar bei ber großen Bite bochft beschwerlich, obwol man burch bas Segeltuch fich ein Schattenbach gemacht hatte. Balb barauf erhob fich ein birecter Gee= wind, ber die Unnaherung gur Salbinfel hinderte, ba man babei nur bas Boot in ber Mitte bes Gees gegen Norben treiben laffen mußte. Die Salbinfel behnte fich wenigstens burch zwei Drittbeile ber Seebreite aus; bie fie begrenzenden Uferflippen faben weiß aus, maren aber nicht höher ale bie Uferrander im Jordanthale. Seewaffer hatte überall bie ichmutige Sanbfarbe ber Jordanwaffer, es hatte einen unangenehmen Geruch, erzeugte auf ber bamit benetten Saut ein fehr unangenehmes, öliges Befühl mit Juden, wenn es barauf blieb, und zeigte fich corrofiv, zumal gegen bie Metalle zerstörend. Um 11 Uhr wurde zum zweiten male bas Bleiloth ausgeworfen; Die öftliche Spite ber Salbinfel lag S. 1/2 B., Die N.D. = Spite bes Lanbes N.g.D. 1/2 D.; ber Duarantanaberg N. 1/2 B.; Die Tiefe ber Sunbe reichte bis aum Boben bei 178 Fathom (1068 F. engl. = 1002 F. Par.) und brachte vielen fcmarzen Schlamm mit zur Bohe. Die bfilicen Berge, zumal um ein Borgebirge, bas Molyneux Ras Ritter Erbfunde XV. (A)

el Tafilah (fonst unbekannt) nennt, an benen man vorüber trieb, waren durch verschiedene Strata der Gebirgslage sehr deutlich marquirt. Um 1 Uhr wurde bie dritte Tiesenmessung bei 183 Fath. (1098 K. engl. — 1030 K. Bar.) zu stande gebracht; der Grund war bläulicher Schlamm; Ras el Feschchah lag gegn N.N.W., Jericho gegen N., die sudwestlichste sichtbare Landspite S.S.W./W.

Mun murbe es windftill; man ruberte meiter, obwol fo entfraftet, bag man faum aus ber Stelle fam und icon faft baran verzweifelte, bas Land wieber erreichen zu konnen; bas Chiff hatte ein Led befommen. Balb 6 Uhr erhob fich ber Bind wieber fo ftart, daß bas Chiff viel Baffer ichopfte und man anfina manches über Bord zu werfen. Nach 6 Uhr ließ man bas Schiff nur noch treiben, und fuchte es nur noch oben zu erhalten. Dit bem Unbruch bes Tages, am 5. September, batte man eine febr boje Racht gludlich überftanden und mar gegen bas Ras el Reschchab getrieben, bas nur 2 engl. Miles fern lag. Der Bind war gefallen; ber lette Berfuch, noch einmal zu fundiren, miglang, ba bie Rrafte zu fehr gefchwunden maren. Man war frob, um 11 Uhr fo weit vorgerudt zu fein, bag man bas Belt am Uft erblicte, von bem man ausgefahren mar, und eine Stunde fpatt betrat man wieder bas Land, mit Dant gegen Gott fur bie augenscheinliche Errettung aus ber Tobesgefahr. Das Innere bit Bootes hatte fich fcon gang mit fchleimigen Daffen überbedt, alles Gifen baran mar graulich gerfreffen und bas Bange mu fcmarz wie mit Rohlentheer überzogen, Die Epidermis ber Schiffe eben fo mit einer Salzfrufte; Die Salztheile waren in Augen, Nafe, Mund eingebrungen, aller Appetit war vorüber, aber ber Dutt fortwährend und man taumelte nur noch bin und ber. hatte man gefeben, auch einige, bie im Baffer fcon toot marm. 21m 5., in ber Mitte bes Sees, fab Molyneux breimal Entenfchaaren, auch anderes Geflügel, bas innerhalb Schufmeite an Schiffden vorüberzog; von Fifchen und andern Bafferthieren fal man feine Spuren. Die gange Lange bes Gees faft, von Ron nach Gub und in grader Linie, war an ber Dberflache ein breis ter Streifen von Schaum, ber nicht etwa vom Jorbaneinfluf ausging, fondern einige Diles engl. westlich bavon feinen Arfang nahm und in constantem Aufblähen, in anhalten blafiger Bewegung, gleich einem reißenden Strome, Die fille Bafferflache burchzog. Beibe Nachte bemertte man, Diefem weifes

Schaumstreifen nahe bleibend, über bemfelben in ber Luft gleichfalls einen weißen Streifen, gleich einer Wolke, Die eben so in ber geraben Linie von Nord nach Sud so weit zog, als das Auge reichte.

Drei merkmurdige Vorgebirge, die von der Oftseite weit in bas Tobte Meer vorspringen, nannte Molhneux: Ras el Bal=kah, Ras el Tafila und Ras el Kerah (ob Kerak?); von der Westseite nannte er nur das Ras el Feschchah. Die Uferstippen erschienen ihm senkrecht sich zu erheben und über diesen stets andere Soben; aber nirgends hatte man auf ihnen Orte ober Ruinen mahrnehmen können.

Gegen bas Norbenbe wurde ber See allmählig feichter, ber Boben in ber Unnaherung jum Jordan schlammiger; weiter in Weft fand man mehr ein schieferiges Ufer, von Salzfruften überzogen.

Die erfte Nacht, die man nach dieser anstrengenden Seefahrt am Norduser wieder im Belte vom 5. auf den 6. September zusbrachte, ftartte zwar in so weit wieder durch erquidenden Schlaf, daß es möglich ward, am nächsten Tage das Castell Jericho zu erreichen; von da nach Jerusalem übergesiedelt und zur Küfte nach Beirut zurückgefehrt, ereilte aber nur zu bald ber Tod den durch zu übermäßige Anstrengungen erschöpften fühnen Schiffer Molyneux, zur großen Betrübniß seiner Gesährten und zum Besauern der Freunde der Wissenschaft; denn die Krankheit hatte ihn an der wissenschaftlichen Ausarbeitung seiner gemachten merkwürzbigen Beobachtungen gehindert.

5) Fünfte Expedition: Die des Gouvernements der Bereinsftaaten Nord-Amerikas unter dem Oberbefehl des Lieutenant W. F. Lynch zur Beschiffung und Erforfoung des Jordanshstems, nebft Aufnahme und Sunbirung des Todten Meeres (1848).

Seit ber ersten Notiz über biese Unternehmung, beren wir oben S. 358 gebachten, find uns mahrend bem Berlauf unserer im Drucke begriffenen Arbeit zwei Berichte über bieselbe zuge-tommen, die eben noch zu rechter Zeit einlausen, um die Resultate berselben unserer vollständigern Beschreibung dieser Gebiete einzuverleiben. Der erste dieser Berichte, von Edw. B. Mon-tague, ist nur von einem untergeordneten Begleiter der Expedition, bem es barum zu thun war, die Neugier des Publicums

# 708 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

über bie intereffante Sabrt in gang unterhaltenber, aber oberflachlicher Erzählungsweise, als gewöhnlicher Tourift, zu feinem Bortheile vormeg zu befriedigen, und bies mag ihm bei ber lebendigen Darftellung ber babei gehabten Erlebniffe auch gelungen fein 42). Da es ibm aber an aller genauern Renntnig ber burchgeführtm Arbeiten und ihrer wiffenschaftlichen Ergebniffe fehlte, fo fab fic ber Commandeur ber Expedition veranlagt, ju gleicher Beit, um ienen febr unbefriedigenden Dittheilungen guvorzufommen, felbft einen Reisebericht für bas größere Publicum 43) aus feinen officiellen Quellen und mit ber Erlaubnig bes Son. 3. D. Mafon, Secretair bes Marinedepartemente ber Bereinoftgaten. berauszugeben, beffen Inhalt nicht mit in bas wiffenschaftliche, amtliche Memoir aufgenommen werben fonnte, bas fur bie Abmiralität bestimmt war, bessen öffentliche Erscheinung bis jest noch nicht ftattgefunden bat und auch wol noch nicht ftattfinden fonnte. ba die wiffenschaftliche Bearbeitung teffelben gewiß noch langere Beit vielfache Berechnungen und andere Erforschungen gur Gid. tung bes mitgebrachten Dateriales und ber gemachten Beobad. tungen erheischt. Dies ift ber Gefichtspunct, aus bem bie beeilte Berausgabe bes genannten Narrative beurtheilt merben muß; bei ber allerdinge, mas aftronomifche Bestimmungen, Divellemente, Rartenconstruction, Barometermeffungen, Die Botanif, Geologie und anderes betrifft, manches zu munichen übrig bleibt, um miffenschaftlich befriedigen zu fonnen, mas aber unftreitig fpaterbin feinen Erfat im miffenschaftlichen Memoir finden mirb. mir vorläufig ben außerorbentlichen Unftrengungen ber Erpebition und bem finnigen Commandeur und Berichterftatter berfelben für ben reichen Schat von Thatfachen und neuen Beobachtungen, bie uns in biefer Schrift geboten merben, beren mefentlichen, unfer Bebiet betreffenden, bas obere beftatigend ober berichtend, vermebrenden und erweiternden Inhalt wir gur genauern Renntnig bes Borbanlaufes und bes Tobten Meeres im nachften Rapis tel mitzutheilen haben.

<sup>142)</sup> Edward P. Montague, attached to the United States Expedition Ship Supply, Narrative of the late Expedition to the Dead Sea, from a Diary by one of the Party. Philadelphia, 1849. 8. And W. F. Lynch U. S. N. Narrative of the United States Expedition to the River Jordan and the Dead Sea, with Maps and numerous Illustrations. Lond. 1849. 6.

#### **§**. 9.

#### Sechstes Rapitel.

Die vollständige Beschiffung des Jordan und des Todten Meeres, wie deren Aufnahme, Nivellirung und Sundirung, durch die Expedition der Nordamerikanischen Bereinsstaaten unter dem Commandeur B. F. Lynch (1848) 44).

Die Expedition segelte von New-York am 26. Nov. 1847 auf bem Schiff Supply aus, erreichte in ben ersten Tagen bes April 1848 die syrische Küste und legte mit zwei Metall = booten, bas eine von Kupfer, bas andere von Eisen, ben Landweg von Acre nach Tiberias auf ähnliche Weise, wie Molyneux, zuruck, so baß man am 10. April die Aussahrt aus bem See von Tiberias in ben Jordan beginnen konnte 45), auf bessen Durchschiffung bis zum Tobten Meere man bis zum 9. Tage (18. April) zu verwenden hatte, mährend man von da an bis zum 10. Mai, also 22 Tage, auf und an dem Todten Meere verweilte. Der Rückweg durch das Kidron-Thal nach Jerusalem und Jassa, vom 11. Mai bis zu Ende dieses Monats, wurde auf ein Nivellement zwischen dem Todten Meere und dem Nittellän-bischen Meere verwendet 46).

## Erläuterung 1.

Beschiffung bes Jordan vom See Tiberias zum Tobten Meere (10.—18, April 1848).

Erfte Tagefahrt 47). Mit ben zwei Metallbooten, welche ben harteften Klippenftogen zu widerfteben vermochten, und einem am Tiberia8=See erbauten holzboot, bas zum holztran8= port bestimmt gewesen (f. ob. S. 285) und für 600 Dollar bort

<sup>\*4)</sup> Lynch, Narrative l. c. p. 16. 45) ebenb. p. 169—266 u. bis p. 380. 46) ebbend. p. 380—451. 47) Lynch, Narr. p. 173—177; hiezu bie erfte betaillirte Karte von den Krümmungen bes Jordansaufes: Sketch Map of the River Jordan from the Observations of the U. S. Expedition under the Command of Lt. W. F. Lynch U. S. N. 1848, in 3 Sectionen; auf welcher die Lage der Cataracten und Rapiden angegeben ift.

erfauft marb, um bie Belte ber Raramane gu transportiren, verließ man mit fliegenben Sahnen bas Ufer von Tiberias und bes Sees Subende bei Tarichaa, wo ber Jorban in einer Breite von 75 Fuß zwifden gerundeten, icon begrafeten Uferboben von 40 Tuf Bobe hinausftronit in ben bort lieblichen Thalgrund bet Ghor, im Angeficht ber Dorfer Reraf auf ber rechten und Gemath auf ber linten Uferfeite. Balb aber ichießen feine Baffer burch bie Bemmungen ber Romerbrude icaumend binab, bie in 8 Steinpfeilern, von benen 6 in Trummer gerfielen, aber 2 noch fteben geblieben, bie gefährliche Durchfahrt bis auf 25 bis 30 Schritt Breite verengen, bie im burren Commer weit gefahrvoller für Molyneux zu burchfteuern maren, ale biesmal bei noch vollufrigem Strome. In ben Schilfen und Binfen unter ben Brudenreften murben bie Boote für ben Abend geborgen und gablreiche Storche aus ihren bortigen Reftern aufgescheucht, Die in freisenben Flügen die verlorne Rube wieber suchten. Der Scheich bes gegenüberliegenben Dorfes Sfemmat (f. ob. S. 346), mit ber Berpflichtung als Sauptling, jedem Reifenden ein Abendeffen und beffen Pferden ein Gerftenfutter ju liefern (f. oben G. 353), murbe von ber gangen grabifchen Cocorte beshalb in Unfpruch genommen, die den Jordan aus dem Lager der Karamane von bem rechten auf bas linke Ufer quer burchfeste, um bort am Abend bies Gaftrecht in Unfpruch zu nehmen.

Die Anordnung fur Die fichere Ausführung ber Campagne war fo getroffen, baf bie Landfaramane mit ber Escorte ftets ben Schiffenben fo nahe bleiben follte ale möglich, und bag beibe am Abend beifammen ein Lager bezogen. Lieutenant Dale erbielt bas Commando ber Landfaramane, welche mit Bferben und Rameelen die Laften fortschaffte; er felbft hatte bas Tagebuch über bie Landroute ju fuhren und mit Bedlow bie topographifchen Aufnahmen, Stiggen, Beichnungen gu entwerfen; Dr. Unberfon, ber Argt, die geologischen Beobachtungen und Sammlungen ju machen; Franc. Lond bas Herbarium zu fammeln. mobore Ennch führte bas Borberboot (Fanny Mason), und verzeichnete bydrographifch ben Lauf, Die Farbe, Schnelligfeit, Tiefe, Bufluffe, Matur ber Ufer u. a.; ber Seemann Mulid bas zweite Boot (Fanny Skinner). Gin Scherif Bagg pon Meffa, ein Nachfomme bes Propheten, ber in großem Anfeben bei allen Beduinenftammen um ben Jordan und bas Tobte Mer ftand, ale geheiligte Perfon feine Waffen trug und ber Bermittler vieler Fehben gewesen, und Afil Aga, ein angesehener Scheich ber Araber am Jordan, waren für die ganze folgende Reise als Begleiter und Schützlinge 48) gewonnen, benen die Reisenden es vorzüglich zu banken hatten, daß es in den verschiedensten, schwierigen Zusammenstößen mit so vielen wilden Beduinenstämmen zu keinem Blutvergießen gekommen war, wozu jedoch ihre eigene Bewaffnung und Regimentsordnung, Nachtwachen u. a. m. ebenfalls nicht wenig beitrug.

Zweite Tagefahrt (11. April) 49). Sehr bald traten diefelben Semmungen, wie bei Molyneux' vorjähriger Unternehmung, auch hier hervor, und nur die größere Bafferfülle, ein Bierteljahr fruhzeitiger (f. ob. G. 359-371), machte es möglich, baß bie Boote burch bie Bafferschuffe über bie Rlippen getragen, wenn auch nicht ohne Befahr, hinwegflogen, an benen fie fonft hatten fcheitern muffen. Unter ben erften Brudenpfeilern wurde nach furger Fahrt Die Ruine eines andern Brudenreftes ale Bem= mung bemerft, die von feinem ber frubern Reisenden angegeben wird, zwischen welcher ber Jordan, nachdem er 300 Schritt lang als ichaumiger Strom über eine lange Ravide berabgeraufcht, binburchichog. Es folgte fogleich ein neuer, tiefer Abichug und biefem fofort noch 5 andere Bafferfalle bintereinander; bas Gefälle ber gangen Rapide betrug 18 Bug, bas bie fturgenben Boote leicht gerschmettert haben murbe. Diese murben beshalb ausgeraumt und zu Lande weiter gebracht, bis zu einem Dublgra= ben, ben man burch Seitenbruch erweiterte, wo man bie Boote wieder flott machte. Doch blieb ber Strom fo reifend, bag bie bineinfallenden Schwimmer ftete von ben Barten weggeriffen, nach ben Ufern geschleubert wurden. Obwol man an diefem Tage fcon um 5 Uhr einmal Salt machte, batte man boch 11 folder Rapiden übermaltigen muffen. Man fchiffte an Rohrmaldern, bei bem Dorfe Abeibineh an einigen Baigenfelbern vorüber, Die in Aehren ftanden, wo ber Jordan 80 Schritte (Darbs) Breite batte, zwischen Didichten von Tamaristen (Turfa), Beiben (Sifsaf), milben Biftacien bin, traf im flaren Baffer viele Fifche, fceuchte an ben Ufern gablreiche Schaaren von Enten, Storchen, Uferichwalben und andern Bogeln auf, und machte um 8 Uhr Abende vor bem Dorfe But'ab (f. ob. S. 361) Raft, weil bas Bolf von ber Unftrengung ber Arbeit im Baffer zu ermattet mar,

<sup>148)</sup> Lynch, Narr. p. 128, 132, 382. 49) ebenb. p. 177-186.

## 712 Best-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 9.

um noch bie Cataracten und Wirbel, bie unmittelbar unter biefem Dorfe auf fie marteten, in ber Dammerung zu paffiren.

Die Landfaramane hatte bier icon bie Belte nabe bem Bebufch errichtet, in dem die Bulbul ihren Befang ertonen lief, mabrend Gulengefdrei auf ben Soben begann mit ber Mondideinnacht, melde bie ichaumenbe Stromflache verfilberte. Tagemarich batte burch fruchtbaren Boben, aber burch wenig angebautes Land geführt, und an ben elenden Erbhutten bes Dorfet Abeidineh vorüber, beffen neugierige, fcmarze Bevolferung, Manner, Beiber und Rinder, in Lumpen, ober balb nacht, voll Berwunderung über die von ihnen nie gefebene Schiffahrt bem Buge und ber Bartenfahrt nachlief. Das romantische Rachtlager mar in birecter Linie nur 4 Stunden vom Siberias-See entfernt; & ju erreichen, hatte man 11/2 Tage auf ichießenbem, aber unablaffig gefrummtem Strome gebraucht. Buf'ab am Beftufer lag auf bem Oftufer, über bem Ginfluß bes Scheriat el Manbur (f. ob. S. 362, 372 u. f.), Delhemineh gegenüber, ein Dorf, wie bie vorhergenannten und alle folgenben, zu ben gerftorten armlichen Colonieanlagen ber ungludlichen Alegopter geborig, welche Ibrahim Pafcha vom Milthale hierher in bas Jorbanthal gewaltsam verpflangt batte, um als Fellabie mit ber Beit baffelbe zu cultiviren und bie wilden Bebuinen baraus gurudguverbrangen, wie die Mordamerifaner die Indianer aus bem Diffifippie gebiete. Aber ale biefer Gewaltige nach Mehmed Alis Unterwerfung unter Conftantinopel bier feinen frubern Ginfluß verlor, und die Fellahie auch noch von den mißtrauischen Turten entwaffnet wurden, ba mußten fie, von Beduinen überfallen und ftete ihrer Ernten beraubt, balb zu Bettelvolf verarmen. Bum Theil entfloben fie und es mogen wol andere nordlichere Unfiedlungen feitbem aus bem füblichen Ghor erft entstanden fei. Den Burudgebliebenen hatten bie Winterregen nun auch fcon ihre Erbhutten berabgemafchen.

Im Lager legte fich jeber ber Europäer, mit gelabenem Gewehr zur Seite, zum Schlaf auf die Erbe in den Zelten nieder; außerhalb brannten die nächtlichen Feuer, die Nachtwachen von einem Officier und 2 Gemeinen machten stets die Ronde. Die Araber hockten um die Feuer und ließen sich von ihren Barben zur monotonen Leier der Rebabeh ihre Erzählungen und melodiewie harmonielosen Gefänge bis tief in die Nacht vortragen, aber am frühesten Morgen vor Sonnenaufgang sammelte der Schrif

feine bevoteren Anhänger zum abzumurmelnden Gebet und ben vorgeschriebenen Gebräuchen. — Go Tag für Tag.

Dritte Tagefahrt (12. April) 50). Bon bier eilte Dr. Anderson zu ben beifen Babern von Dmfeis, mabrent bie Metallboote fich jum Sinabfturg über bie 11 Buß bobe Cascade, mit Feleflippen in ber Mitte, rufteten, benn bas Golzboot mar fcon gertrummert. Der gewaltige Sturg, ber barauf folgenbe Wirbel, Die 2 andern folgenden Rapiden, iche von 150 Schritt Lange, wurden gludlich übermunden, in benen man bie Boote burch Stride und nebenher fcwimmenbe Araber zu lenken mußte. Much noch 2 andere Bafferfturge, die gefahrlofer ju paffiren maren, aber boch bie nachgiebigen Metallmanbe ber Boote ftete in gitternde Bewegung brachten, murben gurudgelegt, ebe man an einigen Infeln vorüber bie 3 engl. Miles weiter abwarts gelegene Brude, Didiffer Debichamie (f. ob. S. 348, 362), boch erft fpat am Abend, erreichte. Der bortige Chan, ein großer, maffiver, iconer Quaberbau auf bem rechten Ufer, auf einem Bugel. ben große Blode von vulcanischem Geftein und Tuffmade umlagern, Scheint bie Berfprengung feiner Mauern einem Erbbeben gu verbanten; bie gracios gebaute Brude, bie er fcutt, beftebt aus einem großen und 3 geringern faracenifchen Bogen, über benen noch 6 fleinere Bogen, 4 an ber Dft-, 2 an ber Weftseite, bingieben. Der milde Jordan tofet burch ben Mittelbogen binburch, gertheilt fich bann in 2 Urme, von benen ber linke einen faft fentrechten Fall von 8 Fuß Sohe bildet, ber rechte fich um eine Infel windet und feine Baffer über weite Rlippenftreden ausbreitet. Unter ber Brude find gewaltige Maffen und Blode von Trapp-Conglomerat angebäuft, Die einem großen Spalt im Ufer entfprechen, aus bem ein Bafaltgang (vielleicht bie Fortfetjung von bem zu Omfeis, f. ob. G. 378, 383) hervortritt.

Bierte Tagefahrt (13. April), nach Beifan 51). Die nun folgenden Rapiden von geringerer Bedeutung murden ohne Gefahr paffirt und die Boote konnten wieder mit den Waffen, z. B. einem kleinen Böller auf der Fanny Mason zu Signalzeischen, und der übrigen Bagage belaftet werden. Der Scherif forsberte zur größten Wachsamkeit und Ruftung auf, da man nun bald an den Dörfern Sidum'ad in Oft und Jum'ah am Westufer vorüber in das Gebiet der unabhängigen, kriegeris

<sup>150)</sup> Lynch, Narrat. p. 186-198. 51) ebenb. p. 198-210.

## 714 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 9.

fchen Araber-Tribus eintreten merbe. Das bisher burchichiffte Territorium bei Sfemmat batten bie Besbatema im Befit, Die 200 bewaffnete Danner ins Feld ftellen, bann bie Abeibineb mit 500 Dann und bie Es Sachr mit 300. Gegen Dittag ichiffte man am Caftell Raufab el Bamn (Stern ber Winde), ber Refte Belvoir (f. ob. S. 385, 400, 403), auf Felfen gele gen, vorüber, mo ein fleiner Bufluß (Babi el Bireh) einmunbete. Bierauf murbe Bor el Bafcha, bas Territorium bes Tribus el Gaurineh, unter Emir Naffer ftebend, erreicht, bas 2 Stunben lang einen Uferftrich einnimmt und 300 Langen ftellt. babin batten fich die ungabligen Windungen bes Jordan gwifden wild von Regenguffen gerriffenen Tobeln und weißen Schuttkegeln, Die aus der Gerne und von ber Bobe bas taufchenbe Bilb eines Beltlagere barbieten fonnten, nach allen Beltgegenden gebreht; von nun an murbe bie vorherrichenbe Richtung mehr gegen Gub, boch hörten die Rrummen feineswegs auf, und an einer Strede im Gebiete ber Beni Sachr el Ghurrah, Die 500 Bewaffnete ftellten, in ber Mabe bes Baltplages bei Beifan mar er fogar rudläufig gegen Mord geworben. Seine mittlere Breite mar 35 Schritt, feine Tiefe 6 Fuß; man hatte an biefem Tage 3 große und 7 fleine Rapiden paffirt. Die frubern Beobachtungen über Beifan (f. ob. G. 365 und G. 426-435) wurden beftatigt, aud borte man ben hiefigen rechten Bufluß zum Jordan mit bem Namen Babi Dichalub belegen (f. ob. G. 416), und ben Ramen ber Ruinen bes benachbarten Guffot (G. 440), Die aber leiber nicht Den grabifchen Raubtribus zu gugeln, untersucht murben. hatte bamale Duhameb Bafcha, Gouverneur von Rabulus, in einem fruchtbaren und reigenben Seitenthale von Beifan ein Beltlager von 1000 Mann türfifcher Ravallerie aufgeschlagen, in bem er bie amerikanischen Gafte bemirthete. Auch biesmal fiel bier in ber Nacht ein febr beftiger Thau (f. ob. S. 366), und am nad. ften Morgen waren mehrere ber Reifenden erfrantt und es folgte febr beftiges Erbrechen.

Fünfte Tagefahrt (14. April) 52). Das Ufer lag bei ber Abfahrt voll neugierig gaffenber Barbaren, an benen bie Schiffe reißend vorüberschoffen, 4 Knoten in einer Stunde; aber bie ungähligen Windungen führten doch nicht weit, benn in ber erften Stunde ging es wieber nach allen 4 Weltgegenden, und es wurde

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>) Lynch, Narrat. p. 211-221.

## Das Tobte Meer; Lynch's Jordanbeschiffung. 715

unmöglich, eine genaueste Aufnahme berfelben auf ber Rarte nie-Manche pittoreste Partien zwischen berrlicher Balbung am Uferfaume und vielen Baumen, voll Silberbluthen hangend, von Rachtigallen, Bulbul, und vielen andern Singvögeln belebt, wurden burchichifft; am Beftufer ftarrten Ralfberge auf: bas öftliche bot weitere Gbenen bar, aber zugleich murbe ber Strom feichter: benn bie burre Jahreszeit trat ein, und jeden Sag fchien ber Bafferfpiegel fich um 2 Fuß zu fenten. Seine frübere bobe Baffermarte zeigte fich in ben Grashalmen, Zweigen und Solgftuden, bie man von Beit zu Beit noch im Baumlaube bes Uferbidichts bangen fab. Die Roben alber erhoben fich immer bober, je weiter man abmarte bem untern Ghor fich naberte. Man hatte am Tage bas Territorium bes Emir Raffir el Shuggamy burchichifft, bas fich birect am Jordanfluffe nur 2 Stunden weit durchzieht, aber in unendlichen Rrummen, und baburch an Fruchtbarkeit und Umfang manchem fleinen Ronigreiche. wie Lynch meinte, gleichfame. Die febr bunfle Bautfarbe aller nun folgenden Tribus mar febr auffallend; fie fchien mit bem furchtbaren Sonnenbranbe im Ghor gufammengubangen, beffen Boben bier auch häufig fich mit dunklen Maffen Gifenorpos bebedt, fich zumal in großen Conglomeratmaffen zeigt, beren Dr. Anderfon zweierlei Arten, ein alteres und ein jungeres, wahrzunehmen glaubte, welche eine frühere Bafferbebedung bes gangen Ohor zu beftätigen fchienen.

Als man am Abend 7 Uhr am trodnen Babi Dabes (von ber Oftfeite; f. Robinfone und Rieperte Rarten) Galt machte, batte man mabrend ber Tagesfahrt 12 Infeln, bavon 3 größere, 14 tributaire Bufluffe, 10 auf bem weftlichen, 4 auf bem öftlichen Ufer, vorüber gefchifft, von benen 4 bedeutenbe Baffer gum Sauptftrome führten; noch fehlen bie mehrften berfelben auf allen Rartenzeichnungen. Die Breite bes Jordan wechfelte an biefem' Tage von 70 bis auf 30 Schritt (Darb), bie Tiefe von 10 bis auf 2 Buß; fo bag man breimal auf bem Boben festrannte. Seine Waffer waren voll Fifche, an ben Uferflippen fcmarmten Schaaren von Uferichwalben und milben, großen Taubenarten, die in den Rluften nifteten; Storche, Robrbommeln, Enten belebten die Schilfufer, Bulbule und andere ichongefieberte Sanger ben Balbfaum, Sabichte und andere Raubvogel umfreiften die Boben. In bem Ufersande wollte man Fahrten eines Tigere (wol ber gemeine Banther, f. oben S. 162, 369)

wahrnehmen; durch das Schilf rauschten die wilden Schweine bavon, die man von ihren Tränkestellen ausscheuchte. Dr. Anderson erstieg über dem Lager am Wadi Dabes die nahe Bergshöhe, die mit Quarz = und Conglomerat = Blöcken bedeckt war, und fand daselbst Mauerreste, mit einem Stein an der Wand, dem das Zeichen //: eingehauen war (ob hier die Ruinen der alten Pella lagen und dieß ein Schristzeichen ? s. unten).

Sechste Tagefahrt (15. April) 53). Der Landmea am Beftufer mar zu beschwerlich, um ihn weiter zu verfolgen; man ging alfo auf beffen Dftufer über (wie Molyneux, f. ob. S. 368). Die Boote Schifften an einer Infel und über ein paar fleinere Rapiden, bann an dem Babi el Malath (wol Salg-Babi, el Mali, f. ob. S. 437), von B.N.B. fommend, bin und faben viele neue Bufche, Blumen, zumal icharlachrothe, bichte Anemonenfelder, die bei Bindmeben wie Blutbache zu fliegen ichienen, und viele andere Bewachfe, Die aus bem gesammelten Berbarium wol ihre fünftige wiffenschaftliche Bestimmung erhalten werben. Denn die angeführten arabifchen Ramen, wie die mohlichmedenbe Derufma, Die Burgel Shumfilan, ber Schwamm Sufan, ber Baum Ghurrah, die 5 Fuß hohe melonenartige Relath, bie gelbe Diftelart Murur, ober die willführlichen englischen Benennungen, wie Mary Gold, Lilly plants Strawberrys, Fennel u. a. m., fonnen feine hinreichenbe Borftellung von ber jorbanifden Uferflora geben.

Man war am Vormittag an einer Furth ber Wahabis (Ford of the Wacabees) vorübergekommen, die durch heftiges Strömen sehr gefährlich zu beschiffen war; der Sonnenstrahl in der Mittagsstunde, da man täglich Sonnenhöhen zu Breitenbestimmungen beobachtete, war sast unerträglich geworden: die Lustemperatur 22, 22° R. (82° K.), die des Jordan wassers in Kuß Tiese 18° 67' R. (74° K.). Um Nachmittag halb 3 Uhr blidte man in das Thal des Wadi Abschlun gegen Ost, wo das Territor der Faria (wol nach dem Wadi el Fariah der Westseite, s. ob. S. 442, 449, genannt), die die Strecke von einer Stunde weit mit ihren 100 Wassennth, die die Strecke von einer beherrschen sollen. Aus diesen Tribus solgt dersenige der es Sust el Ghor mit, 200 Mann, nach denen die nächste Kurth Schagenannt sein soll; das gleichnamige Dorf dieses Tribus sollte 2

<sup>153)</sup> Lynch, Narrat. p. 222-239.

Stunden fern liegen; es mar in berfelben Racht von feindlichen Beduinen überfallen und feiner Beerten beraubt worden. 18 engl. Dil, in Dft von ba follte Dicharafch (Gerasa) mit feinen Ruinen liegen, nach Angabe bes Scherif. Gegen Gud erblickte man über einige bebaute Felder binmeg bas Dorf Abu Dbeibab (f. ob. G. 370) und eine endlofe Chene, Die erft vom Tobten Meere begrenzt mirb; aus ihr wehte eine Luft wie glübenbes Feuer beran, bei einem gang flaren, burchfichtigen Simmel. Um Abend machte man Salt an ber Burth ber Sca, in Front einer fleinen Infel, und lagerte in bichtefter Uferwalbung von Tamaristen (Turfa), Beiben (Sifsaf), Ofcher (Asclepias gigantea), Nubf (Rhamnus napeca), Baffum (Elaeagnus angustifol.) u. a. Gewächsen. Dan mar am heutigen Tage 10 mäßige und 6 gefährliche Rapiden binabgefteuert, an 2 unbedeus tenben, aber einem mafferreichen Bufluffe vorüber, an 4 großen und 17 fleinen Infeln, die alle bei ben Beduinen namenlos geblieben, mahrend bie fleinften Babis ihre Mamen batten. Die Bauptbirection bes Jordanstroms mar bier mechfelnd gegen S. und S.W., ber Lauf bes Baffers wechfelnd von 8 bis 2 Rnoten auf die Stunde; an einer Stelle war er 80 Schritt breit und 2 Buß tief, feine mittlere Breite 56 Schritt, Die mittlere Tiefe 4 Sug. Die Lufttemperatur mar am Morgen 20, 44° R. (78°), am Mittag 24" R. (86" Fahrh.); bie Temperatur bes Jordanwaffere 1 Buf unter ber Oberflache = 17° 33' R. (71° F.).

Siebente Tagefahrt (16. April) 54). Die Beduinen maren weiter abwärts sehr unwissend über ben Lauf bes Jordan, bessen ust gestern und auch heute so abschüssig wild wurde, daß man von den Schiffen aus den ganzen Tag die Landfarawane nicht zu sehen bekam, wodurch auch Molyneux' leberfall der Boote begünstigt ward, da er dieser Gegend benachbart sein Standlager genommen hatte (s. ob. S. 370). Die untere Jordansebene hatte sich so sehr verengt, daß die Stromader nur von der Bergwand hin und herschlug; die Begetation war dieselbe, nur üppiger geworden: benn man empfand schon die tropische Nähe in dem höhern, baumgleichern Buchs der Oleander, der Tamariste, des oft undurchbringlich werdenden Rohrwaldes; die nördlichere Asphodil verschwand, die Ghurrahs (?) wurden zahlreicher. Das Treibholz mehrte sich im Jordan, Busche und

<sup>54)</sup> Lynch, Narrat. p. 245-260.

## 718 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Bweige fab man boch an ben Baumen bangen, ale Beichen bober Winterfluthen, und viele vertoblte Stamme flottirten auf bem Baffer, Die burch bie von Beduinen angelegten Feuerbrande ber Robrmalber und burrer Grafungen, um neue Beide zu geminnen, entstanden und hieher geschwemmt maren. Die Boote mußten bie febr tief bangenben Alefte ber Uferbaume vermeiben, um nicht in ihre Bergmeigungen und Schmarogergemachfe, Die bier ichon vielfach berabzuhängen begannen, vermidelt zu werben; wodurch fie aud ben Gefahren eines Bantheruberfalles mol entgegen gegangen marm, beren Sahrten man bier an ben Tranfestellen wiederholt mahrnahm. Diefer Befahr wich man baburch zwar aus, aber man verlor aud ben Schatten und murbe in ber mittlern gabrt bes Stromlaufes bem verjengenden und ermattenden vollen Sonnenftrabl ausgescht. 3m Schatten mar bie Temperatur ber Luft 26° 27' Reaum. (92° Fabrb.), Die bes Baffere flieg auf 17° 78' Reaum. (72° Fahrh.).

So erreichte man bie Rurth von Danieb (Mufutta Damieh; auch Seeten belegte unterhalb Jericho eine Jordanfurth mit bem Ramen Docthtaa, f. ob. G. 547), wo ber Bg von Nabulus nach Galt ben Jordan überfest; man raftete bier frubgeitig, weil fur bie folgende febr lange Tagefabrt feint Localitat zu einem Bufammentreffen ber Boote mit ber Lanbfaramane, ale erft am Bilgerbad bei Jerico, zu ermitteln mar. Die Landfaramane hatte an biefem Tage auf bem Oftufer bet Jordan bas Bebiet bes Tribus el Bely ober el Mifhail Deshafah burchzogen; fie hatte am Nachmittage bie Entbedung einer Bruden=Ruine gemacht, bie von feinem ber frubern Reis fenden bemerkt worden war. Gie ging über ein trodnes Bett eines mahricheinlich älteren Arme bes Jordan, ber feinen Lauf bemnach feit ber Romer Beiten veranbert haben mußte, ba fie von romifcher Bauart mar. Ein Bogen mar noch vollftanbig erhalten, 2 anbere lagen in Ruinen; einer bavon batte im rechten Winkel mit bem hauptbogen in Verbindung geftanben und ichien einer einstigen Dublichleufe angebort zu baben. Spannung bes Bauptbogens betrug 15 Buß, Die Bobe bis jum Schlufftein 20 Fuß. Gin gruner Thalftreif in einiger Ferne bezeichnete bie Stelle bes Berfa-Ginfluffes zum Jorban. ber enf am folgenden Tage erreicht wurde und auf ben bieberigen Rarim irrig wie vieles andere eingetragen ift.

Achte Tagefahrt (17. April) 55). Die nachfte febr lange Tagefahrt nothigte jum frubeften Aufbruch aus bem Lager, mo ber Strom 40 Schritt (Daros) Breite hatte, 7 Fuß tief mar und viele große Baumftamme ale Treibholy binabflößte, Die an ihren grunen Blattern und 3meigen die furze Bergangenbeit ber Bluth, die fie entwurzelt batte, bezeugten. Biele Dorngebuiche gur Seite bedten ben Bug ber Uferflippen, die fich als machtige Riefelconglomerate erhoben, bie und ba von Ralffteinen gebilbet, in beren oberften Schichtwänden gabllofe, febr große Boblungen und Grottenwerke fich zeigten, von benen es ungewiß blieb, ob fie natürlicher Art ober Runftwerte burch Menfchenhand maren; baß fie von Menfchen bewohnt gemefen, zeigte fich überall an ber Schmarzung burch ben berausgeschlagenen Rauch. Um Mittag bei Meffung ber Sonnenbobe batte man einen machtigen Bafaltfele (?) erreicht. Erft um 1 Uhr 20 Minuten fuhr man an bem iest fleinen Bafferchen bes Babi Berfa, bes einstigen Jabof, vorüber, ber hienach auf unfern bieberigen Rarten bem Babi Abichlun viel zu nabe eingetragen war; auch zeigte fich, bag er früherbin zwei getheilte Ginmundungen gehabt haben mußte. Die Steine und Blatter ber Bufche ibm gur Seite waren mit Salgfruften überzogen, beren Salzduft wol nur durch die Sudwinde bierhergeführt und burch Berbunftung ber Dieberfchlag entftanten fein fonnte. Ein Babi el Samman ward bier von Weft herfommend paffirt (ein Sammam von Dft berfomment f. ob. G. 443), worauf noch wilbe, gefährliche Rapiden folgten, in beren Nabe man pulcanifche Befteine mahrzunehmen glaubte. Sier traf eine gaft. liche Botichaft bes Scheich bes Buteim = Tribus (Chteim, f. ob. S. 529) bei ben Schiffen ein, die bie Mannschaft burch Ueberfenbung erquidenber Fruchte, jumal von Drangen und Damascener Rofinentuchen, aus einem aromatifchen (Gefam?) Debl gebaden, bewillfommete, mas nach fo langen Entbehrungen und großer Site febr bantbar angenommen murbe. Um Abend balb 10 Uhr wurde bie Stelle bes befannten Bilgerbabes in ber Nabe von Bericho erreicht, welche mit bem Namen el Defebra belegt wurde. Bier batte bie Landfaramane icon bas Lager autgeschlagen, die am fruben Morgen von ber romifchen Brudenruine aus auf bem Beftufer bes Jorban nach 10 Minuten Mariches am Babi Faria (f. G. 443) und von ba unter bem boben Rurn

<sup>155)</sup> Lynch, Narrat. p. 251-260.

## 720 Beft-Afien. V. Abtheilung. Il. Abschnitt. S. 9.

Cartabeb (foll Gern bes Rhinoceres beigen? f. ob. C. 454), ber gegen 2B. ! R. liegen blieb, verübergezogen war. hierauf über eine falfige Chene am Tug ber westlichen Berge und über nierere Canthugel glebent, bemerfte fie 2 aufrecht ftebenbe Stein, welche tie Araber " Gubboor" nannten. Benfeit berfelben überfchritt man um halb gebn Uhr ben Babi el Audicheh (Aujeb, f. ob. G. 414) und erreichte bei furchtbarer Sige und brennentem Connenftrabl am Mittage ten Ueberreft eines romifd gepflafterten Beges, einer Via strata (f. S. 459, 472 u. a. D.). Ilm 3 libr murben bie erften Gagellen erblict, bald barauf ber Babi el Abyab (f. ob. S. 458) und ein Balteben von Rubt nebft einer Bflanzung von Dlivenbaumen erreicht und bierauf am feichten, aber flaren und fugen Baffer bes Babi Ra-maimeh (f. S. 445) eine furze Raft gemacht. Run ging es an bem Quas rantanaberge, Ruruntal (f. ob. S. 463), und am Elifa-Quell bei Riba vorüber, bis man um 5 Uhr, nachdem man 11 Stunden fortmabrend auf bem Sattel geblieben, bas Lager am Bilgerbade aufschlagen fonnte und bafelbft burch bas Jordanbab bie ermatteten Glieber neu zu ftarfen im Stande mar. Dan batte auf biefem Mariche 50 englische Mil. gurudgelegt, und bie Territorien ber Beni Abman, mie ber Beni Sacht, gang verlaffen, und war in bas Gebiet ber Banber-Tribus bes untern Shor eingeschritten. Die Boote hatten an jeber Station ben Spiegel bet Fluffes mit bem bes Mittellanbifchen Meeres burch Rivellirung in Berbindung gebracht und bie Binbungen genau vermeffen, um Auffcluß über bas gange Befalle zu erhalten.

Neunte Tagefahrt (18. April) 56). Nachbem man in der Morgendämmerung bei Fackelschein und bis gegen Mittag dem heidnisch wilden Uebersall der Bilgerkarawane, ihrem hinflurzen zum Jordanbade, ihren lärmenden Geremonien und eiligen durch die Türken-Escorte beschleunigten tumultuarischen Rückzuge (es sollten an 8000 Pilger sein) beigewohnt, und sich vergeblich in Riha um frische Lebensmittel bemüht hatte, wurde gegen 2 Uhr Mittag die Weitersahrt zum Todten Meere beschlossen, doch zuvor Dr. Anderson nach Jerusalem expeditt, um, statt der bisberigen eingesalzenen Speisen, die Expedition in ihrem längerm Lager am Asphaltsee mit frischen Speisen, die zur Erhaltung der Gesundheit der Mannschaft nothwendig geworden waren, täg-

:

<sup>156)</sup> Lynch, Narrat. p. 260-270.

ė

lich von Terusalem aus zu verproviantiren. Durch ihn schrieb Commandeur Lynch seinen ersten kurzen Bericht an den Secretair der Marine in Washington, um den glücklichen Fortgang des Unsternehmens zu melden, des Inhalts: In einem Raume von 60 Mil. Breite und 4 bis 5 Mil. Länge windet sich der Lauf des Jordans durch wenigstens 200 Mil. engl. Der Strom steht in der letzten Station seines Hochswassers; ein paar Tage später und die Beschiffung desselben wäre unmöglich gewesen. Wir sind auf ihm mit unsern beiden Metallbooten 27 drohende Cataracsten glücklich hinabgestürzt und zu einer weit größeren Bahl geringerer. Der Lauf des Jordan ist noch sinuosser, als der des Missisppi. Wir sind alle wohl hier angelangt u. s. w.

Auch Die Stromfahrt wurde an Diefem Nachmittage glucklich beendiat. Der Scheich ber Beteim, ber fich Belu nannte, begleitete bie Schiffenben gur naben Furth, Die feinen Namen tragt und auf Robinfone Rarte fcon ale Belu eingetragen ift. Der Jorban, 40 Schritt (Darb) breit und 12 Fuß tief, mit blauem Schlammboben, lieferte bier fein fuges, noch flares Baffer fur ben nachften Aufenthalt am Salgfee. Schon weiter abwarts, am Einfluß bes fleinen Babi Besbon, wo ber Strom nur noch 11 Suß Tiefe hatte, aber um 10 Schritt (Darb) breiter geworben war, hatte es fich getrubt; ein fotiber Beruch verbreitete fich' aus ben Babis zu beiden Seiten bes Stromes (aus bem bortigen fdmefelreichen Boben, f. ob. G. 563) und mahricheinlich ichmeflichten, vielleicht auch warmen Quellen. Biele Schagren wilder Enten flogen bier auf; bobe Baffermarten auf allen Seiten zeigten früher hobern Bafferftand; Tamariefen, Beiden. Robrgebuich murben fparfamer und borten endlich gang auf; ber Strom breitete fich immer mehr bis zu 70 Schritt (Darb) aus; feine Waffer murden bratifch, Die Uferberge bes Todten Meeres nahmen eine buntlere Gifenfarbe an, bei ftarfem N.B.-Bind erblidte man bie ftarfwellige Flache bes Tobten Deeres, und ber Mündung bes Jordan fah man 2 große und 2 fleine Infeln porliegen (vergl. ob. S. 554), fchlammige, 6 bis 8 Fuß boch, bie überfluthet gemefen, auf benen jest Reiber (Beron) umberfliegen, und von benen fich weiße Seemoven (Bull) erhoben. Une balb 4 Uhr wurde bie weftlichfte Spite an ber Einmundung bes Jorban, mo er 180 Schritt (Darb) Breite, aber nur 3 Fuß

Tiefe bat, und wo er fich mehr gegen Often bin neigt, paffirt; an feiner Oftseite geht eine tiefe Bucht gegen bie Berge von Belfa binein, und Beides batte icon Robinfons Rarte richtig angebeutet, welche Commandeur Ennch fur die befte bisherige Rarte vom Tobten Deere ehrenvoll anerfannte. Der heftige N.B.=Bind folug bald in einen wilden, ungaftlichen Gubfturm um, ber die Wellen zu Schaumwogen emporpeitschte, bie mit ihrem umberfprigenden Salgichaum die Rleider ber Schiffenben mit Salgfruften bebedten, und Saut wie Augen mit Brennen und Juden erfüllten. Der graufige Sturm brobte bald mit feinen ftarken Salzwogen, bie wie fcwere Titanen-Bammer gegen bie gitternben Metallmante ber Boote folugen, Diefelben berften zu machen ober fie mit bem foweren Salzwaffer zu überichutten. Der furchtbar erhobene Subfturm warf bie faum vormarts geeilten Metalboote gegen bas feichte Schlammufer ber Mundung gurud, wo man hatte ftranden muffen. Es war, ale mare man zu einer verbotenen Pforte bet Tobten Meeres eingefahren, an welcher bie grimmigen Bachter auf Sturmesichwingen bas Bebot entgegen riefen: hier ift fein Einlaß zu diefem ewigen Grabe ber Tobten. Doch ging bie Gefahr vorüber, benn fcon um 6 Uhr ließ ber Sturm nach, und fomit tehrte bie Rube bes Seefpiegels balb gurud. fchifften an einer Schlamminfel vorüber, Die nur einen Biftolenfcuf vom Nordufer fern und eine halbe Dil. engl. in B. bet Bordan-Einmundung liegt. Das flache, schlammige, fanbige Rorb-Ufer bes Sees mar gegen Weft bin, foweit man' an ibm binfubr, mit Bweigen und Baumftammen wild beftreut, gefchmargt vom Feuerbrand (f. ob. S. 554) ober fcon mit Salgfruften überzogen. Sie bezeichneten bie Baffermarte ber letten Binterflutb.

Weiter gegen West schiffend fam man halb 7 Uhr an einer Riesspige voll großer Steinblode vorüber, eine Salbinfel, burch ganz schmalen und niebern Ifthmus mit ber Rufte verbunden, die baher Warburton und Wilson wol als Insel erscheinen konnte.

In Berabrebung mit ber Landfarawane war bas Ras el Beschchah zum Stellbichein bestimmt, wohin Scheich huteim bie Schiffenden geleiten wollte; aber ba er zum erstenmale ein Boot bestiegen und durch ben Sturm alle Besinnung verloren hatte, tonnte er sich nicht mehr orientiren. Noch ruderte man in ber Irre umber, schon war es buntel geworden, als man plöglich am Ufer Beuer aufbligen sah. Die Landung geschah eine Mil. englsüdwärts vom Ras el Feschah, wo auch die Landfarawane eben

#### Das Tobte Meer; beffen Beschiffung durch Lynch. 723

eintraf: benn auch fie hatte sich im Sturme verirrt und burch Signalschuffe zu erkennen gegeben. Die Freude der Errettung und bes Wiedersindens war groß. Dem Sturm folgte eine stille Mondancht, in beren Einsamkeit man höchst überraschend die Mitteranchtsglocke des Klosters Mar Saba von den benachbaraten Felshöhen durch das Redron-Thal um 12 Uhr herüber tönen hörte; ein großartiger Eindruck am Todten Weer, in der größten Wildnis und Einsamkeit sich doch mit menschlichen Wesen durch das christliche Gebet vereinigt zu wissen.

#### Erläuterung 2.

Beschiffung bes Tobten Meeres (19. April bis 11. Mai 1848).

Erfter Tag (19. April) 57). Rafttag. Der unruhige See hatte bie Boote fast gang mit Salzwaffer gefüllt, bie Bagage mußte herausgenommen und getrodnet werben. Das Nachtlager mar über ber Quelle el Feschchab, aber unter ber 1000 Fuß hoben buntelocherfarbigen Rlippe genommen, Die in Conglomeratbloden ibre Schurren herabfandte. Die aus ber Bafis bes Berges hervortretenbe feichte und marme Quelle (von 23° 11' R. ober 84° Kabrb.), von furgem Lauf bie jum Deere, war brafifch, feste ftarten Tuff ab und verbreitete einen widerlichen Schwefelgeruch. 3mar begleitete fie ein gruner Pflangenftreif an beiden Uferfeiten, aber bei ihrem Einfluß jum See ftanden mehrere abgeftorbene, bis 2 Boll bide Baume und Bufche, blatterlos. Weber Ruinen, noch Schwefelftuce fant man, aber bituminofen Ralfftein in Menge, und ber gange Boben mar mit Feuerftein-Fragmenten beftreut. Da bie Araber mit foldem Salzwaffer ihre Pferbe nicht tranten fonnten, mußten fie entlaffen werben, jum Schut aber fur bas Lager erbat fich Commandeur Lynch vom Gouverneur zu Berufalem eine Bache von turfischen Solbaten, Die fich auch bald einfand und bas Sauptquartier gegen die Beduinen zu fichern hatte. Scheriff mit bem überfluffigen Sattel und Beug und anderer Bagage wurde nach Bebron geschickt, um von bort aus bie Expedition mit Lebensmitteln zu verfeben, auch bie Rundreife um bas Tobte Meer zu machen, um bie verschiedenen arabifchen Stamme

<sup>155)</sup> Lynch, Narrat p. 273—278, und bie Rartenaufnahme: Sketch Map of the Dead Sea from the Observations of the Expedition etc. 1848.

## 724 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 9.

gunftig für die reisenden Fremdlinge zu ftimmen, zumal auch bie bebeutenoften berfelben im füdlichen Ghor, ba man bis Reret die Untersuchung auszudehnen beabsichtigte.

Die Besichtigung bes ganzen öben Ras el Feschchah, wo man nur ein paar Rebhühner von ber Farbe bes bortigen Gesteins antraf, überzeugte balb, baß in bem Schwefelgestant bieser Station, auf ber es gänzlich an trinkbarem Baffer fehlte, sur die Länge kein Bleiben sei. Den ganzen Tag war bas Meer in Bewegung geblieben und nur von einer einzigen Schaumstäche bebeckt; bei Bollmondschein in der Nacht zeigte die Bassertiese azurblaue Farbe; man hörte wieder um Mitternacht bas Glodengeläute von St. Saba. Der einzige Bortheil vom hiesigen Nachtlager war, daß man von ber allgemeinen Plage so vieler anderer besuchter Lagerpläte (Erbf. XIV. S. 453), von Flöhen, befreit blieb.

3 weiter Tag (20. April) 58). Erfte Sundirung. Rothwendige Gefchafte nothigten noch bier zu verweilen. Der Morgen geigte fich lieblich, Die Sipe fruh in ber Luft 22° 22' R. (82° Fabr.), Mittage im Belte 25° 33' R. (89° Fahr.), Abende 5 Uhr 21° 33' R. (80° Fahr.) bei Mordwind. Nach 10 Uhr, am Morgen, erhielten Lieutenant Dale und Aulid ben erften Auftrag gur Gunbirung im Morbenbe bes Gees nach verschiebener Direction. Es langten einige lumpige, hagere, bungrige Araber vom Tribus ber Rafcabibeh an, Die ihre Dienfte ale Führer anboten. Am bunteln Abend mar die gange Oberflache bes Sees mit einem phosphorescirenden Dunfte überzogen; bie brandenden Bogen marfen ein bleiches Tobtenlicht auf Bufche und Feleklippen waren die fundirenden Boote nicht gurudgefehrt; widrige Binde hielten fie bis nach 10 Uhr gurud. Die Breite bes Gees hatten fie an biefer Stelle auf 7 nautische ober nabe an 8 Statute-Dis les ermittelt; die tieffte Stelle mar zu 696 Buß (116 Fath.) gefunden; nur eine Biertel Mil. engl. vom grabifchen (jenfeitigen) Ufer erreichte bas Gentblei ben Boben bei 540 Buß (90 Fath.). Aulid brachte vom Oftufer Spuren von Laven und vulcanis fden Formationen gurud. Dale hatte gegen G.D. in biago. naler Richtung an beiben Ufern nur flache Seeftellen gefunden, in ber Mitte aber eine Liefe von 1020 Tug (170 Fath.) mit Boben von blauem Schlamm und einer Mengerectangulairer Salge murfel-Ernftelle, von benen manche vollfommen ausgebilbete,

<sup>189)</sup> Lynch, Narrat. p. 278-282.

frei flattirende Burfel waren. Am arabischen Ufer hatte er einen dunklen Gebirgsspalt bemerkt, in dessen Richtung sich der See zunächst gradweise am User nur zu 168 Fuß (28 Fath.), dann aber weiter in derselben Richtung schon zu 822 F. (137 Fath.), noch weiter zu 1020 Fuß (170 Fath.) hinabsenkte. Dieser Spalt ergab sich als der Durchbruch der süßen, aber warmen Wasser des Wadi Zerka (s. ob. S. 571, 575). Die Sundirung murde von halber zu halber Mil. engl. in derselben Direktion gegen N.B., dis wieder zum Ras el Feschchah zurück, fortgesett. Die Arbeit hierbei im brennenden Sonnenstrahl war eine sehr widrige und schmerzhafte Operation, da das ägende Salzwasser fortwährend die haut brennen machte und bald auch Geschwüre erzeugte. Der Sturm überstürzte das Boot mit Salzwasser, und das arme Schiffsvolk, ganz durchnäßt, starrte nun in seinen Kleidern voll Salzkrusten.

Dritter Tag (21. April) 59). Ueberfahrt nach Ain Terabeb. Der mitgenommene Borrath ber fußen Jordanwaffer ging zu Ende; die Min el Feschah fchien auf die Befundheit ber Mannschaft nachtheilig zu wirken, bie Umfiedelung murbe nothwendig. Man fchiffte gegen Gub lange ber Weftfufte am Babi Mahras, wo ein einziger großer Ghurrabbaum ftand, vorüber gum Babi en Rar ober untern Ribron-Thal, beffen enge Rluft (f. ob. S. 597) gang troden lag, von borizontal gefchichtes ten, fteilen Beloboben, Die festungeartig emporftarrten, überragt war und gang vegetationeleer erfchien. Um halb 4 Uhr (man war etwa 4 Stunden lang vom Lager ausgeschifft) fam man an ben thurmartigen Steilmanben über bem Babi Ghumeir voruber, Die in graflicher Ginobe fich erhoben, erreichte funf Viertel--flunden unter ben braunen, aber von bem Sonnenbrand gebleichten afchegleichen Conglomeratfelfen am Borfprung bes Min Terabeh, ber mit ungahligen Felebloden bebedt mar, beffen außerfte fiefige Landfpige, die voll Treibholz lag, und in geringer Ferne von ihr Die Quelle (f. ob. G. 655), von reigendem grunem Bebufch, Rohr und einigen Baumen umgeben. Die Quelle an ber Nordfeite ber bortigen Bay, an 10 Schritt vom Ufer, mar rein und fuß, aber tropfte nur berab mit einer wenig erquicklichen Barme von 19° 11' R. (75° Fabrb.). Pistacia terebinthus ftand bier in voller, weißer Bluthe, aber ohne zu buften, und eine Art wohlschmedender

<sup>59)</sup> Lynch, Narrat. p. 282-288.

# 726 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Schoote, bas einzige, wie es schien, aus ben Garten hebrons hierher verschlagene Culturgewächs. Zwischen wilden Reben (ob Labrusca?), ber Wolfstraube (?), ber narcotischen gelben Henbane (?), einigen Lilien, einer Art Salicornia, die so häusig an salzigen Orten ber alten wie ber neuen Welt (z. B. auch in ben Salzsteppen westwärts bes Mississppi, wie Frem ont zeigt) gebeihet, und vielen Tamarissen, in weißer, aber buftenber Blüthe stehend, wurden die bunten Zelte ausgeschlagen, 12 Mil. engl. in direkter Entsernung von der Jordanmundung, um zwischen Wachtseuern die helle Mondnacht hindurch ein sicheres Lager in der größten Einsamseit und Stille zu gewähren.

Bierter Tag (22. April). Camp Bafbington ju Ain Dichibbi (Engabi) 60). Nachdem man in ber Morgenfühle bei 16° 89' R. (70° Kahrh.) die Sammlungen für das Herbarium gemacht, und alle Inftrumente von Metall, wie Waffen und beres, welches burch die falgige Atmosphare wie broncirt and laufen mar (benn auch das Rupferboot, bas im Baffer wie golben aussah, ward sogleich, wo es mit ber Luft in Contact trat, gerfreffen (corroded), mas Strabos nur übertriebene Angabe allerdinge bem Wefen nach bestätigt, f. Strabo XVI. 763), gereis nigt und geputt hatte, schiffte man von Ain Terabeh mit Sad und Bad ab. Bis an bie beiden Babis Taamirah und Derajeb reichte ber Bug bes borigontalgelagerten, bunnichichtigm Conglomeratgebirge, bae, halb fo boch wie die verbrannt aussehenben Ralffteinberge, in niebrige Sanbhugelreiben auslief. fam man an ben Babis Sufafah (f. ob. S. 653) und Dubbebeh, fo wie an ber wilben hohen Rlippe bes Ras Merfeb (f. ob. S. 649) vorüber, por welcher fich ein Schaumftrich bes Seet bingog, und erreichte ben Wabi Mufabbam. Unter einem boben Bit, an beffen bober Seite eine jest trodine Bafferrinne am Ufer Marten zeigte, bag bas Geemaffer in biefer Jahreszeit um 7 Fuß gefallen mar, machte man halt, um bie Ruinen einer alten Mauer zu befehen, die aus unbehauenen Steinen ohne Mortel aufgeführt mar. Sie machte Front gegen 2 Seitenmauern; in ber Rudfeite nach bem Berge zu zeigten fich in Diefen mehrere Boblen mit nach oben eingehauenen Löchern, Die wol ben einftigen Bewohnern zum Sinauchteben bes Rauches gedient hatten. Die Mauern ichienen erft fpater zum Schut jener Sohlen aufge-

<sup>160)</sup> Lynch, Narrat. p. 288-294.

baut zu fein, bie gegenwärtig voll Schutt und Schlamm, auch gang troden lagen, aber voll Salgwürfelern ftalle, ein Beichen, bag wol bas Seemaffer auch bort eingebrungen mar. Die größte Boble fonnte mol 20 bis 30 Menichen berbergen; eine bunfle Ballerie ging ihr zur Seite, die aber nur, wenn ber Sonnenftrahl fie erleuchtete, fichtbar murbe. hierin glaubte man bie Bilbnif von Engabi aufgefunden zu haben, ba man jenfeit bes naben Babi Subeir die Ain Engabi, Die Quelle, antraf, bei ber man 10 Minuten nach 12 Ilhr Salt machte. Man fdritt ben trodinen Babi eine Strede aufwärte, ohne einen bequemen Lagerort bafelbft zu finden, und zog es daber vor, eine halbe Mil. engl. weiter in Gub die Belte aufzuschlagen, neben bem Landungsorte ber Boote, wenn ichon in einiger Ferne von ba, mo bie Quelle Min Dichibbi ben Berg berabtommt und fich in Die Chene verliert und von einem grunen Streifen luxuriirender Bemachfe be-Mitet ift. Der Wadi Subeir hat zwar auch weiter oberhalb Buffer, aber fie maren zu fern für die Bedürfniffe eines Lagers.

- Statt einer iconen, reichen Ebene, welche man bier nach Robin fone Befdreibung erwartete (f. ob. G. 648), fand man ein breites fich abfentendes Delta an ber Munbung gwifchen ben Babis, faubbebedt und mit Feuerfteinfragmenten (aus ben Lagern ber Rreibeformationen) beftreut, bie und ba mit Rubf (Napeca), Lamaristen, Dleanderbufchen und Rohr, auch anderen Pflanzen befleibet. Die oberen, terraffirten Gartenanlagen, welche Robinfon gefeben und bie ben Sa'amirah angebort, maren erft vor menigen Wochen burch einen feindlichen Araberstamm gerftort worben und nur ein fproffendes Rornfeld übrig geblieben. Der Berg mit ftei-Ier Felemand gegen ben Gee thurmte fich bis ju 1500' Sobe empor; im Drittheil biefer Bobe (Robinfon fagte 400 Fuß über bem Seesviegel) mar bie Quelle in einer Buschwaldung (von Spina Christi? Robinfon gibt andere Bemachfe an). Fure erfte mußte man an biefer Lagerftatte fur bie Ausbefferung ber Detalboote forgen, bie viel gelitten hatten und an vielen Stellen gerschlagen Dann begann man bie Operationen zum Gurven und maß eine Standlinie burch bie Ebene von 3350 Fuß Lange, um von ihren Enden andere Winfelmeffungen zu machen. Baumzweige, Die vom Ufer 1 Mil. fern von M. gegen G. vorüber flottirten, fcbienen eine Stromung anzuzeigen. Gin Catbird (ob eine Gule?), Die man ichog, hatte Steinfarbe, wie auch bie Safen und meift alle anderen Thiere, bie man am Gee erlegte. Gin ftarter

Binb von 6.20., ber einen Geftant von Schwefelbybrogengas verbreitete, fiel auf, ba man in ber Rabe feine Schwefelquellen auf biefer Seite fannte. Der Bind brebte fich gegen R. und R.D., mabrend fleine Cirrbus-Bolfden in Streifen fich von R.D. gegen G.B. bewegten. Am Tage traf ein Saufe von etwa 50 faft verhungerten lumpigen Arabern vom Tribus ber Sa'amirab ein, fur Die eine Bortion Reis gefpendet und im Reffel gefocht warb, um ben fie fich hockend herum festen. Da fie aber borten, bag in bemfelben oft Schweinefleisch gefocht worden, brachen fie hungrig wieber auf, um fich nicht zu verunreinigen; man rieth ihnen baber, ba nichts anderes fur fie vorhanden fei, in ihre Belte gurudgutebren: benn auch gebrannte Baffer bringen alle Diefe mildtrinfenden Beduinen noch nicht über ihre Bunge, und ihr Burudbleiben im Lager mar wegen ihrer Diebereien nicht rathfam. Aber fie waren fcwer weggucomplimentiren. Auch ein anderer Arabet. ber 2 Rameele mit Salz belaben (mahricheinlich vom Salzben Usbum) vor fich bertrieb, traf bier am Abend ein, um Diefe Boor uber ben Ain Dichiddi-Bag nach Gaza zu führen.

Dies war ber Berlauf bes erften Tages im Sauptlager, bas man nun zum Centralpunkt aller folgenden Ausstüge ber Expedition machte, und ihm beshalb nach Commandeur Lynchs begeiftertem hyperpatriotischem Ausbruck ,,nach bem größten Manne, ben bie Welt hervorgebracht," ben Namen Camp Bashington gab.

Fünfter Tag (23. April). Ofter=Sonntag. Die farte, fehr merkbare Berdunftung bes Gees verbreitete eine fo bunftige Maffe in ber Atmosphare, bag bie Nord= und Gud-Ecte bes Gees baburch verdedt murden. Jeben Bormittag mehten nun vorherrichend Sudwinde; Rachmittage und Mitternacht Rord. winde, die ftete Schwefelgeruch brachten. Nach Mitternacht trat Binoftille ein. Die Nachte maren in ber Regel molfenlog: ber Boden fühlte fich von ber Sige bes Tages nicht ab, und Thau fiel nicht. In ber nachften Nacht, nach einem prachtvollen Sonnenuntergange, in bem bas gange gegenüberliegenbe arabifche Bebirg bis jum Caftell Reret, wie eine Rrone auf ber größten Sobe gegen Gud gelegen, magifch erleuchtet mar, trat wieder ber febr widrige Schwefelgeruch ein, ben Molyneux bem Geemaffer Bugefcrieben hatte, ben Lynch aber vielmehr aus ben verschiedes nen fotiben schweflichten Quellwaffern um bas Morbenbe bes Todten Meeres fich ju erflaren fuchte.

An biefem Gefttage, welcher ber Rube im Lager geweiht mar,

febrten Dr. Underfon, ber Scheriff und ihre Leute mit frifchen Lebensmitteln von Berufalem und Bebron gurud; man freute fich, fie guerft auf ber fenfrechten Bobe ber Bagtlippe über bem Beltlager zu erblicken, von wo aber erft nach 3 Stunden Beas auf fehr beschwerlichem Bergpfade bie Beladenen binab zum Lager gelangen fonnten. Mabe bem Lager und in ber Mabe ber Quelle Uin Dichiddi hatten bie Matrofen indef mehrere Grotten, barunter eine mit gewölbtem Gingangebogen und ausgemauerten Baufteinen entbedt, aber trop ihrer Rletterfunfte, bie nur von ben Uffen übertroffen zu werben pflegen, teinen Bugang zu benfelben erreichen können. Die einstigen Pfade oder eingehauenen Stufen zu ihnen hinauf maren unftreitig burch bie Beit und bie Bermitterung gerftort. Um Abend feierten Die Araber Die Rudfebr bes Scheriff mit Befang und Tang, in bem bie weitgereiften ameritanischen Schifferleute, mas bie Bewegungen, bie Sprunge, bas Sandetlatichen betrifft, eine auffallende Unalogie mit ben Tangen ber Gubfee=Infulaner mabrzunehmen glaubten.

Sechster Tag (24. April) 61). Die Boote gingen in verschiedenen Direktionen auf Sundirungen des Seebeckens aus: Aulick direkt gegen Oft zur Mündung des Wadi Mudscheb (Arnon, s. ob. S. 585); Lynch steuerte gegen S.D. zur Nordspitze der Halbinsel (s. ob.), bis wohin das Senkblei 12 mal, von Intervall zu Intervall, ausgeworsen und damit stets schlamsmiger Grund, bald kalkiger, bald heller von Varbe, nebst cu bischen Salzerystallen hervorgehoben wurde; die größte Tiefe, etwa in der Mitte der Fahrt, gab 822 Kuß (137 Vath.). In der nördlichern Direktion gegen den Arnon sand Aulick eine noch größere Tiefe bei 1128 Kuß (188 Vath.) in etwa gleicher Mitte des Sees.

Auf'ber Ueberfahrt zur Norbspige ber halbinsel, welche 41/2 Stunde Zeit dauerte, hob man aus dem Waffer eine todte, aber im Salzwaffer gut erhaltene Wachtel hervor, die mahrscheinlich burch Sturm in den See verschlagen und daselbst ermattet war; späterhin fand man wiederholt solche todte Wachteln auf der Wasserstäde, die vielleicht vor alter Zeit in ähnlichen Fällen die Veranlassung zu der Legende gegeben, daß kein Vogel den See zu überfliegen im Stande sei. Die Wachtel hat aber bekanntlich auch anderwarts einen sehr schwerfälligen Flug.

<sup>161)</sup> Lynch, Narrat. p. 296-301.

## 730 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 9.

Das nörbliche Borgebirge ber Salbinfel fand man in eine 40 bis 60 guß bobe, fühnere Spige mit einem noch 20 guf boberen icharfen, mittleren, geltartig geformten Ruden auslaufenb, und mit einem breiten, flachen, von Salgfruften bebedten Sand. faume umgeben, auf bem man auch Asphalt bemerfte. Die Seitenwande zeigten Rreideformation; Dr. Anderfon fand Mergellager, Schwefel, Galpeter, Gops, und bie oberfte Gobe, bie er bestieg, mit Feuersteinen überftreut, ber Reft berabgewaschener, loderer Rreibelager. Mpriaden tobter Beufdreden, melde burch bie letten Cturme bierber verfcblagen fein mochten und auf bem völlig vegetationsleeren, muften Gobenzuge feine Rabrung vorgefunden, bebedten bie mufte Balbinfel, um beren falgigen Baffersaum viel vom Meere abgefettes Treibholz abgelagert war; bie menigen Buiche, beren Stamme bie und ba nabe an bem Baffer ftanden ober baraus hervorragten, maren blatterlos. In biefer grauenvollen Ginobe fab man von Menfchenbafein mit bie Spur von in die Ufersalzfruften eingehauenen guftritten und baneben bie Fahrte einer Spane. In erichlaffenber Site von 26° 67' R. (92° Fahr.) und von ftintenbem Schwefelgeruch umweht, fehrte bas Boot mit feiner Dannichaft in bas Standlager gurud. Die Querfahrt gum Arnon batte inbeg bas andere Boot auch vollendet und die bortige Breite bes Gees über 8 geographische, fast 9 Stat. Mil. gemeffen, und in ber Arnonmundung ein ftartes, flares, fußes, fuhles Baffer gwifchen Sandfteinwanden gefunden, in bem einige Sifche umberichmammen.

Um Abend gab im arabischen Lager ein Improvisatore hinreichende Unterhaltung durch seine Kriegsgeschichten, mit Erinnerung aus des arabischen Gelden Antars Aventüren, die mit
Lobpreisungen auf Ibrahim Pascha endeten. Ein schwerer Schweselgeruch wurde während der Nacht recht drückend, in der man
eine Tarantel und einen Scorpion im Lager tödtete, und aus
der Verne von der halbinsel herüber angezündete Veuer leuchten
sah, die wol andeuteten, daß dort der Besuch der Vremolinge von
den Beduinen mißliedig bemerkt war. Man hatte daher für den
nächsten Tag, an dem man weiter gegen den Süden fortzuschreiten
beabsichtigte, besondere Vorkehrungen zu treffen.

Siebenter Tag (25. April). Nach Gebbeh (Mafaba) 2). Man erwachte am Morgen bei einem frifchen Norbwind, ber

<sup>162)</sup> Lynch, Narrat. p. 301-306.

wieder ftartend auf die Mannschaft einwirkte; die Bahl ber Beduisnen hatte fich indeß im Lager angehäuft, so daß man die türkisschen Soldaten zur Bewachung deffelben zurucklaffen mußte, um ben Blan, weiter gegen Suden zu schiffen, aussuhren zu fonsnen, von wo man erft in einigen Tagen zuruckehren fonnte.

Man Schiffte fubmarte bem Ufer entlang an terraffirten Bergboben, die jest aber ohne Gultur maren, vorüber; in der nachften Bucht, die von bem benachbarten Bebron (Rhulil) ben Namen Birtet el Rhulil befommen, war meift die Ruftentiefe nur 6 Fuß, bann 18 und tiefer. Nach 21, Stunde Fahrt fam man an dem Babi Senal und an Deltas vorüber, Die feine befonbern Ramen von den Arabern erhalten haben. Alle Ruftenberge bestanden aus horizontalgeschichtetem Ralkstein. Uhr 40 M. hatte man Sebbeh (Mafaba), der Rufte der Benin= fel gegenüber, erreicht, beren Dorbhorn Boint Coftigan, bas Subborn Boint Molyneux, beiden ungludlichen erften Schiffern zu Ehren, Die bis bieber vorgebrungen, genannt wurde. verengte Stelle bes Gees zwischen ber halbinsel und ber Mafada=Rufte, melche einen blogen Ranaleingang zum fubli= den, feichtern, fleinern Seefeffel bilbet, wollen wir zu Ehren bes amerifanifchen Schiffere burch benfelben ben &nnch = Ranal nennen, um einen bestimmten Ausbruck für biefe Localität zu haben, ber bieber in ber Terrainbeschreibung fehlte. Quer über biefem Lynd-Rangl (Strait auf Irby's Map, die den fleinern, füdlichen Seekeffel Backwater nannte, f. ob. S. 693) follte nach 3rby's und Mangles Ausfage eine Furth geben; aber bies fcbien bie Sundirung feineswegs zu beftätigen. Denn zwischen ber Nordspite Costigan und ber im Westen gelegenen Oftfufte bes Sees unter bem Babi Seyal gab die Sundirung auf 7 verschiebenen Stellen in einer Linie bes birect babin ausgeworfenen Bleilothes die Tiefen von: 18, 48, 282, 642, 300, 84 und 18 Fuß und von ber Mitte (bei 642 g.) fudwarts gaben bie nachften 6 Sundirungen bei ber nördlichen Einfahrt des Lynch-Ranals bie Tiefen von: 318, 336, 192, 114, 96 und 78 Fuß. Die birecte querübergebende Sundirung vom Gubhorn ber Balbinfel, bem Boint Molyneux, gegen Weft gab zwar geringere Tiefen, aber boch immer feine, welche von Laftthieren ober Menfchen burchwatet werben fonnten, wenn man nicht einen ganglich veranberten Seegrund ober ein weit ftarteres Fallen bes Seefpiegels, ale bas bis jest (auf 7 Buß feit bem Bintermaffer)

beobachtete, voraussetzen will. Die Tiefen waren von Oft nach West: 3, 6, 12, 18, 15, 12, 12 Fuß. Rur dicht an dem Strande der Westsüste des Sees blieb die Tiese des Sees 6 Kuß.

Am Wabi Seyal (Acacien=Babi) hatte man von ber Autfahrt an 81, naut. See-Diles gurudgelegt; bie fublich von ibn fich erhebende Rlippe Sebbeh (auf ber Dafaba, bas man aber erft fpater besuchte) fchatte man auf 1200 bis 1500 &. fenfrechter Bobe, eine grauenvolle, blutrothe Ralffteinwand (f. ob. S. 657) zwischen gewaltigen Beloschluchten, auf beren fanbigem, fcmalen, burch Schutt gebildetem Borlande am Strand ein Stud Asphalt gefunden murbe. Mur ein einziger Araber wollte etwas bavon wiffen, bag bier eine gurth gemefen; alle andern verneinten es. Man fchiffte weiter und erreichte, nachbem man von Ain Dichibbi 131/4 naut. Miles gurudigelegt, an ben Babis unb ihren 2 Rlippen Rubtat el Dichamus (Anbinden bes Buffels genannt) vorüber gekommen war, um 5 Uhr eine fleine Grotte im Nord bes Babi Dubughghif, ber gegen Gub ber Salgberg Usbum (Sobom, Erbf. XIV. 1055), noch an 2 Stunden fern, ifolirt fich erbebt.

Die Seichtigfeit ber Ruftenschiffahrt hatte gulest bas Fortkommen burch bie Ruber fehr verzögert, baber bie Diftang vom Ausfahrtsort etwas geringer fein wird, als die Rechnung angab. Die Bilbheit ber Terraffirungen und ber Uferflippen mar bier grauffa; feiner ber grabifchen Tribus macht Unfpruche auf biefe Localitat ale fein Territorium; es ift bas gemeinfame Gebiet aller Freibeuter (Belad ebebufchman, f. ob. S. 232). rothe Farbe bes Gefteins, bas nur bie und ba, mo gupor Baffer geftanden, einen grunlichen Unflug zeigte, ließ vermuthen, bag bier vielleicht Gifenerze zu finden feien. Gegenwärtig fand man bie und ba Rlumpen von Asphalt und bem Sabichar Mufa ber Bebuinen (f. ob. G. 560), ber auf bem Bruche gang bas Ausfeben wie ein geronnenes Fluidum zeigte. Auch bier mar bie gange Rufte mit verrecten Beufchreden überfcuttet. Die bier fic zusammenfindenden Araber maren von breierlei Tribus; ben Rafchanideh (Rafchatoah bei Robinf.), den Saamirah und ben Rabeneh (Raabineh bei Robinf., f. ob. S. 630), und alle ftimmten barin überein, nur weiter im Guben fonne ber feicht See einen Durchmarich geftatten.

Mahe ber fleinen Grotte in einer Felecove, welcher ber Schuttbogen eines Wintertorrent vorgelagert mar, auf ber einige

Bäume und Bufche Wurzel gefaßt, wurde die Nacht zugebracht. Auf geringer Anhöhe über berselben fand man die noch stehenden Grundmauern eines alten, unbekannten Baues aus behauenen Duadersteinen, mit den Nesten eines Kanals und vieler Terrasesenallagen, welche Costigan für die Spuren der untergegangenen Gomorrha gehalten haben sollte. Abends kam ein heißer Scirocco aus ungewöhnlichem Quartiere. Die Luftemperatur war bei beständigem Wetterleuchten in der Mitternacht: 24° 89' Reaum. (88° Fahrh.); um 4 Uhr gegen Worgen 23° 11' N. (84° F.); bei Sonnenausgang 20° 89' R. (79° F.), und die des Wassers 21° 33' R. (80° Fahrh.).

Achter Tag (26. April). Fahrt nach Usbum und gum Babi humeir an ber G.D. Seite ber Salbinfel Megraab 63). Schon um balb 6 Uhr aus ber Cove geschifft, boublirte man bas Ras Sifh, um bas Nordende bes Usbum= Berges zu erreichen, wo bie Sundirungen 50 Schritt vom Ufer nur noch 41/2 Fuß Tiefe mit grauem Schlammboben gaben, weiter= bin nicht über 9 Fuß, meift nur noch 6 ober nur 3 Fuß. 8 Uhr paffirte man ben fteilen Babi Mubarimat (wol Muhaumat im Gud bes es Buweireh bei Robinfon, Erdf. XIV. S. 1055), mit einer großen Sohlung, mit icon bewachsenem Borlande, bas fich gegen ben Berg Usbum (Gobom, f. ob. S. 687) hingieht, ber bier gang ifolirt fteht, jedoch gar nicht bas Ansehn eines Salzbergs hat, ba er wie mit Ralf infrustirt erfcheint. Um ihn zu erreichen, hatte man von ber Landungeftelle ein breites, flaches Delta zu burchmanbern, bas mit Salz unb Bitumen überzogen feinen feften Suftritt im weichen Boben bar-Um 9 Uhr erblickte man am Mordende eine abgelofte hohe, runde Saule an einem tiefen Bergspalt. Lynch flieg mit Dr. Anderson die Anbobe binauf und fand fie aus solibem Salg beftebend, mit Ralfftein überlagert: chlindrifch in Front, pyramidal nach ber Rückseite, nach oben mit einem 40 Fuß hoben gerundeten Theile, auf einem gleichfalls abgerundeten Bie= beftal von 40 bis 60 Fuß über bem Meeresspiegel ftebenb. Sie nimmt nach oben nur wenig in Mächtigfeit ab und befteht, wie man fich überzeugte, gang aus fryftallinischem Salze von Stein-Die Geftaltung biefer fogenannten Lote=Gaule, an welche fich bie alte Sage knupft (Erbk. XIV. S. 1056), ver-

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Lynch, Narrat. p. 306-316.

## 734 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 9.

banft fie nach Unberfons Meinung unftreitig ber Abwaschung burch die heftigen Winterregen; in ihrer Formation erinnert fie an analoge Ablofungen, g. B. in ben Abersbacher Felfen, auf Belgoland u. a. D. Un vielen Stellen wurde bie Untiefe fo groß, baß man mit ben Booten meht ale 200 Schritt vom Ufer ente fernt bleiben mußte, um nicht aufzusiten. Die Fußtapfen im feuchten Moraftboben ber Stranbfläche maren bei bem Rudwege fcon mit Salz incruftirt. Bur Stelle ber Salg-Boble, bie Robinfon im Usbum befchreibt, fonnte man nicht fchiffen, ba bet See babinwarts taum noch 6 Boll Tiefe zeigte. Das Sübende bes Salzberges jog fich nach Dr. Unberfons Beobachtung, bet gu Buß burch ben Ufermoraft matete, auch viel weiter fubmarte als bas Gubenbe bes Gees felbft; es fonnten feine bort gemach. ten Ortebestimmungen nur annähernbe fein. Der Darich burd ben tiefen Schlamm mar fo empfindlich für ben Fußtritt wie burch glubende Afche; aus jeder Eropore brang bie Sige betauf, fo daß ber Gintritt in bas fliegende Baffer erquicklich murbe, obwol auch biefes eine Temperatur von 24° 89' R. (88° Rabrb.) zeigte. Im Grunde bes Seefclammes vor bem öftlichern Dabi es Safieh (f. ob. S. 683) zeigte bas Thermometer fogar bie außerordentliche Site von 28° R. (95° Fabrb.). Der Boben zeigte. bag ber Gee feit ber großern Bafferfulle ber Winterftrome aus bem füdlichen Ghor fich bier icon bedeutend gurudgezogen batte.

Bei ber weitern Ruftenfahrt gegen bem Often am Babi es Safieh und ber norböftlicher bis zu 2000 guß fich erhebenben en Numeireh-Rlippe (ob über bem Badi en Nemeirah auf Robinfone Rarte?) vorüber, Die aus rofenrothen, borigontalen Ralffteinschichten befteht, und ber ein breites Sumpfufer porliegt, murbe bie Schmule bes Nachmittage unter fernen Donnerfchlägen immer beschwerlicher und unerträglicher. Bu landen wat wegen bes Sumpffaumes unmöglich; Die Temperatur ber Luft flieg bis 28° 84' R. (97° Fahrh.); die bes Waffers bei 1 Suf unter ber Oberfläche mar 25° 78' R. (90° Fabrb.); fie flieg ploblic gegen 4 Uhr auf 31° 11' R. (102° Fahrh.). Der Bobendunft erfcbien ale ein zweiter Burpurschleier, man mußte Donnerschlage ober Erbbeben erwarten: ba fturmte ploglich von G.D. ein bei-Ber Orfan fo wild heran, bag bie Booteleute gegen ben feuris gen Luftftrom ihre Augen ichloffen und nur mit aller Gewalt bit Ruber gegen bie gewaltigen Wogen ftemmten, welche bie Boote in bie Mitte bes Gees zu schleubern brobten. Nur mit größter Ribe

. .

gelang es bem Commanbeur Lond, ber bas Steuer lenfte, an ber naben Gubfeite ber Salbinfel ju lagern; ba er aber feine Mugen babei nicht fcbliegen konnte, entzundeten fie fich. Rach einer Stunde Rampf mit ben furchtbaren Glementen mar es gelungen, nabe bem Babi humeir (er fehlt auf Robinfone und allen anbern Rarten und muß im Norden bes Wabi Runeipeh ober Seil el Affal eingetragen werben) ju landen. hier mar man gwar geborgen, aber bie Site batte alles Metall fo glubent gemacht, baß man bie Metallfnöpfe nicht berühren burfte und bie Stahlbrillen wegen ber Site abnehmen mußte. Bum Glud nahm biefe Gluth von 5 Uhr an icon wieber ab, und etwas aufwarts im Babi traf man einige Wafferftellen, um nicht vor Durft zu verschmachten; fleine Bischen (Minnow, Elrigen?) spielten barin und ein einziger Balm ftamm, ber aber verwelft mar, erhob fich barüber. Das Fragment eines febr großen Dublfteins, bas wol nur bereinft burch bie Wintergiegbache bier berabgefcwemmt fein fonnte, lag in ber Mahe.

Gegen Abend nahm jedoch die Site von neuem zu, und um 8 Uhr steigerte die glühende Bacofenluft das Thermometer auf 32° 89' R. (106° Fahrh.). Mangel an frischem und fühlem Basser, Muskitoschwärme und ein sieberhafter Taumel statt des erzquidenden Schlafs, im Dunkel das Austodern von Feuerstammen auf der nahen Halbinsel, welches die Sorge vor Ueberfällen räuberrischer Beduinen erhöhte, wurden bedenklich für das Bosserischer Befellschaft. Erst nach Mitternacht sank das Thermometer auf 29° 33' Réaum. (98° Fahrh.), und um 4 Uhr auf 22° 22' R. (82° Fahrh.).

Neunter Tag (27. April) Die Ghowarineh; Rud's fahrt zum Rubtat el Dichamus 62). Am frühen Morgen rückten einige 30 bis 40 bewaffnete Ghowarineh (bei Lynch stets Ghauraripeh genannt) gegen die Fremdlinge heran, die sie für feindliche Beduinen halten mochten, befreundeten sich aber bald mit ihnen, baten um einen Bakschicht und waren befriedigt, als man ihnen Essen und Taback reichte; sie übernahmen sogar die Besorgung einer Botschaft nach Rerek, das man später zu besuschen beabsichtigte. Die schwächlichen, unwissenden, gutmuthigen Leute, die nie ein Schiff gesehen, waren auf das Höchste verwundert, als die Boote vom Lande stießen. Sie fragten den Koch

<sup>164)</sup> Lynch, Narrat. p. 316-320.

Muftafa, wie es nur möglich fei, auf folden Dingen fortzutommen, die boch feine Beine gum geben batten, worauf fie von bies fem bie populare Beifung erhielten, nur einen Angenblid gu matten, bann murben fie bie Beine (Ruber) fcon gu feben befommen. Die Gundirung gab immer noch feichtes Baffer an, nur 6 bis 4 und bis ju 1!, Buß, bas eine Temperatur von 23° 56' R. (85° Fahrh.) zeigte, mahrend bie Luft zu 28° R. (95° Fahrh.) flieg. Dan fleuerte nun wieber gegen C.B. jun Babi Dubarimat, wo man in einem Galgbache fleine gift fand, beren niemals im Tobten Deere felbft Ermabnung Nach 1 Uhr am Nachmittag fturmte wieber ein beifer Ecirocco vorüber, ber biesmal aus R.B. fam und in Beit von 5 Minuten ben guvor glatten Spiegel bes Sees in bie wilbeften Schaumwogen umwandelte, benen man jeboch gludlich entging burch Landen in ber Bay am Fuße bes Rubtat el Dicamus, mo man zwar fein Baffer fand, aber auf bem Riesufer boch fein Machtlager halten fonnte. Dr. Dale, ber inbeg bie Gubfpige ber Salbinfel am Boint Molyneux gemeffen und naber erforicht batte, febrte am Abend zum Lager zurud mit Schwefelftuden, bie er bort vorgefunden, und mit ber Rachricht von einer bortigen Boble, in ber er Spuren von Banthern gefunden. Spanen und Banther (vielleicht Leoparden? G. ob. G. 183) icheinen alfo bie bebehner diefer Rord= und Gudfpigen ber halbinfel zu fein, be liche Bewohner bis jest nur an ihrer öftlichen Seite befannt geworben. Bogelichaaren von Enten, Reihern, Storchen und ans berm Geflugel zeigten fich hier überall am Ufer, zumal nach ben Sciroccos, bie fie berbeimehten; Bachteln, Die ihm nicht gu mie berfteben vermochten, fand man auch biedmal wieder tobte bei ber Ueberfahrt in ber Ditte bes fleinen füblichen Gees.

Behnter Tag (28. April) 65). Die schleunige Rudfehr nach ber hauptstation zu Ain Dichibbi wurde burch bringenben Waffermangel und die völlige Erschöpfung ber Mannschaft geboten, die ganz unfähig geworden war, sich nur noch wachend zu erhalten. Gegen 2 Uhr Nachmittags wurde das Standlager erreicht, und das erquickliche Bad im sugem Quellwaffer mußte die Kräfte wieder herstellen. Ein wahres Bunder, daß feine Erfranfungen auf solche Anstrengungen erfolgten.

<sup>165)</sup> Lynch, Narrative p. 320-327.

### Das Tobte Meer; beffen Beschiffung burch Lynch. 737

In der Umgebung ber an 400 Fuß hohen eigentlichen Quelle von Engaddi, die icon Robinson als folche beschrieb (f. ob. S. 647) und die auch jest von Lond bafur anerkannt murbe. entdedte man an biefem Abend Refte alter Felfenwohnungen. bie, außer ben früher ichon bemerften gablreichen Felogrotten, mit Runft aus bem Fels gehauen, mit Bogengewölben, mit Marmorfcwellen an ben Gingangen verfeben waren, aber an 50 guß boch über bem jegigen Boben an Felemanben fichtbar murben, zu benen man nirgende Gingange zu finden im Stande mar. Debrere ber Araber, Die fie naber zu tennen ichienen, verficherten, bag es in ihnen weite Bemacher und Rammern gebe. Der frifche Broviant, bie Limonen, Buder und anderes Erquidliche, bas man im Lager porfand, erfrischte bie erfchlafften Lebensgeifter gu neuen Unternehmungen. Der See batte an Diefem Tage bei völliger Bindftille eine Beitlang eine gang buntle Farbe angenommen, mabrend bie Dunftwolfe über ihm wie im Schwefelbrand glübte. Am Seeufer las man ein großes Stud Asphalt auf, bas fehr beiß anzufühlen war, und beffen Daffe febr empfanglich zur Aufnahme bes Sonnenftrahle zu fein ichien. Alle man am Abend versuchte, Pferbe in bas falzige Seemaffer zu treiben, fcmantten fie zwar zur Seite, blieben jeboch auf ben Fugen fteben; ein ftarter Dann wurde barin von Baffer, bas ibm bis an bie Bruft reichte, getragen, ohne bag er bie geringfte Bewegung zu machen brauchte, fich oben zu erhalten (Seneca, Quaest. natur. Lib. III. c. 352: in Syria stagnum, in quo natant lateres et mergi projecta non possunt, licet gravia sint). Nachte wehte ein angenehmer, bier febr feltner Beftwind, ber rein und erfrifchend mar; bei einer Wendung am Morgen gegen Nord brachte er wieber ben fotiben Beruch ber Schwefelmore mit fich.

Elfter Tag (29. April) 66). Ausflug zu Lande nach Masaba. Die am heutigen Tage fortgesetzen Sundirungen bes einen Bootes unter Aulicks Commando zwischen dem Lager und ber Halbinsel zeigten gegen Süden zu bis zu 78 Kuß (13 Fathom) abnehmende Tiefe und schienen für die Wahrschein-lichkeit der Annahme zu sprechen, daß die untergegangene Pentaposlis zwischen Usdum und Moab, also innerhalb des seichten, sublichen Seebeckens (im Backwater) jenseit des Lynch-Kanals geslegen, die nördliche, größere, tiesere hälfte des Sees zu allen Zeise

<sup>66)</sup> Lynch, Narrat. p. 328-335. Mitter Erbfunde XV.

ten unter Baffer geftanben, auch vor jener Rataftrophe. Con am beutigen Tage waren die wenigen Rornfelber ber Saamirab in ber Mabe von Min Dichibby gur Ernte reif, fo bag bie Mehren gefcnitten und von ihren Efeln ausgetreten werben fonnten. Lieutenant Dale und Dr. Anderfon machten, mabrent Commandeur Ennch feine Geschäfte im Lager beforgte, wo Briefe mit michtigen Nachrichten aus ber Beimath burch bie Confuln in Jerufalem und Beirut eingelaufen maren, einen Ausflug ju Lanbe nach Dafaba. Gie ritten am Uferfaum über halebrechende Rlippenmege nicht ohne Gefahr babin, gwischen ben feltsamft geftalteten Keletrummern und caftellartigicheinenben Mauermanben und Berfcangungen, bie fie um 8 Uhr ben Babi Gebbeb erreichten. Bier trafen fie auf ber Strecke von einer Biertelmeile eine 15 guß breit gebahnte Strafe, Die zwischen zwei parallelen Steinreis ben noch ohne Unterbrechung binlief, bann aber wieder aufborte. Um 9 Uhr erreichten fie bei großer Site eine niebere Grotte an ber füdlichen Bergwand über bem Babi Gebal, ber ale tiefe Rluft Die Rlippe von ber Sauptfette im Morden icheidet. Sier mußte man Die Pferde gurudlaffen, ba nun bie fentrechten Felemande voll Deffnungen und Spalten, Die an ben Reftungeberg von Gibraltat erinnerten, nur noch mit Bugen und Sanben gu erflettern maren.

Da die Ruinen auf der hohen Felsplatte schon von Bolcott sehr genau beschrieben wurden, und die Beobachtungen Dale's und Andersons sie nur im Wesentlichen bestätigen, ohne viel Reues hinzuzusuguen: so können wir auf obige Angaben zurückverweisen (s. ob. 6.655—660). Nur der hinausweg Wolcotts, so wie sein nördlicher Rückweg von der Landseite, war ein anderer als der Küstenweg der beiden zuletzt genannten Wanderer. Sie wollen jedoch am Spisbogenthor des Einganges, den auch Bolcott anführt, im behauenen Schlußtein griechische Deltasiguren, auch andere Zeichen (der Benus?) und liegende T eingehauen bemerkt haben, und in einer Göhle mit dem Fensterblick gegen den Wadi Senin (Sinein bei Wolcott) rothe, roh angemalte Kreuze, was auf christliche Bewohner zurückschließen ließe. Alle übrigen Angaben innerhalb dieser gewaltigen Ruine und ihrer Umgebung stimmen bei beiden überein.

3mölfter Sag (30. April). Excurfion nach Rereto). Die Gefundheit ber Mannichaft mar bis gur Beit gang gut, aber

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) Lynch, Narrative p. 336-344.

boch febr geschmächt; wenn auch im Lager fein Rranter, fo maren boch alle ermattet, bleich, voll Gefdmure und geiftig beprimirt. Wenn foon bie Ergablung ber Taamirah übertrieben fein mochte, Die fie von Ibrabim Pafca's miglungenen Projecten, Die Ruften bes Tobten Deeres zu cultiviren, gemacht, fo fonnte fie boch nicht fehr ermuthigend fein. Er habe, um bas Bhor gu tolonifiren, fagten fie, vor einem Jahrzebend 3000 Megypter an bie Ufer bes Tobten Deeres geschickt; biefe hatten aber in Beit von 2 Monaten bafelbft alle ben Tob gefunden. Gine Befchleunigung in ber Erfüllung ber gestellten Aufgabe für die Expedition, zu ber auch bie Ermittelung von Reret, ber Capitale Moabs, geborte, mar baber nothwendig; ber Mangel an Nahrungsmitteln nothigte auch zur balbigen Rudfehr; baber erhielt ber Scheriff, mabrend Die Schiffahrt gegen Guben ging, ben Auftrag, indeg bas Lager mit allen Vorrathen von Ain Dichioby gurud nach Ain Terabeb zu verpflangen.

Um febr beißen und faft windftillen Morgen ruberte man vom Lager mit beiben Booten aus; bas Seemaffer mar nicht transparent, fonbern zeigte eine buntle Farbe (of the colour of diluted absinthe, or the prevailing tint of a Persian Opal) wanrend ber Reflex bes Sonnenftrable auf bem Spiegel ber Dberflache ben Augen hochft beschwerlich murbe. Dunkle Felsspalten gabnten gur Seite gmifden thurmboben Felsmauern auf, unter ben Booten fant bas Sentblei zu 1200 Fuß binab in ben Schlammgrund bes untergegangenen Sibbim. Bur Erleichterung ber erfchlafften Bootsleute batte ber Commandeur, obwol ber Luftzug faum merflich war, die Seegel aufgezogen; Tobtenftille trat ein, alle Mannichaft versant in Starrfinn und bumpfen Schlaf. Dem einzigen Bachgebliebenen unter ben bleichen Geftalten bei bem ichaubererregenden Gebanten an Charons Nachen und an bie Worte Dante's (Inferno Canto III. per me si va nella città dolente etc.) ward biefer Bufant fo unerträglich, bag er endlich bie Rubernben wieber gur Arbeit und zur Beschleunigung ber Fahrt aufrief. Um 5 Uhr landete man am Gubenbe ber Offfeite ber Salbinfel und flieg am Babi Samed an bas Land. Sier tamen bie Boten bes nach Reret vorausgesanbten Scheich Afil mit ber Nachricht, bag er bort eingetroffen, entgegen; ber Sohn bes Scheiche Abb'allah ber Chriften in Reret, Guleiman, brachte mit feinem Begleiter Die gaftliche Ginladung von feinem Bater, bas Fort Reret in 17 Mil. engl. Entfernung zu befuchen; und biefer Ginladung batte

## 740 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Muslim Scheich, ein häuptling ber muhamedanischen Rerakiyeh, beigestimmt. Man lagerte in ber Nähe bes Ghawarineh = Dorses Mezraa (f. ob. S. 588), bessen Scheich auch seinen Besuch machte; seine Leute brachten saure Milch, aber in stinkenben, unreinm Ziegenschläuchen, so daß sie ungenießbar war; nur ihr getrockete Obst (Dum-Aepfel) gab einige Nahrung. Diese Nace, die schon frühr (s. ob. S. 228, 275, 526, 588) als eine schwächliche bekannt war, zeigte sich auch diesmal als solche; dabei dunkler von Farbe, als die Beruinen, mit frauserm lockigerm haar, mit mehr afrikanischen Gesichten Stirn, idiotischem Ausdruck; die Welber, ihre häßlichen Gesichter sorgfältig verhüllend, sollten mit den Ihrigen den sodomitischen Lebenswandel fortsühren. Um ihre Erdhütten bauten sie Ohurra, Aaback und Indigo.

Die arabischen Chriften von Reret mit ihrem treubergigen Gruß und bem Sandfuß, mit edlern Physiognomien, machten einen vortheilhaftern Ginbrud; fie waren von mannlicher, fraftiger Beftalt, einnehmender Bildung und intelligenter ale bie Beduinenftamme am Weftufer bes Gees; fie nannten fich Beni Rhallas (Söhne bee Unüberwindlichen), mas freilich mit bem Drud, in dem fie unter bem Beduinen - Cheich in Reret ftanben, febr contraftirte. Auch fie hatten nie ein Schiff gefeben, bas fie mit bem Mamen Choctura belegten, und unterfuchten, ob es auch Fuße habe. Einer ber Megraa aber brach bei beffen Unblid in einen lauten freudigen Schrei aus: benn er mar, einft als Rnabe in Meanyten geftoblen, hierher gebracht und hatte aus feinem Lebenslaufe Alles vergeffen, als ihm hier ploglich bie Rilboote wieder in die Erinnerung gurudfehrten und gum freudigen Aufruf brachten.

Am erquidenden Ufer bes Wabi Hamed, wo Dleander in voller, duftender Bluthe bis zur höhe von 18 Fuß, baumartig, in üppigster Schönheit empormuchsen, brachte man im Bivouac die Nacht zu, bei einer Temperatur der Luft von 16°89'A. (70° Fahr.), die nach dem heißen Scirocco schon die Empfindung von Kälte bewirkte.

Dreizehnter Tag (1. Mai). Befuch von Zoar 69. Da man die Ankunft von Reitpferben aus Kerek abwarten mußt, benutzte man ben Morgen bei 22° 67' R. Lufttemp. (83° Fah.) zur Vermeffung ber Kufte und zur Reinigung bes Kupferbooth

<sup>168)</sup> Lynch, Narrat. p. 344-350.

bas, fo weit es im Baffer fant, golbglangent ausfah, außerhalb im Contact mit ber Luft aber ftete angefreffen (corroded) Nachmittage ritt man gegen G.D. an einigen Dhurrafelbern vorüber, burch einen Buschwald zu einem offnerliegenden Raum, in welchem man eine Strede mit größern Saufen von Steinbloden in geordneter Aufeinanderfolge, wie zu einftigen Bauferreiben geborig, mahrnahm. Gie maren unbehauen und ichienen niemals von einem Gifeninftrument berührt worden gu fein. Bei weiterem Fortidritt erreichte man weit größere Saufen von Grundmauern größerer Bauten, barunter noch ein größeres quabratifches und ein fleineres Gebaube zu erfennen mar. Das größere mar aus Quaberfodeln von 11/4 Bug im Diameter, nur rob behauen, aber gut paffend übereinander zusammengefest, boch ohne Spur Viele fleinere Topfermaare in Fragmenten lag pon Mörtel. umber, barunter fich auch ein antifer Sandmörfer vorfand; Gau-Ienrefte fand man nicht, fonft aber ichien die Ruine ber von Irby und Mangles fur bie antife Boar gehaltenen Localität gu entsprechen. Doch icheint man bie anderen von bemfelben Reisenden angegebenen Refte einer Badfteinmauer und eines gemolbten Thorweges (f. ob. G. 695) nicht aufgefucht zu haben.

Bei ber Ruckfehr zum Bivouac traf man bie Pferbe und Maulthiere, die von Rerek bestellt maren; mit ihnen war ber driftliche Scheich Abd'Allah, ber in Reret refibirte, felbft getom= men, aber auch ber Sohn bes muhamebanifchen Scheichs von Reret, 216b'el Rabers ber Rerafineh, ber außerhalb ber Stadt in feinen fcmarzen Belten campirte. Diefer Cohn, mit Namen Muhameb, zeigte fich bald als ein frecher Befelle, mabrend ber driffliche Scheich milb und nachgiebig erschien. Alle bewunderten als etwas Unerbortes bie Boote und versuchten auf bem See zu ichiffen, ben fie aber ein von Allah verfluchtes Baffer nannten, um beffen peftilenzialischen Ginfluffe zu wiberfteben, fie fich 3wiebeln in bie Rafenlocher ftopften und die Fremdlinge für Berructe anfahen, weil fie fo lange auf bem See verweilen konnten. Gin Bruder bes jungen Muhamed, mit 14 mohlberittenen, boppelt bewaffneten Befährten, von einem vermandten Scheich geleitet, ber einen 18 Fuß langen Speer mit einem Bunbel Strauffebern becorirt führte, ritt Holz in bas Lager ein unter wilbem Willfommen und Schlacht= gefang. Gie hatten noch 60 Bewaffnete in ber Nabe, und ein nachtlicher Angriff von ihrer Seite ichien nicht unwahrscheinlich. Das Thermometer, bas am Abend auf 22° 67' R. (83° Fahrh.)

### 742 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

gestanden, fant in der Nacht um 2 Grad auf 21° 78' R. (81° Fahrh.), und ein fehr starter Thau siel; es war das zweite mal, daß man einen folchen am Seeufer wahrnahm.

Bierzehnter Sag (2. Mai) 69). Aufbruch nach Reret. Mur einen ber Matrofen ließ Ebnch gur Bache mit feinen Ambern bei den Booten zurud, und brach mit 14 Gefährten, dem Roch, bem Dolmeticher, 12 arabifchen Reitern und 8 Fuggangem als Corte auf, ju ber Befteigung bes Bebirges von Reret. Da wir biefe Begend icon aus obigen Ungaben binreichend fennen (f. ob. S. 662), fo haben wir hier nur bas Reubeobachtete nachque Die von frühern Reifenben bier angegebenen Buderrobre follen nur burre Robrftengel fein, und bies Product fich Der Babi Reret (Deraah) ift fein conbier nicht finden. tinuirlicher Bafferlauf, fondern nur ein Binterftrom; er batte gegenwärtig feinen Tropfen Baffer; bagegen mar es ber reichlich mit Baffer gefüllte Babi Beni Sameb, ber bie Irrigation ber Chene Megraa bewirkte. Der Weg führte anfänglich über lofet Tertiargebilde, über gerreiblichen eifenschuffigen Ralfboden, bann über gelbichaaligen Ralfftein, über Thonschiefer und Mergelboben. Man wurde gern die Ruinen, an benen man vorüber fam, noch einmal genauer unterfucht haben, aber bie Gorge vor einem feinblichen Ueberfall, wie fur die Gefundheit ber Dannichaft, biefe fo eilig ale möglich zum Ginathmen frifcher ftartenber Gebirgeluft gu führen, und ein brobendes Gewitter gebot alle Rraft und Beit für bie bofen, fteilen Bidgadwege, bie balo folgten, ju fparen. fiel bier schon ein fanfter Regen, ber bober auf zu einem gewaltigen Regenguß wurde, gleich einer überfliegenden Cifterne. ben furchtbarften Donnerschlägen, bie zwischen ben Welsmanben vielfach wiederhallten, und ben raufchenden Bebirgeftromen, bie fich alebald von allen Soben ben Wanberern entgegenfturgten, mar es ichmer fortzukommen. Die gange Scene murbe fo granbios und erhaben, bag Ennch, ber ben Metna und Befuv erfliegen und ben Miagarafturg befucht hatte, gefteht, ihr Ginbruck fei auf ibn ein weit größerer, zuvor nie gehabter, gemefen.

Um halb 12 Uhr erreichte man die erften Neder, bann einige Olivenbaume; die Oleanber, welche unten im Ghor in uppigfter Bluthe ftanden, fingen hier auf fuhlerer Sobe erft an ihre Knospen zu entfalten. Um Gabelthal vor ber Stadt, wo man

<sup>169)</sup> Lynch, Narrat. p. 350-365.

Mufchelfaltstein fand, hatte man 3000 Rug Meereshohe erreicht. Durch bas 30 Buß bobe, 12 Buß breite, in ben Felfen mit einer arabifden Inschrift eingehauene Thor, beffen boppelte Beld= eingänge 80 Buß lang burch ben Tunnel führten, trat man in bie Stadt ein, Die aus einem Saufen niedriger Steinhutten ohne Mortel, 7 bis 8 Buß boch, mit platten Dachern beftebt, auf benen die neugierigen Bewohner ben Gingug ber Fremdlinge angaff= Das Rathhaus, zugleich Schulhaus und unten Arbeitshaus, in bem einft Irby und Mangles logirten, murbe auch biesmal ber ichmutige Aufenthalt ber Wanberer, Die ftatt aller anbern Mittagefoft nicht mehr ale 3 Gier auftreiben fonnten, und in einem einzigen Rauflaben bunne Ruchen, getrochnete Upritofen gur Befriedigung ihres Sungere fanden, neben menigen andern Baaren, unter benen ihnen vorzuglich englischer Muffelin auffiel. Reret, erfuhr man, herberge 300 Familien, bavon brei Biertheile drift= liche, welche ben muhamedanischen, wildausfehenden Urabern, Die in Belten außerhalb der Stadt campirten, Tribut gahlen mußten. Der driftliche Scheich in Reret follte 250 Mann mit Musteten zu ftellen im Stande fein, ber muhamebanifche Scheich mit feiner Reiterei weit machtiger fein; man erfuhr fpaterbin, bag er 700 Bemaffnete commandire.

Die driftlichen Manner trugen meift Schaaffelle, Die Beiber buntle Roben, feine Schleier, maren aber tattowirt wie die Subfee= Der Briefter in feinem ichwargen Turban führte Die Bafte umber, zu ihrer fleinen Rirche, barin ein Bild Sct. Beorge mit bem Drachen und ein paar Salbfaulen aus rothem Granit, bie man aus bem Caftell geholt; in ber Mitte ber Rirche mar ein Brunnen mit fuhlem Waffer. Die neue Rirche, welche bem Schulbaufe gegenüber noch gebaut murbe, mar erft bis zu 12 g. boch aus ber Erbe gelangt und zu 6 Pfeilern angelegt; fie fchien weniger gum Rirchenbedurfnig bienen zu follen, ale in ber Beit von Ueber= fallen zu einem Afpl fur Beiber, Rinder und die Sabe ber drift= lichen Bewohner, Die unter hartem Drud ber Araber leben. von ihnen find in ben lettern Beiten aus bem Orte verjagt morben, und nur die armeren Bewohner find gurudgeblieben. Tag fürchteten fie eine neue Attace ber infolenten Dranger, und ben gangen Tag und bie Macht ichwebten bie Bafte in Gefahr Bang Reret ichien in Aufruhr gu fein. eines folden Ueberfalles. Außer bem großartigen Caftell in feinen Ruinen fab man nichts besonders Bemerkenswerthes, Die Nacht wurde sehr kalt, Schlaf

### 744 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 9.

kam aus Sorge eines Tumultes und wegen ber furchtbaren Qual ber Flohe kaum in ihre Augen, und mit Freuden trat man am nachsten Morgen schon um halb 7 Uhr ben Rudmarsch an.

Kunfzehnter Tag (3. Mai) 70). Bei faltanwehenbem Rorbwind feste fich bie Rarawane jum Rudmarich in Bewegung, bie mahricheinlich nur burch ihre Bahl von 36 Bemaffneten Refpet por einer Attace einflößte; Die Frechheit bes jungen Scheich Abd'Allah in feinen Forberungen von Baffchifch mar faum noch gurudgumeifen. Da er auch noch ber Raramane im Rucken mit Belfershelfern folgte, wußte man ihn in ben engen Schluchten burch ein geschicktes taftisches Manover von feinen Reitern abgufcneiben und in die Mitte ber Raramane einzuschließen, wo er nun ale Beißel fur ben fichern Sinabmeg biente. Um halb 2 Uhr, alfo in Beit von 7 Stunden binabmege von Reret, bei ben Booten angelangt, fchiffte man fich fogleich ein und entging fo ben raubfüchtigen Planen ber Beduinenpartei. Geeten mar beraubt morben, ehe er Reret erreicht hatte; Burdharbt, in gumpen gehult als armer Araber, mußte bas lette, mas er noch befaß, zu feinem Fortkommen über Betra schwinden laffen; Irby und Mangles, obwol mit Empfehlungsbriefen von Bebron an ben Scheich von Reret verfeben, mußten ihm 400 Biafter (gegenwärtig 1600 an Werth) gahlen und am folgenden Tage ihres Aufenthaltes noch 150 Biafter (600 an Werth) nachschießen, um glucklich bavon ju fommen. Abb'Allah hatte es auf eine völlige Plunberung abgefeben, bie aber migglüdte.

Noch am Nachmittage beschiffte man von 2 Uhr an die öftliche, arabische Uferseite bes Tobten Meeres bis zur Mundung bes Mubscheb (ober Arnon). An hohen senkrechten Rlippen von rothem Sandfeinfels vorüber, traf man 4 Uhr 45 Minuten auf eine Uferstelle mit Dattelpalmen und Rohrwald. Nach 3% Stunde hatte man eine schone Cove an der Südseite des Delta's erreicht, durch welches der Arnon zum Todten Weere fließt. Man sand ihn hier 82 Kuß breit, 4 Kuß tief, aus einem Spalt hervortretend, der nur weniges weiter (97 Kuß breit) war und zu beiden Seiten von senkrechten Sandsteinklippen überragt wurde, die an der Südseite gelb, an der Nordseite hochroth gefärbt waren, wie auch von Seegen, der hier am 27. Januar 1807 die Nacht zubrachte, diese romantische, liebliche Einsamkeit geschile

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup>) Lynch, Narrat. p. 365-369.

bert wurde (f. ob. G. 585). Die Winterftrome hatten Die Felemaffen in feltsame Riffe wie agyptische Architefturen gerspalten (wol auch bie Quaberfanbfteinformen, ihrer urfprunglichen Conftruction und ben fubifchen Absonderungen nach, von Natur), fo baß man zweifeln konnte, ob Runft ober Natur hier thatig geme-Man verfolgte ben engen Spalt birect lanbein über 150 Schritt, worauf er fich gegen G.D. menbet. In biefer Enge mirb ber Strom bis auf 10 guß Tiefe gufammengebrangt, und feine Seiten von Rohr, Tamaristen und Bufchwert begleitet. Beier fcmebten boch über ben Spigen bes zadigen Felespaltes; in ber Tiefe glaubte man Rameelipuren und Angeichen eines arabifchen Lagers mahrzunehmen; aber bie Bugange, bie fcon Seepen betreten, lernte man nicht fennen. Nach erquidenbem Babe im fußen Strom, einem Abendbrot bei Thee und Reis, brachte man bie Nacht unter bem Sternenhimmel zu, empfand bei Lufttemperatur von 20° 44' R. (88° Fahrh.) und Mordwestwind ziemliche Ralte.

Sechszehnter Sag (4. Mai). Ruftenfahrt an ber arabifchen Seite vom Arnon zum Babi Serfa Ma'ein 71). Die weitere Schiffahrt an bemfelben Ufer gegen Rord, führte um halb 9 Uhr an einem ichonen, flaren Strome fußen Baffers vorüber, an bem man vor einigen Gruppen Dattelpalmen, eine von 29 biefer iconen Baume, poruberfdiffte. Gine balbe Stunde fpater, um 9 Uhr, fam man an einem Strom vorüber, ber fich in langer, weißer Linie von ber Berghohe jum Gee zeigte, ale fchaumenber Cataract, beffen Raufden man bei ber Borüberfahrt borte: fein Ufer war in grunes Bufdwert gehult (eine fcone Beftati= aung von Seetens fruberer Entbedung bes mafferreichen Beftabes, an bem er bie Lage von Callirrhoë unter bem Beth Beor und die Baffer von Bisga fuchte (f. ob. G. 574). Als man eine und eine halbe Stunde fpater, um halb 11 Uhr, am Ufer hielt, wo große, wild übereinander gehäufte Feleblode lagen, fand man fie aus Trappgeftein und Tuff bestehend; ber gange vorliegenbe Berg erichien vom Fuß bis jum Gipfel als eine fcmarze Maffe von Schladen und Laven mit feltsamen Aussehen; Die felfigen Boblen am Ufer maren mit Salzinfruftationen weiß überzogen; eine großartige wilbe Raturfcene. Bon wirklichen Laven nahm man Specimina fur bie geognoftifche Sammlung mit (vergl. ob. S. 570). Gin Bachlein

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Lynch, Narrat. p. 369-372.

jog zwischen grunem Ufersaum von Rohr, Samariefen und einis gen Palmen zum Salzsee. Reine 2 volle Stunden von ba, um 12 Uhr 20 Minuten, machte man in einer Cove an ber Munbung bes Gerfa Ma'ein halt, die man für bas alte Callirrboë bielt, ba man Seetens Entbedung ber fublichern marmen Quellen nicht kannte. Den Strom fand man 12 Fuß breit, aber nur 10 Boll tief, boch reißenb, ja fturgend jum Gee; fein Baffer in einer Temperatur von 27° 56' R. (94° Fabrh.), bas Seemaffer nur 20° 44' R. (78° gahrh.); bie Lufttempera. tur nur 20° R. (77° Sahrh.), benn ber heiße Bach theilte offenbar bem See bier feine Barme noch mit. Etwas aufwarts im glußlauf, mo man ich meflichte Dunfte mabrnahm, fand man fein Waffer noch etwas marmer 28° R. (95° Fahrh.). Bis zu ben noch beißeren Quellen weiter aufwarts brang man nicht vor. Den Bunfch bes Commanbeurs, einen Ausflug bis Dachaerus gu machen und einige ber bortigen antifen, von 3rby und Dangles befchriebenen Brabftatten aufzugraben (f. ob. G. 579), mußte er bei ber großen Abichmachung feiner Mannichaft aufgeben.

Die Schlucht, aus welcher ber Strom an feiner Munbung amifchen fenfrechten Felemanden hervorbrach, hatte nur 122 guß Breite und behielt Diefelbe Breite eine Dile engl. Ianbein, mo bie Felemauern an ber Mundung icon 80 Fuß boch, fast um bas Doppelte höher, aufftiegen und zur Trappformation geborten. Die Mundung gertheilte fich in einen großen, reißenden und zwei fleinere Urme, benen milbe Felsblode vorlagen, Die auf eine milbe Gewalt mahrend ber Winterftrömung gurudichließen liegen, welche · bann wol aus ber Engschlucht bervorfturgen mag. Auch bier maren bie Felfen an ber Munbung rother und gelber Gand. ftein, boch nicht fo boch gefärbt und nicht fo grandios geftaltet, wie am Arnon. Dagegen bilbete ber Strom eine Succeffion von Rapiden von 4 Fuß Gefäll und einen fenfrechten Bafferfall von 5 bis 6 Fuß Sohe. Oberhalb diefer Cascaden fab man Trapp auf Sandftein gelagert; in ber Tiefe bemertte man viele Raltinfruftationen und Tuffbildungen (wol von ben beigen Duellmaffern?) und einige neue Pflangenarten. Das Bab im Blugmaffer milderte auf eine fehr angenehme Beife Die Schmerze ber Befchmure, welche fich bei vielen ber Reifenden, bei ihm häufigen Bafferhandthirungen im Todten Meere eingeftellt hatten, und übte, wie die einstigen Baber ju Callirrhoë, auf biefe ein beilfame Wirkung aus (f. ob. G. 572). Bahrend bes Radb

lagers auf bem Riesboben bes Delta's fiel bas Thermometer von 16° 89' R. (70" Fahrh.) auf 16° R. (68° Fahrh.), wobei man empfindliche Kälte mahrnahm.

Am siebzehnten Tage (5. Mai) 72) schiffte man vom Wabi Gerka Ma'ein westwärts, quer über ben See, zum verlegten Quartier nach Ain Terabeh, mit Sundirungen über bie ganze Breite, welche hier in der Mitte des Sees die größte Tiese mit braunem Schlamm und kubischen Salzkrystallen zeigten. Rämlich 2 Furlong westwärts 138 Fuß (23 Fath.), dann 5 Minuten weiter plöglicher Absturz zu 1044 Fuß (174 Fath.) und von da almählig zur größten Tiese von 1308 Fuß (218 Fath., 1227 F. Par.; die von Moore und Symonds oben S. 702 und 704 angegebene Tiese ward auf Lynchs Expedition nicht ermittelt). Gegen Lin Terabeh hin maß man (mit dem self registring Thermomètre) die Temperatur des Seewassers an der Oberssäche zu 19° 56' R. (76° Fahrh.), bei 1044 F. Tiese zu 13° 33' R. (62° Fahrh.); es war also um etwas über 6° R. (14° Fahrh.) kälter geworden.

Bei einer Tiefe von 60 Fuß fand man eine kalte Waffersschicht, welche die graduelle Wärmeabnahme unterbrach und schon nur 12° R. (59° Fahrh.) zeigte, während weiter unterwärts die Abnahme wieder regelmäßig fortschritt, woraus man auf verschiesdene submarine Strömungen schließen möchte. Aus einer Tiefe von 1170 Fuß (195 Fath.) wurde Wasser des Todten Meeres in Bouteillen aufbewahrt. An diesem Morgen war es sehr heiß und ein stehender, fettiger (stagnant and greasy) Nebel schwebte über dem Wasserspiegel. Halb 11 Uhr wurde Terabeh erreicht.

Die folgenden Tage vom 6. bis 11. Mai 73) verweilte man zur Beendigung mehrerer begonnener Arbeiten und zur Besorgung bes Transportes noch an berselben Station, brach dann aber am 11. Mai über das Kloster Sct. Saba auf, um vom Todten Meere an durch das Kidron-Thal über Jerusalem nach Jaffa bis zum Mittelländischen Meere das Nivellement zwischen beiden Basserbecken, womit die Expedition beaustragt war, zu Stande zu bringen; eine mühsame Arbeit, die erst mit dem Schluß des Monats vollendet ward 74), worauf dann erst die Anstalten zur Küstenreise in Sprien bis Damastus und

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>) Lynch, Narrat. p. 272. <sup>73</sup>) ebenbas. p. 375—383. <sup>74</sup>) ebens bas. p. 383—440.

## 748 Best-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Beirut, und von ba bie Rudreife in bie Beimath ihren Anfang nahm. - In ber letten Beit fteigerte fich bie Tagesbite am 6. 7. und 8. Mai noch bis zu ber außerorbentlichen Sohe von 30° 22' R. (100° F.), 32° 89' R. (106 F.) und fogar 34° 67' R. (110° Fahrh.); Die Berbunftung lagerte eine bide, ihre Trans. pareng verlierenbe Luft=Schicht über bem Gee, fo bag bie Formen verbult blieben, babei Tobtenftille und bevrimirenbe Schmule in ber Luft bei völligem Mangel an Schattenftellen, bann aber wieber ploblich einfallende Scirocco-Sturme, bie alles vor fich nieberwarfen, die Belte umriffen u. a. m., mobei leiber auch bas lette noch übrige Barometer gertrummert murbe. 3mei Rrante mußten aus bem Lager gur Berpflegung nach bem Rlofter Gct. Saba vorausgefandt merben, bie übrigen blieben, obwol fehr abgefcmadyt, befchaftigt im Lager, bas nach bem Min Shuweir verleat wurde, wo man ein großes Floog gimmerte, Die ., amerifanische Flagge ber Bereineftaaten" auf hohem Signal gu tragen, bas man fern vom Ufer, wo es von Arabern nicht mehr erreicht werben tonnte, in einer Seetiefe von 480 guß auf bem Grunde burch Anter befestigte.

Nachdem bie Metallboote auseinandergelegt worden und ihr Transport zu ber Baßhöhe von Terabeh hinauf, obwol mit vieler Anftrengung, glücklich bewirft war, brach die ganze Expedition mit allem übrigen Gepäck auf 6 beladenen Kameelen von der Seeküfte auf zum kandwege nach dem Saba-Klofter, zu dem sie am 11. Mai über eine Blateauhöhe von 2000 Fuß, welche das Nordwestende des Todten Meeres begleitet, fortschritt bis zur tiefen Schlucht des Wabi en Nar oder Kibronthales, das wir in Obigem schon näher kennen gelernt.

#### Erläuterung 3.

Allgemeine Resultate über die Natur des Todten Meeres. Depression, Sundirung. Productionen: Asphalt, Schwefelsdunke, heiße Quellen, Salzquellen, Zuflüsse, Treibholz, Gebirgsarten, Berdunstung, Dunstschicht, Farbenwechsel, Steinssalz, Salzzone, Salzzone, Salzgehalt. Sage und Hypothesen über die Entstehung. Der tiefe Einsturz in der nördlichen großen Hälfte des Sees und die Seichtigkeit in der kleinern südlichen Hälfte gegen das peträssche Ghor hin, nach Sundirungen der Lynch'schen Expedition.

So treten benn nach und nach immer mehr Thatfachen aus einer Erdgegend hervor, über welche früherhin nur uralte Sage und Legende bes Mittelalters Ueberlieferungen bargeboten hatte; boch bleiben immer noch bie wichtigsten berfelben genauer zu prüfen und zu ermitteln übrig. Um wie vieles weiter die noch unsvollendete Bearbeitung der wissenschaftlichen Resultate der amerikanissen Expedition führen mag, wird sich aus der noch zu erwartenden Publication ihres officiellen Berichtes an das Marine-Amt ergeben.

Bur jest fteben bie Diveaumeffungen ber tiefen Lage bes Tobten Seefpiegels unter bem bes Dceans mol im allgemeinen in ber llebereinstimmung ber verschiedenen Deffungen um mehr ale 1000 guß feft; bod fdmantt bie bestimmtere Babl noch amifcben 1231 nach Symonde, 1290 nach C. be Bertou, obwol Die Angabe von Ruffeggers Meffung 1341, mit ber von v. Bilben bruch 1351 in nachfter Uebereinftimmung fleht, bas Di= vellement der Lynch= Expedition 75) aber - 1300 F. engl., b. i. - 1220 F. Bar., wieber ber Symondefchen Beftimmung fich nabert (entweder nach obiger Angabe, f. S. 358, genauer 1308 F. engl., b. i. 1227 F. Bar., ober nach letter wiederholter Berechnung 1311 F. engl., b. i. 1230 ober 1231 F. Bar.) 76). Größer ift die Differeng in ber Ungabe bes Jordangefalles vom Tiberias-See an abwarte, ba ber Spiegel biefes Sees feiner Depreffion nach feinesweges auf bas Benauefte ermittelt ift (f. ob. G. 203): benn auch Lynch murbe bei feinem Rudwege leiber an biefer Beftimmung gehindert 77).

<sup>176)</sup> Lynch, Narr. p. 440. 76) Central-Aften, Zusat von Mahle mann, Rot. Eh. U. S. 457. 77) Lynch, Narrat. p. 467.

## 750 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

In ber Erhebung ber weftlichen Bergfette, in Beziehung auf bie Lage von hebron (2644 g. Par. nach v. Schubert) unb Berufalem (2349 F. n. v. Bilbenbruch, 2472 n. v. Schus bert), wie bes Delberge (2509 g. Bar.) über bem Spiegel bes Oceans, berricht ziemliche Uebereinstimmung, wonach fich auch bie relative Erhebung bes gangen Bebirgezuges ber Weftseite über ben Spiegel bes Tobten Meeres zu mehr als 3500 feft berausstellt, und bie Blateaubobe in S.B. von Sct. Saba über 2000 F. nach Lynch. Bon ber Offeite bes Tobten Meeres, die bem Unschein nach gleiche Goben zeigt, baben wir nur eine einzige Deffung in ber Nachbarfchaft, Die von Dicherafd (Gerafa) nach Moore und Beef auf 2000 Fuß (f. ob. S. 702). Die Tiefenmeffungen bes Tobten Deeres bis auf ben Seegrund an verschiebenen Stellen schwanken natürlich, ba berfelbe febr ungleich fein wird: 1689 Fuß Bar. (1800 F. engl.) nach Moore; ale die größte Tiefe die von Symonde 1970 F. Bar. (f. ob. S. 704), bann bie von Molhneux gemeffene zu 1350, 1098 und 1068, Die tieffte von Lynch bis gu 1227 F. Bar. (218 Fath. engl.). Auf jeben Fall alfo finft bie Tiefe um mehr ale 1000 Fuß, und mit jener Bebirgeerhebung von 2500 Fuß, wenigstene, gur Seite ift bier ein relativer Ginfturg von 3500 Buß, gegen bie nachften Erhöhungen ein abfoluter von wenigs ftens 2200 Fuß unter bem Spiegel bes Dreans, bavon 1000 Kuf unter ber falzigen Wafferschicht bes Tobten Meeres in ewiger Nacht begraben liegen.

Auffallend könnte es sein, daß in den letten Schifferberichten so geringe Erwähnung der Naphtha oder des Erdpechs von irgend einer Localität des Toden Meeres geschieht, wenn dieselben nicht als nur sehr unvollständige Notizen zu betrachten wären, oder nur als solche, die blos von einem momentanen Zustande Nachricht geben. In frühern Zeiten ist davon weit mehr die Rebe gewesen; doch bei Lynch sehlt die Angabe nicht ganz. Die ominösen Namen: Sodom (in Usbum) und hemar oder Chemar im hebräischen (im Arabischen hömmar, b. i. Asphalt, Erdpech) 78) haben sich, an jene furchtbare Entstehungsgeschichte des Toden Meeres erinnernd, auch in dessen Nähe im Munde und Andenken der Wölker bis heute erhalten, so wie der Name bes

<sup>178)</sup> Rosenmusser, Bibl. Arch. IV. S. 12; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 22.

Beitgenoffen Lot (Babharet Lut 79), Birtet Lut bei Ebrifi u. A., b. i. Lote Meer) bei ber Entstehung, fo auch ber Mame ber überlebenden Stadt, mo ber Berftorung die Grenze gefett mar, Boar, wenigstens bis in die Beriode bes Mittelalters (Edrisi I. p. 338). In ben alteften Beiten ift von biefem Bemar, bas ba= male ichon, wie in Babylon, zum Biegelftreichen und Mortel biente (1.B. Mofe 11, 3), die Rebe, und bas Thal Gibbim hatte fcon zu ben Beiten Rebor Laomers, vor ber großen Cataftrophe, viele Bechbrunnen (1. B. Mofe 14, 10), ba bie Umgegenb am Jordan mafferreich mar, bis gen Boar noch als ein Garten bes Berrn, gleich wie Megyptenland (1. B. Mofe 13, 10). Bei bem Untergange von Sobom und Gomorra ift zwar nur von Schwefel und Feuerregen vom himmel herab, aber auch von Umfehrung ber Städte und ber gans. gen Begend bie Rebe (1. B. Mofe 19, 25), und von einem Rauche, ber vom Lande aufflieg, wie ein Rauch vom Dfen (B. 28); alfo von Erscheinungen plutonischer Art, bei benen "viele Bechbrunnen" (baber bei Josephus: φρέατα ἀσφάλτου, quia isto tempore locus iste puteis abundahat, Jos. Antiq. I. 9) wol feine gleichgultige Rolle fpielen fonnten. Das Borfommen bes Asphalt in machtigen Lagern und Studen von Sasbeina (f. ob. G. 189) an fubwarte bie gum Tobten Meere entlang im Jordanthale ift an vielen Stellen besprochen, wo es in fleinern und größern Studen, an ben Ufern vertheilt, mit Salg= unb Somefelftuden nicht felten von Arabern und Reifenden aufgelefen wird. Daß es auch im Alterthum fo mar, fagt ichon ber Name Asphalt= See (Ασφαλτηφόρος λίμινη bei Jos. Antiq. Jud. XVII. 6, 5; Asphaltites nihil praeter bitumen gignit, unde et nomen, bei Plin. H. N. V. 14), auf welchem, nach Blinius, Dieje gabe, flebrige Materie ju gemiffen Beiten oben auf fcwamm (ebend. VII. 13).

Strabo und Diodor. Sicul. haben fehr gute specielle Kenntsniß von dem Borkommen der Abphalts und Erdölsproducstion des Toden Meeres gehabt; die heutigen ausgezeichnetesten Mineralogen haben, wie sie, dieselbe Ansicht, daß Asphalte und Erdharze, wie Bergtheer, Erdöle, Naphten, durch teine scharfen Grenzen zu unterscheiden, gegenseitig Uebergänge zu einander bilden 80) und daher wol die Grundlage gemeinsamer

şį

<sup>79)</sup> Seegen, Mon. Correfp. 1808. XVIII. S. 440. 80) Sausmann,

### 752 West-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Phänomene abgeben konnten, wie Strabos Erklärung sich hierüber mit Bestimmtheit ausweiset.

Dowol er ober fein Copift ben Sirbonifden See an ber Grenze Neapptens feltsamer Beife mit bem Asphaltfee in Juda permechielt 81), fo fehlte es ihm boch nicht an auten Quellennachrichten, in benen er (Strab. Geogr. XVI. 763-764) gut mit Diobor (Diod. Sic. Hist. II. 48 und XIX. 99) übereinftimmt, Die beibe mol gleichen Autoritäten folgten. Deffen Baffer, fagt Strabo, fei febr tief und fo fcmer, bag es leicht barin ju fcwimmen fci; es fei reich an Usphalt, ber in regellofen Berioben aus ber Mitte bes Gees bervorquelle, indem bort Blafen an ber Dberfläche gerplagen, Die wie zu fochen fcheine. Bier werben bie Daffen bes Usphalts über ben Baffern berporgetrieben und haufen fich zu fleinen Erhöhungen an. Diobor, ber baffelbe fagt und nur bemertt, bag bies alliabrlich gefchebe, giebt bie fo hervorgeftogenen Daffen an Ausbehnung zu 100 bis 300 Rug ober von Umfang wie 2 ober 3 Morgen Acerland an, fo daß fie aus ber Berne wie fleine Infeln fich zeigen, und bie fcmargen Stude, Die auf ben Waffern fcmimmen, von ben umberwohnenden Barbaren, je nach ihrer Große, Ochfen ober Ralbern verglichen werben. Diefe Ungaben bezeichnen bas Beriobifche biefer Brobuction, und bei bem Geltnerwerben folden Borfommens fann man wol auf ben Bedanken fommen, bag bie producirenben Rrafte wie bas Material, wie bei allen vulcanischen Erscheinungen, wol mit bem Berlauf ber Beiten allerdinge abgenommen haben. Auch Josephus (Bell. Jud. IV. 8, 4) fpricht von biefen an gewiffen Stellen im Gee ausgeworfenen fowargen Schollen, bie bann auf ihm schwimmen (πολλά μέρη βώλους μέλανας αναδίδωσιν), und welche an Geftalt und Größe ben Rumpfen fopflofer Stiere gleichen (τὸ σχημα καὶ τὸ μέγεθος ταύροις ακεφάλοις παραπλήσιοι). Solder Ausbruch bes Asphaltes, bemerft Diobor. Gic., laffe fich gewöhnlich ichon an 20 Tage vorber bemerten, indem viele Stadien weit um ben See fich ein febr unangeneb. mer Abphaltgeruch verbreite, burch ben alles bavon berührte Metall feine Farbe verliere, die aber wieder tomme, fo mie aller Asphalt ausgestoßen sei. Die corrosive Berftorung bes

Sanbbuch ber Mineralogie. 2te Ausgabe. Götting. 1847. Bb. II. S. 1512 Anm.

<sup>181)</sup> Traduction de Strabon, éd. Paris. 4. Tom. V. p. 242 Notet p. 245.

beutigen Seemaffere auf jene Detallboote und ihr fcmarger Lebergug, gumal bes Rupferbootes, fceint jene Ungabe mol gu beftatigen; auch Strabo fpricht vom Mattmerden bes Metallglanges und baß zu gleicher Beit rußige Dampfe jene Usphaltausmurfe begleiteten; bann pflegten nach Diobors Ergablung bie Barbaren auf großen Rohrbundeln (wie bies am gangen Euphrat beim Ueberfeten noch beute ber Bebrauch ift) gu brei Dann, zwei Ruberern und einem mit Bogen und Pfeil bewaffneten, zur Bertheibigung gegen andere lleberfahrende, die bann auch herbeitommen, fich gegen bie fcmarze Scholle in Bewegung gu feten, von ber fie mit Beilen fo viel abhauen, ale fie fonnen, und bamit bas Robrflog belabend beimrubern. Falle babei auch ber eine ober ber andere vom aufgeloften Bunbel in bas Baffer, fo mache bies nichts aus, ba alles leicht oben aufschwimme und felbft bas fdwere Metall barin langfamer als in anbern Baffern finte. Schwierig fei es nur, bas gabe, flebrige Barg, und bamit ftimmt Strabo überein, ftudweis abzulojen. Nicht geringen Bewinn gogen fie von biefem Range, ba fie ben Abphalt nach Megbyten gum Einbalfamiren ber Dumien vertauften; benn wenn fein Asphalt gu ben übrigen Specereien bingugethan werbe, fo ließen fich bie Leichname boch nicht lange Beit aufbewahren; ber Berbrauch in Aegypten fei aber ungeheuer (ichon Con Beitar nennt baber ben Usphalt Mumia). Josephus fagt, bag ber Asphalt auch zum Ralfatern ber Schiffe und zu vielerlei Medicamenten, zumal bei Bunben, verbraucht werbe. Bum Beffreichen ber Reben unter ben Rnospen war er gegen den Wurmfrag in den Weinbergen im Bebrauch (auch nach Ebn Beitar, bem agyptischen Urgt, Ditte bes 13. Jahrh. 82), und Said Temini, ber im 10. Jahrhundert in Jerufalem lebte). Strabo gibt feine Sppothefe über bie Entftebung, Die offenbar aus ber Meinung bes Bolts bervorging: benn fie besteht auch heute noch in berfelben Beife bei ben Eingebornen. Der Asphalt, fagt er, fei ein burch bie bige fluffig geworbenes Erdharz, bas bann (in Folge eines uns terirbifchen Feuers) nach außen bervorquelle, und ausgestoßen in Berührung mit bem falten Seemaffer coagulire (aus Erbol ober Raphtha), fest und gabe merbe, fo bag man nur mit Beilen Stude bavon abtrennen fonne; auf dem ichweren Salzwaffer

d

3

ú

7

 <sup>82)</sup> S. de Sacy, in Abd-Allatif, Relat. de l'Égypte. Paris. 4. 1810. p. 273—276, Not.

### 754 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 9.

fcmimme bann ber Asphalt leicht oben auf. Er finbet es naturlich, bag ber Asphaltauswurf fich in ber Mitte bes Gees bilbe, weil ba die Quelle und die Wirfung bes auftreibenden Feuers fein muffe, und eben wegen beffen unfteter Birfung fei auch bie Erscheinung bes Asphaltes an feine bestimmte Beriobe ge bunden. Er vergleicht biefes Bhanomen mit bem am Nymphaeum in Epirus, im Lande ber Apolloniaten (Strabo VII. 316). Bur Bestätigung seiner Ansicht, daß bie ganze Gegend vom Feuer untermublt fei, führt er bie erharteten und calcinirten Belfen von Masada (vielleicht ber nach Wolcotte Meinung nur vom Reftungebrande geröthete Bele, f. ob. S. 657) an, auch Erbfpalten, Felfen mit burchichwisendem Erdpech, fochenbe Quel-Ien, Die weithin einen ftinkenben Beruch verbreiten, woburch bie Trabition von ber einstigen Umfehr bes Landes, vom Untergange ber 13 Städte mol Glauben verdiene (im Buch ber Weisheit 10, 6 u. 7 ift nur von einer Bentapolis die Rede, beren Land noch rauche), unter benen bie Refte ber Sauptftabt Coboma noch zu feiner Zeit in Ruinen, bem Umfange nach von 60 Stabien, sichtbar sein follten. Maundrell 83) versichert, nicht selbst bergleichen gefehen, aber von mehreren glaubwürdigen Dannem von bem Borhandenfein noch gut erkennbarer Architekturen und Saulen bei feichtem Waffer nabe am Ufer bes Sees gebort gu Neuere haben nichts ber Art bemerten fonnen, wenn man Coftigans Beugnig nicht fur voll annehmen will (f. ob. G. 701 und unten). Ueberhaupt fügt Strabo bingu, bag Erbbeben, Feuerausbrüche, beiße bituminose und schweflichte Quellen ben See aus feinen Grenzen gebrangt haben sollen, während Felsen sich an ihm entstammten (wie noch beute ber Mofeftein, b. i. bituminofer Ralfftein, im Nordweft, wie aud Maunbrell 8+) bezeugt, mit ftinkenbem Rauch verbrennt). Die fpater von ihm angegebene Sppothefe bes Eratofthenes ubr bie Bildung Diefes Gees ift, wie Letronne gezeigt bat, mahr scheinlich eine Berwechstung mit bem Sirbonis- See, auf ben biefe Unficht paffender erscheint.

Auch Josephus spricht von ben Schattenumriffen ber fün Städte, ber Bentapolis, und ber einft gefegneten, nun abr

<sup>163)</sup> Henry Manndrell, Journey from Aleppo to Jerusalem. 1697. ed. Oxford. 1740. 8. p. 84. 64) Traduct. de Strabon, 62 Paris. T. V. p. 246, Not. 2, unb T. I. p. 92.

verbrannten Lanbschaft mit benselben Worten, wie das Buch der Beisheit (πάλαι μέν εὐδαίμων γῆ ... νῦν δὲ κεκαμμένη πᾶσα, Jos. de Bell. IV. 8, 4; 1. Wos. 19, 24 wird nur Sodom und Gomortha genannt; 5. Wos. 29, 23 werden 4 Städte außer jenen beiden, nämlich noch Adama und Zeboin, durch die Katastrophe zerstört; im Buch der Weisheit 10, 6 werden 5 Städte, aber namenlos, angegeben; bei Strabo 13 Ortschaften u. s. w.).

Bas bie Schwere bes bittersalzigen Baffers betrifft, fo behauptet er, bag Bespafian nach feinen Siegen am untern Jorban bie Brobe gemacht und viele Gefangene mit ihren auf ben Ruden gebundenen Urmen zum Erfaufen in die Mitte ber Bellen babe merfen laffen, bag biefe aber nicht hatten untergeben konnen, weil fie wie burch eine unfichtbare Gewalt immer wieber emporgetrie= ben feien; folche Uebertreibungen wiederholen fich burch alle folgenbe Sabrbunderte bei vielen Autoren, benen ichon Maunbrell berichtigend entgegentrat (Tacitus Histor. V, 6: periti inperitique nandi perinde adtolluntur). Diefe Uebertreibungen, gumal ber Bilger und ihrer Legenden im Mittetalter, haben wir fcon früher in einigen Sauptpunkten mitgetheilt ober widerlegt und berichtigt (Erbf. 1. Aufl. Ib. II. S. 342-346); boch läßt fich nicht Alles von vorn berein wegwerfen, mas burch fie ausgefagt wird: benn mer fonnte behaupten, bag bier in ber Reibe fo vieler Jahrhunderte nicht abnliche Wechfel ber Erfcheinungen, wie in allen plutonischen und vulcanischen Erbftellen, fich jugetragen batten, und wie wir fie auch icon oben bei bem See von Tiberias und beffen beißen Quellen nachweisen fonnten (f. ob. **⑤**. 300—306).

So fagt z. B. Ebrifi 85): die Waffer bes Tobten Meeres feien heiß und hauchten einen unangenehmen Geruch aus, was zu feiner Zeit wol statthaben kounte, wenn man auch gegenwärtig bafür, daß ber fötibe, bort so häusige Schweselges stank, wie ihn Lynch kennen lernte, nicht, wie dieser dafür hielt, aus ben Quellen, sonbern aus bem Wasser bes Sees hervortreten solle, keine burchgehende Bestätigung sindet. Den heißen Bodensschlamm im südlichen Shor hat Lynch bestätigt. Sald Temini, ber im 10. Jahrhundert als Arzt zu Jerusalem wohnte, bemerkt über das Judenpech oder homar, das er dort aus ber Ansschauung kennen zu lernen die beste Gelegenheit hatte: in der

<sup>85)</sup> Ebriff, bei Jaubert I. S. 338.

# 756 Beft-Aften. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Binterezeit werfe ber fturmifche Gee biefes Comar 86) au 8, bas man anotanon (ober abotanon, vielleicht von αποταwww) nenne, und bas er von bemienigen unterscheibet, bas man febr baufig am Ufer bes Gees in fleinen Studen, mit Salg unb Ries gemenat, beim Graben in Die Erbe finbe. Diefes lettere wird von Egesippus, de Distantiis locor. Terr. Sctae, Ratiran ober Ritran ber Araber genannt, ober Bech (baber Boubron). Sollte bie Angabe ber Binteregeit, wenn bas obere Seemaffer am falteften zu fein pflegt, bie Urfache bes ftarfern Erfaltens und Roagulirens ber bann vorzuglich als fest erfcheis nenben Daffen bes homar fein? und in ber beigern Sabreszeit bas fluffig bleibende Erbol ober bie Raphtha, nach melder biefes Anotanon febr fart riechen foll, nach Con Beitar, obne fich zu verdichten, ber Salgfoole bes Sees fich unmittelbar beimifchen und ihr bas bittere, ölige Befen geben, bas von allen Reifenben einstimmig berfelben beigelegt wird, und welches bie Saupturfache bes Abfterbens felbft berjenigen Fifche fein mag, bie bas Baffer ber Salzbache außerhalb bes Sees beleben, welche in bem Gee aber fogleich ihren Tob finben?

Seegen ift ber erfte neuere wieber vorurtheilsfreiere Raturbeobachter über biefen See, ber auch ben Asphalt am See perfdieben nennt von bem ber Gruben gu Basbeiga; er fei porofer und habe bas Unfehen, ale fei er fluffig gemefen 87); mas wieberum mit Strabos Sppothefe ftimmen möchte. ret verficherte man ihm, er entquelle einigen Felfen am offliden Ufer, und bilbe an beren Banben nach und nach eine bide Rrufte, welche fich endlich bei fturmifder Bitterung ablofe und aum Spiel ber Bellen werde, bis bie Araber fie auffinden und nach Berufalem führen. Diefe Stude feien bisweilen fo groß, bag viele Rameele bamit belaben wurben; boch geben auch ofter Jahre babin, ohne bag man Usphalt am Ufer finde. Dan nannte ihn auch Habscher Musa, b. i. Stein Mose (was auch Ennch erfuhr); er febe auch aus wie Branbichiefer. Stelle feines Nachlaffes bemerfte Seeten, baß ihm Schrimmer im Gee verfichert hatten, folche Quellen bes Comar (er fdreibt Bommar) unter ber Dberflache bes Gees gefeben und gefühlt ju haben; an vielen Stellen finde man feine Stude am Ufer baufig,

<sup>186)</sup> Abd-Allatif, Relation de l'Égypte, éd. Silv. de Sacy. Paris. 4. 1810. p. 273-277. 87) Seeten, in Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 441; beff. zweite Reise, Mfcr.

aber große Stude feien immer felten, por einigen Jahren fei eine große schwarze Scholle an bas Ufer getrieben, mit ber 50 bis 60 Uraber ihre Rameele belaben hatten; ein guter Beminn, ba fie ben Fund ohne alle Bezahlung bavon tragen fonnten. Gin anderer Mann fagte ihm, biefes Erbpech entspringe aus einer großen Soble unter bem Baffer, und bange fich an bem Fels an, von wo es burch bie Wellen in großen Studen abgebrochen merbe. Nachrichten hatte Seeten im 3. 1806 auf feiner erften Wanberung am Oftufer bes Tobten Meeres gehört; auf feiner zweiten Umwanderung bes Oftufere 1807, ale er am 29. Januar auf bem Rudwege bie Stelle Tur el hammera (ben Fele bes Somar, mahricheinlich berfelbe, von bem Burdhardt borte) 88) erreichte, die ihm die Bewohner von Bethlebem als bie Quelle bes Asphalts bezeichnet hatten: fo fand er fich febr getäuscht, benn bie bortigen Araber wußten nichts bavon, und ihm erschien, ba er auch nicht bie geringfte Gpur bavon an ber Dftfufte auffant, bas Bange eine Fabel zu fein (f. oben A. Seegens Sin= erfter Tag, G. 568). Inbef fcheint ber Begenftanb noch feinesweges vollftanbig ermittelt zu fein, und bas plopliche Bervortreten großer Maffen, zumal zur Beit von Erbbe= ben, wird burch neuefte Daten bei Ruffegger und Robinfon außer 3meifel gefest.

Das Vorkommen bes merkwürdigen Asphalts 89) ober Erbpechs, einer natürlichen Berbindung von Asphaltene und Bestrolene, sagt ersterer, ist hier von sehr verschiedener Art, stüssig ober erhärtet, rein oder mit Kalf und Thon mechanisch gemengt; in bituminösen Mergelarten als erdiger Asphalt ober Asphalt = stein, aus dem reiner Asphalt auf dem Wege trockner Destillation leicht zu bereiten ist. Die Vundorte des stüssigen und erhärteten reinsten Asphaltes, sagt Ausseger, wurden noch nie von Europäern besucht; die Araber nennen als solche die steilen Klippen Ain Dschidd gegenüber, in Dschebel Belka (wol jener Tur el Hammera bei Seegen?). Aus Velsplatten des Kalksteins (Jura- oder Cideriten-Kalf) hervordringend, ziehe er hinab und sammle sich am Kuß der Velsen. Auf nacktem Vels dem brennen- den Sonnenstrahl ausgesest, werde er hier seinen Betrolene-Anstheil verlieren und als ein settglänzendes, ausgezeichnet schwarzes,

<u>لا</u> ز

<sup>89)</sup> Burckhardt, Trav. p. 393; bei Gefen. II. G. 664. 89) Ruffe egger, Reise. III. G. 253.

im Bruche mufchliges, feftes und fprobes Barg, als Asphaltene, aurudbleiben, bas endlich in großen Studen abbrechend in ben Gee fturge und in biefem, ba es specififch leichter ale Salzwaffer (im Gugmaffer geht es unter) fei, fortschwimme. Go werbe et bann von den Arabern aufgefunden. 3m 3. 1837 nach dem hef: tigen Erbbeben, borte Ruffegger, habe man viel aufgefifcht, und auf bem Bafar in Berufalem ben Centner gu 40 Gulben verfauft; er hielt bafur, bag man wol auf bem Grunde bes Salge fees noch weit bedeutenbere Lager als bie an ber Relsmanb (etwa wie bie in ben tiefen Gruben ju Basbeiga? f. ob. G. 189) ju erwarten berechtigt fei, bavon ebenfalls Stude fich losreißen und oben auf jum Schwimmen fommen fonnten, mas benn befonbere bei beftigen Erbbeben geschehen moge. Erdiger Asphalt als farf bituminofer Mergelfchiefer, voll organischer Refte, tomme weit baufiger vor: in Lagern fart bituminos, fcmarg ober bunfelbraun, im Bruch flachmuschlig, mit bichtem, erbigem Gefüge, leicht brennend, mit ftart rauchender Flamme und rein bituminofem Geruch. (Feuer, vom himmel regnend, konnen wol wortlich ale Blige gebacht merben (Tacitus, Histor. V, 7: Haud procul inde campi, quos ferunt olim uberes, magnisque urbibus habitatos, fulminum jactu arsisse etc.), die folde Feleflippen, auf benen auch häufig Schwefelmaffen bortommen, in Brand fetten und einer gangen Lanbichaft ben Untergang bereiteten, fo bag bei alle bem biefe Art ber Beftrafung ber Gunber zu Soboma immer noch ber gottlichen Unordnung auch auf naturlichem Wege vorbehalten bleiben konnte.) Ruffegger traf folche bituminofe Lager und Refter im Juragebilde, wie bie Feuerfteinlager in ber weißen Rreibe an ber Weftseite bes Tobten Deres und an mehreren Stellen bes Jorbanthales befannt finb. Gie waten mit anbern Schichten gleich gelagert, und 2 bis 3 Ruf machtig. Die Araber bes Jordanthales benuten folche bituminoie Berolle ober Findlinge ale Brennmaterial wie Steinkohlen, obne einen absichtlichen Betrieb. barauf zu grunden, ba fie zu wild find und ber Transport damit für fie ju fcmierig fein murbe. Bewohner Bethlebems arbeiten baraus befanntlich artige Runf. fachen, wie Schaalen mit Arabesten, Rofenfrange, Rreuge u. bal. Robinson 90), der felbft bie und ba fleine 28bbaltflude

100) Robinson, Bal. II. S. 463-466; ebend. III. 1. S. 162-170 L III. 2. Anm. XXXVIII. S. 778-785.

## Das Tobte Meer; allgemeine Berhältniffe. 759

am Tobten Meer auflas, hörte von seinem Scheich bieselbe Geschichte von bem Tur el hammera, wie bei Seegen und Burcharbt, erzählen, und ein anderer Scheich der Oschehalin wiederholte daffelbe von einer Stelle an der Nordseite der halbinsel, bis wohin Irby und Mangles nicht vordrangen. Lynch hat von dort keine besondere Beobachtung darüber angegeben. Bon der Besteite des Sees sagen die Araber nichts dergleichen aus; aber nach dem Erdbeben vom Jahr 1834 seien so viele Asphalt=
Massen an das Südwestufer des Sees geworfen, daß die Oschehalin=Araber davon 60 Kantar (1 Kantar = 98 Pfund) zu Markte brachten, die größtentheils an die Kausseute nach Beirut gingen.

Nach dem Erbbeben vom 1. Januar 1837 fah man eine große Maffe (einer fagte, groß wie ein Baus, ber andere wie eine Infel) auf bem Meere fcwimmen, bie nicht fern von Usbum, alfo am außerften Gubenbe, wo die Schlammbige bei Lynchs Befuch die Fußsohlen wie glühende Afche brannte, f. ob., an bas Land getrieben murbe. Die Dichehalin und Ginmohner von Jutta fcmammen babin, gang wie Diobore Ergablung ausfagte, bieben mit Aexten Stude ab und brachten biefe in Gaden an bas Land. Die Ta'amirah wollten auch Theil an ber Beute haben, fanden aber ichon 70 Mann mit ber Arbeit beschäftigt. Auf Rameele gepactt, wurde ber Abphalt jum Theil über ben Bag von Ain Dichibby transportirt. Das Pfund murbe ju 4 Biafter preisgeboten. Die Ta'amirah löften boch noch bavon an 500 fpanifche Thaler, andere 2000 bis 3000 Thaler. Go felten find aber in gewiffen Berioden folche Phanomene, bag ein alter Scheich ber Dichehalin bamale zum erften male etwas vom Bortom= men bes Asphaltes im Tobten Meere erfuhr.

Es zeigen diese Beispiele plöglich erscheinender, machtiger, foliber Massen bes Asphalt, baß, wenn auch flussige Raphthaquellen im Meere, nach Strabos und Anderer Sposthese, vorkommen sollten, wie sie z. B. in der Fortsetzung des Shorspaltes von Burchardt, Ruppell und Lepsius, demselsten gegenüber an der afrikanischen Seite zu Zeidie (Erdk. XIV. 472) beobachtet wurden, doch schwerlich eine so schnelle Coagulisung berselben vorausgesetzt werden kann, um ganze Asphaltinseln zu erzeugen, daß diese wol eher durch die Erschütterungen (wie sie zuerst durch Robinsons Berichterstatung von Erdbeben 1834 und 1837, die vorher unbekannt geblieben, als Thatsachen

## 760 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

bervorgeben) ber Erbbeben ober bes Wellenfclages bem Boben felbft ober beifen Seitenwanden entriffen fein werben, Asphaltlager alfo wol im Tooten Meere vorausgefest werben burften, wenn fie auch nicht ben gangen Geeboben beffelben bebeden, wovon die Sundirungen vielleicht Ausfunft gegeben baben wurden. Schon Robinfon ftellte die Bermuthung ale bie mabrfceinlichfte auf, bag biefe Asphaltlager 91), welche bie alte Erzählung angibt, und beren Entzundung vielleicht bie Urfache bes Erbbrandes und ber Berftorung gemefen, in ber Dabe ber Balbinfel gelegen haben niochten, und fudmarte berfelben erft bie fruchtbare, mafferreiche, einft bewohnte Cbene, mo gegenwärtig ber feichtere See (Backwater) fich ausbreite! Dag fich überall Some. fel an bem Uferlande bes Todten Meeres, in ber Form von Niegenftuden von Ballnuße bie Giergroße, in gangen Bugeln von Mergel- und Gryslagern, wie fie fcon Abulfeba angab, und Seegen am Burbich el Babichla fie beobachtete (f. ob. 6. 547, 563), zeige, ober baß er, wie über bie gange fuboft. liche Salbinfel el Mesraah (irrig Mefafch bei Ruffeger) gerftreuet, erft von ben öftlichern Boben burch Regenguffe berabgefdwemmt erfceine, ift von Irby, Geegen und Burdharbt in obigem icon angeführt (f. ob. S. 685, 697). Sierüber gibt Lynds Expedition feine neueren Aufschluffe, wol aber wird burd ibre Beobachtung bie Menge ber gefchwefelten Bafferquel-Ien und ber fotiben fcmeflichten Basarten aus ben Ufermoraften, ben Nord - und Gubenden bes Todten Meeres um bebeutenbes vermehrt, welche bie gange Atmosphare bes Gees, mit Begunftigung ber Binbe, febr haufig auf eine fehr befcwerliche Art burchgieben.

Das Obenaufschwimmen des Asphaltes wird durch die relative Dichtigkeit der Salzsole des Toden Meeres, in welcher das Schwimmen sehr erleichtert, das Untertauchen aber erschwert wird, gegen das atlantische Weerwasser sehr erhöht. Im sügen Jordan sanken die gleich stark beladenen Wetallboote um einen Boll tiefer in dessen Wasser, als im Toden Weer. Bei Untersuchung des Salzwassers aus dem atlantischen Meere, das man unter 25° Lat. und 52° W. Longit. geschöpft hatte, ergab sich die relative Dichtigkeit desselben zu destillirtem Wasser, wenn bieses — 1, wie 1,02, dassenige des Toden Meeres aber zu 1,13;

<sup>101)</sup> Robinfon, Bal. III. 2. S. 782.

### Das Tobte Meer; allgemeine Verhältniffe. 761

bas bestillirte löfte 1, Salzgewicht auf, bas atlantische 1/4; bas gefattigtere bes Tobten Meeres nur 1/11. Mifrostopifche Unterfu= dungen bes letteren zeigten bem ameritanischen Forscher feine Spur einer thierifden Materie, feine Infufionothierchen; Chren. berge Scharfblid entbedte allerdings bergleichen in bem von ibm untersuchten Baffer und Bobenfat bes Tobten Meeres, bie ibm burch R. Lepfius von bem Nordufer beffelben überliefert waren. Freilich fommt es barauf an, inwiefern etwa bem Bu= fluß bes Jordanmaffere ober ber Schuttanbaufung aus ben Ufertrummern ber Rreibeformationen, welche bie Winterauftromungen von ben Ruftenboben berabichmenmten gur Tiefe bes Seebectens, ein Antheil baran juguschreiben fein mochte. Rorallenftud, bas burch bie Grafin Sahn-Bahn aus bem Tobten Meere an Al. v. humboldt übergeben ward, fann noch fein Beiden bes thierischen Lebens im Baffer beffelben abgeben. ba biefes Fragment, offenbar ber Rreibeformation angeborig, erft von ben Ufern hineingeführt fein mochte. Die Buführung ber Baffer gur Binterzeit . und burch atmofphärische Nieberschläge muß nicht unbedeutend fein, wenn Lynche Beobachtungen von ben boben Unfchwellungen bes Jordanftrome und beffen Ueberfluthungen, wie die ber von Guden aus dem petraifchen Ghor berabtommenden temporaren Gebirgeftrome, begrundet find. Er fand an diefem Gubende bestimmte Baffermarten, welche icon Ende April bewiesen, daß ber Seefpiegel um 7 Fuß gefallen mar; mare die Furth an ber Beftfeite ber Salbinfel, burch welche 3rby und Mangles (einen Monat fpater, Anfangs Juni) ben Ausgang einer Karamane gefehen haben wollen (welche Lynch leugnet), gegrundet, fo murbe ber Seefpiegel bafelbft noch um mehr als diefelbe Tiefe abgenommen haben muffen, um fie, wie Geegen und Burdhardt angaben (f. ob. S. 697), fo bequem burchgehe bar zu machen, ba Lynch bafelbft bie größte Tiefe noch bis 18 Buß in ber Mitte gemeffen hat. Die große Menge von Treib= holz, welche von vielen der frühern Reisenden und auch von Ennd ale bobe Baffermarten an allen flachen Uferfeiten bes Gees tief landein beobachtet murben, beweifet ben bedeutenben (nach Robinfons Beobachtung 10 bis 15 Fuß) 92) Bechfel bes bes Bafferfpiegels, und ben an ben Rord = und Gubenben im Ghor bedeutenden Rudtritt ber asphaltischen Gemaffer, burch welche jene

<sup>\*2)</sup> Robinfon, Pal. II. S. 459.

### 762 Weft-Afien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

großen Uferflächen alljährlich halb troden gelegt werben und ber Lauf vieler ber Babis an ben Munbungen unterbrochen wirb, fo baß fie auch baufig tiefer landein in Gumpfen ftagniren ober ganglich troden liegen. Dag bann bis zu biefer obern falgigen Baffermarte fich alles mit einer Salgfrufte übergieht und vegetationsleer bleiben muß, und fomit die Debe ber Umgebung vermehrt wirb, ergibt fich von felbft. Die beißen Quellen im flachen Gubenbe bes Sees, welche icon Burdbarbt vermutbete (f. ob. G. 698), werben burch bie enorme Site bes Schlamu. bobens am Gubenbe bes flachen Sees, wo ibn Dr. Anberfon mit feinen Begleitern burchwatete, febr mabricheinlich. aut fonnten Erbolquellen aus folchem erhitten Boben mol bervorfteigen, obwol bavon nur Sagen, aber feine Beobachtungen vorhanden find. Molyneur's feltfamer auffprubelnber Schaum. ftrich und nachtlicher Rebelftreif burch bie Ditte bes Gees von Nord nach Gud mard von Lynd nicht beobachtet und bleibt noch ein unerflartes eigenthumliches Phanomen, wenn es nicht eine Sinnenttaufdung mar (f. ob. S. 706). Die fließenden Baffer von Min Terabeh, Min Dichibby, ber Salzquell von Dubari. wat wurden in ber Uferebene faft abforbirt, ebe fie ben Ge erreichten; eben fo bie Baffer bes Gubeir, Genal, Dubagbabif und ber Babi Sumeir; auch andere zwischen bem Arnon und bem Gerta Ma'ein; ber Babi Rerat lag trocken, als Lond ibn burchschritt. Deffen Berfuche, Die Quantitaten ber burd ben Jordan, Babi Gerta Ma'ein, Mudicheb (Arnon) und Babi Beni hamed continuirlich zugeführten Baffer, nebft benen bes temporaren, zu berechnen, um banach bie Berbunftung und bie allfährliche Abnahme bes Quantums an Seemaffer ju berechnen, gab ihm 93) noch zu unfichere Refultate, um barquf Rechnungen über die bybrographischen Wechsel mit Bahricheinlichfeit grunden zu fonnen.

Entschieden ergaben sich die mächtigften, außerordentlichen, wenn schon von der Sonne schnell vertheilten und sicher sehr schnell aufteigenden Berdunftungen in diesem tiefliegenden, vom Sonnenstrahl furchtbar erhitzten Seekessel, in dem zugleich die häusigen Sciroccos nicht wenig zur Entführung der Basserdampse in andere Gegenden beitragen muffen, die aber auch oft wie Nebel stagnirten, oder als seuchte, opa fe Dünste, in denne

<sup>193)</sup> Lynch, Narrative p. 378.

. .

<sup>94)</sup> Gabow, in Beitfchr. b. D. Morgenl. Gef. IL. S. 61.

## 764 Beft-Afien. V. Abtheilung. II. Abfchnitt. S. 9.

Lichtpunkten (vielleicht von ben fubifchen Salgfryftallen ober Schaumftellen?) untermischt. Bei veranbertem Sonnenftanbe und in ben verschiedenen Jahreszeiten mogen andere Farbenwechsel fdwerlich fehlen. Unfer verehrter Freund Dr. G. Barthey bemertte icon 95) bei feinem bortigen Befuche, bag bie über bem Tobten Meere gelagerte Dunftichicht fich wefentlich unterfceibe von ben Morgen- und Abend-Rebeln, Die auf bem Meere ober über andern Binnenfeen fich ju bilben pflegen. bas augenblidliche Erzeugniß einer Temperaturveranderung; fie fommen und verschwinden mit ben Strahlen ber Sonne; fie gertheilen fich in phantaftifche Bolfengebilde, je nachdem bie Temperatur von Baffer, Luft und Ufer in ihrem Gleichgewichte geftort Richt fo bier, mo bie Dunftschicht permanent ftebt, gleich einer unbeweglichen Mauer über bem Tobten Meere, weshalb ben nordlichen Unwohnern beffelben, g. B. um Berico, bie füdlichen Uferberge faft Jahr aus Jahr ein unfichtbar bleiben, mabrend fie zu gemiffen Beiten mit ungemeiner Rlarbeit berüber leuchten. Wie bas Baffer bes Tobten Meeres vermoge feiner größern Schwere bei leichten Winden fich felten fraufelt (bagegen, wie Lyndy erfuhr, bei Sturmen, wenn einmal bie fchwere Boge bewegt ift, gleich ,, Schmiebehammern ihre Schlage" vollführt), fo wird auch bie überliegende Dunftichicht wol aus ähnlichen Grunden (durch ben ftarfern atmosphärischen Druck in größerer Tiefe) von leichten gewöhnlichen Winden weniger leicht bewegt, weil die Luftströmungen über ben Rand bes becherartigen Rraters hinweggleiten, ohne in feine Tiefen einzubringen. Sturgen fie aber einmal in beffen Tiefen binab (wenn fie nicht mehr von ber auffteigenben, erhipten Dampffaule getragen oben abfliefen fonnen), fo ift ibre Wirfung, wie Londe Barten bies erprobten, um fo gewaltiger.

Auch die Farbe unterscheibet biese Dunftschicht: sie ift ein unvergleichlich tiefes Blau, bas je nach dem Stande ber Sonne in ein Mildweiß, ober in ein bunkles Biolett übergeht. Bon Jericho aus gesehen, haben einzelne Schluchten bes Besteufers, von ben schräg einfallenden Strahlen der Abendsonne besleuchtet, dieses Biolett in einer Intensität, wie nicht leicht anderswo. Gegen Mittag dagegen verdichtet sich die dem Wasserspiegel zusnächst liegende Schicht in ein mildiges Beiß, so daß man bie

<sup>195)</sup> Dr. G. Parthen, Mfcr. Mitth. 1838.

Luft von ben Fluthen nicht mehr unterscheibet. Die fteilrechten Strablen icheinen eine größere Dunftmaffe zu entwickeln: benn beim bochften Stanbe ber Sonne verschwimmt bas Subenbe bes Sees immer mehr und mehr in Nebel, als gur Morgen- und Abend=Beit. Die beständigen Exhalationen bier, die Todtenrube umber und bis Jerufalem, bat in bem Boltswahn aller brei religiöfen Gemeinden ben Bahn erzeugt, Die beilige Rube biefer Stadt fonne burch Erbbeben nie geftort werben. Wenn bie? auch nicht im ftrengsten Sinne genommen ber Fall ift (f. ob. S. 305), fo mare es nicht unwahrscheinlich, in Diesem Ableiter ber asphaltischen Ginfentung von 3000 guß Tiefe, melche wol bem Trichter bes Befupfegels über bem Boben von Reapel an Tiefe gleich fommen mag, einen Grund ber gegenwärtig boch verhaltnigmäßig fo feltnen Erfcutterungen in jenem einft fo febrgerrutteten Erbbebenfreife gu fuchen, ba biefer Asphaltbecher ohne fraterahnliche Geftalt und ohne vulcanifche Eruptionen boch in feinen plutonischen Erscheinungen bie Berbindung amifchen ber tieferen Erbrinde und bem Luftfreis zu vermitteln weiß. Die vielen beißen und lauwarmen Quellen und Bache, welche in ben obigen Berichten, fo weit fie bisber in bem gangen langen Erbivalt bes Ghor beobachtet wurden von une voll= ftanbig nachgewiesen find, geboren zu ben permanenten Bermittlern biefer Contrafte, bie nur bann gur Explosion fommen mogen, wenn ihre gegenseitigen Ausgange verftopft werben 96).

Noch gehört ber Salzgehalt bes Tobten Meeres und ber Steinfalzlager seiner Umgebungen zu ben großartigen Erscheinungen, beren Rathsel nur in ber Tiefe aller geognostischen Werhältnisse ber ganzen Erbrinde seine Auflösung sinden durfte. Die einzelnen kubischen, ganz isolirten Salzkryftalle, welche durch Lynchs Sundirungen fast überall aus ben größten Tiefen bes Sees von bessen schlammigem Boben, ober frei im Wasser slottirend, mit emporgehoben wurden, und von benen man früher nichts wußte, mögen vielleicht erst ein secundäres frystalslinisches Erzeugniß der Size auf einem an heißen Quellen so reischen Seegrunde sein. Es ist interressant zu bemerken, daß auch solche einzelne Salzkrystalle anderwärts in Gebirgslasaern, wie im Bitterkalkmergel am Weserufer bei Gehlen 97),

<sup>\*6)</sup> Al. v. Gumbolbt, Rosmos. I. S. 222 u. f. w. \*7) Brof. Gausmann, Ueber eine von Rochfalg herrahrenbe pfeubomorphische Bilbung

vorfommen, ein Bilbungeproceg, ber bier beendigt, bort aber in der Mutterlauge bes Todten Meeres noch in Fortgang begriffen ift, unter benfelben Bedingungen bober Temperaturen, in benen einst die Urmeere bort ibre Blogschichten absetten, in benen jene Salzfrpftalle eingehüllt murben, bie heutzutage im Tobten Meen noch frei in ihrer Salglauge flottiren. Gine genauere Unterfudung ihrer Arpftallisationeform, ob fubifch ober ppramibalifd, ware baber wol munichenswerth gemefen. Nach ben neueften Beobachtungen in einem großen Theile bes nordlichen Afrifa gieben fich brei große Salggonen, faft in beffen ganger Ausbehnung von bem Weften nach bem Often, unter fich in parallelen Linien bin, von benen S. Fournel 98) in allen Details bie norbliche algierische Salzzone nachweiset, welche auf bem Utlasplateau, bem Deere bengchbarter, von Feg über Conftantine und Tunis nach ber Gubfpite Siciliens reicht. ameite mehr im Innern, aber mit jener parallelftreichenbe behnt fich ebenfalls von G.W. gegen R.D. aus, von ber fteinfalzreichen Dattelzone Datt ober Daumas, im Guben von Tafilelt und bem Atlas, burch ben falgreichen westlichen Theil ber Raramanenftrage Berodots bis nach Tripoli, und die britte, Die innerfte von allen der drei parallelen, steinfalzreichen, von S.B. gegen Dl.D. ftreichenben Salzzonen, beginnt schon auf ben Cap Berbifden Infeln (ber Galginfel und B. Dabo), burchftreicht die berühmteften Steinfalgbanke zu Tegazza, bann ju Buila in Feggan, bann bie in bem öftlichen Theile ber Berobotifchen Rarawanenftrage, ihm icon bekannten, falgreichen Dafen von Augila und ber Ammonifden, und findet gang in berfelben Mormalbirection gegen R.D. ihr außerftes Glieb am Subenbe bes Tobten Meeres in beffen Salzbaffin und bem Steinfalgauge von Usbum (Sobom). Es liegt in biefem gemeinsamen, breifach gleichartigen Rormalzuge ber brei größten, nach ihrem Streichungsgefete gufammengehörigen Galzzonen (B. 16-18° G. gegen D. 16-18° R.) eine große, ber Grundanlage ber Alten Belt jugeborige Anordnung bes Planeten. Diefe thut durch die genauefte Correspondeng mit ber großen Erbebungelinie ber Saupts

im Mufchelfalf ber Wefergegenb, in Gotting. Rachr. 1846. Rr. 8. und Rr. 17.

<sup>199)</sup> H. Fournel, Sur le Gisement de Muriate de Soude de l'Algérie. Bona 1846; in Annales des Mines 1846. T. IX. p. 565 sq.

are bes mitteleuropäischen Alpenspftems wol auch mit beffen ursprünglicher Erhebungsweise ihren Busammenhang bar, obwol dieser durch die dazwischen getretene Thalbildung nur als geschieden erscheint, weil das ganze Mittelländische Meer von West bis zum Oft diese Thalbildung zugefüllt hat.

Wenn nach ber Sebung ber Continente die Gebirgstetten auf langen Spalten meift parallel und bann wahrscheinlich zu einerlei Zeitepochen hervortraten, burch welche die salzigen Lachen und großen Binnenwasser gewaltsam geschieden wurden, wie dies so großartig im Kosmos 99) als ein allgemeines Phä-nomen bezeichnet ist, so scheinen auch in den ihnen parallelen Salzzonen gleichzeitige Phänomene in ihren geognostischen Denkmalen für die Nachwelt aus der urältesten Bildungsperiode des Erdballs übriggeblieben zu sein. Es müßte demnach dem particulären, jene allgemeine Salzzone nur am Südende bes rührendem Einsturze der diametral entgegengesetzten Richtung des Todten Meeres (von N. nach S.), welche an eine historische Zeit der Wenschengeschichte geknüpft erscheint, jene weit ältere Salzsteinbildung des Usdum eine lange Zeit vorangegangen sein.

Die Steinfalzbilbung am Gubenbe bes Tobten Meeres ftanbe bemnach in feiner mefentlichen genetifden Berbindung mit ber plutonischen Ginfturgperiobe bes Ghor, fonbern nur in einer, obwol voraus bedingten, boch jufälligen (fecundaren) localen Berührung, und bie Ueberfättigung mit Salzgehalt bes jezigen Tobten Meeres mare bem gemäß gar feine urfprüngliche. Der bem agpptifchen (vom fugen Milmaffer getrankten) verglichene Garten ber Bentapolis bis gen Boar (1. B. Mof. 13, 10) ober bes Thales Sibbim (1. B. Mof. 14, 3) vor Abrahams und Lothe Beit, wie er noch ben fprifchen Ronig Rebor Laomer zu einem Eroberungszuge gegen beffen Bevölferungen, fo wie auch Loth zu feiner Ueberfiedelung babin nach Sobom (1. B. Mof. 13, 12) als eines Gartens bes Berrn (1. Mof. 13, 10), reigen fonnte, mochte baber nicht von einem falgigen, alle Begetation tobtenben, fonbern bamale noch von einem fußen, bie Umgebungen berrlich begrunenben Bemaffer befruchtet und getränkt gemefen fein (ba nun bas Salzmeer ift, 1. B. Mos. 14, 3).

<sup>99)</sup> Al. v. humbolbt, Rosmos. I. S. 168.

Diefe lettere Borausfehung icheint fest zu fteben, wenn fich auch gegrundete Ginwurfe gegen bie Fourneliche Unficht ber britten, innerften, fteinfalgreichen Bone erheben follten, welche ben Steinfalzberg von Usbum nur als bas außerfte, einer Urbildungsperiode ber Continente angeborige Dftglied betrachten will. Denn nach &. v. Buche inhaltreichen Worten über bie biefigen Bilbungen fann nach ben neueften Untersuchungen bas Steinfalz auch bas Erzeugniß eines vulfanischen ober plutonischen Broceffes langs einer Erbfpalte 200) fein, wie bie vom Libanon bis jum Rothen Meere, burch Tiberiasund Asphalt-Gee hindurch, welche offenbar als eine folche nicht binmegbemonftrirt werben fann. Denn mobin fonnte bas Jordanmaffer, wenn nian fich feine Erbfpalte wieber mit Baffern gu großer Bobe angefüllt bachte, andermarts ablaufen, ale burch bie einzige vorbandene tiefe Lude fubwarts zum ailanifchen Golf? Eben fo fann bei ben Asphalt- ober Erzharzquellen ein folcher sie bildender Proces stattfinden, wie dies viele Beisviele in andern Erdgegenden lehren. Da biefe letteren aber icon vor ber berühmten Rataftrophe als im fruchtbaren Thale Sibbim porhanden genannt merben: fo find fie nicht erft bas Erzeugniß ber Rataftrophe geworben, fonbern nur ihre Entzundung ließe fich wol ale bie wefentlich mit wir fen be Urfache ber Berftorung ber Bentapolis benfen. Bon einem por ber Rataftrophe icon porhandenen Steinfalg ift fein Beugniß vorhanden; aber es fei wol möglich, fagt ber genannte Beognoft, bag bie Erfcutterungen eine größere Maffe Steinfalz (benn Salzerzeugung ift bei faft allen vulcanischen Eruptionen eine bekannte Thatfache) batten ju Tage fordern tonnen, welche, von ben Gemaffern nach bem Ibalgrunde bingetrieben, bingereicht haben murben, bemfelben feine Productivität zu benehmen, und Lot murbe mol nicht fo betroffen gewesen fein über bas Steinfalg, um an eine Bermanblung bes Weibes in Salz zu benfen, wenn man vor ber Rataftrophe icon von feiner Exifteng zwischen ben Schichten bes Berges Renntnig gehabt batte. -

Bas die genannte große Erbspalte bes Jorbanthales vom Libanon bis zum Rothen Meere mit ben beiben bedenartigen Erweiterungen bes Tiberias-Sees und bes Tobten

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) E. v. Buchs Brief an E. Robinson vom 20. April 1839, in deff. Bal. Th. III. 1. S. 167—170 und III. 2. S. 783—785.

Meeres betrifft, fo geht biefe nicht blos aus ber mirtlichen Enge und Tiefe nach ben Dberflächen bervor, fonbern auch aus ber geognoftifchen Conftruction, fo weit biefe befannt ift, und aus ber Analogie mit andern Spalten ber Erbrinde und ben bamit bervorgebobenen Bebirgegugen. Bir führen wieder nur bie furgen, hier hinreichenden Worte bes Geognoften an: Solche langen, namentlich in ben Raltfteinbergen baufigen Spalten gaben unferm Seftlande ibre Geftaltung. Wenn fie febr groß unb tief find, fo gemahren fie einen Durchgang für bie Urgebirge, welche aus diefem Grunde in einer von ber Spalte ihnen vorgeschriebenen Richtung Retten bilben. Bir fonnten baber eine größere Entwidelung vulcanifcher Rrafte an bem Boben biefer Spalte als auf ben Soben ermarten. - So weit L. v. Buch, ber bie Beologen fure erfte noch zu Beobachtungen von Thatfachen in ber gangen geologischen Formation fowol bes Libanon, ale bes gangen Jordanthales von Tiberias bis nach 'Afaba aufforbert, ebe man fich ben Erflärungen fo großartiger Phanomene bingeben foll. wie munfchenswerth, ja nothwendig bies mare, liegt am Tage. -

Die eine Reihe biefer nothwendigen Beobachtungen gu einer funftigen Auflosung biefes Rathfels ber ,, tiefften Depreffion bes Ghor", eines Phanomens, bas ohne feines Gleichen 1) auf bem gangen übrigen Erbball baftebt, ift burch Meffung bes Seefpiegels unter bem Mittelmeere und burch bie Sunbirungen ber Tiefen bes Tobten Meeres burch bie Symonbichen, Molyneurichen und Lynchichen Ervebitionen gegeben; bie andere Reihe ber geognoftifchen Beobachtungen läßt noch Bieles zu munichen übrig, obgleich bie plutonischen und felbst vulcanischen Eruptionen in ben erweiterten Seefesseln burch , bie Bafaltgange (Dykes) und beißen Quellen in ber Umgebung bes Tiberias-Sees, fo wie bie am Tobten Meere in ben Schladen, Laven, Tuff= und Bimefteinmaffen burch Geeten an ber Oftfufte, nach Dbigem, und bie brei Bulcanfegel mit ben Lavaftromen im Shor amifchen Reref und Schobet (Mons regalis), nach Burdbarbte, zumal aber nach Irby's und Mangles Beobachtungen (f. Erbf. XIV. S. 1036, 1045 und 1046), faum einen 3weifel über folche burch Feuer bewirkte Bilbungen übrig laffen.

<sup>1)</sup> A. v. Sumbolbt, Central-Affien. Deutsche Ueberf. von B. Mahlmann, B. I. Th. 2. S. 540-547; B. II. Th. 3. S. 349, 350, 547.

### 770 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Läßt fich nun bie noch heute beftebenbe Exifteng jener ungebeuern Erdfpalte vom Libanon bis jum ailanitifchen Golf nicht miderlegen, fo haben C. be Bertou's bypfometrifche Meffungen auf Callier und Letronne 2) ben tiefen und auch unwiderleglichen Ginbrud bervorgebracht, ben fie vielfach jur Bibergung von Col. Leafe's 3) und unferer eigenen Spothefe, ebe noch Burdbarbte Durchwanderung bes großen Badi Araba burch Petraea befannt war (Erbf. 1fte Ausg. 1818, S. 217 u. f., 309, Whaur ober bie Ginfenfung bes Jorbanlanbes), bag namlich "biefer Erbfpalt einft ben Lauf bes Jordanfluffes begeichnete", ausgesprochen und begrunbeten. Ruffegger, wie Al. v. Sumboldt, mußten ihnen barin mit Recht beiftimmen, baß es eine Unmöglichkeit fei, bem gegenwärtigen Jordan einen Erauf burch biefes füdliche Gbor (bas Babi Araba und Wabi Afaba nach be Bertou) in ben innern Spalt bes Golfs von Milab nachzuweisen. Al. v. Sumboldt brudt fich bieruber wie immer mit größter Bestimmtheit fo aus: "bas geologifde "Problem ber Depreffion bes Jorbanthales und bes Tobten Dee-"res ift um fo wichtiger, ale es innig zusammenhangt, ich will "nicht fagen mit ber Berftorung ber Stabte ber Bentapolis, fon-"bern mit ber langft von herrn Letronne feftgeftellten Unmöglich-"feit ber Richt = Communication bes Jordans mit bem ailani-"tifchen Golf bes Rothen Meeres in ber hiftorifden Beit" 4).

hiermit ift ber gange Streit entgegengesett scheinender Ansichten ober Aussprüche geschlichtet: benn gegenwärtig allerdings würde es unmöglich sein, daß das Wasser des Jordan berganlaufen könnte über die Wasserscheidehöhe, welche sich zwischen dem Südende des Todten Meeres und bem Nordende des Golfs von Ailah erhebt, etwa im sublichen Drittheise dieses Tiefthales (unter 30° N.Br. n. Robinsons Karte) ober des peträsschen Ghors, das unter dem Namen des großen

<sup>202)</sup> Letronne, Rec. de Laborde et Linant, Voy., im Journ. des Savans, 1835. Août. 466—474, et Octbr. 596—602; Letronne, Sur la Séparation primitive des Bassins de la Mer morte et de la Mer rouge, et sur la différence du Niveau entre la Mer rouge et la Méditerranée. Paris. 1839. p. 1—61; Callier, Note im Bulletin de la Soc. Géogr. 1838. T. X. p. 85—100.

3) Col. Leake, Preface zu Burckhardt, Trav. in Syria. p. V. et VI; v. Hoff, Gesch. b. natürl. Beränberungen ber Erbober stäche u. s. w. Gotha. 8. Eh. II. 1824. S. 118—130.

4) Estat Aften a. a. D. B. I. Th. 2. S. 545.

Babi Arabah bei ben Beduinen genannt und burch bie Reisen ber neueren Beit feit Burdhardt genauer befannt geworben. Daß eine folche nördliche Senkung des peträischen Ghor gegen bas Gudenbe bes Tobten Meeres ftattfindet, machen die verfchiebenen babin ziehenden Wabis, vom Wadi Reraf an nebft bem Wabi es Safieh, Babi Tumila u. f. w., fcon mahrfcheinlich; bag aber auch die gegen Suden fortgesette tiefe Erbsvalte ichon im Suden von Betra an fich nordwärts zum Gee fenft, beweifet ber Lauf bes Wadi el Dicheib (Jeib), ber im Tiefthal felbst ein paar Tagereifen fuomarts von Betra (eben unter 30° N.Br. etwa) feinen Urfprung auf einer flachen Ginfentung (Erbt. XIV. S. 1063), feinesweges auf einer Bebirgehohe nimmt, nach ei= nem Lauf bis gegen 30° 30' M.Br. fich mit bem von ber lin= fen Seite herfommenben Babi Dicherafeb (Berafeb) vereinigt, ber aus noch weit größerer fübweftlicher Ferne fommt, in ber Breite von Aila, feinen Urfprung aber weiter im weftlichern Blateaulande bes Tib nimmt, und bann unter bem Ramen Babi Dicheib zum Tobten Meere giebt; alfo in weiter Strede bem Jordan gerabezu entgegenläuft.

Aus v. Schuberts Barometermessungen, welche Dr. Erbl anstellte, ergab sich bas überraschende Vactum, daß man vom Lagerorte bei Petra (2046 Vuß über dem Rothen Meer) in Zeit einer kurzen Tagereise gegen N.W. am nächsten Lagerort, der nur im Wadi Dscheib gesucht werden kann, um 2137 Vuß hinsabgestiegen und zu der Depression des Ghor gekommen war, in welchem das Barometer schon die Tiese von — 91 Vuß unter dem Spiegel des Rothen Meeres angab (f. Erdf. XIV. S. 1018 und 1097). Wäre diese Messung richtig gewesen und die Depression des Toden Meeres mit Symonds genauester Berechnung auf 1231 Vuß Bar. ermittelt: so wurde der Wadi Oschied von jenem Lagerort in N.W. von Petra an ein Gefälle von 1140 Vuß bis zum Todten Meere haben.

Nach C. be Bertou's fehr unsichern Göhenbestimmungen ber Bafferscheibehöhe in S.B. von Betra, zwischen bem Tobten und bem Rothen Meere, welche aber nur durch den Apparat mit fochendem Waffer gewonnen und von Col. Callier berechnet bereichnet werden konnten, wurde dieselbe fogar 2317 Fuß (722 Metr.) betra-

b) Callier, Note I. c. in Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. T. X. p. 92.

## 772 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abichnitt. S. 9.

gen. Callier fest aber so wenig, wie Letronne, Bertrauen auf diese Bahl, selbst wenn man sie um die hälfte geringer annehmen wollte; beide aber beharren bei ber Erhebung einer (wenn auch unbestimmt hoben) Wasserscheibe, welche daselbst das Bassin des Todten Meeres von dem Bassin des Nothen Meeres durch die entgegengeseste Böschung des Tiefthales gegen R. und gegen S. scheide, von welcher doppelten Senkung sich Callier durch den Augenschein an Ort und Stelle von mehreren Henpunkten aus, bei seinem Routier durch die peträische halbeinsel, überzeugte, obgleich er nicht selbst das Tiefthal berührte, sondern zu bessen Seiten auf den Höhen blieb.

Diese Wasserscheideibehöhe, Collines transversales genannt, benen auch be Bertou ben Namen Es Sate gibt, was Callier 6) Est-Satehh schreibt und mit "Dach" überset, welche innerhalb ber großen Vallee longitudinale bes großen Wabi benselben nach Nord und Sud in zweierlei Senkungen scheibet, ist auch von Robinson und Burckhardt bestätigt (s. Erd. XIV. 1062—1065), aber zugleich, daß bennoch die hauptwertiesung bes großen Thales Araba baburch nicht wie durch eine Gebirgskette geschieden erscheint, da dasselbe immerhin die Natur einer großen Wasservinne mit ebenen oder welligen Sand- und Riesssächen beibehält.

In so weit stimmen alle Thatsachen überein, und es wäre nur noch ein genaueres Nivellement der Wasserscheibehöhe wünschenswerth, als das de Bertou'sche, welches wenig Bertrauen verdient, so wenig wie dessen Beschreibung derselben und der von dort absließenden Wadis, in denen wesentliche Irrthumer sich einschlichen, wegen Sprachunkenntniß und Verwechselung von Namen und Daten.

Die Volgerungen aus biesen Thatsachen können wir jedoch ben beiden französischen Kritikern nicht im ganzen Umfange ihrer Behauptungen einräumen, daß die Jordanwasser auch in vorhisstorischen Zeiten ihren Ablauf niemals hätten zum ailanitischen Golf nehmen können, wegen der tiesen Depression des Asphaltsees, in welchem auch zu allen Zeiten der Jordanstrom sein Ende gefunden habe, und daß die Katastrophe darauf keinen Einfluß habe ausüben können.

<sup>206)</sup> Callier, im Bullet. de la Soc. Géogr. Extr. T. X. Août. 1838. p. 92.

Unsere Unficht ift im Wefentlichen biefe. Bir unterscheiben bie primitive große Jordan-Spalte vom Libanon bis Alila in fruheften Beiten, über bie fein hiftorifcher Bericht, fein hiftorifches Denfmal befannt fein fann, von einer fecundaren Modification berfelben, über welche uns ber Bericht einer momentanen, furcht= baren Rataftrophe überliefert ift, bie nur einen Bilbungsmoment Diefer Modification bezeichnet, weil nur biefer innerhalb bes Befichtefreifes ber Batriarden lag. In folder Beziehung fagt &. v. Buch 7): wenn man irgend eine Bafaltmaffe in bem fublichen Theile ober gegen bas fübliche Enbe bes Tobten Meeres bin entbeden fonnte, fo follte man glauben, bag eine "Dyke" von Bafalt (ein Bafaltgang) bamale bei ber berühmten Rataftrophe bervorgetreten fei, wie dies hiftorifch aus andern Wegenden ber Erbe wol befannt ift. Die ben Ausbruch einer folchen "Dyke" begleitenden Erschütterungen vermögen wol alle Bbano= mene, welche biefe intereffante Begend umgewandelt haben, ber= vorzubringen, ohne auf die Form und Gestaltung ber Bebirge ringeum einen fehr hervortretenden Ginfluß auszuuben. - Bur Beit, ba biefe Bemerkung niebergeschrieben murbe, maren bie Borphyrhebungen mit auf ihrem Ruden emporgehobenen Sand= fteinlagern burch bie Mitte ber gangen Oftfeite bes Wabi Araba (am Bag Memela, bis zu ben zerriffenen Sanbfteingipfeln bes Bor, f. Erbf. XIV. S. 1065) noch unbefannt, welche es mabrscheinlich machen konnten, bag bie niebere Rlippenreihe ber Bafferfcheibehöhe, wie fie Burdhardt nach Ausfagen ber Araber bezeichnete, eben bie Rolle jener Dyke, als fich erhebenber Quer= riegel bes langen Thales, fpielte, in beffen Befolge jene Rataftrophe eine begleitenbe ober eine erft nachfolgende Begebenbeit Eine geognoftische Unterfuchung ber Alterefolge jener Bebungemaffen allein murbe bier ichon einen enticheibenben Auffchluß geben konnen, ba Borphyre wie Bafalte überall bie bebenben Gewalten aus ben Liefen ber Erbrinde begeichnen, in beren Gefolge auch bie plutonischen und vulcanischen Beglei= tungen bervortreten, an benen bier, wie wir gefeben baben, in ber gangen Direction ber großen Erbfpalte es überhaupt nicht fehlte.

Mit ber Gebung einer folden Borphyr= ober Bafaltbyte, ber fich auch andere Gefteinsarten zugesellen konnten (f. ob. S. 589 u. 691), als mäßige Bafferfcheibehöhe, bie aber auf

<sup>7)</sup> Robinson, Bal. Th. III. 1. S. 169.

## 774 Beft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

ber arabischen Seitenwand des Thales zu weit höhern, fenkrechten Porphyrmauern emporstieg, wäre dann nothwendig die Abdachung und Senkung gegen den Rorden mit den zum Todten Meere ablausenden Wadis eine natürliche Folge, so wie die Anschwellung des Bodens weithin in der nun theilweis ausgefüllten Erdspalte, wodurch deren Tiefe zum seichten Südende des südlichen Drittheils des Asphalt-Sees emporgehoben wäre.

Gine folde Bebung bes Bobens, an welcher bie Matur ber Erbrinde befanntlich Jahrhunderte gang allmählig zu arbeiten vermag, ohne daß felbft die Gefchlechter ber Menfchen fich ihrer bemußt werben, fonnte icon langft ben urfprunglichen Lauf bes Jordan por Menfchengebenten gehemmt und in einen fußen Bafferfee vermandelt haben, ebe die Rataftrophe die gange Begebenheit burch eine ploBliche, furchtbare Explosion zu Ende brachte, mit welcher die Salzigfeit ber Bemäffer und die Berödung der Umge= Die tiefe Einfenfung bes Gee= bung erft beginnen mochte. Niveaus fann feine bemmenbe Urfache bes frubern Ablaufes bes Jordanwaffers zum Rothen Meere gemefen fein: benn es mar febr naturlich, bag biefes Ginfinten bes Geefpiegels erft eine Folge ber gunehmenden Berdunftung, wie bei bem Raspischen Gee, und einer Bebung bes Seegrundes im füdlichen Drittheil ber nun troden gelegten Erbfvalte mar. Bu biefer Erlauterung biene Arago's finnreiche Barallele zwischen bem Raspischen und Mittellandischen Meere, bie eben fo auf unfer Locale bes Tobten Meeres eine Unwendung zu finden fcheint. Stellen wir uns einmal, fagt berfelbe 8), por, baß eine Insel Julia mitten in ber Deerenge von Sibraltar aufgeftiegen fei und ben Gingang gefchloffen babe: fogleich wird die fcnelle Ginftrömung des Oceans in das Mittellanbifche Meer verschwinden. Bon bem Augenblid an wird ber Spiegel bes Mittellanbischen Meeres fich fenken; benn bas gange Bolumen feiner Fluffe compenfirt nicht beffen Berluft burch die Berbunftung. Bahrend biefes allmähligen Sinfens murben wirklich bie gegenwärtig unter bem Spiegel bes Baffers liegenden Theile hervortauchen und fich mit bem benachbarten Seftlande verbinden. Das ift vielleicht bie Lofung, fagt Arago, bes gangen Broblems bes Raspifden Meeres - und nach unferem

<sup>208)</sup> Arago, im Annuaire du Bureau des Longitudes, 1832. p. 352-354; und Central-Affen, B. I. 2. S. 540.

Dafürhalten auch bas Wesentliche zur Lösung bes Broblems bes Tobten Meeres, bas bie mehrfte Achnlichkeit mit jenem zeigt 9), wozu nur noch bas Factum ber großen Rataftrophe bingutritt. Diefe hat ber Geognoft Daubeny aus einer vulcanischen Ginwirtung am finnreichften zu erflaren versucht 10), mit ber Bemerfung, bag bie Urfache feinesweges baran binbere, bag Raturmir= fungen auch in biefem Falle bie Diener von Gottes Willen maren; fo wie bas Meer als Instrument allgemein anerkannt worden fei, Die Gunbfluth zu bewirten, fo gut tonne auch ein Bulcan ben Willen Gottes vollführen, eine Ueberzeugung, Die wir vollfommen, unbeschabet ber Authenticitat ber beiligen Schrift, theilen (f. Erbe. XIV. S. 677-678). Ruffeggere Darftellung ber Bilbunge= veriode 11) ftimmt junachft in boppelter Beziehung mit obigen Angaben überein: Aus ber Depreffion bes Tobten Meeres und aus ber Form bes gegebenen Thalburchschnittes ergibt fich, fagt ber= felbe, bag ber Jordan nie in bas Rothe Meer abfliegen fonnte, und daß alfo beim Tobten Meer die Verdunftung bem Waffergu= fluß bas Gleichgewicht halt, vielleicht ihn übertrifft: benn bas Tobte Meer icheint mehr und mehr abzunehmen und icheint einst ben größten Theil bes Wabi Ghor erfüllt zu haben. Sollte fich bies beftätigen, bann mare es möglich, bag ber Spiegel bes Tobten Meeres einft bas gange Jorbanthal bebedt und in gleichem Niveau mit bem bes Rothen Meeres gelegen batte. Dann mare es auch möglich, bag beibe Baffer einft eines gemefen maren, bag ber Meerbufen von Alfaba bis jum Dichebel el Scheich gereicht batte, bag ber Binnenfee fich erft burch bie Erhebung bes Rudens ober Baffertheilers gwifchen bem el Ghor und bem Babi el Araba gebilbet und biefes bas Tobte Meer vom Rothen nun naturlich abgeschnitten batte. In biefem Falle mare bie Bilbung ber Spalte, welche bas heutige Jordanthal barftellt, vielleicht submarinifch vor fich gegangen, und lange vor ber Trennung ber beiben Meere burch bie Erhebung bes Baffertheilers. Immerhin haben wir es jedoch bier, allen geognoftischen Rennzeichen ju Folge, mit einer pulcanischen Spalte, einem machtigen Thaleinschnitte zu thun. Wollen wir biefe

<sup>9)</sup> Al. v. Humbolbt, Central-Affen a. a. D. I. S. 544. 10) Dr. Daubeny, On Volcanoes: the Destruction of Sodom and Gomorrah, in Jameson, Edinb. N. Phil. Journ. 1826. p. 365—372. 11) Russegger, in Poggenborse Annalen der Physis. 1841. Nr. 5. S. 183; dessen Reisen Th. III. S. 108 u. f.

## 776 Best-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

merkwürdige Erscheinung mit ben Trabitionen ber Bibel in Berbindung fegen, fo gewinnt die Theorie der Bildung diefes Thaleinschnittes, nachbem bereits bas gange Jordanthal mit bem Beden pon Tiberias und bem bes Tobten Meeres, jum Theil menigftene, troden gelegt mar, an Bahricheinlichfeit; bann ereignete fich eine vulcanische Depression bes bereits bewohnten Thales, wie die Schrift fagt, und bann ward biefe bie Brund. urfache ber Bilbung beiber Seen, ba bie guftromenben Baffer fich in biefen Bertiefungen ansammeln mußten. Much in biesem Falle fteht ber einftigen beträchtlichern Große bes Tobten Meeres fein Grund entgegen, und fein Salzgehalt erflart fich leicht burd bie Auslaugung ber Salglagerftatte in feiner Umgebung. - Siermit find vorzüglich zu vergleichen S. Reland 12), Rofenmuller 13), Robinson 14), in Beziehung auf biblifche Erzählung eben fo v. Lengerke 15), Winer 16), v. Raumer (Bal. S. 63-68) u. A.

Sir Rob. Impen Murchison, in einem Bortrage auf ber Birmingham Association bieses Jahres, 1849, scheint 17) in seinen bort ausgesprochenen Betrachtungen unsere Borftellung von bem Thale bes Tobten Meeres zu theilen, bessen Tiese von anberthalbtausend Fuß unter bem Niveau bes Mittelmeeres er eines ber großartigsten geologischen Phänomene nennt. Aus der Structur bes Landes scheine ihm hervorzugehen, daß die hemmung ber Jordanwasser existirt habe seit den Zeiten bes höchsten Alterthums; sie ließe sich nach seiner Ansicht geologisch erslären aus einem Sinken des Landes um das Todte Meer und der correspondirenden Elevation desjenigen Theiles des Wadi el Araba, der nahe dem Punkte der Wasserscheite.

Es bleibt immer beachtungswerth, daß in einer ganz fremben, nichtisraelitischen Sage von Sidoniern, bei Justinus, die Rebe bavon ift, daß die Phönicier durch Erdbeben aus ihren

<sup>212)</sup> H. Reland, Palaestina. Cap. XXXVIII. 238—258.

fenmüller, Bibl. Alterthf. Th. II. 1. S. 180—190.

fon, Pal. III. 1. S. 162—170, bas Tobte Meer unb ber Untergang Sodoms, und bessen Th. II. S. 448—475 u. III. 2. Ann. XXXVII. u. XXXVIII. S. 767—785.

iber Tobtes Meer, S. 65 über bas Thal Siddim und Gomorthy, S. 278—279.

16) Miner, Bibl. Realwörterb. I. Asphalt S. 101; Tobtes Meer II. S. 73—76; Sodom S. 479 u. s. w.

17) Athenaeum, 1849. Nr. 1144. p. 992.

Urfigen vertrieben feien, fich bann querft in ber Mabe bes affyrifchen Sumpfes niebergelaffen, bann aber an ben Ruften bes Meeres angesiedelt und die Stadt Gibon gegrundet hatten (Justinus, Histor. XVIII, 3: Tyriorum gens condita a Phoenicibus fuit, qui terrae motu vexati, relicto patriae solo, Assyrium stagnum primo, mox mari proximum litus incoluerunt, condita ibi urbe, quam a piscium ubertate Sidona appellaverunt, nam piscem Phoenices Sidon appellant -). Unter bem affprifchen Sumpfe fann faum etwas anderes als ber Asphaltfee verstanden (Reland. Pal. 1010; und Seneca, Natur. Quaest. III. c. 25: Stagnum in Syria, in quo natant lateres) werben; unb mag auch, wie Movers 18) bafur balt, in biefer Sage eine Bermechelung mit bem ernthräischen Meere ftattgefunden haben, und die Anwendung der Sage, als eine hiftorische, eine irrige fein: fo bleibt biefe aus uns unbefannter, nicht biblifcher, vielleicht babylonischer Quelle gefloffene Nachricht ber Bertreibung ber Phonicier (Ranaanitischer Stamme) burch Erbbeben aus ihren Heimathsigen wol immer eine nicht ganz aus der Luft gegriffene Sage. 3m Namen Sibbim (Sebom) bat man wol Spuren bes Unflanges an Sibon finden wollen, ober felbit ben Namen ber Schedim (Machtige, Damonen, Feld=Teufel ber Lutherich. Ueberf. 5. B. Dof. 32, 17), benen fie Opfer brachten, gegen welche Mose eiferte. Sollte biefe Sage in eine frubefte Beit vor ber großen Rataftrophe gurudgeben, ale bas ernthräifche Meer noch burch ben ailanitischen Golf (beffen Miveau jest an 1000 Buß höher fteben mag als an bem Spiegel bes Asphaltsees) in bas innere Land einfrulte, ehe eine Sebung ber Bafferfcheibe bie Trennung hervorgebracht hatte, burch beren Erschütterungen bie Phonicier vom erythrälichen Meere (vexati, alfo mol langere Beit hindurch bedrobt) vertrieben worden maren: jo murbe fie eine folde Spothese nur beftätigen fonnen. Bon eigentlichen Bulcanen und ihren Lavaftromen find bis jest nur bie Ungaben von Aulid 19) in bem norböftlichften Bintel bes Tobten Deeres. in ber Dabe bes Babi Ghuweir, und bie von 3rby und Mangles zwischen Rerat und Schobad bezeichneten 3 Bulcankegel bekannt geworben (f. Erbf. XIV. S. 1036, 1046), aber von einer großen Rraterform ift noch nirgenbs bie Spur aufgefunden. In ber Boff.

<sup>18)</sup> Movers, über herfunft ber Phonizier, in Beitichr. f. Philof. n. f. w. Jahrg. V. 1. S. 28-32. 19) Lynch, Exped. p. 280.

nung, baß einsichtsvolle, in ber arabischen Sprache bewanderte, jugendliche Geognosten, mit frischer Kraft und Beharrlichkeit ausgerüstet, nicht lange fäumen werden, neue Thatsachen zur Erforschung dieser Brobleme zu entdeden, die für die Urgeschichte ber Erd- und Menschenwelt von hohem Interesse sind, und auch die Rivellirungen der dortigen Oberstächen zwischen Tobten und Rosthem Meere genauer zu vollsühren, schließen wir hier mit der numerischen Angabe über die merkwürdigen Tiesen des Todten Meeres, welche aus Lynchs Sundirungen hervorgehen und einen neuen Blid in die Natur der großen Erdspalte des Ghor gestatten mögen.

Das Bassin bes Tobten Meeres besteht hiernach aus zwei sehr verschiedenen Theilen: einem größern, nördlichern, sehr tiefen Beden und einem kleinen, südlichern, sehr feichten, welche beide burch jene flache Halbinsel, el Mesraa, von einanber geschieden sind und nur durch einen schmalen und sehr seichten Ranal, den Lynch-Ranal (oben S. 73), mit einander in Berbindung stehen. Jenes nördliche scheint dem Einsturz, dieses südliche der localen Hebung die Berschiedenheit seiner Bodenwerhältnisse zu verdanken. Aber beide weichen in Hinsicht ihrer Breite nicht wesentlich von einander ab; beide sind in derselsben direkten Längenspalte von Nord nach Sud eingeklemmt zwischen den parallelen Streichungslinien der Gebirgsketten in Oft und in West, von denen die in Oft noch 1000 Fuß höher als die in West über dem Seespiegel hervorzuragen scheinen.

Die Tiefe beiber Becken ist wesentlich sehr verschieben: benn die Wassertiese bes sublichen beträgt höchstens nur 16 Just Par. an seiner nördlichsten Stelle, ist im übrigen Theile überall viel seichter; bas nördliche Becken bagegen zeigte saft in seiner ganzen Ausbehnung von N. nach S., in der Mitte, meist mehr als 1000 Kuß Tiese, im nördlichen Drittheil sogar in einer langen Strecke einen Abgrund von 1227 Fuß Par. (218 Fath.); dieser steigt gegen die Westüsse zwar bis zu 800 und 600 Kuß an, bleibt aber der Küste ganz nahe nur noch in einer Tiese von 500 Kuß. Dieser plögliche Absturz geht nur ganz dicht am Küsstenrande in einen sehr schmalen Ufersaum von geringerer Tiese über, so daß hier nirgends Klippen oder Untiesen die Beschiffung gefährdeten. An dem Oftuser bis dicht an die höhern und meist stellern Bergwände ist auch der Absturz in die Tiese des Sees noch steller und plöglicher, da z. B. ganz nahe dem romantischen

Velfenthore ber Arnonmundung gegenüber (S. 585), im geringen Abstande vom Ufer, die Sundirung noch die außerordentliche Tiefe von 1052 und 1058 Fuß (187 und 188 Fath.) zeigte.

Gine so große Differenz ber Tiefen scheint wol schon barauf binzubeuten, baß beibe Abtheilungen einer verschiebenen Entstehungs- und Bilbungs-Geschichte unterworfen waren. Das fabliche Beden erreicht in seiner Mitte nirgends über 12 Fuß Tiefe und verseschtet an allen Gestabeseiten über bie Gälfte, bis zu 5 und noch weniger Fuß, so baß es an bem Sübrande gar nicht mehr mit Barken beschifft werden konnte, sondern diejenigen, welche landen wollten, halbe Stunden hindurch in dem heißen Schlammboden zu waten hatten, ber ihnen bis über die Knöchel ging.

Unmerfung. Die mifrostopische Belebung bes Tobten Meeres, nach Chrenberg.

Ein neues Stadium für die Erforschung der Entstehungsgeschichte bes Todten Meeres scheint durch die mikrostopischen Untersuchungen unsers verehrten Collegen Ehrenberg, dem die Naturwissenschaft in der Erforschung des Lebens im kleinsten Raume schon so viele wichtige Entdedungen verdankt, über seine Wasser und Grundboden-Massen angebahnt zu sein. Außer Stande, diesen Untersuchungen ein Mehreres hinzuzussügen, als nur dessen Wunsche beizupstichen, daß die Beobachtungen und Sammlungen an Ort und Stelle, und zwar rund um das Gestade und die Localitäten des Todten Meeres, mit Genausgkeit und Umsicht von nachfolgenden Reisenden fortgesett werden mögen, weisen wir hier nur auf den wesentlichen Inhalt seines Bortrages hin, der vorläusig in den Monatsberichten der Königl. Preuß. Atademie der Wissenschaften zu Berlin 1849, Monat Juni S. 187—193, abgedruckt ist.

Es zeigt fich aus ben bisher mitrostopisch untersuchten Bafferund Grundproben bes Todten Meeres, welche durch E. Lepsius von bessen Nordende mitgebracht waren, daß dieses Seebecken
nicht absolut leblos ift, sondern vorherrschend jetz-lebende, auch fortpflanzungsfähige Süßwassersormen von Thieren im kleinsten Raume,
wahrscheinlich auch Meeressormen, beherbergt, wenn auch teine der
größern Thierarten bisher darin haben aufgesunden werden konnen. Ein wesentlicher Theil des untersuchten Seegrundes besteht
aus mitrostopischen Kreide-Polythalamien, die es aber ungewiß lassen, ob sie lebend darin vorkommen, weil nur ihre Rieselpanzer darin aufgesunden wurden, wie sie auch in den Kreidebildungen des Libanon vorkommen; diese sind aber insgesammt Süßwassersormen und wol erft als todte Formen hineingeführt. Der

## 780 Beft-Agen. V. Abtheilung. IL Abschnitt. S. 9. -

Ceegrund felbft icheint baber in großer Ausbehnung Rreibe- Soutt au fein, und bas Tobte Deer ein urfprünglich beatifcher Gugwaffer = Gee, ber ale folder mit ben eigentlichen Deeren in feinem birecten Busammenhange mar, ba bie fleinen Lebensformen ber Meere fehlen, ober nur unbedeutend reprafentirt find. Dagegen baben fic in ben ber Jordanmundung naben Gemaffern boch fleinere Deeresformen gezeigt, beren Babl fich bei fortgefetten Ortebeobachtungen wahricheinlich vermehren wurde. Unter ben bafelbft aufgefundenen find auch ein paar, welche fich barin lebend erhalten batten. Das Hare Jordanmaffer ift febr reich belebt von fleinen Lebensformen ber Sugmafferbilbungen. Auffallend mar es in ben Lebensformen, bie in bem flaren Jordanmaffer ichmeben, einige Deerestbierden bervortreten ju feben, wie fie im Baffer bes Tobten Deeres gwar, aber im Alupwaffer gar nicht erwartet werben; 3. B. folde, bie Ehrenberg auch in ber Rorbfee bei Curhaven und andermaris beobachtet batte. Dies führte ibn ju bem Schlug, bag es bennoch gablreiche lebende Reeresthierchen im Tobien Meere geben mag. obfcon fie bieber nur im untern, wol icon bratifchen Jordanmaffer beobachtet murben, auf welche Ebben und fluthen bei Aufftauungen burd Sturme gleichen Ginfluß auf ben bratifden Schlid bes Jordan ausüben werben, wie ein folder burch benfelben Raturforfcher auch auf die Berbreitung von lebendigen Deeresformen in bem Elbidlid bei hamburg und in bem ber Themse bei London beobachtet worben ift. 3m Baffer bes Tobten Meeres fanben fich 11 Arten Polygaftern, 5 Phytolitharien, 2 Polythalamien, einige weiche Pflangentheilden und fleine, buntle Arpftallfaulden mit boppelter Bufpigung, bie an vulcanische Berhältniffe erinnerten. 3m Jordanwaffer fanden fich nicht weniger ale 25 Polygaftern, 11 Phytolitharien-Arten und 3 Arten ber taltfalzigen Rreide-Polythalamien. Dies find meift icon aus andern Untersuchungen befannte Arten, nur 6 maren neue, bem Borban eigenthumliche, ibn darafterifirende Polygafter-Arten.

•

•

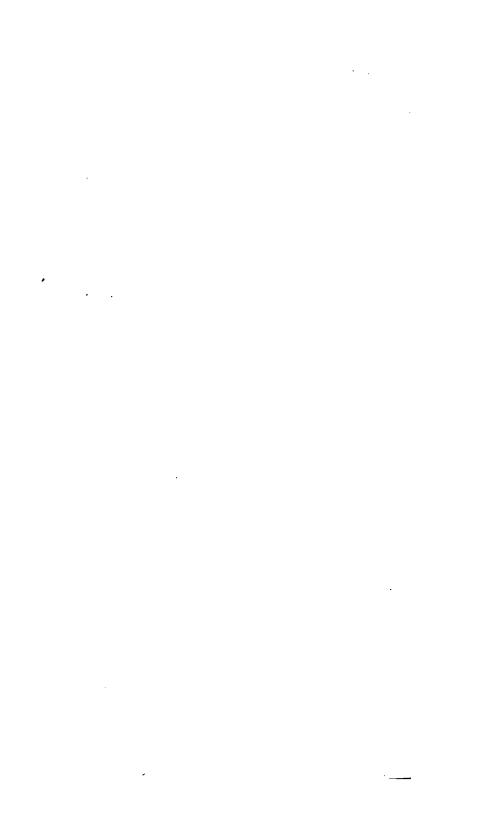

.

•



• ı •

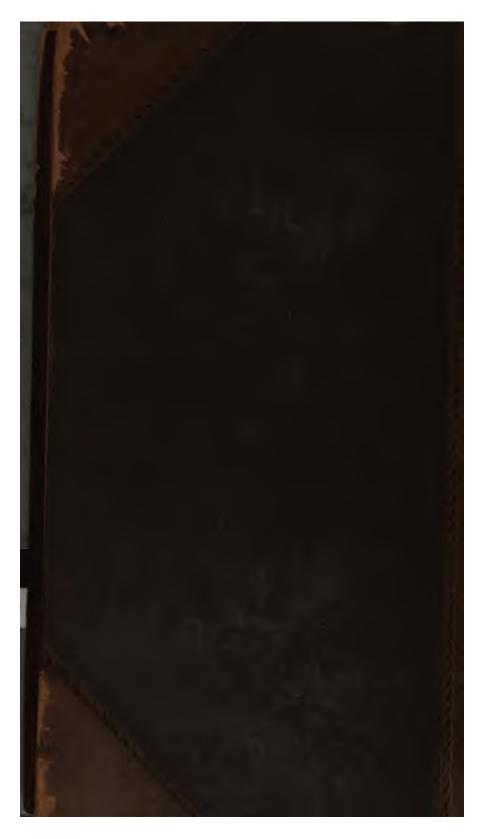